

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



45 e 13





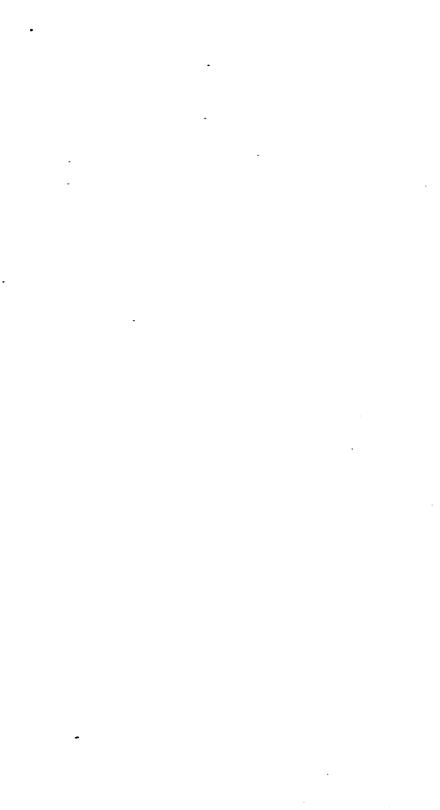

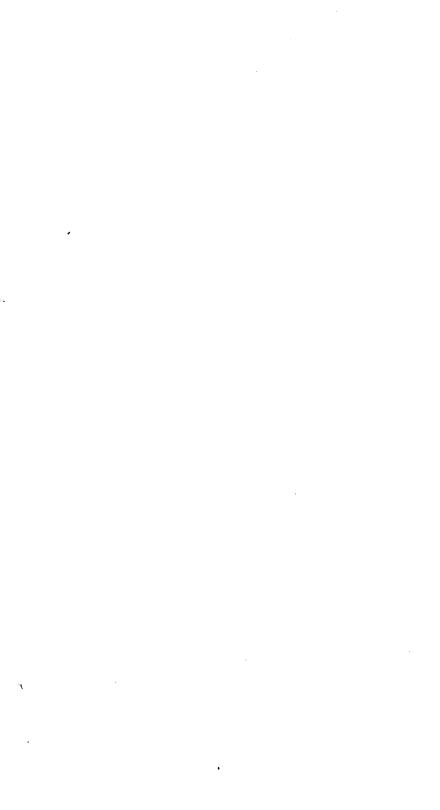

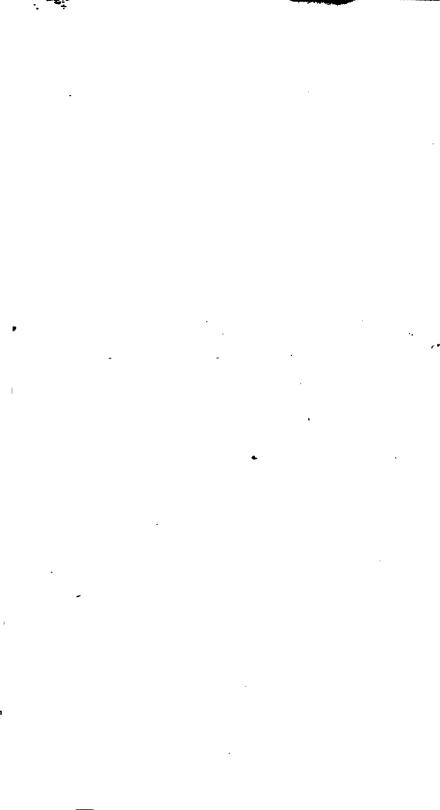

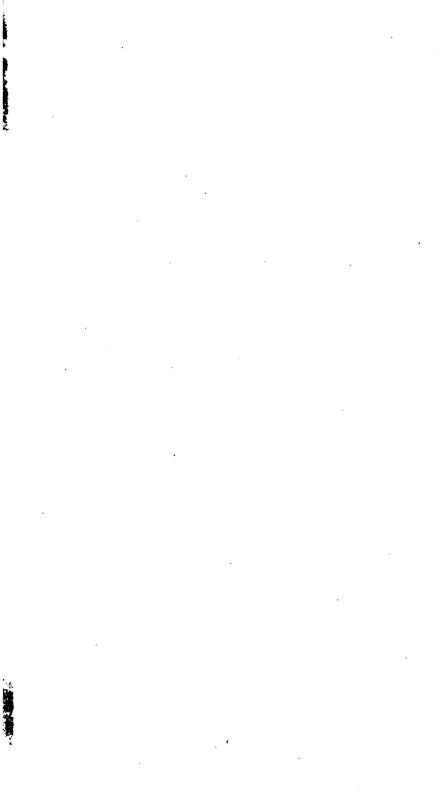

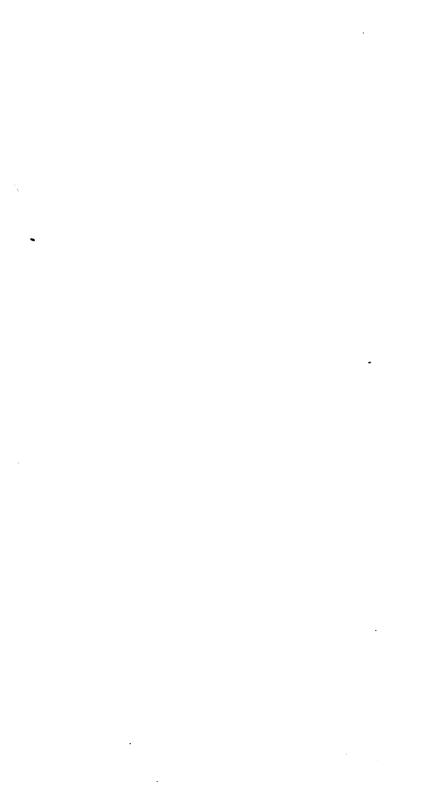

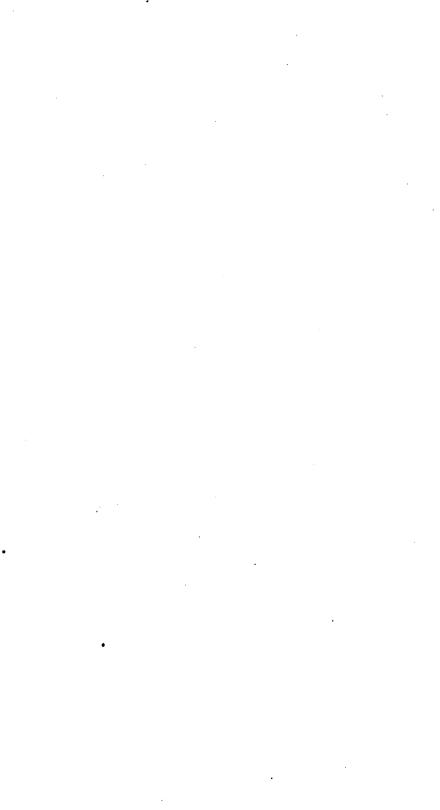

# Geschichte

der

# leßten Systeme der Philosophie

in Deutschland

v o m

# Rant bis Hegel.

Wo n

Dr. Carl Ludwig Michelet, außerordentlichem Professor der Philosophie an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.

Bweiter Theil.

Berlin, 1838. Berlag von Dunder und humblot.



# Borrede.

Was ich in der Worrede des ersten Theils voraussah, daß meine Darftellung manche Eigenliebe verlegen würde, beginnt schon in Erfüllung zu geben. Ein Schüler Berbarts, ber Berr Professor Bartenstein, bat nich für benfelben in die Schranken gestellt, um wo möglich meine Schilderung bes herbart'schen Systems mit Stumpf und Stiel ausjurotten. Die beiben andern Gegner, bie er in berfelben Broschüre ("Ueber bie neuesten Darstellungen und Beurtheis lungen der Herbart'schen Philosophie, " 1838) noch nebenbei abwehren will, behandelt er viel anständiger als mich, ben er mit den giftigften Beiwortern überschüttet: zweifelsohne, weil Jene Herbarts Softem auf gleichen Rang mir bem hegel'schen seken, vom Standpunkt des Begelianismus aus aber kein Pardon zu erwarten war. In ber That konnte hr. Prof. Hartenstein es mir nicht verzeihen, daß ich bie Pratenfion ber Absolutheit am Herbart'schen Philosophiren ziemlich schonungslos in ihre Grenzen zurückwies, dasselbe als ein wingiges Moment in der Reihe der Gestaltungen der Geschichte der Philosophie aufzeigte, und beffen wefents lichen Inhalt auf ein Paar burre Bedankenformen reducirte,

١

bie mit knapper Moth als eine Entwickelung bes Kantischere Resultates betrachtet werden können. Serbart kann unter ben Philosophen nur für einen Stern fiebenter Größe gels ten; und auf ihn geht unter Unberm, mas ich in ber Gire leitung (G. 9) von ben Zwittergestalten und Schmarogers pflanzen der Philosophie gesagt habe. Auch steht meine Rritif nicht vereinzelt ba. Br. Prof. Bartenstein braucht nur Gablers "Lehrbuch ber philosophischen Propädeutil" zur hand zu nehmen; bort wirb er (S. 176-188, 215 -227) Herbarts Suftem Schon längst ganz auf diefelbe Beife mit genügender Ausführlichkeit gewürdigt finden. Br. Prof. Bartenftein raumt fogar (G. 64-65) ein, "baß man geneigt sein wird, ber Metaphyfit (herbarts), fo lange nicht ihre Unwendungen auf Naturphilosophie und Psychos logie zum Borfchein fommen, eine gewiffe Dürftigkeit 3ch sete hingu, daß sie durch biefe Schuld zu geben." Umvendungen fich erft recht in ihrer Bloge deigen muß, weil dergleichen Principien sich gar nicht fruchtbar anwenden lassen. Auch hat Br. Prof. Hartenstein ein fehr beutliches Bewußtsein über die eigentliche Tenbenz biefer und anderer Ungriffe, nach welchen "bie Berbart sche Philosophie als eine zurückgebliebene und verspätete angesehen wird, bie, sich von ben im Reiche ber Wiffenschaft gemachten Eroberungen etwas anzueignen, burch ihre eigene Beschränktheit verbins bert werbe" (S. 103). Warum wundert er fich bann aber noch über eine Folge, bie er felbst (S. 8) aus meiner Beurtheilung zieht, nämlich baß, "während ber Geist ber Philosophie in Begel jur Selbsterkenntniß kam, er sich in dem Individuum Berbart noch mit schülerhaften Borarbeiten

beschäftigte"? Hr. Prof. Hartenstein hat den Nagel auf den Ropf getroffen. Serade so meine ich es mit seinem Meister. Dennoch ist die Handhabe seiner Polemik gegen mich die, daß ich die Herbart'sche Philosophie nicht verstanden, und also nur eine Caricatur derselben geliefert hätte. Hierfür gibt er zwei Argumente an.

Erftens batte ich nur einen Theil ber Berbart'schen Schriften gelefen, und auch bie von mir gekannten nur durchblättert. Die Sorgfalt, mit ber ich bie Belegstellen für jede Behauptung Berbarts unter dem Terte aufgeführt, sollte schon jeden Unbefangenen überzeugen, mit welcher Gewissenhaftigkeit ich verfahren; ein Prädicat, bas Br. Prof. hartenstein an einem andern Orte felber mir zuzugesteben gezwungen ift (S. 31). Bon jedem Philosophen habe ich aus seinen Werken ercerpirt, was nur irgend wichtig schien, und so durch gewählte Zusammenstellung und systematische Unordnung biefer Excerpte bas Bild seines gesammten Ges dankenkreises 🌠 reproduciren versucht. Wenn Gr. Prof. hartenstein baraus, daß ich die "Allgemeine Metaphysik" nur wenig, die "Allgemeine praktische Philosophie," "bie Padagogif," und "die Enchflopadie" gar nicht citire, schließt, daß ich alle biefe Schriften nicht gelefen: fo erwidere ich, daß ich bei keinem Philosophen eine trockene Literargeschichte und ein Berzeichniß feiner fammelichen Werke habe geben wollen. Wo ich also in der Schrift eines Philosophen keine. bestimmtern Entwickelungen seiner Principien antraf, da fah ich auch keinen Grund, den bloßen Titel eines folchen Werfes anzuführen. Ohnehin habe ich bei Berbart ausbrücklich grechtfertigt, warum ich die Anwendungen seiner metaphys

fischen Brincipien auf Die übrigen Wissenschaften unberückfichtigt gelaffen habe (C. 296). Für bie Darftellung feiner Metaphysik wendete ich mich lieber an die "Hauptpunkte der Metaphylif," weil ich biefes fleine Buch für bie frischefte und lebendigfte Erposition jener Berbart'schen Disciplin halte. Und fo habe ich öfter, j. B. bei Ofen, theilmeise auch bie Rant, bie frühern Ausgaben mit gutem Bedacht vorgezogen. der neuen Terminologie der "Allgemeinen Metaphylik," welche folche Raritäten, wie eine "Synechologie," eine "Sibologie" u. f. f. aufzuweisen bat, wollte ich ben Tert meiner Dars stellung nicht beschweren; um fo mehr, ba boch unter ben neuen Damen nur bie alten Sachen fleckten, Die schon in ben "Sauptpunkten" mit vollkommenfter Klarheit vorgetra gen wurden: nämlich bie brei Probleme ber Inbareng, ber Beränderung und bes 3ch, bie ich S. 279 aufgable, und bie Br. Prof. Bartenstein felber (S. 86) immer noch für "alle brei Sauptprobleme ber Metaphysif" ausgibt. Wahrs lich, wenn Berbart irgendwie in die Geschichte ber Philos forbie thatig eingegriffen bat, fo ift es durch feine frühern Schriften geschehen, nicht burch feine spätern, bie in eine Beit fallen, wo fein nachhinkenber Rantianismus längft burch bie böhern Entwickelungen bes philosophirenden Beiftes über schritten war. Daß ich von Berbarts "Lehrbuch gur Ginleitung in die Philosophie" die zweite Ausgabe, nicht die Dritte citire, fommt baber, baf ich meine Ercerpte vor beni Erscheinen der britten Ausgabe 1834 angefertigt batte, und keinen Uebelstand barin sab, sie beigubehalten, weil die britte Ausgabe nichts Meues enthält. Den Beweis aber, baß mir felbst bie vierte nach meinem erften Theil erschienene

Ausgabe nicht unbekannt geblieben, wird Hr. Prof. Harrens stein nummehr daraus entnehmen können, daß ich in gegens wärtigem zweiten Theile (S. 218) bereits von derselben Rotig genommen hatte.

Der zweite Borwurf, ben er mir macht, ift, bag ich die Stellen ber Berbart'schen Werte aus bem Zusammen hang geriffen, und burch einander geworfen batte. Br. Drof. hartenstein fordert, daß ein Buch nicht außer ber Ordnung ber Seitenzahlen ercerpirt werde, um ben Zusammenhang nicht zu gefährben. Go aber konnten felbst Auszüge aus einer jeben Schrift ben Brn. Prof. Sartenstein nicht zufries den stellen. Denn schon baburch würden bie ausgezogenen Stellen ihrem natürlichen Zusammenhange entnommen. In der That verlangt er daber auch nichts Geringeres, als die ganze Schrift, wenn es auch nur die "Hauptpunkte ber Metaphysik" maren, "geradezu abzuschreiben" (S. 38). Das ist boch wahrlich unbescheiden! Für ben Unfang meiner: Darftellung sucht Br. Prof. Bartenftein mun im Einzelnen nachzuweisen, welche Misverständnisse und Werfälschungen ich begangen. Werm man die Sache jedoch näher betrachtet, so sind es fleine, des Zusammenhangs und der Erläuterung wegen nothwendige Zusake, die ich gar nicht für Herbarts Worte ausgegeben habe, veränderte Constructionen, Zusams menziehungen und Umschmelzungen von Phrasen, Gebrauch eines Ausbrucks für einen andern, was ich mir, wiewohl immer: nur selten, erlaubte. Ich wollte und konnte gar nicht Alles blos mechanisch abschreiben, habe mich indessen, wie es aus der Polemif des Brn. Prof. Hartenftein felber erhellt, so genau als möglich an die eigenen ABorte ber Philosophen gehalten.

Er verläßt biese Mifrologie, die allerdings ermübend ift, benn auch endlich. Und fragt man nun, was ich von ben Saupts gedanken des Berbart'ichen Syftems verfällicht babe, fo fiebt man sich vergebens nach einer Untwort bei bem Srn. Prof. Bartenftein um. Ja, er zeigt fich mit bem Berlaufe meiner Darftellung, wo ich eben an bie Grundprincipien Berbarts komme, etwas weniger unzufrieden; was von einem so aufgebrachten Geoner fein fleines Zugeftonbniß ift. Die Berbart'schen Bedanken zu einem inflematischen Bangen zu verweben, war freilich keine so gang leichte Sache. wo in allen Werken eines Philosophen eigentlich nur brei halbe Gedanken anzutreffen find, - bas Ding und feine Merkmale, bie Störungen, und die Gelbsterhaltungen, wie will man ba zwei volle zufammenbringen? Dein Beftreben war bei fo widerspänstigem Stoffe wenigstens redlich Wunderlich nimmt es fich aber aus, und aut gemeint. wenn Sr. Prof. Bartenstein höchlich barüber verbroffen ift (S. 22), daß ich bas Berbart'sche Syftem in eine Begel's sche Trichotomie eingezwängt batte. Das mußte in ber That vollends halbbrechend für daffelbe werden! Bätte ich bie Berbart'sche Philosophie nicht verstanden, so könnten mich Brn. Prof. Harteufteins eigene Worte beruhigen, ber gleich bevorwortet (S. 1), man könne nie mit Sieherheit wissen, ob man die Bedanken eines Andern verstanden habe. Mußte nicht bei fo bewandten Umftanden ein leifer Zweifel in ibm aufsteigen, daß er felber seinen Lebrer wohl nicht verstanden habe, und folglich meine Prüfung feines Syftems noch viel weniger zu beurtheilen im Stande fei? Was übrigens an obigen Rategorien misverstanden werden konne, wurde schwer

angugeben sein. Statt des Drucksehlers "philosophische Ratur der Thatsachen des Bewußtseins," was Hr. Prof. Hartenstein in meiner Darstellung (S. 275) nicht versteht, muß es heißen: psychologische.

Rur einen Dunkt will ich noch berühren, weil er bie perfidefte, aber zugleich abenteuerlichfte Ginflufterung entbalt, von der noch gehört worden. Ich werfe am Ende meiner. Relation (G. 298) Die Bemerkung bin, daß Die Kantische Richtung "ber Begel'schen Schule hat weichen und ins Ausland wandern muffen." Dies arnie Wortchen "muffen" best Br. Drof. Sartenftein nun bergestalt, als batte ich "bie erleuchtete preufische Regierung bem Berbacht quesenen. wollen, einen ber erften Denker unferer Beit bes Landes verwiesen zu baben" (S. 62). Da mare diefer von feinen Schülern fogenannte erfte Denfer feiner Beit wohlfeil ju einem Märtnrerthum gekommen, wie Br. Prof. Bartenstein ihn benn auch mit Christian Wolf vergleicht! Aber menn. Schon dessen Philosophie nachher dennoch für unschädlich in Berlin gehalten worden, fo wird Jedermann bei ber Berbartichen (wenn fie auch ben Staat als ein Gleichgewicht von Störungen conftruirt) von vorn herein deffen überzeugt. gewesen sein, und fcon aus biefem Grunde an keine Bertreibung baben benken können. Wer würde mir ferner eine solche einfältige Behauptung glauben, ba es boch offenkundig. ift, daß nicht die mindeste Gewaltthätigkeit gegen Serbart vorgefallen ift, und er gang unangefochten, und ohne andere Störungen, als bie er in feinem Sufteme mit fich nahm, ju Königsbergs Thoren binausgefahren. Was habe ich alfo mit jenem Ausdruck "inuffen" gewollt? Ich fpreche gar

nicht von Versonen, sondern von Richtungen, bie einander gewichen find, obgleich freilich bie eine burch Berbart, bie andere durch Rosenkranz personificire ist. Das "müffen" hat keine politische oder gar polizeiliche Bedeutung, sondern eine rein wissenschaftliche. Ich wollte eine gewisse Rothwenbigkeit darin sehen, daß der, wie Begel (Werke, Bd. XIII., C. 4) ihn nennt, auf Intelligenz gebaute Staat auch ber hauptsachlichste Wohnsis ber auf freie Entwickelung ber Intelligenz am meiften haltenben Begel'ichen Philosophie fei. Diese Philosophie breite sich, meinte ich, in Preußen immer mehr aus, und barum hatten bie andern mehr untergeordneten Richtungen ihr weichen müffen. Wenn Berr Prof. Hartenftein es übel nimmt, Berbart in eine That ber Geschichte ber Philosophie irgendwie mit Nothwendigkeit verflochten zu seben, so nehme ich für ihn meine Bemerkung gern in diefem wissenschaftlichen Sinne zurück. Doch ba ich einmal durch hrn. Prof. hartensteins ausnehmende Inters pretationsgabe felbst in die Interpretirlaune gerathen bin, so könnte ich bem Wörtlein "muffen" bier noch eine britte Bedeutung zu leihen versucht fein. Wie, wenn ber unenbe liche Hochmuth Berbarts, nachdem er Berlin jum Mittels punkte seines Wirkens nicht bat machen können, ibn in bie moralische Unmöglichkeit versetzte, in Rönigsberg zu bleiben, und ehrenhalber awang bem Rufe nach Göttingen zu folgen?

Berlin, ben 1. März 1838.

# Inhalt des zweiten Theils.

# Erftes Bud.

# Subjectiver Idealismus.

# Dritter Abfchnitt.

# Der transscendentale Idealismus.

## (Fortfegung.)

| •                                             |      | Seite. |
|-----------------------------------------------|------|--------|
| Zweites Rapitel: Die Fichtessche Schule       | •••• | . 3    |
| 1. Friedrich von Schegel                      | •••• | . 5    |
| A. Der ästhetische Standpunkt und die Lucinde |      | . 7    |
| B. Philosophische Vorlesungen von 1894-1806   |      | . 14   |
| C. Der religiöse Standpunkt                   | •••  | 27     |
| 1. Die Philosophie des Lebens                 |      | . 28   |
| 2. Die Philosophie der Geschichte             |      |        |
| 3. Die Philosophie ber Sprache und des Bortes |      |        |
| IL Schleiermacher                             |      |        |
| A. Briefe über die Lucinde                    |      |        |
| B. Der religiöse Standpunkt                   |      |        |
| 1. Reden über die Religion                    |      |        |
| 2. Monologen                                  |      |        |
| 3. Die Weihnachtsfeier                        |      |        |
| C. Der wiffenschaftliche Standpunkt           |      |        |
| 1. Begriff der Philosophie                    |      |        |
| 2. Dialektik                                  |      |        |
| 3. Die realen Biffenschaften                  |      |        |
| a. Pspchologie                                |      |        |
| b. Ethif                                      |      |        |
| c. Pädagogit                                  |      |        |
| d. Dogmatit                                   |      |        |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        |      |        |

| S                                                           | eite        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| III. Novalis                                                |             |
| A. Begriff der Philosophie                                  |             |
| B. Die Natur                                                |             |
| C. Der Geist                                                |             |
| 1. Mathematif                                               |             |
| 2. Ethit                                                    |             |
| 3. Religion, Politik und Philosophie der Geschichte         |             |
| 4. Die Runst                                                | <b>12</b> 8 |
| Drittes Rapitel: Umgestaltung ber Fichte'schen Philosophie  | 129         |
| I. Metaphysik                                               |             |
| A. Die transscendentale Logif                               | 138         |
| B. Die Thatsachen des Bewußtseins                           | <b>13</b> 9 |
| C. Der Umriß der Wissenschaftslehre                         | 148         |
| IL Praktische Philosophie                                   | 157         |
| A. Die Rechtslehre                                          | 158         |
| B. Die Bestimmung des Menschen und das System der Sitten=   |             |
| lehre                                                       | 159         |
| C. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters und Gespräche |             |
| über Patriotismus                                           | 171         |
| D. Die Reden an die beutsche Ration                         |             |
| E. Die Bestimmung des Gelehrten                             |             |
| F. Das Berhaltnif bes Urftaats jum Bernunftreich            | 191         |
| III. Die Anweisung gum feligen Leben                        |             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     |             |
| 3weites Buch.                                               |             |
|                                                             |             |
| Objectiver Idealismus.                                      |             |
| Erfter Aufchnitt: Die Schelling'scho Philosophie            | 209         |
| Erftes Rapitel: Das Identitätsfoftem                        |             |
| I. Erfter Entwurf eines Spftems der Naturphilosophie        |             |
| H. Spftem des transscendentalen Idealismus                  |             |
| III. Zeitschrift für speculative Physik                     |             |
| 3 meites Rapitel: Die conftruirende Naturphilosophie        | ,           |
| I. Reue Zeitschrift für speculative Physik                  |             |
| II. Bruno                                                   |             |
| III. Philosophie und Religion                               |             |
| IV. Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums  |             |
| Drittes Rapitel: Die theosophische Raturphilosophie         |             |
| . I. Die Metaphysik der Theosophie                          |             |
| II. Die besondern theosophischen Wiffenschaffen             |             |
| A. Die Theosophie der Ratur                                 |             |
| ~ ~ ~                                                       | ~. •        |

| Inhalt.                                                        | XIII   |
|----------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                | Seite. |
| B. Philosophische Untersuchungen über das Befen ber menfch     |        |
| lichen Freiheit                                                |        |
| C. Ueber bas Berhaltnif der bildenden Ktinfte jur Ratur .      |        |
| D. Denkmal der Schrift von ben gottlichen Dingen               |        |
| E. Ueber die Gottheiten von Samothrace                         | 404    |
| III. Die Philosophie der Offenbarung                           | 407    |
| Zweiter Abfennitt: Die Schelling'iche Schule                   | 417    |
| I. Nens Lehrbuch der Naturphilosophie                          |        |
|                                                                |        |
| A. Anschauungs - und Dentsehre                                 |        |
| B. Religions = und Sittenlehre                                 | 447    |
| A. Edubert                                                     |        |
| 1. Die Geschichte der Ratur                                    |        |
| 2. Die Geschichte der Geele                                    |        |
| 3. Ahnungen einer allgemeinen Geschichte bes Lebens            |        |
| B. Bagder                                                      |        |
| 1. Borlesungen über religibse Philosophio                      |        |
| 2. Religiöse Raturphilosophie                                  | 488    |
| 3. Philosophie des Geistes                                     | 493    |
| C. Steffens                                                    | 505    |
| 1. Raturphilosophie                                            |        |
| 2. Anthropologie                                               |        |
| 3. Caricaturen des Heiligsten                                  | 544    |
| 4. Religionsphilosophie                                        | 555    |
| Britter Anfcgnitt: Die Solger'iche Philosophie                 |        |
| I. Die mahre Bedeutung und Bestimmung der Philosophie          | 562    |
| II. Philosophische Gespräche über Gein, Richtfein und Erkennen | 579    |
| III. Bhilosophie des Rechts und Staats                         | 586    |
| IV. Borlesungen über Aesthetik                                 | 591    |
| •                                                              |        |
| Drittes Buch.                                                  |        |
| Abfoluter Idealismus.                                          |        |
| I. Allgemeiner Standpunkt Begels                               | 602    |
| II. Bur Geschichte des absoluten Idealismus                    | 611    |
| A. Hegels Leben und Schriften                                  | 611    |
| B. Die Hegel'sche Schule                                       | 627    |
| 1. Pfeudo Segelianer                                           | 629    |
| 2. Die eigentliche Schule                                      | 636    |
| Die tententiidheit ben Geste                                   | gr2    |

### Inbalt.

|    |                                                                  | ocure. |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|
|    | b. Die Persönlichkeit Gottes und die Schöpfungslehre             | 645    |
|    | c. Die Christologie                                              | 648    |
|    | C. Einfluß Begels auf die verschiebenen Wiffenschaften :         | 659    |
|    | 1. Die Raturwissenschaften                                       | 660    |
|    | 2. Die Psychologie                                               | 661    |
|    | 3. Die praktische Philosophie                                    | 665    |
|    | a. Surisprudenj                                                  |        |
|    | b. Moral                                                         |        |
|    | c. Geschichte                                                    |        |
|    | 4. Nesthetik                                                     |        |
|    | 5. Epeologie                                                     |        |
|    | 6. Geschichte der Philosophie                                    |        |
| Щ. | . Die Darftellung des absoluten Idealismus                       |        |
|    | A. Das Berden des absoluten Sdealismus                           |        |
|    | 1. Begriff der Philosophie                                       |        |
|    | 2. De orbitis planetarum                                         |        |
|    | 3. Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Raturrechts |        |
|    | 4. Berhältniß der Raturphilosophie jur Philosophie überhaupt .   |        |
|    | B. Die Phänomenologie des Geistes                                |        |
|    | C. Die Encyklopädie der Biffenschaften                           |        |
|    | 1. Logif                                                         |        |
|    | 2. Naturphilosophie                                              |        |
|    | 3. Philosophie des Geistes                                       |        |
|    | a. Anthropologie und Psychologie                                 |        |
|    | b. Raturrecht, Moral und Politif                                 |        |
|    | c. Aesthetik und Religionsphilosophie                            |        |
|    | D. Die Philosophie der Weltgeschichte                            |        |
|    | Cin thinatabain are ventillalining accessions                    |        |

Geschichte

d e

leßten Systeme der Philosophie in Deutschland.

3 weiter Theil



Dritten Abschnitts zweites Kapitel.

(Fortfegung bes erften Buchs.)

Die Bichte'sche Schule.

Das erste Refultat der Fichte'schen Philosophie oder (mas dasfelbe fagen will) der nächfte Fortfchritt des philosophirenden Geiftes, den wir jest darzuftellen haben, ift der, wo das 3ch, indem es fic seiner absoluten Schöpfertraft bewußt ift, die Welt als eine gegebene vernichtet, um fie im Innern als die eigentliche und wahrhafte wieder aufzubauen. Alle Schranten der Ratur und bes Richt = 3d bat das 3d überwunden. Aber eine einzige Schrante, die feiner eigenen Individualität und Particularität, ift ibm noch geblieben. Die Welt wartet nicht auf bas Inbividuum, daß fie vollendet werde; fie ift an und für fich fertig, und die moralifde Belterdnung barin gegenwärtig. Das Individuum handelt: aber es weiß ebenfo gut, daß es durch fein Sandeln nichts vor fich bringt; benn die Ordnung ift fcon ohne es wirklich. Diefer Zwiespalt feines Bewußtseins qualt es indeffen nicht, es ringt nicht berzweiflungsvoll nach einer Lofung beffelben, fondern weiß fich innerhalb diefes Zwiefpalts felbst die Berfohnung zu erschaffen. Dies Bewuftfein handelt alfo, und ebenfo ift dies Sandeln ihm nicht Ernft, - der Standpunkt der Ironie. Das Ich weiß die Richtigteit feiner Zwede und feine eigene Gubftanglofigfeit: und dies Bewuftfein feiner eigenen Richtigkeit begt und pflegt es jugleich als das bochfte abselute Bewuftsein, als die mahre Relis gion und das göttliche Leben; bis ihm endlich auf diefer bochften Spite der Subjectivität der Boben weicht, der Ropf fcwindelt,

und nun bas Ich zu einem absolut Reften, Objectiven fei: Ruflucht nimmt, an ibm als dem letten Rettungsanter fic a1 tlammert und dabei alle Freiheit und Gelbftffandigteit aufgil In diefen Extremen wirft fich ber philosophische Standpun Friedrichs von Schlegel herum; er bilbet ben innerft Wenbepuntt und die Angel, um welche unfere gange neue beutfc Philosophie, ihren Cirtellauf zu vollbringen, fich brebt. gegangen von dem Standpuntt des fritifden Idealismus fpis fich die Subjectivität immer weiter in fich ju, bie fle dur ihr eigenes Uebermaß getrieben endlich ins andere Extrem un Dag nun diefe Objectivitat fich immer mel folagen muß. ausbilde und andererfeits von der absoluten Subjectivität durd drungen werde, woraus die mabrhafte Objectivität bes Bedanter entspringen wird, - dies ift die boppelte Aufgabe des zweite Theils unferer Befdichte.

Um sich aus dem Schlegel'schen Widerspruch zu befreier muß das Ich zunächst aushören, seine Schrante als eine Schrant anzusehen. Zusolge seiner Schrante war es nicht das Absolut und doch sollte es das Absolute sein. Es bleibt also nichts übrig als seine Schrante sethst als das Absolute zu behaupten. Wie da beschränkte Ich sich seine Welt vorstellt, so ist sie für das Ich und dies Scheinen ist ihm auch die Wahrheit an sich. In sebet Ich spiegelt sich dieselbe Welt anders, und sedem ist seine Wedden die absolute. Wie sehen sein Gefühl das Absolute darstellt, sift es. Die individuelle Weltanschauung als das Letze, da Gefühl der in die unendliche Atomistik vereinzelten Individualt täten als Wahrheitsprincip ausgesprochen, mit einem Worte, die Eigenthümlichkeit ist das Princip Schleiermachers.

Daß endlich biefe Schrante des eigenthümlichen Ich wiedl überwunden, und durch deren Regation das absolute Ich erzeuf werde, daß dies beffere Ich als die alleinige Wahrheit in meinen particularen Ich zum Bewußtsein tomme, dies ist der Inhalt deffer was Rovalis auf dem Gebiete der Philosophie erstrebt hat.

# 1. Friedrich bon Schlegel.

Carl Wilhelm Friedrich Schlegel, frater in den Abelfand erhoben, murbe am 10. Marg 1772 ju Sannover geboren. Dem Raufmannftande, ju dem er ursprünglich bestimmt mar, entfagte er bald, und ergriff im fechezehnten Jahre mit großem Gifer das Studium der Philologie. Rachdem er in Göttingen und Leipzig fludirt hatte, murde er bald Mitarbeiter an mehreren Beitfdriften. Bis 1796 privatifirte er in Dresden und bis 1799 in Jena, und begab fich barauf nach Berlin, wo er befonders mit Schleiermacher umging, und die Freundinn tennen lernte, eine Tochter Mendelefobne, melde er in ber Lucinde fdilbert und fbater geheirathet bat. Bon Berlin tehrte er nach Jena gurud, gerade als Sichte diefe Stadt verlaffen mußte, und Berlin ju feinem Bohnfit mablte. An ber bortigen Univerfitat bielt Solegel, feit 1800, als Privatbocent mit vielem Beifall philosophifoe Borlefungen. Eine Modification feines urfprünglichen Standpuntts mußte balb eintreten. 3m Jahre 1802 lebte er einige Beit in Dresden, wo er Bermandte befuchte. Dann reifte er mit feiner Sattinn nach Paris; bier beschäftigte er fich unter Anderem mit ber indischen Sprache und Literatur. Die Resultate dieses Studiums legte er 1808 in der Schrift: "Ueber die Sprache und Weisheit der Indier" nieder. Literarifche Zwede führten ihn in bemfelben Jahre nach Wien. Bon jest an tritt eine gangliche Umwandlung feiner Dentungsart immer beutlicher hervor. Er ging in Coln jur tatholifden Rirche über, und betleibete mehrere Memter am öftreichischen Bofe. Seit 1809 war er taiferlich toniglicher Boffecretar, und 1815 murde er öftreichifcher Legationsrath bei dem deutschen Bunde zu Frankfurt am Main. Während feiner letten Lebensjahre bielt er Borlefungen in Wien, worin er feinen gang beränderten Standpuntt entwidelte, ju bem er fich (feiner eigenen Behauptung nach) icon zwanzig Jahre früher in fraugöfischen Borlefungen au Paris bekannt hatte. Im Jahre 1828 machte

١

er eine Reise nach Dresden, und hielt auch dort philosophisch Borträge, die durch seinen plöglichen Tod am 11. Januar 182 unterbrochen wurden.

Schlegel begann feine literarifche Laufbahn in ben leste Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Krititen, Recensionen un Auffagen in theile von Anbern, theile von ihm felbft in Gemein fcaft mit feinem Bruder, August Wilhelm von Colegel, beraue gegebenen Beitfdriften. Diefe ihre Abhandlungen, burch einig neuere vermehrt, fammelten beibe Bruder und gaben fle unte bem Titel "Charatteriftiten und Rrititen" in zwei Banben 180 beraus. Ochon bier entwidelt Friedrich von Schlegel, befonder in den abgeriffenen Bedanten ("Gifenfeile"), die dem Auffat "Ueber Leffing" angehängt find (Bb. I., G. 224 fig.), den Begri ber Fronie theoretifch, welchen er dann in bem Raman "Lucinde 1799, von bem jedoch nur der erfte Theil erschienen ift, prattifc durchführte. Er hat darin die afthetische Forderung Richte's, de transscendentalen Gesichtspunkt jum gemeinen zu machen, con fequent durchgeführt; und wir tonnen biefe erfte Richtung feine Philosophirens als seinen afthetischen Standpunkt bezeich Bier fpist fich die Gubjectivität des Richte'ichen Idealie mus aufs Bochfte ju. Auf Diefer fdwindelnden Sobe fclac das 3d aber nothwendig in die Sehnsucht nach einem schlechthi Objectiven um; es ftrebt nach einer feften Regel, der es fid um einen Salt zu gewinnen, unterwerfen tonne. Diefe Objecti vität ift junachft von Schlegel noch im Berftande felber gefud Durch ftrenge Methode, die er jest hervorhob, un morden. gemiffenhafte Ginfdulung des Dentens, follten die willfürliche Schöpfungen des ironischen Ich gezügelt werden. Diese Dampfun ber Phantafie durch den objectiven Fortfcritt der Sache felbi was den eigentlich philosophischen Standpuntt Schlegel bildet, finden wir in feinen "Philosophischen Borlefungen au den Jahren 1804 - 1806," aus dem Rachlag herausgegeben vo Windifdmann, Bd. I., 1836. Bom zweiten Bande ericien i

vität hatte indessen das Ich gewissermaßen noch in seiner Sewalt; es mußte seine Freiheit aber gänzlich ertödtet werden, damit sie später als vollkommen rein und objectiv aus ihm selber wieder herausgeboren würde. So flürzt sich Schlegel endlich in die Objectivität einer positiven Religion, in welcher die Freiheit der Subjectivität verschwunden ist, und sieht in jener das Princip der Philosophie. Diesen religiösen Standpunkt enthalten die, vom Jahre 1827 an, in Wien und Dresden vor einem gemischen Publicum in popularer Form gehaltenen Vorlesungen: "Philosophie des Lebens," 1828; "Philosophie der Geschichte," 2 Bände, 1829; zulest die unvollendet gebliebenen "Philosophischen Borlesungen, insbesondere über Philosophie der Sprache und des Worts." 1830.

A. Der äfthetifche Standpuntt. Der Begriff ber Ironie, ben Schlegel junächft aufftellt, wird fich bann eine Sphäre feiner prattifchen Wirtfamteit erschaffen, und schließlich als Religion fein bochftes Biel erreichen.

1. Die Ironie ift ein zartes, geflügeltes und heiliges Ding; fle ift die einzige durchaus unwillkurliche, und doch durchaus besonnene Borftellung. Es ift gleich unmöglich, fle zu erkünfteln und fle zu verrathen. Wer fle nicht hat, bem bleibt fle auch nach dem offensten Geständniß ein Räthsel. Sie soll Riemanden täuschen, als die, welche fle für Täuschung halten, und entweder ihre Freude haben an der herrlichen Schaltheit, alle Welt zum Besten zu haben, oder böse werden, wenn fle ahnen, sie wären wohl auch mit gemeint. In ihr soll Alles Scherz und Alles Ernst sein, Alles treuherzig offen und Alles tief versteckt. Sie enthringt aus der Vereinigung von Lebenstunstkun und wissenschaftlichem Geist, aus dem Zusammentressen vollendeter Natursphilosophie und vollendeter Kunstphilosophie. Sie enthält und megt ein Gefühl von dem unauslöslichen Widerskreit des Underdigs

I,

teit einer vollständigen Mittheilung. Sie ist die freieste aller Licenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst weg: und doch auch die geschlichste, denn sie ist unbedingt nothwendig. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmonisch Platten gar nicht wissen, wie sie diese stete Selbstparodie zu nehmen haben, immer wieder von Neuem glauben und misglauben, bis sie schwindligt werden, den Scherz gerade für Ernst und den Ernst für Scherz halten. Ironie ist die Form des Paradoren. Parador ist Alles, was zugleich gut und groß ist. Nicht blos die Phisosophen sind paradox, wie das Beispiel der größten beweist, sondern die Phisosophie selbst ist es.

Das Streben nach dem Unendlichen fei bie herrichende Erlebfeder in einer gefunden, thatigen Seele: eine Reihe großer Sandlungen wird bas Resultat fein. Gebt ihr noch ein ebenfo mächtiges Streben nach Sarmonie und bas Bermogen bazu, fo wird bas Gute und bas Schone' fich mit bem Grofen und Erhabenen zu einem vollftandigen Ganzen vermählen. jenes Streben nach bem Unendlichen ohne bas Bermogen ber Barmonie in eine Geele, beren Ginnlichteit bochft rege und gart, aber aleichsam unendlich verletbar ift: und fie wird ewig die gludliche Bereinigung des Entgegengefetten, ohne welche die größte wie die kleinfte Aufgabe ber menfolichen Bestimmung nicht erfüllt werden tann, verfehlen; fie wird gwifchen ber verfoloffenften Ginfamteit und der unbedingteften Singebung, amifchen Sochmuth und Bertnirfdung, zwifden Entzudung und Berzweiflung, zwischen Bugellofigteit und Anechtschaft ewig ichwanten. Wenn die prattifche Gelbftbeftimmung burchaus nur mittelbar fein tann, fo gibt's überall teine Praxis, b. b. Bestimmung des Empirifden durche Abfolute. Gine burchaus nur mittelbare Selbftbeftimmung enthält foon einen innern Widerfpruch; es ware gar teine Gelbftbeftimmung und tein Gelbft. Alle Ber-

<sup>1</sup> Charafteristifen und Rritifen, 28d. I., S. 112, 254-255, 73.

mittelungen find empirisch; man tommt bem Absoluten badurch mm nichts näher, und bleibt immer in den Schranken. Daraus würde folgen, daß die Schranken absolut wären, das Ich aber relativ; so ist es im theoretischen Gebiete. Das praktische Ich ist das Absolute, insofern es das Empirische bestimmt; die Mögelichteit dieser Bestimmung kann nur unmittelbar sein. Es gibt dann keine Schranken, als die das Ich selbst gesetzt hat, also auch wieder durch sich selbst muß ausheben können.

2. Diefe Bronie, bag bas Geben ber Carante ebenfo aufgeboben ift, und bas Ich in die außerften Begenfase fich berumwirft, ift in der Lucinde durch die tunftletifche That dargeftellt: Die außerften Enden der zugellofen Luft und der flillen Abnung leben zugleich in mir. Durch alle Stufen ber Menfcheit gehft Du mit mir, von ber ausgelaffenften Sinnlichteit bis gur geiftigften Geiftigfeit. Was ich nur im Innerften munichte, lebte und brangte fich gleich bier, ebe ich felbft den Bunfch noch beutlich gedacht hatte. Bernichten und Schaffen, Gins und Alles; und fo fowebe ber ewige Seift ewig auf bem ewigen Beltftrome der Zeit und des Lebens, und nehme jede tubnere Welle mabr, the fle gerflieft. Die Reit ift da, das innere Wefen der Gottbeit tann offenbart und bargeftellt werden: alle Dofterien burfen fich enthüllen, und die Furcht foll aufhören. Bilbe, erfinbe, verwandle und erhalte die Welt und ihre emigen Geftalten im fieten Bechfel neuer Trennungen und Bermählungen. Berhülle und binde den Beift in Buchftaben. Der echte Buchftabe ift allmächtig und der eigentliche Rauberstab. Er ist es, mit dem die unwiderftehliche Willfur der hoben Rauberinn Phantaffe bas erhabene Chaos der vollen Natur berührt, und das unendliche Bort an's Licht ruft, welches ein Chenbild und Spiegel des göttligen Beiftes ift, und welches die Sterblichen Universum nennen. 2

<sup>&#</sup>x27; Charafteristifen und Rritifen, Bd. I., S. 44-45, 55-56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Encinde, G. 18, 21, 55 - 59.

Bachdem bas Ich in der Bertnübfung der Extreme feine unendliche Schöpfertraft bewiefen bat, fühlt es ebenfo, daß es feine Schranke zu burchbrechen nicht im Stande ift: und die Einheit und Rulle feines Wefens nicht durch Thatigfeit, fonbern vielmehr durch Dufiggang und bie "gottähnliche Runft ber Kanlheit" wiederherzuftellen vermag. In Diefem andern Extreme ift Die Fronie nun ebenfo zu Saufe, und bleibt fich auch barin bas Absolute: D Müßiggang, Du bift die Lebensluft ber Unfchuld und der Begeifterunge Dich athmen die Seligen, und felig ift, wer Dich hat und begt, Du beiliges Rleinod! Einziges Fragment von Gottähnlichkeit, bas uns noch aus bem Paradiefe blieb. Erft nachdem die Rraft ber angespannten Bernunft an der Un= erreichbarkeit des Adeals brach und erschlaffte, überließ ich mich bem Strome ber Gedanten. Alles Gute und Schone ift fcon da, und erhalt fich burch feine eigene Rraft. Bas foll alfo das unbedingte Streben und Kortidreiten ohne Stillftand und Mittelpunkt? Rann diefer Sturm und Drang der unendlichen Pflanze der Menfcheit, Die im Stillen von felbft machft und fich bilbet, nabrenden Saft oder fcone Geftaltung geben? Rur mit Belaffenheit und Sanftmuth, in ber heiligen Stille der echten Paffivität tann man fic an fein ganges 3d erinnern und die Welt und bas Leben anschauen. Um Alles in Gins zu faffen: je gottlicher ein Menfc oder ein Wert des Menfchen ift, je ähnlicher werden fle ber Pflange; Diefe ift unter allen Formen der Ratur die fittlichfte, und die iconfte. Und alfo mare ja bas bochfte, vollendetfte Leben nichts, als ein reines Begetiren. 3d nahm mir vor, mich, gufrieden im Genug meines Dafeins, über alle doch endliche, und alfo verächtliche Brede und Borfage zu erheben. 1

Diese zwei entgegengesetten Buftande weiß das Ich nun zu verfohnen, und so zur Befriedigung in fich zu gelangen. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucinde, S. 77 - 78, 80, 83 - 85, 87 - 88,

Ich ber Fichte'ichen Philosophie ift in bem unendlichen Progreffe bon ewig unbefriedigter Gebnfuct ergriffen, und mubt in bes Dentens barter Arbeit fich vergebens ab, bas Erfebnte zu faffen, Rest ift die Gebnsucht, zwar wegen des unendlichen Strebens, auch noch im Id. Aber es ift nicht eine unbefriedigte Gebnfugt, noch gar, wie bei Jacobi, ihr Gegenstand ein ihr fremder und ferner, fondern biefes unenbliche Streben ift felbft bas abfolute Biel: Die Schnfucht der bochfte Genuß, und fo die volltommenfte Rube und Befriedigung. Das Ich ift einerfeits die absolute Macht, und dann ebenfo bas rein Aufallige, und Beides. Shaffen und die göttliche Kaulheit, find fo in Gine anfammengetnüpft: Das bescheibene Gemuth weiß es, bag Gines boch in ihm unvergänglich fei. Diefes ift die ewige Sehnsucht nach ber ewigen Jugend, die immer da ift und immer entflieht. Beift des Menfchen ift fein eigner Proteus, verwandelt fich und will nicht Rede fieben vor fich felbft, wenn er fich greifen möchte. In jener tiefften Mitte des Lebens treibt die schaffende Willfür ihr Zauberspiel. Die Liebe ift nicht blos bas fille Berlangen. nach dem Unendlichen; fie ift auch ber beilige Genuf einer ichonen Gegenwart. Sie ift nicht blos eine Mischung, ein Uebergang bom Sterblichen jum Unfterblichen, fondern fle ift eine völlige Einheit Beider. Es gibt eine reine Liebe, ein untheilhares und einfaches Gefühl, ohne die leifefte Störung von unruhigem Streben. Durch die Magie der Freude zerfließt das große Chaos ftreitender Geftalten in ein harmonifches Meer der Bergeffenheit. Wenn der Strahl bes Gluds fich in ber letten Thrane der Schnfucht bricht, fomudt Bris fcon die emige Stirn des Simmels mit den garten. Farben ihres bunten Bogens. Die lieblichen Träume werden mahr: und icon wie. Anadpomene heben fich aus den Wogen des Lethe die reinen Daffen einer neuen Belt, und entfalten ihren Gliederbau in die Stelle der verfdwundenen Finfternif. Rur in feinem Guchen felbft findet der Beift des Menfden das Geheimnig, welches er fucht.

Warum fühle ich in so heiterer Ruhe die tiefe Sehnsucht? Rur in der Sehnsucht finden wir die Ruhe. Ja, die Ruhe ift nur das, wenn unser Seift durch nichts geftört wird, sich zu sehnen und zu suchen, wo er nichts Söheres sinden kann, als die eigene Sehnsucht. Absichten haben, nach Absichten handeln, und Absschien mit Absichten zu neuer Absichten handeln, und Absschien ist fo tief in die närrische Natur des gottähnlichen Wenschen eingewurzelt, daß er sichs nun ordentlich vorsetzen und zur Absicht machen muß, wenn er sich einmal ohne alle Absicht auf dem innern Strom ewig sließender Bilder und Gefühle frei beswegen will.

3. Diefer Buftand bes Dügiggangs, in welchem bas 3ch fein bochftes Biel erreicht bat, wird endlich felbft als Religion bezeichnet. 2 Und da bas Ich fich fo jum Abfoluten geworden ift, tann es auch teinen anbern Sott außer fich anertennen: Richts ift toller, als wenn die Moraliften Euch Bormurfe über den Egoismus machen; fle haben volltommen Unrecht. Denn welcher Gott tann bem Menfchen chrwurdig fein, der nicht fein eigener Diefes Ideal des abfoluten 3ch beift auch ber Gott ift? 8 ewige Menfch: oder die untheilbare, ewige Menfcheit. 4 Und in ben Charakteriftifen und Rrititen wird bas Gemuth, als jene lebendige Regfamteit und Starte des innerften, tiefften Beiftes, der Gott im Menfchen genannt. 5 In diefem Standpunkt erkennt Schlegel bann zugleich den fittlichen: Wenn die fittliche Bildung alle Wollungen, Begehrungen und Sandlungen umfaßt, beren Quelle und Biel die Forderung ift, alles Bufällige in uns und außer uns durch den emigen Theil unferes Befens gu bestimmen und demfelben zu verähnlichen, fo gehört bagu auch

<sup>1</sup> Lucinde, S. 212-214, 219-221, 264-265, 286, 293-294.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 87.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 90-91.

<sup>4</sup> Cbendafelbft, G. 298, 259.

<sup>.</sup> Charafteriftiten und Rrititen, Bb. I., G. 184.

vernehmlich diejenige freie Sandlung, durch welche der Menfch die Welt zur Gottheit abelt. Er behauptet daher, daß die Religion ein Product der Freiheit fei: Jeder Gott, deffen Vorstellung der Menfch fich nicht macht, fondern geben läft, diefe Borftellung mag übrigens noch fo fublimirt fein, ift ein Abgott. 2

Meber ben Inhalt biefes Göttlichen druct Solegel fich in der Lucinde alfo aus; Das Denten bat Die Gigenheit, bag es nächft fich felbft am liebften über bas bentt, worüber es obne Enbe benten tann. Darum ift bas Leben bes gebildeten und finnigen Menfchen ein fletes Bilben und Sinnen über das fcone Ratbiel feiner Beftimmung. Er beftimmt fe immer neu; benn eben das ift feine ganze Bestimmung, bestimmt zu werden und ju beftimmen. Das Beftimmte und bas Unbestimmte und; Die gange Rulle ibrer bestimmten und unbestimmten Begiebungen: das ift das Eine und Ganze, das ift das Wunderlichfte und doch das Einfachste, das Einfachste und doch das Bochste. Das Universum felbft ift nur ein Spielwert bes Bestimmten und bes Unbestimmten; und das mirtliche Bestimmen des Bestimmbaren ift eine allegorische Miniatur auf das Leben und Weben det ewig ftromenden Schöpfung. Mit ewig unwandelbarer Symmetrie ftreben Beide auf entgegengefesten Begen, fich dem Unendlichen ju nähern und ihm zu entflieben. Mit leifen, aber fichern Fortschritten erweitert das Unbestimmte seinen angebornen Wunsch aus ber iconen Mitte ber Endlichkeit ins Grenzenlofe. Das vollendete Beftimmte bingegen wirft fic burch einen tubnen Sprung aus dem feligen Traum des unendlichen Wollens in die Schranten der endlichen That, und nimmt, fich felbft verfeinernd, immer zu am großmuthiger Selbfibefdrantung und foner Genügsamteit. Much in diefer Symmetrie offenbart fic der unglaubliche Sumor, mit dem die consequente Ratur ihre

<sup>1</sup> Charafteristifen und Kritifen, Bb. I., G. 101 - 102.

<sup>2</sup> Ebendafelbft , G. 57 - 58,

allgemeinste und einfachste Antithese durchführt. Selbst in der zierlichsten und künstlichsten Organisation zeigen sich diese komisschen Spisen des großen Ganzen mit schalkhafter Bedeutsamkeit, wie ein verkleinertes Portuait, und geben aller Individualität, die allein durch sie und den Ernst ihrer Spiele entsteht und besteht, die letzte Rundung und Rollendung. Durch diese Individualität und sene Allegorie blüht das bunte Ideal wiziger Sinusichkeit hervor aus dem Streben nach dem Unbedingten. Run ist Alles klar! Daher die Allgegenwart dur namenlosen, unbekannten Gottheit. Die Natur solhst will den ewigen Kreislauf immer weuer Versuch; und sie will auch, daß seher Einzelne in sich vollendet einzig und neu sei, ein treues Abbild der höchsten unstheilbaren Individualität.

B. Diefe Bewegung des abfoluten 3d, welches aus jenen Begenfagen in fich gurudtehrt und als ihre Ginheit fich berftellt, th die philosophische Methode, die els Eins mit der Cache folbft, jugleich ben Anhalt des philosophischen Standbuntts in fich schließt. Der erfte Band der Philosophischen Norlesungen von 1804-1806 enthält tine "Bropadeutit und Logit" (G. 1-227): und das erfte Buch der "Entwickelung der Philosophie" (S. 233 -507), d. h. eine beurtheilende Geschichte der Philosophie. In ber erften Abtheilung des zweiten Bandes (G. 3-256) gedeiht Diefe "Entwidelung" nur bis jum Anfang bes achten Buchs (es follen gwölf werden), Pipchologie, Theorie der Ratur, Theorie des Menfchen, Theorie der Gottheit enthaltend, und mit dem achten Buche die "Rritit der Moralprincipien" beginnend. Die Logit definirt Schlegel als die Wiffenschaft von den Regeln Des Dentens. 2 Doch bemertt er fehr richtig, daß der Sas des Widerfbruchs und der bes gureichenden Grundes, fo mie die Lehre von ben Urtheilen und Schluffen, welche er die niedere (wir murben

<sup>1</sup> Lucinde, G. 264, 266-269.

<sup>2</sup> Philosophische Borlesungen von 1864 - 1806, Bb. I., G. 3.

objectiven Philosophireus und Denkens, das Segel fpäter zu einem umfassenden Sanzen spstematisch ausgebaut hat. Möchten jene Principien in ihrer Rlarheit nicht einem Gedankenaustausch zwischen Begel und Schlegel zu verdanken fein, die Beide zusammen in Jena docitt haben? Schon ganz am Ansang seiner Laufbahn sie dunkel

¹ Philosophische Borlefungen von 1804—1806, Bd. L, G. 89—93, 140, 80, 145—146, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendafelbst, S. 140, 507.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Philosophie des Lebens, S. 357 — 359.

ahnend, besaß Schlegel an benfelben eine vortreffliche Waffe, die Einwendungen Jacobi's gegen die Bedingtheit des vermittelten Eikennens zu widerlegen: Wie wenn ein von außen unbedingter, gegenseitig aber bedingter und fich bedingender Wechfelerweis der Grund der Philosophie wäre? <sup>1</sup> Auch hielt er von seher auf Wethode so viel, daß er sie fogar für das Wesentlichste alles echten Philosophirens ansah: Richt was sie meinen, unterscheidet den Philosophen und den Sophisten, sondern wie sie's meinen. <sup>2</sup>

1. Was das Nabere betrifft, fo gibt er querft ben Begriff ber Philosophie, die er auch Weltweisheit nennt 3 (was ibm bann bie gange Richte'fche Schule und beren Stifter, ja felbft Begel einmal, nachgefprochen), folgendermaßen an: Die Philofophie ift auf teine befonderen Begenftande eingefdrantt; fie ift Die allgemeine Biffenfchaft, die alle abrigen befaße und begrunbet; fle berbreitet fich gleichmäßig über alle Gegenftande, womit bie andern fich einzeln beschäftigen. Die Philosophie ift nicht das Kundament aller übrigen Wiffenfchaften, fo mare fle felbft nur ein specieller Theil des Gebäubes, sondern die Lebenstraft, der befeelende Getft, der fle durchdringt. Bollt Ihr jum Gangen, feid Ihr auf dem Wege dabin, fo tonnt Ihr zuverfichtlich annehmen, 3ht werdet nirgende eine natürliche Grenze finden, nirgends einen objectiven Grund jum Stillftanbe, ebe 3hr nicht an den Mittelpuntt getommen feib. Diefer Mittelpuntt ift ber Organismus aller Runfte und Wiffenschaften, bas Gefet und bie Beschichte diefes Organismus. Diefe Bildungelehre burfte wohl eine eigene Wiffenfchaft fein; ich möchte fle Encytlopabie - ober Biffenfcaftstunde - nennen, aber diefe Biffenfdaft ift noch nicht vorbanden. \*

<sup>1</sup> Charafteristiken und Kritiken, Bb. I., S. 35.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 29.

<sup>3</sup> Charafteristiken und Kritiken, Bb. I., S. 213, 240; Philosophische Borlesungen von 1804—1806, Bb. II., S. 108.

<sup>4</sup> Philosophische Borlesungen von 1804 - 1806, Bb. I., S. 13-14 (Charafteristien und Rritifen, S. 259), 4.

Der Standpuntt ber Production, auf ben bie Sichte'iche Methode bas 3d erheben wollte, ift bier in feiner Bahrheit aufgefaft, indem nicht mehr die Ginbilbungefraft willfürliche Gefalten erzeugt, fondern im fortfdreitenden Denten des 36 nur die Sade felber fich bervorbringt: Weil die Philosophie teine specielle Wiffenfchaft fein, fondern bie andern leiten und lenten foll, fo muß fle fic auch vorzuglich beschäftigen mit der Dethode. und beren Regeln und Gefete auffiellen; diefe find nun der Inhalt und Segenstand ber Logit. Jede philosophische Definition muß genetifch fein; und ber philosophische Geift beftebt nur in diefer genetifden Ertlärung. Jeder mahrhaft philosophifde Lopf wird ben Gegenstand feiner Untersuchung, er fei, welcher er immer wolle, fo hiftorifd wie möglich darzustellen fuchen: fo bod fein Forfchungegeift nur immer fich zu beben vermag, wird er bis ju der erften Quelle durchjudringen ftreben, um aus biefer fein urfprüngliches Entfleben berguleiten und zu ertlaren; dann wird er ibn durch alle Stufen ber allmäligen Entwidelung, burch die mannigfaltig abwechselnden Formen der Bildung bindurch bis ju bem Ruftande verfolgen, worin er ibn in ber Wirklichteit findet, um fo aus dem natürlichen Bange ber Entwidelung bas gegenwärtige Dafein eines Gegenftandes, fo wie die Form diefes Dafeins begreiflich zu machen. 1 Diefe Schlegel'iche Methode beruht alfo auf einem immanenten Rhpthmus der Sache felbft; fle hat an der naturgemäßen Entwickelung des Gegenstandes selber einen objectiven Salt. Die Fichte'iche Methode ift bagegen nur ein tunftliches Bewuftfein, in welchem bas 3ch durch flete Gelbfibefdrantung fein Object aus fich herauszuspinnen mabnt, es aber immer in seinen Gingeweiden behalt.

Als Momente der theoretischen oder speculativen Methode (deren Einheit und Zwed nicht, wie bei den prattischen Wiffensichen, in einem Geschäfte liege, bas ausgeführt, in einem Gute,

hhilosophisch Borlefungen von 1804 — 1806, Bd. I., S. 14, 8. Mickele G. d. Ph. 11.

bas erworben werden foll, fondern im Gegenflande felbft, um fein inneres Wefen ju ergrunden und fich in ihn zu vertiefen), werden nun angegeben Abstraction, Conftruction und Reflection, burch welche bie Benefis des Begenftandes vollendet werde: In ber Abftraction lenten wir unfere Aufmertfamteit von allen andern Gegenständen weg, und concentriren fie nur auf den ein= gigen, den wir zu erforichen ftreben. Durch die Conftruction fuchen wir den innern organischen Bufammenhang und Glieber= bau eines Gegenftandes, feine Grenzen und Berhaltniffe, feine verfchiedenen Beftandtheile und Eigenschaften mit ihren Formen und Modificationen, fein Entfleben und bie allmälige nach urfprünglichen Gefeten fortichreitende Entwidelung uns beutlich zu machen. In der Reflection fieht man nicht mehr auf die einzelnen Theile eines Gegenftandes und ihre gegenfettigen Berhältniffe und Berbindungen, fondern allein auf das Gange und amar in feinen Berhältniffen zu uns und zur Welt überhaupt. Der Gliederbau erfordert nothwendig einen Gegenfan; Diefer ift nicht ohne Zweiheit: Bereinigung und Wiederherftellung der Ginbeit nicht ohne ein Drittes möglich. Die Dreieinigkeit alfo ift die Grundlage aller mahren Conftruction. 1 Much bedient Schlegel fich in Rudficht auf diefen Gliederbau der Methode, als eines genetifden Dentens, des Schelling'ichen Ausdrucks Poteng. 2

2. Dies leitet uns auf den fich fo felbft erzeugenden Gegen = ftand der Philosophie.

¹ Philosophische Borlesungen von 1804 — 1806, Bb. I., S. 5, 159 — 163; Bb. II., S. 77. — Jest versteht man den Borwurf einer verschollenen Angrissschrift gegen Hegel, daß er Schlegeln, der sein Lehrer gewesen sei, Wehreres entnommen habe. (Bergl. Hegels Werke, Bb. XVII., S. 194.) Der Berfasser der Schrift, ein Glaubensgenosse Schlegels und Windischmanns, hat wahrscheinlich von diesem, der den Nachlaß seines Freundes schon vor Augen hatte, dergleichen unter der Hand ersahven. Es fragt sich aber immer, ob nicht Hegel hierin vielmehr der Lehrer Schlegels gewesen sei. Um allerwenigsten aber hätte ihm, auch im entgegengesetzen Falle, daraus von Zenen ein Borwurf gemacht werden sollen, sondern sie hätten darüber hoch erfreut sein müssen.

2 Philosophische Borlesungen von 1804 — 1806, Dr. II., S. 35.

a. Buerft definirt Schlegel Gott nur im Allgemeinen, ungefähr wie Richte: Deutt man fich den Berftand eines unendlichen, allumfaffenden geiftigen Wefens, fo tann man diefem wohl Bedanten beilegen, aber teine Borftellungen, indem in jeder Borftellung ja die Beziehung auf ein Borgeftelltes liegt, einen aufer dem vorftellenden 3ch existirenden Gegenstand, für bas unendliche gottliche Ich es aber tein Richt = 3ch, teinen außer ihm exifirenden Gegenstand geben tann, weil bas unendliche Ich ja Alles ift, Alles in fich enthält und umfaßt. Gabe es außer der Gottheit noch irgend ein außer ober neben ihr beftebendes Befen, fo ware fle ja nicht bas Gine, bochfte, unendliche, allumfaffende Princip, nicht ber Inbegriff und ber Quell aller Dinge, und fomit ein befchranttes Wefen, welches dem Begriff widerspricht. Diefes Ur=3ch ift ber Begriff, ber eigentlich bie Philosophie begrundet. Diefen Begriff Gottes entwidelt er nun im Folgenden, indem er die Rategorien angibt, in denen bas Befen beffelben ausgedrudt ift: Ideen, die durchaus nicht aus irgend einer finnlichen Anschauung bergeleitet werden konnen, weil fie die Schranten derfelben weit überficigen, fondern überfinnlichen Urfprung haben, find die Idee der unendlichen Mannigfaltigfeit und Fülle, und die 3bce der unend= lichen Ginheit; fle find urfprünglich aus uns felbft hervorgehende Ideen, und die Quelle, woraus alle andern einzelnen Begriffe abgeleitet find. Beide Ideen find im Grunde nur eine und diefelbe Idee, in zwei verfchiedenen Richtungen und Geftalten: die Idee des Unendlichen, die einzige, die es im menschlichen Bewuftfein gibt. Aus der Erinnerung eines ehemaligen Buftandes, wo unfer 3d mit dem göttlichen Bewuftfein der unendlichen Ichbeit und Ginheit felbft noch Gins mar, entspringt der Begriff der unendlichen Ginheit, den wir aus unferem eigenen Bewußtfein in den Segenstand hinübertragen. Ebenfo legen wir ben

¹ Phil. Borl. von 1804—1806, Bd. I., S. 55; Bd. II., S. 19—20.

Gebanten ber unendlichen Fülle in die Gegenstände hinein; was fich ebenfalls nur erklären läft aus einem dem menschlichen Geifte ursprünglich beiwohnenden, unvertilgbaren Streben nach dieser unendlichen Mannigfaltigkeit und Fülle.

b. Aus diefen zwei ursprünglichen Rategorien fliegen Die übrigen, das Wefen ber Dinge conftituirenden; und die Betrach= tung berfelben bildet ben wichtigften Theil der Logit, die Ontotogie: Der Begriff von bem organifden Bufammenbange aller Dinge ift ber allgemeine Grund = und Berbindungsbegriff, weil er une lehrt, bag und wie alle Begriffe vertnüpft werden follen. Er entfleht aus der Berbindung der beiden Urbegriffe: nämlich der unendlichen Ginheit und ber unendlichen Rulle; benn organifch heißt gerade basjenige, worin Ginheit und Fülle auf bas Innigfte verbunden find. Wie die Dinge, fo muffen auch Die Begriffe Ein organisches Sanze bilden, und burch mabrhaft lebendige, innere Ginheit verbunden fein. Das Spftem ber Rate= gorien oder Urbegriffe ift gleichfam bas Fachwert bes menfclichen Berftandes; da ihre Anordnung einer allgemeinen unabänder= lichen Regel unterworfen ift, fo find fle bie burchaus objectiven Begriffe, nach denen wir denken. Die Kategorien find der blobe Grundrif zu bem Gebaude des gefammten Wiffens: und die Lehre von benfelben die Architettonit des menfclichen Berftanbes. 2 Bier macht Schlegel nun ben Berfuch, fie aus jenen zwei Grunbbegriffen abzuleiten:

a. Organischer Zusammenhang und Einheit oder Organissation kann nur Statt finden, wo Form und Stoff ift. Indem der Stoff die Form beschränkt, brückt jedes Individuum die allgemeine Form, nach der sie alle ftreben, auf eine eigenthumsliche Weise aus. Das gemeinschaftliche Ziel, wonach die Wesen Einer Gattung in ihrer Form streben, ist nicht mehr die sichtbare

¹ Philosophische Borlesungen von 1804—1806, Bd. I., S. 71 — 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 88, 93-97.

Dritter Abschnitt. Schlegels Philosophische Borlesungen von 1804—1806. 21

und wirtlich ausgeführte Form felbft, fondern deren Borbild und Urbild, eine unfichtbare Grundform. Diefer Begriff des Ideals ift der dritte zu Form und Stoff: Dies ift die erfte Klaffe der Kategorien, welche die afthetifche genannt werden tann.

- β. Aus dem Begriffe der Form lassen sich wieder andere Kategorien herleiten; alle Form beruht auf dem Zusammenhange und Sliederbau der Theile, d. h. alle Form enthält eine Construction. Theile können in dem Ganzen nicht enthalten sein ohne Entgegengesetztes. Dieser volltommene Segensat wird auszedrückt in den Begriffen des Positiven und Regativen; die zweite Klasse der Kategorien, die mathematische.
- 7. Aus dem Begriffe des Stoffes laffen fich gleichfalls mehrere andere ableiten. Der Stoff theilt fich in Quantität und Qualität. Bon den Qualitäten, die jedes Wesen wirklich besitzt, muffen wir die strebenden Kräfte unterscheiden, welche diesen Eigenschaften zum Grunde liegen, die Tendenz. Die Qualität ist die Mitte zwischen der Tendenz, d. h. dem ganzen innern Wesen eines Dinges, und der durch die Quantität gegesbenen äußeren Begrenzung und Beschräntung. Diese dritte Klasse der Lategorien kann man die physische neunen.
- d. Die Kategorien der vierten Klasse, der philosophisschen, sind der Begriff des Ichs, der diesem entgegengesete Begriff der Subkanz oder des beharrliches Dinges, und sodann der zwischen diesen beiden in der Mitte stehende Begriff des Objects. Den Qualitäten und Formen, als den veränderlichen Erscheinungen, legen wir ein ruhendes Substrat zu Grunde, die Substanz. Daraus folgt aber gar nicht, daß diese Substanz etwas Reelles fei: sondern nur, daß es ein Gesez des menschslichen Bewußtseins sei, gar teine Erscheinungen ohne die Borausssezung einer solchen beharrlichen Unterlage wahrnehmen zu tönnen. Diesenige Philosophie, welche den Begriff der Substanz, des Dings, des unveränderlichen Seins durchaus verwirft, und nichts sur real anertennt, als die lebendige, ewig beharrliche

geistige Kraft und Thätigkeit, die Icheit, wird Idealismus genannt, das einzige System, das mit der Religion und Moralität in die vollkommenste Uebereinstimmung gebracht werden kann. Unsere Philosophie ist vollendeter und kritischer Idealismus: Alles ist in "uns, aber unser Ich ist nur ein Stück von sich selbst; unserem Ich liegt das Ur-Ich zum Grunde, es ist in gewisser Rücksicht selbst dieses Ur-Ich, nur nicht von allen Seiten. Das Wiedersinden dieses Verlornen ist die Erinnerung. Da die Welt eine unendliche werdende Ichheit ist und es gar kein Richt-Ich gibt, so ist der Gedanke der Welt und des Ich eigentlich ein und derselbe.

Da bie Rategorien aus bem Unenblichen abgeleitet finb, wie tonnen fle Beftimmungen des Objects (oder der Ericeinung) fein, bag boch endlich ift? Der Bufammenbang bes Unendlichen und Endlichen ift die große Frage ber gefammten Philosophie. Kaffen wir Beide als beharrliches, unveränderliches Sein auf, fo laffen fie fich gar nicht vereinigen, und es bleibt nichte übrig, ale fich fur bas eine ober bas andere Diefer Entgegengesetten zu ertfaren. Seten wir aber an die Stelle jenes Seins den Begriff bes ewigen Lebens und Werdens, fo fallt alle Schwierigfeit weg; Beide find eigentlich eine und basfelbe, und nur dem Grade und dem Dage nach verichieden. Das werdende Unendliche ift zugleich bach auch endlich, infofern es feine bochfte Bollendung noch nicht erreicht bat; bas werbende Enbliche enthält, trot feiner außeren Befdrantung, boch eine unendliche innere Fulle und Mannigfaltigkeit. Da ferner Alles im unendlichen Weltall organifirt und belebt ift, fo offenbart fich auch im außerlich befchrantten Wefen, mehr ober weniger verhüllt, eine unendliche Rraft und Thätigfeit. 2

c. Aus dem Begriffe des unendlichen Werdens, der allein

¹ Philosophische Borlesungen von 1804 — 1806, Bd. I., S. 100 — 102, 104 — 107; Bd. II., S. 25, 21, 34, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. 108—109, 111—112.

Dritter Abschnitt. Schlogels Philosophische Boulefinngen von 1804—1806. 28

den absoluten Gegensat des Endlichen und Unendlichen heben und den Wahnbegriff der Substanz entsexnen tann, entspringen nun die genetischen Gesehe der Ontologie. Unendliches und Endliches verhalten sich wie Ganzes und Theile in einem lebens digen organischen Wesen, wo seder Theil wieder ein kleines Ganze sur sich ist. Diese Gesege sind, nach Schlegel, folgende:

- a. Das erfte, allgemeine Daseinsgeset, welches sich auf bie Thätigkeit und Entwickelung ber Wesen bezieht, insasern diese ein für sich bestehendes Ganze ausmachen, kann das Geset des ewigen Kreis laufes genannt werden. Dies ist nicht so zu sassen, als wenn die Wesen am Ende ihrer Entwickelung nur gerade wieder auf den nämlichen Punkt zurückkommen, von dem sie ausgingen; sondern indem sie ihren Kreislauf, mit neuen Krästen und Thätigkeiten ausgerüstet, zum zweiten Nale beginsnen, so ist mit demselben eine ewig fortschreikende, immer höher steigende Bildung und Volkendung natürlich verbunden. Da die Philosophie aber die uwendliche Fülle der Wirkungen und Herverbringungen der gesammten Welt nicht ganz erschöpfend. erkennen kann, so sind ihre Sähe nur Annäherungen zur höhsen Wahrheit.
- p. Das zweite Geset bezieht sich auf diezenigen Wesen, welche nur Theile eines Ganzen sind. Die Theilung und Arennung der Wesen setzt immer einen Gegensatz voraus. Hat nun
  die Thätigkeit eines Theilwesens ihre äußerste Grenze erreicht, :
  und sindet ste innerhalb ihrer eigenen Schranken keinem Spikltaum mehr für ihre weitere Entwickelung: so bleibt ihr nichts.
  Anderes übrig, als in das Gegentheil überzuspringen.
  Das Ueberspringen in das Gegentheil kann nicht vom Ganzengelten, da dies kein Gegentheil hat; es gilt einzig und allein
  von den einzelnen Wesen, und zwar dürste das Ueberspringen

Philosophische Borlesungen von 1804 — 1806; Bd. I., G. 142 — 113, 115 — 117.

der Thatigkeit, wenn fle ihr folechthin Meuferfles erreicht hat, für die Einzelnheiten der Tod fein.

- y. Go wie Alles aus den beiden Jdeen der unenblichen Einheit und der unendlichen Fülle hergeleitet ift, fo besonders die zwei letten genetischen Gesetze. Aus dem Streben eines unendlichen gleichartigen Wesens, welches in sich selbst entzweit worden, entwickelt sich das Grundgesetz der Anziehung des Gleichartigen, vermöge des nothwendigen Zurücktrebens aller Dinge zu der ursprünglichen Einheit.
- d. Muf gleiche Weise muß den getheilten und getrennten Wefen des großen Weltganzen beigelegt werden ein Streben, sich zur höchken Mannigfaltigkeit und Fülle zu entwickeln; aus diesem Streben geht hervor das Geset ber Berknüpfung des Ungleichartigen.
- 3. Wie Schlegel die Logit als eine Sinleitung in die Philosophie ansah, so auch die Geschichte der Philosophie, die er eine Kritit der Philosophie nennt. Er verweilt also im ersten Bande dieser Boelesungen in den Borhaken der Philosophie, und nur im zweiten kommt er ans System. Bon der Geschichte der Philosophie der Philosophie hat er die ganz richtige Vorstellung, daß, wenn die Gesete der Kritit für eine philosophische Geschichte der Philosophie wirklich entwickelt wären, man die Harmonie zwischen den echten Systemen erkonnen, und sie besser versiehen würde, als ihre Utheber selber sie verstanden hätten. Die Kritit der Philosophien hat zu dem Ende den genetischen und historischen Zusammenhang der Systeme, wo ein System Fortbildung eines früheren ist, zu zeigen. Der Zwed der historischen Untersuchung ist so die genetische Erklärung der gegenwärtigen Philosophie. So unvollkommen die ersten Systeme auch sein mögen, so sind doch in diesen ersten Grunds

¹ Philosophische Borfesungen von 1804—1806, Bd. I., S. 117—121 (152; Bd. II., S. 120).

<sup>3</sup> Ebendafelbft, G. 17, 237 - 238.

<sup>4</sup> Charafteristifen und Rrititen, G. 77.

iben die Krime aller spätern Spsteme enthalten und mit großer Kühnheit ausgesprochen. (Daffelbe fagt Hegel: Werte, Bb: XIII., S. 203, 237.) Auch soll die Kritit den Grund nachweisen, warum es bisher nicht gelungen, die Philosophie volltommen zu vollenden. Richts wird das eigene Selbstdenten träftiger und wirksamer erregen und unterhalten, als die Betanntschaft mit stemden Gedanten. So wird der Philosoph das Entstehen der eigenen, selbstständigen, nach höherer Bolltommenheit strebenden Philosophie aus der Unzufriedenheit mit der bisherigen und der sichern Kenntnis ihrer Mängel und Schwächen herleiten und erklären.

Was das Einzelne betrifft, so bringt Schlegel die verschiedenem Spfteme unter gewisse Rubriten: Empirismus, Materialismus, Realismus, Stealismus, Pealismus, L. f. w. 2 (Much Daub soll in dieser Weise Geschichte der Philosophie zu Heidelberg vorgetragen haben.) Sonst hat er schon die Eintheislung und Erweiterung der ionischen Philosophie, wie wir sie später bei Schleiermacher sehen: und eine richtigere Würdigung des Aristoteles, wie ste erst dei Begel vordommt, so wie eine merkwürdige Parallelisstrung desselben mit Fichte. Much die Worliebe Schleiermacher's für Plato, und seinen Einfall, Aristoteles habe ihm nichtverstanden, so wie dessen Sat (den auch Schenmager andeutet 3), daß die Bernunft von Gott nur einen negativen, nicht einen positiven Begriff haben könne, sinden wir schon hier: 6 wie denn beide Kreunde auch in der Verehrung des Spinoza übereinkamen.

Den Uebergang jum letten Standpunkt feines Philosophisrens macht Schlegel fo, baf, nachdem er einige der angegebenen

<sup>1</sup> Bhit. Borl. von 1804 — 1806, Bd. I., S. 240 (303, 331), 312, 314.

<sup>1</sup> Cbendafelbft, G. 243, 195.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 169.

<sup>4</sup> Ebendaselbft, S. 213-214, 387-388 (Phil. des Lebens, S. 341-342).

<sup>&#</sup>x27; Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgegeben von Schelling (1813), Bo. I., heft 1, G. 48 — 49, 55.

<sup>\*</sup> Whil. Borl. van 1804 — 1806, Bd. I., S. 386, 479; Bd. II., S. 227.

<sup>7</sup> Zichte's Leben und Briefwechsel, Th. I., G. 416.

philosophischen Denkarten ganglich verworfen, bie andern aber, Die flevitide, empirifde und myflifde, als Beftandtheile oder Bebingungen ber einen mahren und bollendeten Philosophie behauptet, und die ersten Principien von dieser dem Idealismus vindicirt bat, er bingufest: Die Seele aber, die das Bange burchdringt, belebt, und jur bochften, mahren Ginbeit und Realität verbindet. tann mur aus jenem moralifden Beifte und Glauben bervorgeben, der in der Gofratifch= Platonifchen, mehr aber noch in der driftlichen Philosophie der berrschende mar. Ohne Diefen Rührer, der ficher und unwandelbar den menfolichen Geift burd alle entgegenflebenden Schwierigfeiten und Sinderniffe, burch die ewig wechfelnden und nie fich geftaltenden Trugbilder, die bunteln, verworrenen Jerfale irbifder Befdrantung jum lichtfrablenden Biele ber Erkenntnif führt, gibt es tein Seil meder im Denten noch im Thun, weder im Wiffen noch im Leben. 1 Er will deber vom San ausgehen, Gott ift die Liebe; nur dies tome die Schopfung aus Richte ertlaren. Die fcolaftifche Philofophie fiehe gang allein da als die Periode der gefundenen Babrbeit. 2 Befonders im zweiten Bande, wo er fein Guftem filbft darftellt, wird es klar, wie es, bei ganglicher Berfchiedenbeit der Wethode, dem Inhalte nach, dem dritten Standpunkt febr nabe flebt, oder eigentlich mit ibm jusammenfließt. Go bricht bie Blaubenephilosophie, die fich zwifden den fritischen und den transscendentalen Idealismus gelagert batte, mit Dacht icon bier, noch mehr bei Schleiermacher, aus dem letteren Idealismus wieder heraus, nachdem der bochfte Gipfel des Rriticismus, die . Freiheit des Dentens, bei Fichte fie in deffen urfprünglichem Spfieme nicht recht auftommen ließ: Befühl ift, als die unmittelbare Babrnehmung des innern Geiftes, die mabre Ertenntniß; fie beruht aber auf Soffnung, Liebe und Glaube. 3 Re aus-

¹ Phil. Borlefungen von 1804-1806, Bd. I., S. 226-227 (291).

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, G. 277, 473.

<sup>3</sup> Ebendafelbft, Bd. II., S. 45.

gelesener und subjectiver sich jene Freiheit des Dentens bei Schlegel gezeigt hatte, desto schrosser und schneller mußte sie, nach einem von ihm selber ausgestellten Daseinsgesetze, ins gerade Gegentheil überspringen, in die Abhängigkeit von einem, und war ganz objectiven, Glauben, in welchen sich die Subjectivität des eigenen Wollens und Denkens völlig gesangen gab. Auch bei den spätern Abzweigungen der neuesten Philosophie wird stets die Glaubensphilosophie, gleich jenen Schmarozerpstanzen, um den trästigen Zweig sich schlingen, um, so viel an ihr ist, den gesunden Sast desselben zu vergisten. Da nämlich der speculative Fortschritt eines solchen Spstems nicht von der Hand zu weisen ist, die gemeine Verstandesansicht aber auch nicht ausgegeben sein will, so hilft jedesmal die Glaubensphilosophie durch ihr Auch der letteren wieder aus der Verlegenheit.

C. Die allgemeinen Buge bes britten Schlegel'ichen Standpuntts find in den drei julest gehaltenen Bortragen angutreffen. bei welchen wir, wegen ihrer gang freien Methode, im Gegenfat gum zweiten Standpunkt, wo uns vornehmlich die Methode intereffirte, nur auf den Inhalt werden ju feben haben. Daß biefe , Philosophie aber- eigentlich auf dem religiöfen Standpuntt ftebe, jeigt fogleich der Anfang der Borrede jur Philosophie der Gefdicte: Der nächfte Gegenstand und die erfte Aufgabe der Philosophie ift die Wiederherftellung des verlornen göttlichen Ebenbildes im Menfchen, fo weit dies nämlich die Wiffenschaft angeht. Goll diefe Wiederherftellung blos im innern Bewußtfein ertannt und verftanden werden, und auch wirtlich gefchen, fo ift diefes der eigentliche Inhalt der reinen Philosophie an fic. 1 Im Schluß der Vorrede gibt Schlegel auch das Verhältniß jener brei Borlefungen an: 1) Die erfte Ermedung ober Erregung bes boberen Bewußtseins jur mabren Ertenntnif und Ertenntnif ber Babrbeit ift in der Philosophie des Lebens versucht morden;

<sup>&#</sup>x27; Philosophie der Geschichte, Bd. I., S. m.

- 2) die Wiederherstellung des ganzen Menschengeschlechts zu dem verlornen göttlichen Sbenbilde nach dem Stusengange der Gnade in den verschiedenen Weltaltern, von der ansangenden Offensbarung dis zum Mittelpunkte der Rettung und der Liebe und von diesem bis zur letten Vollendung, historisch zu entwickeln, bildet den Gegenstand für die Philosophie der Geschichte; 3) die vollständige Wiederherstellung des Bewustseins, nach dem dreisfachen göttlichen Princip ganz ausgeführt, wird das dritte Wert, als Wissenschaft des lebendigen Dentens, auch im Gebiete des Glaubens und der Ratur, umfassen.
- 1. Die Philosophie des Lebens handelt zuerst von der Seele, Pfychologie: dann von der göttlichen Ordnung, natürliche Theologie: und zeigt schließlich, wie sich dieselbe im Menschengeiste verwirklicht, angewandte Theologie. 2
- a. Die bentenbe Seele, als der lebendige Mittelpuntt des gefammten menfolichen Bewußtfeins betrachtet, ift nur das innere Pulfiren des Dentens; fie ift die einfache Grundlage der Philofophie des Lebens, in welcher die Scheibewand zwifden ber Philofopbie und dem Leben von felbft weafallt. Dreifach ift die Natur bes Meniden, der aus Geift, Scele und Leib befieht; und vermoge biefes Borgugs ift er allein in ber Schopfung mit bem göttlichen Chenbilde betleibet. Die liebende Seele ift der Dittelpunkt und die Grundlage des fittlichen Lebens; den Zwiefpalt zwischen dem Endlichen und Unendlichen loft die mabre Begei= Die Seele leiht die Sprache bem ertennenden Geifte zum Ausdruck feines Wiffens, das daran gebunden ift. Sprache ift gufammengewachfen mit ber Heberlieferung, ber beiligen fowohl als der geschichtlichen: und das Wort die ursprüngliche Burgel alles diefes menfolichen Biffens. Die Ertenninif von Gott, die wir haben tonnen, ift nicht ein unbedingtes Bernunft-

Phitosophie der Geschichte, Bd. I., S. 1x - x.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophic des Lebens, Borrede; S. 266 — 267; S. 475 — 476.

wifin, fonbern ein bloges Berfteben bes Gegebenen, alfo eine Erfahrungsmiffenfchaft und beruht auf der Offenbarung. bie vierfach ift : im Gewiffen, in der Ratur, in der Schrift, und in ber Beltgefchichte. Der Urheber der von Gott abtrunnigen. in fich felbft abfoluten Bernunft ift ber Gott widerfirebende Geift der Berneinung. Als das Gefühlsvermögen des Göttlichen ift Die Seele die um das Gottliche mitwiffende oder im Diffen besfelben mitwirtende. Alles tann der Menfc wiffen burch Gott. fobald Gott es will, nichts aber aus fich felbft. Rur fo loft fic ber Zwiespalt zwifchen bem Innern und Acufern im Wiffen; ohne jenes pofitive Wiffen wurde es völlig unbegreiflich bleiben, wie jemals ein Fremdes von Augen in unfer 3ch bineintommen konnte. Die Ratur ift nichts Anderes, als Die Stufenleiter der Auferfiehung, welche aus dem Abgrunde des ewigen Todes Schritt vor Schritt binaufführt zu dem Gipfel des Lichts. Go wird auch die Naturwiffenschaft mit der Ertenntnif Gottes und feiner Offenbarung ausgeföhnt. Für die Seele des Menfchen, als den Sipfel und die Rrone der irdifden Chopfung, lagt fich ein ähnlicher Stufengang ber Erhöhung bezeichnen. Bon der einzigen Thatface des fo mannigfachen und vielgestaltigen Zwiesvalte im menfoligen Bewuftfein tonnte eine Darftellung der Philosophie recht gut ausgeben, um die Lofung in der Wiederherfiellung des ursbrunglichen barmonifden Bewußtseins zu suchen, die nur in Bott gefunden werden tann. In welcher Form alfo auch ber Swiefpalt ericeine, immer foll er zur verfohnenden Ausgleichung geführt werden. Die todten Begriffe eines abstracten Berftanbes, ber bialettifche Bernunftftreit, die blos subjective Auffaffung der Sigenftande einer einfeitig getäufchten Ginbilbungetraft und ber absolute Eigenwille find die Quellen des Irrthums, gegen die ein Beilmittel nur in ber innigeren Berbindung ber Seele mit Gott ju finden ift. Der Wille, infofern er aufhort, abfolut ju fein, ift ber eigentliche Gottesfinn im Menfchen; benn die Berablaffung Gottes gegen ben Menfchen, bie allen Glauben

übersteigt, hilft nichts ohne die innere Einwilligung und Zustimmung des Menschen in den Willen Gottes. Dierin sindet Schlegel dann die Befriedigung der Sehnsucht, und die Gnade Gottes. Er hat den Glauben, aber nicht den Jacobi'schen, sondern den Glauben an den objectiven Inhalt der Religion-zum Principe der Wahrheit gemacht; und das ist es eben, wodurch er den philosophischen Standbunkt gänzlich verläßt. Zugleich fällt er in eine Frostigkeit, Mattigkeit und Plattheit, die den nothwendigen Contrast zu der Gluth und dem kühnen Fluge des ironischen Ich in der Lucinde bildet, während in dem mittlern Standpunkt der angeslogene Firnis einer speculativen Methode sene Mängel noch verdeckt.

- b. Gott ift der Urheber der göttlichen Ordnung, diese 'nicht er selbst. Die schlechte Verstandes Rategorie von Grund und Begründetem, Ursache und Wirtung, die Fichte mit so feisnem Takte verbannte, bringt Schlegel, in directem Widerspruche, gegen die Fichte'sche Aeußerung, in die Begriffsbestimmung Gottes wieder herein.
- a. Was erftens die Darstellung der göttlichen Ordnung in der Ratur betrifft, so bemerkt Schlegel, daß wir nicht mehr einen ganz reinen und unverdorbenen Gottestert in dem Buche der Ratur vor uns haben, wie er ursprünglich aus den Händen des Schöpfers hervorging: Der Weg der Rückehr aus dem jegigen herabgesunkenen Zustande ist die göttliche Ordnung in der Natur, bis die Zeit gekommen ist, wo Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde einrichten wird.
- β. In dem Reiche der Wahrheit beobachtet die göttliche Ordnung denfelben Stufengang der natürlichen Entwickelung des

¹ Philosophie des Lebens, S. 15, 30, 60, 25, 137; 28, 51, 63, 82, 85, 83—84, 90; 98, 138, 127, 139; 131, 134, 136, 141, 148—152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 158—160.

Bebendaselbst, G. 83.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 173, 176, 182.

Bemibtfeins in ber gottlichen Erziehung bet Menfchengeschlechts. Die erfte Offenbarung im Anfange ift, fo wie es auch am Ende wieder fein wird, eine volle Erleuchtung bes Beiftes gewefen, die aber bald wieder verfinftert worden. Der vierfache Amiefvalt: zwifden dem Wiffen und dem Glauben, bann im Glauben felbft, und wieder zwischen bem Glauben und bem Leben, und endlich mifchen dem an die Stelle des weggeschobenen Glaubens eingetretenen neuen Wiffen und bem Leben, liegt noch jest als bas unaufgelofte Problem des Lebens und der Beit vor uns. Und wer follte es wohl lofen tonnen, als Gott allein? Dem in unferer Reit berannabenden allgemeinen Seelenfrieden, der mit bem vollendeten Sieg der gottlichen Offenbarung eintreten wird, muß auch begreiflicher Weife ein febr gewaltsamer Rampf um die gottliche Bahrheit, ber lette in feiner Art, vorangeben; und einen folden baben wir auch in unferem Beitalter auf eine Weife fich entwideln feben, wie dies noch in teiner früheren Weltperiode gefdeben mar. 1

y. Endlich spricht Schlegel von der göttlichen Ordnung in der Menschengeschichte und in dem Staatenverhältniß, wobet auch er sich auf Schillers Worte, "Die Weltgeschichte ift das Weltgericht," bezieht. Während Kant und Fichte, Rousseau folgend, die Staatsgewalt auf den Vertrag der Einzelnen gründen, führt Schlegel alle Obrigkeit und Sewalt der Könige auf Gott zurud: Der oberste Staatsbeherrscher ist der Verweser der göttlichen Gezrechtigkeit, ein Bevollmächtigter des Weltgerichts, der nur Gott verantwortlich ist. Die ganze Weltgeschichte ist nur ein sortzgehnder Kampf zwischen dem reinigenden Feuer der göttlichen Strafgerichte und dem in der zwiesachen Sestalt der Anarchie und des Bespotismus immer von neuem sich regenden politischen Lügengeiste. 2

<sup>&#</sup>x27; Phil. des Lebens, S. 199, 202, 209, 213 - 214, 219, 223 - 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 225, 234, 237 — 238, 242.

- c. Schlegel beschreibt nun, wie ber göttliche Geift ber Wahrs heit, als das innere Licht, fich in seiner Anwendung auf das menschliche Bewußtsein in der Philosophie, und auf das Leben und den Staat offenbare und entwickele.
- a. Die Philosophie des Lebens ift eine mabre Gottes= philosophie, benn Gott ift das bochfte Leben; fle ift eine angewandte Theologie, infofern fie die Ideen, Gott, Freiheit und Unfterblichteit, auf die Segenftande ber endlichen Wiffenschaften anwendet. Die näheren Bestimmungen des positiven Glaubens, woran fle nichts zu bestimmen bat, braucht die Philosophie nicht. Anbemonftriren läft fich einmal Gott den Menschen nicht. fon= bern nur aus bem Leben und aus eigener Erfahrung erlernen und ergreifen. Der Zwiespalt zwifden bem Glauben und bem Wiffen liegt in einer fehlerhaften Auffaffung und Form. Was ift benn ber Glaube an fich genommen, als bas Aufnehmen ber göttlichen und göttlich mitgetheilten Wahrheit in der Seele? Und bas Wiffen, als bas Ergreifen eben biefer göttlichen Wahrheit mit bem Seifte? Im Ertennen und ihrem gemeinsamen Gegen-Rande, Gott, find fle wefentlich Eins. Es ift ein unmittel= bares Empfinden und Wiffen eines Boberen, ein unmittelbares Gewiffein. 1 Go vornehm Schlegel auch gegen die vorhergebende Philosophie thut, fo blidt boch ber Rantifche und Jacobi'fche Standpunkt durch feine tatholifche Philosophie überall hindurch.
- \$\textit{\textit{Bas}}\$ das Verhältnis der Wahrheit und der Wissenschaft zum Leben betrifft, so läßt sich nur auf praktischem Wege, durch die Anwendung des Geistes auf die Wirklichkeit, und seine reelle Darstellung, die höchste Stuse des Wissens erreichen und die Wahrsheit einer Idee vollkommen bewähren. Die Schönheit, welche der Gegenstand der Kunst ist, bildet nur die andere bildliche Seite derselben Einen ewigen Wahrheit. Die Auslösung des allgemeinen Problems des menschlichen Daseins liegt darin, das

¹ Philosophie des Lebens, S. 261 — 264, 266, 270 — 273, 304 — 305.

bas unbegreistiche x ber unermeflichen Gottheit als ber ewige logos zugleich lebendig und in der Menscheit wirklich geworden oder gewesen ist, und solches auch wirklich und wahrhaft noch ist. Der Glaube an diese Thatsache ist, der erste Ring in der geistigen Lebenstette, welcher die Menscheit zusammenhält.

y. Er bildet auch die apttliche Grundlage des Staats und deffen geheiligten Charafter. Die dreierlei Gewalten, die eine göttliche Grundlage haben, find: die väterliche, die priefterliche und die tonigliche; die lette, als die ftartfte, umfagt die gange Birflichteit des öffentlichen Lebens. Der liebevolle Bater; ber fromme Priefter und der gerechte König find alle Drei Stellberinter Gottes: ber lette jugleich ber bevollmächtigte Erecutor der göttlichen Gerechtigkeit; und dies ift ihre reprasentative Macht und Mürde. Wenn es aber auch ausgemacht wäre, daß bas Bolt ebenso wie das unschtbare Wefen der Gottheit repräsentirt werden mußte und konnte, fo wurde es auf dem Wege der Bahl nur atomistifch gerfallen, und als elementarische Daffe gerftoren, indem die auf folche Weise Gewählten nur Repräsentanten bes eben bereichenden Beitgeiftes in feiner unrubigen Bewegung maren; nur in den organischen Gliedern bes Ganzen, den einzelnen Ständen und Corporationen, find die mahren Boltereprafentanten m fuchen. Der Staat, als die organisch geordnete Form des öffentlichen Lebens, welcher das Göttliche als Gefes in die Wirklickteit einführt, rubt auf der Religion. Die wahre Theo= fratie ift eine von Zeit zu Zeit hervortretende unmittelbare Kraft und Gewalt Sottes im Laufe der Weltgeschichte. wahre Theodratie der Wiffenschaft beruht auf der göttlichen Bollendung bes menschlichen Bewußtseins, wodurch auch die Wiederberfiellung des gottlichen Ebenbildes im Menfchen erwirkt wird. Erft mit ber Bollendung des Menfchen tann ber Tob beffegt werden, und jene Theofratie und gottliche Wiederherftellung der

<sup>1</sup> Philosophie des Lebens, S. 325 — 326, 354; 359, 382 — 383. Richter G. d. Ph. 11.

Natur eintreten, nach welcher bann auch in ihr Alles unsterblich werden, und baburch die Harmonie der gangen Schöpfung vollsendet sein wied. Gott ist nach Schlegel also wirdlich objectiv, nicht blos, wie im Fichte'schen Progresse ins Unenkliche, nie realisset und in die Subjectivität eingeschlossen. Die absolute Theostratie in allen menschlichen Verhältnissen wird selbst-alse eine nicht gar serne Zukunst prophezeit. Schlehel schließt aber die freie Subjectivität so sehr dabei aus, daß er sur's Religiöse sich einem der Philosophie ganz seinblichen Principe gesangen gibt: und dabei im Politischen, gleichsam als ofsleieller Bersechter absolutisischer Frundsäge, ephemere Ansichten Politischer Zeitungsblätter zum zweiten Stüspuntte seiner Philosophie, in Ermangelung eines besseren, zu machen sucht.

- 2. Die spstematische Verwirklichung jener Theotratie stellt die Philosophie der Geschichte dar. Sier spricht Schlegel zuerst von dem Renschengeschlechte in der Utwelb, dann geht er alle einzelnen welthistorischen Bölder mit Ansnahme der christlichen durch, welche den dritten Abschnitt der Betrachtung ausmachen. \*\*
  Indessen nennt er auch die einfache Religion der ersten Menschen und großen Seiligen der Utwelt, da doch die wahre Religion ursprünglich nur Eine gewesen sein könne, Christenthum: so daßsich ein Faben von Christenthum und von wahrer Gotteserkenntsnis in allem Seidenthum und den verschiedenen Mosterien desselben immer noch sichtbar hindurchschlinge; \*\*— eine vorher von Schelling in seinen späteren Werken ausgestellte Behauptung.
- a. Das Menschengeschlicht ift in der Urgeschichte von Gott ausgegangen, als dem Erften; die Ratur muß als das Zweite angesehen werden. Der wilde Naturftand des Menschen darf überall und immer nur als ein Jufand der Ausartung und

¹ Philosophie des Lebens, S. 384, 388, 394—395; 443—444; 461 -462, 471—472, 477; 481—482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophie der Geschichte, Bd. I., Borrede, G. vn-x.

<sup>3</sup> Philosophiste Borlesungen, insbesondere über Philosophie der Sprache und bes Bortes, S. 278.

Bemilberung, mithin nicht als bas Erfte in ber Gefdicte be-Der von Gott anfangenbe Menich batte eine tractet werben. unmittelbare und anschauende Ertenntnif Gottes in ber Ratur und der Ratur in Gott. Diefe Raturoffenbatung ift bie erfte und altefte, dem Menfchen auf die Erde mitgegebene. Der Menfc war frei erfcaffen, es lagen zwei Wege vor ihm: er tonnte mifchen der einen oder ber andern Richtung mahlen, ber in bie Sohe ober auch ber in bie niedere Tiefe. Bare er bem erften ibm von Gott eingebornen und vorgezeichneten Worte treu geblieben, fo murbe er, obmobl auch bann frei, mie die feligen Beifter, immer nur Ginen Billen gehabt haben. Geitdem aber der Zwiespalt in ben Menfchen getreten mar, gibt es nun zweierlei Willen in ibm, einen göttlichen Willen und einen natürlichen. Die Umwandlung bes niebern irbifd natürlichen in den boberen gottlichen Willen bleibt die Anfaabe fürs Menichengefolecht. Daburch bag ber Denich das ewige Befet ber gottlichen Ordnung verließ, gerieth er fos gleich in die Gewalt und Botmäßigtett ber Ratur. Die nadfle Kolge aus dem innern Zwiespalt im Bewuftfein und Leben des Menfchen war die Bertheilung des Menfchengefchlechts in eine Mebrbeit von Nationen und die damit ausammenhangende Berfciebenheit ber Sprachen; die Ratur wurde unverftandlich, fremd und erfdredend. Diefe erfte welthiftorifde Thatfache macht ben Inhalt der gangen Urgefchichte aus. Bon der einen Geite geigt die Utwelt ein Gefchlecht Gott fuchender, friedliebender, in patris arcalifder Ginfalt und Sitte lang lebender Menfchen: auf der andern Seite einen Riefenftamm von gewaltthätig farten, frevelhaft übermuthigen vermeintlichen Götterföhnen. Der Rampf Diefer zwei, ben gottlichen und natürlichen Willen reprafentirenben Urvolter ift der mefentliche Inhalt der ganzen Urgefchichte, bis, da die Entartung und Betwilberung immer jumimmt, nach bet gottlichen Gerechtigkeit, die große Bertilgung eines fo gang ents arteten Menichengeschlechts in der allgemeinen Fluth berbeigeführt wird. Diefer Zwiefpalt, der in ber Menfcheit liege, bilbet bie

Grunblage aller Geschichte. Econ in dieser Annahme eines volltommenen Uezustandes liegt die absolute Geistlosigkeit des Schlegel'schen Standpunkts. Denn wenn das, was das Ansich, die Bestimmung und der Zweck des Menschengeistes ift, schon als eine unmittelbar vorhandene Voraussetzung desselben angesehen wird, so kann er nicht durch eigene Thätigkeit, d. h. auf freie Weise, in diesen Zustand gelangen; er ist ihm also gegeben, und somit rtwas ganz Aeuserliches. Fichte, der in seinen ursprüngslichen Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten noch das ganz Richtige ausgesprochen, ließ sich seitdem verleiten, dieser mehrsach hingestellten Aussicht gleichfalls beizutreten; und auch bei Schelling werden wir sie in einer der späteren Wendungen seiner Denkungsweise wieder sinden.

b. Die Aufgabe des zweiten Abidnitts ift, den jedem der Sauptvölter des Alterthums zugemeffenen Antheil an der gottlichen Wahrheit oder das ihnen verliebene Dag und Erbtheil der bobern Ertenntnig, nebft der beigemischten menfchlichen Ausartung oder Berirrung, naber zu bestimmen und gu entwickeln; womit bann zugleich die Charafterifit des innern Borts, als worin bas eigentliche unterscheidende Merkmal und geiftige Wefen bes Menichen und ber Menichheit besteht, verbunden ift: um, wie fich diefes bei rinem jeden berfelben verfchiedenartig geftaltet und eigenthumlich entwidelt bat, in ihrer Gbrache, Schrift und Sage, Gefcichte, Runft und Wiffenfchaft, in ihrem Glauben, Leben und Denten, mit den wesentlichften Grundzugen nachauweisen. \* Das Ginzelne leiftet aber burchaus nicht, mas man hiernach erwarten tonnte, indem meder bas immer meitere Entfernen von der Bollendung der Urzeit noch auch ein Stufengang der Erhebung und Wiederherstellung des Menfchen bemertlich gemacht wird: wie auch die Charatterschilderungen der Bolter im Gangen

<sup>2</sup> Ebendaselbit, G. 82

¹ Philosophie der Geschichte, Bd. I., S. 39—40 (Philosophie des Lesbens, S. 329—330), 41—44, 49, 53—57, 67.

fol find, und fich fetten übers Empirifche erbeben. Da Solegel bei den Indiern die deutlichften Spuren des Urzuftandes wiederfinden will, fo gieht er ihre Dinthologie ber griechischen bei weitem vor. 1 Oft wird die Charakterifiik spielend. Denn während in der Urweit die vier Bermögen des Seiftes ale die in Gins gufammenwirkende, noch ungetheilte Geele behauptet werden, fo ichreibt er, nach der allgemeinen Zerfplitterung des ganzen Bewustfeine in der erften Beltperiode, den Chinefen die Bernunft, den Indiern bie Phantafle, den Aegyptiern den Berftand, ben Juden ben Willen als das vorberrichende Steinent gu, und findet diefe Auffaffung des judifchen Boltes dadurch gerechtfertigt, daß ber Wille bas Ertemenif Drgan für bie göttlichen Dinge im Menfchen fei: Die übrigen Bölker bliden rudwärts in alter Erinnerung von dem glüdlichen ehemaligen Zustande, die Hebräer vorwärts in Sehnsucht nach Erfosung. Ihnen, als dem prophetischen Botte, ift also die zweite Offenbarung, als das verbindende Mittelglied wifchen der erften gottlichen Offenbarung im Anfange, und der vollen Entfaltung in der neuern Zeit geworden. 2 In den Perfern will er dann einerseits eine Bermittelung diefer vier Bölker ertennen, obgleich fle andererfeite, baburch baf fle ben Griechen, Römern und Napoleon in der Welteroberung das Beispiel gegeben, das Berderben an ihrem Theile immer mehr befördert haben. 8

Die Verfer machen also den Anfang einer zweiten Welt= periode, zu welcher Schlegel auch noch die Griechen und Römer rechnet. In ben beiligen Ueberlieferungen ber Bolter ber erften Beit will er bie deutkichsten Spuren einer dem Menschengeschlecht urprünglich vertiebenen ewigen Wahrheit erkennen, die verloren gegangen, und im fpatern Seidenthum durch den beigemischten Intham aller Art verfälfcht, durch die zahllofen hinzugefügten Dichtungen gang verbeckt und verdunkelt fei. Doch gesteht er

<sup>1</sup> Philosophie der Geschichte, Ba. I., S. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbit, S. 156 — 174, 178.
<sup>3</sup> Ebendafelbit, S. 174 — 175.

andererfoits gu; Dag bei jeber ber in ber zweiten Beltperiode meltherrichend gewordenen Rationen eine bobere geiftige oder fittliche Kraft fichtbar bervortritt, die fich fcon in den gebildeten Sitten der alten Verfer tund gibt, und woran, fich dann eine edle Begeifterung des triegerifden Ruhms und ber Baterlandsliebe fo leicht anschließen tonnte. Die Kraft des erfinderischen Genie's in ben Wiffenschaften und in der Runft des Schonen wird niemand ben Griechen absprechen, oder ihnen den Borrang barin fo leicht ftreitig machen tonnen: fo wie die Romer binwiederum in der Charatterftarte und der moralifden Kraft des Willens, in dem gegenseitigen Rampf der Bölter und des Staats. den andern vorantreten. Während die Wölter der alteften Beriode mehrentheils in einem völlig abgefchloffenen Buftande blieben, ist das charakteristische Merkmal der zweiten Beriode, daß ein näherer Bufammenhang, ein gegenseitiger Ginfluß, lebendiger Bertehr und vielfache Wechfelwirtung amifchen mehreren Rationen, ja in dem gefammten Boltertreife und der ganzen damaligen civilifirten Delt, jugleich mit den erften großen Eroberungen eintritt. 1 - Anderwärts will Schlegel, fein obiges Scheme weiter anheftend, bei den Griechen den Berftand, bei den Romern die Billensfraft, im Mittelalter die Phantaffe und in der modernen Beit die Bernunft überwiegend finden. 2

c. Die geistige Bedeutung und der unterscheidende Charakter des letten Weltatters ift in dem Lichte zu finden, welches que dem alten Erbiheil der Wahrheit in der göttlichen Offenbarung und aus der neuen Kraft der Liebe in der Religion des Erlösers mit dem Fortgange der Zeiten immer heller und fläcker hervortritt, und endlich nicht blos den Staat und die Wissenschaft, sondern auch das ganze Leben christlich gestalten und neu um-wandeln soll. Den Beginn der sich regenden weltlichen Freiheit

<sup>1</sup> Philosophie der Geschichte, Bd. I., S. 240 - 244, 251 - 252.

<sup>2</sup> Phil. Borlesungen, insbesondere über Phil, ber Sprache, S, 146.

<sup>3</sup> Philosophie der Geschichte, Bd. II., S. 5.

und des Kampfes gegen die geiftliche Dacht, bei ben Sobenfaufen und Gibellinen, fleht dann Schlegel ale den Wendebuntt bom Guten gum Bofen, als ben Reim bes 3miefpalts und ber Berruttung in der Chriftenbeit an, ber wie eine felbifftanbige Raturtraft und ein gerflorendes Beltgefes Alles in feindfelige Berwirrung aus einander rif. 1 Jebe meitere Entwidelung bes patern Mittelalters, 3. B. Die Ausbildung der Scholaftit als Biffenfaaft, mird als Rudfdritt betrachtet: bie fpatern Mondsorben aber, vornehmlich die Jefuiten, als die Arzuei gegen bas einbrechende Berberben. 2 Die große, furchtbare Rataftrophe endlich, bis zu welcher bas Menfchengefclecht tommen mußte, um den größten Rampf mit dem antidriftlichen Principe, als der vollendeten Weltherrichaft des Bofen, befteben zu tonnen, foll — die Reformation fein: die gänzliche Losreifung von der historifden Ueberlieferung, worin besonders das Kehlerhafte und Berberbliche biefes gangen Beginnens fich ankundigte, und ber fefte Salt eines innern Religionsterns verloren ging, indem mit dem Priefterthum auch der Slaube an das Geheimniß fiel. 3

Als Ausgang der Geschichte prophezeit Schlegel, daß in der endlichen Wiedervereinigung und Rückehr zu dem katholischen Mittelpuntt und ewigen Ursprunge die allgemeine Anerkennung und vollkommene Bestätigung der Wahrheit merde gefunden werden. Er klagt, daß auch in die katholischen Staaten der Geist des Protestantismus, d. h. das Element der umwälzenden Reuerung, und zwar mit viel mehr Gesahr und größeren Erschütterungen eingedrungen: und hält es für ungleich besser, daß, im Kampf auf Leben und Tod, er rein ausgeschieden und abgetrennt werde, als wenn bei unterdrückter Krists der Krankheitsstroff auf die innern Theile zurücksalle. Schlegel will also im Protestan-

¹ Philosophie der Geschichte, Bd. II., S. 122, 148—150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendasetbst, G. 162 — 163; 174, 209 — 210.

<sup>&#</sup>x27; Cbendafelbft, G. 176, 180, 186, 198, 202 - 204.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbst, G. 208.

<sup>&#</sup>x27; Cbendafelbft , G. 218 - 221.

tismus, als beffen lette gefährlichfte Ausgeburt er die frangofische Revolution bezeichnet, bas Princip der Freiheit des Gedantens vernichten und in die Objectivität einer blos außerlich gegebenen Wahrheit verfenten. Als Momente einer mahrhaft gottlichen, nicht menfolichen Reformation biefes antidrifflichen Staatsgeiftes, wie Schlegel fich ausbrudt, fcheut er fich nicht, neben bie frangöfische Restauration auch die Biederherfiellung bes Jefuiterordens gu ftellen. Dit dem Gintritt ber gottlichen Reformation, meint er, wurde bie bieberige menfoliche fcon von felbft verfdwinden. 2 Schlegel tann' es nicht ertragen, bag ber Beift aus fich felbft die Mahrheit erzeuge: Die Behauptung der Bahrheit gegen die Freihumer des Zeitgeiftes tann nur dann einen dauernd gludlichen Erfolg gewinnen, wenn bas gottliche Bofitive, in welchem Gebiet es auch fein mag, als ein Lebenbiges ertannt und aufgefaßt und mit ber vollen Rraft bes geiftigen Lebens bingeftellt wird. \* Er triumphirt über die Betehrung Schellings und Anderer, 4 zu einer Zeit, als jener fie noch nicht öffentlich ausgesprochen; und man muß betennen, bag mir biefe Betebrungen (auch innerhalb des Lutherthums) theilweife dem Schlegel's fchen Wirten gugufdreiben baben. Schlegel fagt am Schluffe: "In den letten Jahrhunderten, wo der Zwiespalt über die Liebe flegt, bleibt uns, als der lette Leitfaden in dem Labbrinth der Stichichte, nur die hiftorifche Soffnung übrig;" und bas ift die ganze Theodicee, die er der Uebermacht des "Fürften diefer Belt" in unferen Beiten entgegengufegen vermag. \* Die endliche Beflegung bes Antichrifts und die Wiederbringung aller Dinge in biefer Zeitlichteit ift das gang Richtige der Schlegelichen Anficht. Rant, Berder, Fichte in feinem neu umgebildeten Spfteme deuten

<sup>1</sup> Philosophie der Geschichte, Bb. II., G. 257 fig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 274, 286, 259, 276, 306.

<sup>3</sup> Ebendafelbft, S. 301.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, G. 320.

<sup>5</sup> Ebendaselbst, S. 324 (70, 321).

alle auf diefen neuen Simmel und diefe neue Erbe, und beren baldige Berwirklichung. Rur tritt bei Schlegel das ganz Berstehrte ein, daß er zu dem Ende ins zwölfte Jahrhundert zurudstehren und fich darin festrennen will, flatt daß die Andern diese Biebergeburt mit mehr Grund nach vorwärts suchen.

3. Der Segenstand der Philosophie ift bas Bange bes innern Lebens; fle ift die lebendige Biffenfcaft des Lebens, um das Rathfel des Dafeins zu entziffern, - die einer undetannten Liebe entgegenftrebende Bermuthung .- Dit einzige Boraussebung bes innern Lebens, beren biefe Bhilosophie bedarf, ift die Bronie der Liebe, welche aus bem Gefühl der Endlichteit und der eigenen Befdrantung, und bem fdeinbaren Biderfbrud diefes Sefühls mit der in jeder mabren Liebe mit eingeschloffenen Idee eines Unendlichen entspringt. (In Dresben, wo Golegel diefe Borlefungen bielt, in diefem Bergen des protestantifchen Deutschlands und in der Rabe des Schanplates seines fruberen Standpunkts, konnte er feine neue Lebensphilosophie nicht austramen, ohne pro forma wenigstens an die alte Ansicht anzuknüpfen.) Die Philosophie des Lebens ift also eine innere geistige Erfahrungswiffenschaft, die auf Thatfachen einer boberen Ordnung beruht. Die eigenthumliche Aufgabe der Philosophie ift dunacht blos, den Widerfireit und innern Zwiesbalt der verfchies benen Seiftesvermögen vollftandig aufzufaffen: bemnachft aber, auf die Puntte aufmertfam ju machen und hinzuweisen, von welchen aus die Mege der Rudtebr zu der verlornen utsbrungliden Sarmonie in unferm Innern gefunden werden bonnten. Immer bemüht, den wandelbaren Proteus des eigenen Gelbft 34 faffen, kann unfer ohne andern Leitfaden finnendes und suchendes Ich oft über diese innern Rathfel des Daseins' in ein sellsames Erftaunen gerathen, manchmal auch wohl von einer leifen Furcht ergriffen werden, niemals aber vermag es, gang allein und blos aus fich felbft, den Gegenftand, feiner Sehnfucht und den Ausgang aus dem eigenen Gedankenlabwinth folder

tragifchen Berblendung zu finden und mit fich felbft in Sarmonie zu kommen. 1

Da der Zwed dieser Borlesungen ift, das realistrte Resultat der Weltgeschichte darzustellen, so schließen sie fich genau den vorhergehenden an. Indem ferner diese Wiederherstellung das lebendig vollständige Bewußtsein umfaßt, so weist Schlegel sie in allen Momenten desselben: in der Sprache, dem Gedächtnis, der Kunst und dem Denten selber nach, — Philosophie der Sprache; im Glauben und Wissen, — Philosophie der Offensbarung; die Raturphilosophie endlich lehrt die Bedeutung der Natur aus dem Verständnis des Ganzen, und die Bestimmung des Menschen nach der höchsten Ertenntnis. Doch sind diese von ihm selber vorläusig angegebenen Theile bet der Ausarbeitungnicht immer streng geschieden geblieben: wie er denn ausdrücklich hemertt, daß die Philosophie der Sprache auch noch in den beiden andern Theilen zur Anwendung komme, und zwar in einem höhern Sinne.

a. Philosophie ber Sprace. Das ganze Spftem der Spracen oder die gesammte Spracenwelt ift nur ber äußerlich sichtbar gewordene Abdruck und treue Spiegel des Bewußtseins und innern Denkvermögens. Die verschiedenen Epochen in der ältesten Sprachproduction bilden eben so viele Bildungsstufen in dem Entwickelungsgange des menschlichen Seistes: und die Sprache überhaupt ist gleichsam das gemeinsame Gedächtnis und große Erinnerungsorgan des ganzen Menschengeschlechts. Der von der ewigen Liebe erschaffenen menschlichen Seele ist ein Antheil an dem Urquell der ewigen Liebe zugetheilt oder angeboren, — eine höhere Mitgabe von Jenseits, die dann natürlich erst mit dem vollen Erwachen und der deutlichen Entwickelung des übrisgen Bewußtseins mit erwecht werden, und der Seele auf diese

<sup>1</sup> Philosophische Borlefungen, insbesondere über Phil. ber Sprache, S. 13-14, 63-64, 25-26, 59.

<sup>. . .</sup> Chendasciost .. G. 315.

Deife nicht anders, als in der Form einer Erinnerung Diefer ewigen Liebe ericeinen tann. Diefe Erinnerung ift nicht eine Erinnerung von Chemals, fondern von Emigteit. Gewöhnlich ober wenigftens febr oft wird die Ewigteit fo ertlart und verfanden, als fei es blos das gangliche Aufhören, die volltommene Abwesenheit oder die unbedingte Berneinung aller Beit; bann wurde darin aber augleich auch die ganaliche Berneinung des Lebens und alles lebendigen Dafeins liegen, und es murbe nichts übrig bleiben, als ber nichtige Begriff eines burchaus leeren Beine oder bes eigentlichen Richts. Die Ewigteit ift vielmehr die volle, vollftändig allumfaffende, vollendet volltommene Reit, die nämlich nicht blos nach Augen unendliche, nämlich ohne Aufang und Ende fortlaufend immermährende, sondern auch innerlich unendliche, wo also in der unendlich lebendigen, durchs aus lichten Gegenwart, und in dem feligen Gefühl derfelben die gange Bergangenheit und auch die gange Butunft ebenfo lebenbig, ebenfo tlar und bell, ja ebenfo gegenwärtig ift, als die" Begenwart felbft. Diefe felige Beit ift nichts, als ber innere Bulsichlag bes Lebens in ber ohne Anfang und Ende fortlaufenden Ewigkeit: Die gefangene, gefeffelte Beit nichts Anderes, als die durch ben Beift ber abfoluten Berneinung in Unordnung gebrachte Ewigkeit, wo die farre Gegenwart allein hervorragt, Alles despotifc beherricht, die Bergangenheit in die Racht des Todes verfentt ift und die Butunft in truber Dammerung ungewiß bin und ber fcmebt. Berbindungspuntte, in benen fich Beit und Emigteit gegenseitig durchbringen, find die mabre Runft und bobere Doeffe, als die transscendentale Erinnerung der ewis gen Liebe im menichlichen Beifte, die reine Sehnfucht nach dem Unepblichen und die mabre Begeifterung des Göttlichen. Diefe ewiger Grundgefühle in ber menschlichen Bruft find die innere Bieroglyphenfchrift und gemeinfame Urfprache ber Seele, beren einzelne Accorde noch in unferer Bruft wiedertonen. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Borlefungen, insbefondere u. f. f., S. 85, 93 — 95, 98, 192, 106 — 107, 115 — 116, 123, 126, 128, 132, 129.

b. Religionsphilosophie. Das in diefem vollffandigen Begriff des Bewußtfeins mitgegebene Gefühl der reinen Liebe ift nun durch die Rriffs des Zweifels ju einem beftimmten Hetheil der innern Gewifibeit und feften Entideibung bindurdzuführen. Dem Berftande aber muß ber Zweifel vorzüglich zugeschrieben werden; und dies ift ber eigenthumliche Ort beffelben in dem menfolichen Bewuftfein. Das innere Gefühl ift bagegen biefer fruchtbar volle Mittelpunkt in dem gangen fonft getheilten und gerriffenen Bewußtsein, wo die einzelnen Regungen aller aubern isolirten Kräfte fich begegnen, zu einem neuen Leben einander durchbringen und harmonifc vereinigen. In der Steigerung bes geiftigen Gefühls gur befonnenften Rlarbeit befieht die Urtheilstraft; das Urtheil ift alfo ein intelligentes Gefühl ber richtigen Unterfcheibung. 1 Bier neigt fich Schlegel gur Jacobi'fden Schule (befonders ju Fries) bin, die auch in der Bertnübfung des Ge= fühls und der Reflexion den bochften Standpuntt finden wollte. Er fahrt fort: Bott foll ben Schlufftein bes gangen menfchlichen Bewuftfeins bilben. Run ift aber Gott außer und über bem menfolichen Bewuftfein. Bon uns erfaßt und lebendig wirtfam gemacht, ift die Iber ber Gottheit ein Gedante, ber jugleich Gefühl ift. Die ewigen Grundgefühle des Göttlichen im Denfcen find die geiftigen Bocale in jener boberen Sprache und innern Ertenntnif. - Dies nennt Schlegel nun ben Glauben: und halt deffen objective, inhaltsvolle Bedeutung der von Jacobi aufgeftellten gang fubjectiven und leeren ausbrudlich entgegen. Deffen "Surrogatglauben der Bernunft" beschuldigt er dann auch mit vollem Bewuftfein des Rationalismus, ber "jur Sintertbur unter der Maste bes Glaubens wieder hereingeschlichen" fei. Much ihm aber ift Gefühl Alles, die volle Mitte des innern Lebens, der Buntt, von dem die Philosophie ausgeht, und gu

Philosophische Borlesungen, insbesondere u. s. f., S. 134, 290—291, 151—152, 158—159.

١

weldem fie immer wieder gurudtebet: Die Quinteffeng des Bewußtfeins, das wefentliche Zünfte zu den vier entgegenfiebenden Endbuntten eines innerlich gertheilten Dafeins. 1 Die Glaubens = und Gefühlsphilosophie ift in der That der bequemfte Ruckua, den es gibt, nach einmal eingefehener Unzulänglichkeit des eigenen Standpuntts. Auch wird fie, wenngleich auf eine edlere Beife, nicht nur die ubrigen Reprafentanten der Richte'ichen Schule, fondern fogar ihren Urbeber felbft ergreifen. Dies fich vielfach wiederholende Phanomen des Aufgebens der eigenen Anfichten, welchem doch gewiß ein langer Rambf der Gigenliebe varbergeben mußte, ift der befte Beweis, wie viel fcneller jest die Gebantenentwidelung fortichreitet, und dies unflate Treiben uns um befte ther dem absoluten Biele entgegenführt. Es ist nichts dagegen einzuwenden, als die Bedingung und den Inhalt felbft der Philosophie jene Rücktehr zum wahren vollständigen Bewußtsein anzufeben; 2 nur mußte diefe Rudtehr nicht zu einem blogen Gefühle und deffen Begeifterung berabgefest, fondern im fpeculativen Denten bewertstelligt werden. Das gang fubjective Bedürfnis, fich einem außerlich Gegebenen anzuschließen, an einen objectiven Glauben fic angutlammern, nachdem alle Baltnif im innern Semuthe jufammengebrochen, wird hier durchaus willturlich Philosophie, und noch dazu des Lebens, genannt, a — da es vielmehr als das völlige Absterben jeder lebendigen Philosophie bezeichnet werden mußte.

c. Raturphilosophie. Die Ratur ift nichts Anderes, ale eine Offenbarung Gottes und seiner ewigen Liebe, eine fichtbare Entfaltung seiner verborgenen innern Serrlichkeit im äußern materiellen Stoff. Rach diesem Standpunkt allein ift uns das Gause der Natur durchaus klar und finnvoll befriedigend für das Gefühl nicht nur, sondern auch für den forschenden Verftand.

¹ Phil. Borl., insbesondere u. f. f., S. 163 - 165, 176 - 179, 209.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, G. 219 \_\_ 220.

<sup>3</sup> Ebenbafelbit, G. 231.

Die Gorift und die Ratur find nach biefer Anficht nur zwei fich gegenseitig ertlärende und ergangende Balften an dem von beiben Seiten befdriebenen Buche Gottes; 1 - was auch foon Samann und andere Mofiter in unfern Tagen (Friedrich von Deber) einem folden des Mittelalters, dem Raimund von Sabunde, nachgerebet. Das Refultat ber Schlegel'ichen Lebensphilosophie bat dann wohl ein speculatives Anfehen: Das mahre Wiffen (bas lebendige Denten eines Wirtlichen) befteht darin, daß man die Dinge fo ertennt, nicht wie fie außerlich erfcheinen, fondern wie fle an fich find; und diefe innere Befenheit der Dinge wird von Demjenigen begriffen oder verftanden, der fe fo mahrnimmt, wie fle aus Gott bervorgegangen find und in ihm bestehen. Das mahre Wiffen ift alfo ein Berausfühlen der latenten Allgegenwart Sottes aus den Segenständen, wodurch jugleich bas innere, wahre Befen derfelben ergriffen wird. 2 Rur dies mare zu fragen, warum und vor wem Gott fich, wie der fundige Adam, gu verbergen hatte. Wie tonnte die auf Thatfachen boberer Ordmung gegrundete Lebensphilosophic die fchlechtefte und todtefte Rategoric ber empirifden Phpfit auf die göttliche Allgegenwart übertragen und bies für lebendige Ertenntniß ausgeben wollen!

## II. Friedrich Schleiermacher.

Das Ich, welches am Anfang dieser Richtung des transsfrendentalen Idealismus sich zum Absoluten erhoben hatte, wird jest zu einem blosen Wodus des absolut Objectiven. Zugleich ist der absolute Inhalt dieses objectiven Glaubens und dieses Glaubens an ein Objectives nur im fühlenden und urtheilenden Gubjecte gogeben. Das Ich modificirt also den absoluten Inhalt durch seine eigenthümliche Weltanschauung, indem er in einem

¹ Philosophische Borlesungen, inebefondere u. f. f., S. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbaselbst, S. 300 (307).

Iden anders erscheint. Das Ich ift so einerseits das Richtige, in Bergleichung zu dem sesten Objectiven: andererseits das Absolute selbst, da es teinen höheren Richter der Wahrheit über sich ertennt; sondern ihr Ketterium an seiner Eigenthümlickeit bestigt. Dieser ungeheure Widerspruch der adsoluten Objectivitäteslehre des Schleget schen Glaubens und der Ichheitslehre des subsiectiven Idealismus Fichte's in Eins zusammengebunden, ist der Standpunkt des Schleiermather'schen Philosophirens.

Ariebrid Daniel Ernft Soleiermader wurde ju Breslau ben 21. Robember 1768 geboren. Er erhielt feine cefte miffenfcaftliche Bildung auf bem Dadagogitm ber Brudergemeinbe in Riesth. Won ber Aufnahme in diefe religiofe Gemeinschaft, wenn er gleich water (1787) aus berfelben trat, ift ihm bas titfe religiofe Gefühl, mas ihn bis an das Ende feines Lebens begleitete, geblieben. "Skommigteit" (fagt er von fich felbft) "mar bet mutterliche Leib, in beffen beiligem Duntel mein junges Leben genahrt und auf die ihm noch verfchloffene Welt vorbereffet wurder in ihr athmete mein Geift, the et noch fein eigenthunglides Bebiet in Diffenfchoft und Lebenserfahrung gefunden hatte." 1 Seine theblogischen Studien machte er anfänglich auf dem Geminat der Beldergemeinne ju Barbn; und als er aufhorte, Mitglied berfelben gut fein, bezog er die Univerfitat Salle, wo er in der Theologie Moffelt und Anapp, in der Philosophie Eberhard, und in der Bhilologie Wolf borte. Rach vollendeten Studien wurde er Erzieher bei dem Grafen Dohna auf Finkenstein in Preufen, und trat dann zu Berfin in das Schullehrerseminat, welches Gedite damale feitete. 3m Jahre 1794 murde er ordis kirt, und zuerst Bülfsprediger in Landsberg an der Warte, von 1796—1882 aber Brediger am Charite-Baufo ju Berlin. Sier verband er fich mit Friedrich Schlegel und beffen Bruder butch

<sup>1</sup> Ueber die Religion. Reben an die Gebildeten unter ihren Berächtern (4. Aufl., 4834): G. 10.

Beiträge zum Athenäum: und mit dem ersten zu einer gemeinsschaftlichen Uebersetzung des Plato. Schlegel zog sich zwar bald von diesem Unternehmen zurück, nachdem er schon fünf Bogen hatte deuden lassen; es blied ihm aber die ganz eigenthümliche Borsliebe zur Platonischen Philosophie, die auch Schleiermachern stets beseelte, weil Beide darin Anklängs an eine hristliche Glaubensphilosophie zu sinden meinten. Im Jahre 1802 wurde Schleiermacher Hosprediger in Stolpe: und, nachdem er bald darauf einen Rusan die Universität Würzburg abgelehnt hatte, noch in demselben Jahre zum Universitätsprediger und Prosesser der Theologie und Philosophie in Halle ernannt, wo er mährend einiger Jahre theologische Enchklopädie las, exegetische und dagmatische Borslesungen hielt, und auch philosophische Sittenslehre wentrug.

Als nach dem Krieg von 1806, burch die Abtretung Salleis. diefe Universität für eine Beit lang aufgeloft murbe, foling Schleiermacher feinen beftandigen Mobnets in Berlin fauf .. wurde hier im Jahre 1809 Prediger an der Dreifaltigeeitetieche grund verheirathete fich. In der weu emichteten Universität Berlin, beren Grundung er (wir Richte) burd feine Gorift: "Belegentliche Gedanten über Uniperfteaten im deutschen Sinne: Rebft sinem Anhang über eine neu zu ernichtende", 1808, betrieb, wurde er jum Profeffor der Theologie ernannt, Ein freier Bortrag, dem der vermideltfte Beriodenbau ftete gelang, und eine Dialettit gu Gebote fland, die ben Gegenftand nach allen Geiten bin beleuchtete und auflofte, zeichnete ihn bier besonders aus. Bon 1810-1814 nahm er Antheil an; den Arbeiten für den öffentlichen Unterricht im Ministerjum des Innern. Im Jahre 1841 wurde er Mitglied ber Akademie der Biffenichaften und 1814 Secretair der philosophischen Rlaffe, entfante jebed Stater ben Anfpruden, Philosoph ju fein, und beforantte fich auf Theologie, bei Belegenheit eines Artitels in ber Augeburger allgemeinen Beitung, der im Schofe der Atademie felbft lange Discufftonen, und wohl auch die Bereinigung ihrer nier Rlaffen in mei

veranlafte, und in welchem es unter Anderem bieg, bag von ben dei Mitgliedern, aus benen die philosophische Rlaffe beftand, zwei (Ancillon und Schleiermacher) wohl nur Dilettanten maren, und ber britte (ber Stifter ber biftorifden Juriftenfoule) fic felber wundern muffe, wie er babinein getommen fei. Der Ruf und ber Einfluß, ben Schleiermacher als atabemifcher Lebrer batte, mar febr ausgebreitet, obgleich er eigentlich teine Schule bilben tonnte, was auch seinem philosophischen Principe burchaus entgegen gewesen ware. "Wie wir damals als Junglinge," fereibt er an Guftar bon Brintmann in der Bueignung der britten Musgabe ber Reben über bie Religion, "nicht gern wollten eines Gingelnen Shüler fein, fondern alle Richtungen der Zeit auf unfere Brife aufnehmen, und biefes Buch, wie meine andern frühern schriftstellerischen Erzeugniffe, weder an eine Soule fich anschließen wollte, noch auch geeignet war eine eigene ju fliften: fo bin ich auch in meiner unmittelbaren Wirtsamteit auf die Rugend bems felbigen Ginne treu geblieben, und habe mir, nicht verlangend, daß die Sohne schlechter fein follten als die Bater, nie ein anderes Biel borgefest, als durch Darftellung meiner eigenen Dentart and mir Eigenthumlichteit zu weden und zu beleben." 1 So wollte er in Gofratischer Weise durch Ironie und Dialektik ? mehr anregen als belehren, wie denn anch feine Borlefungen oft nur ein negatives Refultat, gleich einem Platonifchen Dialoge, Bu haben ichienen. Da aber fein Bred nicht, wie der des Sotrates war, die allgemeine Idee des Wiffens zu erzeugen, fondern nur eigenthumliche Auffaffungsweisen derfelben: fo ift, fatt daß aus der Sotratischen Dentart alle späteren griechischen Soulm hervorgingen, Schleiermachers wiffenschaftlicher Ginfluf, nach feinem Tode faft in nichts gerfallen, und der Antheil des Alehrten Publicums an ber Herausgabe feines Rachlaffes auch nur

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. IX (Bergleiche: Der driftliche Glaube, 2. Ausgabe, Bd. I., S. v).

<sup>2</sup> Bergl. Reben über Die Religion, G. 37 und 45.

gering, ba Eigenthumlichteit, wenn es auch die große Goleiers machers ift, nur, fo lange fle lebendig wirtt, ergreifen tann. Er will teiner Schule angehören. Das Princip ber Eigenthum= lichteit ift aber nur eine, wenn auch noch fo eigenthumliche, Wenbung ber Richte'ichen Ichheitelehre; und Schleiermacher gebort alfo bod, wie jeder, er mag wollen ober nicht, einer Schule an, wenn er fich felbft von der Ghre ausschließt, eine gestiftet ju Er flarb am' 12. Februar 1834 an einer Lungen = und Unterleibsentzundung, die er im Gifer fur feine amtliche Thatigteit fich jugezogen hatte. Die flare Befonnenheit, welche ihn fein ganges Leben hindurch begleitete, verließ ibn auch im Tobe nicht; er farb, nach Genug und Austheilung des Abendmahls an feine Rachften, mit ben Worten, "In biefem Glauben fittbe ich," nicht nur mit dem Simmel verfohnt, fondern auch nach genaufter Anordnung feiner irdifchen Angelegenheiten. Er murde am 15, Februar, unter der allgemeinften Theilnahme der gangen Stadt, Die in fo vielfacher Begiehung in feinen Birtungstreis hineingezogen war, auf bem neuen Rirchhofe vor bem Salle'ichen Thore beerdigt.

Die erste bedeutende Schrift Schleiermachers erschien anonnym, wie auch viele der spätern; doch ist jene die einzige, zu der er sich auch in der Folge nie bekannt, offenbar wegen ihres Inhalts und seiner bürgerlichen Stellung. Diese Schrift, "Wertraute Briese übet die Lucinde," ist zuerst im Athenaum, und bald darauf 1800 selbsiständig erschienen. Carl Gugtow hat sie nach Schleier, machers Tode 1835 von Neuem herausgegeben. Außer einigen äußeren Kennzeichen der Autorschaft, indem sich der Berfasser mehrmals Friedrich nennen läßt, und Schleiermacher damals in der engsten Verbindung mit dem Versasser des Romans stand, ist wohl der beste innerliche Beweis seiner Autorschaft der ganz eigenthümliche, unverkennbare Styl derselben, der ganze Vortrag

<sup>1</sup> Bertraute Briefe über die Lucinde (1835), S. 101, 105 u. f. f.

und die Dentweife, endlich die Bergliebernde Dialettit, wie fie fich besondere in der Beilage gum britten Briefe ("Berfuch über die Schambaftigeeit," S. 46 - 68) findet. Der Standpuntt Diefes Buche, bas fich felbft (G. 3) "Bariationen über das große Thema ber Lucinde" nennt, geht um ein Betrachtliches noch weiter, als ber der Lucinde felbft, obgleich ich nicht gerade, wie Begel, " das Bervorheben der finnlichen Liebe im Gegenfat jur Che, wenn es auch mit mehr Methode und Abficht, als felbft in der Lucinde aufgestellt ift, für die Saupttendeng des Buches ansehen tann. Der im Romane nur angebeutete philosophische Standpuntt ift in ben Briefen mit klarem Bewußtsein ausgesprochen, und an die Stelle der fich felbft genügenden Sehnsucht ausdrudlich ihre Erfüllung und volle Befriedigung getreten. Das Ich bleibt nicht in der Fronie fieben, jede That zu verfchmaben, fondern erreicht feine Unendlichkeit, und zwar als Unendlichkeit eines particularen, eigenthumlichen Iche in ber Liebe. In ihr ftud die höchften Gegenfate des Sinnlichften und Geiftigften verfohnt: fie baber bas Gottlichfte, und zwar als eigenthumliche Einheit eigenthumlicher Iche. Diefe eigenthumliche That bes Ich ift blfo felbft das Abfolute, welches fo erft durch die Liebe bervorgebracht wird.

Doch bald erhob sich Schleiermacher von biesem ästhetischen Standpunkte zu bem eigentlich metaphysischen, indem er nun nicht mehr in einer äußeren That des Ich, sondern in der innern Entsfaltung seines Wesens, in dem Perhältnisse desselben zum Universsum, und in der Art und Weise, wie es dieses theoretisch erfaste, die Eigenthümlichkeit desselben nachzuweisen suchte. Diesen Standpunkt repräsentiren die Schriften: "Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern," zuerst erschienen 1799, (zweite Auslage 1806, dritte 1822, vierte 1831); um dieselbe Zeit (1800) schrieb Schleiermacher seine "Monologen. Eine Neujahrss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berte, Bb. VIII., §. 164, G. 227 - 229.

gabe" (zweite Aufl. 1810, britte 1822, vierte 1829); und mehrere Jahre fpäter, 1806, die dritte in diesen Syllus gehörige Schrift: "Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch" (zweite Ausgabe 1826). Diese drei Schriften find es besonders, durch die Schleiermacher mächtig in die Entwickelung der Geschichte der Philosophie einsgegriffen, und in denen sein philosophisches Princip in der Anwendung auf Theologie auch am Unverhülltesten sich darstellt.

Das lette Stadium der Schleiermacher'ichen Lehre ift dann Die Uebertragung biefes Princips auch auf die übrigen Biffenichaften, befonders die Ethit und Dogmatit. Wir tonnen bies feinen wiffenschaftlichen Standpuntt überhaupt nennen, mahrenb im zweiten bie religiofe Seite überwog. Die "Grundlinien einer Rritit der bisherigen Sittenlehre" gab er 1803 beraus, und fpater murden fie nochmals aufgelegt. "Der driftliche Glauben nach ben Grundfaten der evangeliften Rirche im Bufammenhange bar gestellt," in zwei Banden, erschien querft 1821, Die zweite Ausgabe 1830-1831. Endlich gehört bierber ber von Profeffor Alexander Schweizer aus Schleiermachers handschriftlichem Rachs laffe 1835 herausgegebene "Entwurf eines Shftems ber Sitten lehre." In derfelben Weife follen auch feine übrigen Berliner Borlefungen über Dialettit, Pfpchologie, Vadagogit, Volitit, Mefthetit u. f. f., wie die theologischen, feinen auf dem Sterbebette gemachten Beftimmungen gemäß, burch mehrere feiner Anhanger berausgegeben werden. Sier tommt er, nachdem das 3d, bas im afthetifden Standpuntt ein subjectives Absolutes war, im religiöfen mit dem objectiven Abfoluten in Berührung geireten ift, ju der Ginficht, bag bas 3ch, wenn es in feiner befchrant, ten Eigenthumlichteit aus dem Gefühle herausgeht, unfabig fti, Das Abfolute, miffenfcaftlich wenigstens, auf pofitive Reife, burchs Denten, gu ertennen, fondern es nur negativ ober blos auf mythifche Weife zu faffen vermöge. Go bahnt er dem Rovalis den Weg, der, um die philosophische Ertenntnif ju retten, jur Ertödtung bes particularen 3ch aufforbert.

A. Die Briefe'über bie Lucinde tunbigen gunachft eine völlig neue Lebensanficht, eine Ummaljung ber gangen bisherigen Denkungsweise an, und nennen biejenigen, welche flets beim Alten und Bergebrachten bleiben wollen, die Unverftandis gen, benen Schleiermacher ironifd auch bas Wertden queianet: Sobald etwas unter uns dem Beffern Plas gemacht bat, bereitet Ihr es fur Guch ju einer ewig dauernden Mumie, und bewahrt es als ein heiliges Palladium. Vorzüglich aber habt Ihr, in Abficht der Liebe, eine Conflitution zu vertheibigen, an ber Jahrhunderte gearbeitet haben, die die reiffte Frucht ift von dem fonen Bunde der Barberei und der Bertunftelung, und der schon so viel Leben und Gedeihen geopfert ift. Die Liebe soll auferfichen, ihre gerftudten Glieder foll ein neues Leben vereinigen und befeelen, daß fle froh und frei berriche im Gemuth der Menfchen und in ihren Werten, und bie teeren Schatten bermeinter Tugenden verdrange. 1 Um alfe bie neue Reit und das neue Leben herbeizuführen, ermahnt er Jeden, der einmat in der Opposition sei und sein musse — (er felbst trat erst nach ber Juli=Revolution, durch feinen bekannten Brief in einem Parifer Journale, dem Messager des Chambres, feierlich aus derfelben beraus), - ohne Ruckficht darauf zu nehmen, mas das Berrichende und das Gedructe ift in der Belt, fein Leben binjuftellen, bei allem innern Ernft und hoher Burde fcherzend mit den Elementen ber Unvernunft, wie diefes ernfie, murdige und tugendhafte Wert (eben bie Lucinde) thut. 2

Sobann wird das Princip der Eigenthumlichteit in fein tlarftes, vollftes Licht gefest, und die Geschlechtsliebe als deren vollendetfle Ausprägung angesehen: Du weißt, wie ich scheu und bebächtig und ehrerbietig mit Allem umgehe, was fich mir als ein eigen gebilbetes Wesen ankundigt, sei es ein Densch

Bertraute Briefe über die Lucinde, G. 6, 8-9:

<sup>2</sup> Cbendaselbst, S. 10 (Reden über die Religion, S. 304), 19.

ober ein Gebante ober ein gebilbetes Wert, und wie lange und unerfättlich ich in ber Anschauung verweile. 1 Der Berfaffer fdreibt feiner Somefter, auch Frauen mußten bas Buch, mo bie Liebe bis in ihre innerften Mofterien aufgefucht werbe, lefen, und auf Beranlaffung beffelben mit Mannern ober vor Mannern über diefe Empfindungen reden tonnen: Die wollt 3hr denn das hindern, daß ein Mann fich nicht Borfiellungen davon mache, wie diese und jene im Buftande des Liebens wohl fein, und wie Alles, mas dazu gehört, fich in jeder eigenthumlich geftalten moge? 3hr mußtet vielmehr zuerft aufhoren, eigenthumlich gu fein, bamit man nicht in Berfuchung geriethe, Eure Gigenthumlichteit in der Liebe auch aufsuchen zu wollen. Es ift mohl etwas fehr Unfrudftbares, wenn Frauen unter einander von der Liebe Aber Manner und Frauen muffen unter einander bavon reden; und da man dabei nicht von der Liebe diefes oder jenes wirtlichen Menfchen ausgeben barf, bie man nie gang ju tennen glauben foll - (die Gigenthumlichkeit ift auch bas quantitativ Unendliche) -, fo gibt es ja nichts Schoneres bazu, ale bie mahren und tlaren Darftellungen eines begeifterten Dichters, an beren Anficht fich auf eine natürliche Weise die eigenthumliche Borftellungsart eines Jeben ankryftalliffrt. 3 Das ausschließliche Worrecht der Liebe wird daher geschildert als die volltommene Sommetrie des Gigenthumlichen, und das beftandige Bufammentreffen zweier Individualitäten im Beiligften und Schönften von jedem Puntte aus. 3

Indem endlich so in der Liebe zwei Eigenthümlichkeiten ganz in Gins zusammengeben, so ift damit die Schranke der Eigenthümlichkeit überschritten. Die wahre Unendlichkeit wird also nur in der Liebe gefunden. Wenn wir, schreibt dem Wersfasser seine Geliebte, unser Sinnen und Denken und Handeln

Bertraute Briefe über die Lucinde, G. 1-2.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 20 - 21, 26 - 28, 30.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 125.

bit in feinen gebeimften Git verfolgen, und überall aufs Reue die unendliche Uebereinftimmung unferer Beifter antreffen, bas Du entaudt ausrufft: find wir benn mehr als Ein Wefen, Leonore? bann durchglubt uns auch gewiß am flartften und göttlichften bas beilige Reuer ber Liebe, und bann feierten wir am liebften ibre bodften Dofterien. Und wenn Du an meine Bruft gelebnt, alle Deine Freude an mir und alle Deine Gehnsucht nach bem fconen Leben, bas wir im Muge haben, in ber unmittelbaren Rabe meines Bergens aushauchft: bann fublen wir auch Beibe am tiefften, wie einzig wir find durch und durch, und mich burdaudt, wie ein gottlicher Blis, ber mich faft verzehrt, eine unendliche, jufammenhangende Reihe von gleichen Gebanten und Gefühlen, die vom bochften Simmel bis in den Mittelpuntt der Erde reicht, und mir Bergangenheit und Butunft, und Dich und mich, und Alles erleuchtet und ertlärt. 1 Go tann in ber Liebe bas gange Leben, die gange Menscheit mit ihren unendlichen Geheimniffen angeschaut werben; und aus ihr follen alle übrigen burgerlichen Berhältniffe neu geftaltet hervorgeben, nur muffen ju dem Ende die bisherigen Formen weggeworfen werden. 2 Much im geiftigen Sinne werden baber die Menfchen durch die Liebe erft gemacht. 3

Als Inhalt der Liebe wird die Verknüpfung der Gegenfate des Sinnlichen und Seistigen, behauptet: Das Sinnliche
erhält durch seine innige Verwebung in das Geistige ganz neue
Eigenschaften, und wird über alle Gesahr des Abstumpsens und
Beraltens hinansgehoben, 4 — da doch vielmehr in der She der
Trieb zu verschwinden bestimmt ift. Diese Verknüpfung befriebigt dann die alte Sehnsucht, und wird einen Genuß gewähren,
den nichts vorher zu verleihen vermochte: hier hast Du die Liebe

Bertraute Briefe über die Lucinde, G. 108-109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chendaselbst, S. 101, 37-38, 135-139.

Bendaselbft, G. 117.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 39.

gang und aus Ginem Stud, bas Beiftigfte und bas Sinntichfte nicht nur in bemfelben Wert und in benfelben Berfonen neben einafider, fondern in jeder Meuferung und in jedem Ruge aufs Innigfte verbunden. Es läßt fich hier eine vom Andern nicht 3m Ginnlichften flebft Du jugleich tlar bas Beiftige, welches durch feine lebendige Gegenwart beurtundet, daß jenes wirtlich ift, wofür es fich ausgibt, nämlich ein murdiges und ein wefentliches Element der Liebe. Und ebenfo fiehft Du burd ben reinften Ausbrud der geiftigften Stimmung und bes erbabenften Gefühls hindurch bas Berg bober ichlagen, bas Blut fich lebhafter bewegen, und bas fuße Reuer ber Luft gedampfter und milder burch alle Organe ein= und ausströmen. Rury fo Gins ift hier Mues, daß es ein Frevel ift, Angefichts diefer Dichtung Die Bestandtheile der Liebe nur abgefondert zu nennen. wie vollständig ift fle bargefiellt; vom leichteften Sauteln bes Scherzes, von dem ausgelaffenen Muthwillen, den der Uebermuth der Jugend und das Glud einer faft unverhofften Rettung erzeugt, bis zur beiligften Anbetung der Menfcheit und des Unis versums in der Beliebten, durch Alles hindurch, mas dagmischen liegt, das ruhige und heitere Dafein, das befonnene Streben nach gemeinsamem Leben und Machsthum, und in allen Stimmungen, im tiefften unfäglichften Ochmerz, im Enthuffasmus ber Freude, und in ber unendlichen Rube, in der fich die Liebe nur nach fich felbft fehnt. 1 .

Diese Liebe ift dem Verfaffer Religion. Sie fagen zwar, schreibt er einem Freunde, die Liebe als Fülle der Lebenstraft, als Blüthe der Sinnlichteit, sei bei den Alten etwas Göttliches gewesen, bei uns sei fie ein Scandal. Ift fie es aber wohl aus einem andern Grunde, als weil wir fie immer dem intellectuel- ten, mystischen Bestandtheil der Liebe, der das höchste Product der modernen Cultur ift, entgegensegen? Sollen wir denn gerade

Bertraute Briefe über bie Lucinde, S. 14-15.

bin bei diefem Gegenfat fteben bleiben? Gie wiffen ja boch von Leib und Geift, und der Ibentitat Beider; und bas ift boch bas gange Beheimnif. Ift es aber nicht an ber Reit, bag biefes einmal entflegelt merbe, und bag bie Widerfpruche, bie que unserer Einseitigkeit entspringen, ein Ende nehmen? Ja, Die Religion der Liebe und ihre Bergötterung war unvolltommen, und mußte deshalb untergeben, wie jeder andere Theil der alten Religion und Bildung. Run aber die mabre himmlifche Benus entbedt ift, follen wir nun erft recht verfiehen bie Beilig= teit ber Ratur und der Sinnlichteit: Die alte Luft und Freude und die Bermischung ber Körper und bes Lebens nicht mehr als das abgesonderte Werk einer eigenen gewaltthätigen Gottheit, sondern eine mit dem tiefften und heiligften Gefühl, mit der Berfdmelgung und Bereinigung der Balften ber Menfcheit gu einem myftifchen Gangen. Wer nicht fo in bas Innere ber Gottheit und der Menfcheit hineinschauen, und die Mofterien diefer Religion nicht faffen tann, ber ift nicht wurdig, ein Burger ber neuen Welt zu fein. Es ift ja Alles menfchlich und göttlich in dem Buche; ein magischer Duft von Beiligkeit kommt aus ber innerften Tiefe beffelben bervor und durchweht den ganzen Tempel, und weiht Jeden ein, beffen Organ nicht in Berknöcherung übergegangen ift. 1

So ift die Liebe allgewaltig, das Söchste im Menschen, seine Sottheit und die Schönheit des Lebens, 2 — weil Sott in der That das die Segensäte Verknüpfende ift: Der Sott muß in den Liebenden sein, ihre Umarmung ift eigentlich seine Umschließung, die sie in demselben Augenblicke gemeinschaftlich fühlen, und hernach auch wollen. Es ist allerdings darin eine Vefreiung aus den Abstractionen des Fichte'schen Idealismus und das Verstellen in eine objective Wirklichkeit zu sehen, so wie ein Forts

Bertraute Briefe über die Lucinde, S. 96-99.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 83, 421.

dendafelbft, G. 40.

fdritt gegen bie in ben verfdiedenen Standpunkten Sollegels theils noch nach Befriedigung ringende, theils ihrer Freiheit ganglich beraubte Gebnfucht febr wohl bemertbar. Doch läßt auch hier mandmal ein trüber Mugenblid ber Reflexion Raum, daß Die Befriedigung noch nicht vollftandig fei; und Schleiermacher bleibt insofern auch bem Standpunkt der Subjectivität, aus bem er hergetommen, noch getreu. Wenn die gangliche Ginbeit ber Leiber nämlich jum vollftändigen Durchdringen ber Beifter nothwendig ift, fo ift diefes Riel nie gang erreicht; benn jene bleiben boch immer auch getrennt. Richts Göttliches (beift es) tann ohne Entweihung in feine Elemente von Beift und Fleifch, Dillfür und Ratur zerlegt werden. Darum find es eben mahre und ecte Mufterien, weil die Derfonen nicht anders konnen, als fie fo gerlegen, und fle alfo niemals feben, wie fle find. 1 Liebe Geliebte, ruft baber Schleiermacher aus, Bollendung ift auch für die Liebe nur im Tode. 2 Das Bochfte tann also nicht in biefer prattifchen Berwirtlichung ber Liebe gefunden werben, fondern, wenn geiftige Bollendung vorhanden fein foll, fo muß fie in die innere Beschaulichkeit des Gubjects fallen; und biefe innere Welt, die das Individuum fich erbaut, ift das wahrhaft und einzig Objective, der feiner Liebe allein vollkommen murdige Gegenftand.

B. In diesem theologisch=metaphysischen Standspunkte nimmt die Liebe also zunächst einen höheren Schwung. Wie Faust von der Verzweiselung an allem bisherigen Wissen sich in die Tiesen der Sinnlichkeit und der Liebe ftürzt, um daran endlich die Anschauung und Erkenntniß des Universums sich zu erringen: so geht dieses Philosophiren von der Liebe der Geliebten zur Liebe des Universums über, mit dem es sich nun ebenso identisch fühlt. Mit der unwankenden Zuversicht des Glaubens

Bertraute Briefe über die Lucinde, S. 41.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 131.

with die objective Geftaltung bes Universums als bas Gottliche verehrt in den Reden über die Religion, die Aneillon baber einmal gegen mid, als ich mich berfelben mit Darme annahm, etwas bart die Moftit des Atheismus nannte. Die objective Seite der Glaubenephilosophie Jacobi's hat darin ihre bochfte Votenzirung erreicht, und Schleiermacher felbft geftebt, wie unendlich viel er ibm verbante. 1 Indem jedoch bie Anschauung bes Universums durch die Gigenthumlichkeiten der Individuen in jedem anders modificit ift, diefe gang subjective Auffaffung aber bennoch bas Bodfte bleiben foll: fo tehrt zweitens die Liebe wieder in fich felbft jurud, und ihr Begenftand wird allein die geiftige Gigenthumlichteit jedes Subjects. So verwandelt die Liebe einer fremden Eigenthumlichkeit oder des Universums fich in die egoiftifche Liebe der eigenen Gigenthumlichkeit; und die Objectipitat, welche diefe Liebe des 3d fich giebt, ift nicht mehr die prattifche des wirklichen Liebens, noch die Expansion des Gefühls ju einer theoretischen Anschauung des Weltalls, fondern nur die Rede, das gang ideelle Aussprechen feiner Particularität. Gine Particularität ift aber nicht ohne die andere, und da jede in fich absolut ift, fo ift der Bottesbienft diefer Gemeinde nur die gegenfeitige Mitteilung ihrer eigenthumlichen Vortrefflichteit, und das Begen und Pflegen berfelben im Gefprache; - die Monologen. Die unendliche Ber-Plitterung und Atomiftit der Iche wird damit als das Bochfte gefett. Da diefe Mannigfaltigkeit aber ebenfo nur etwas Beiber= spielendes ift, fo werden die vielen Iche drittens auch auf bas Eine Ich wieder gurudgeführt, jedes der vielen ift eins, jedes alfo, was das andere, eine unfagbare Eigenthumlichteit. muffen ihre befondere, nichtige Eigenthumlichkeit alfo in die gang allgemeine, und fomit gottliche Gigenthumlichkeit bes Ginen Ich berfenten, in welchem fie ihr Wefen und mahrhaftes Anfich ertennen, bas ihnen in der Liebe gur Geliebten, gum Universum

<sup>1</sup> Reden über die Religion (1831), S. ix. -

oder zu fich felber noch entschlüpfte. Dies ift die Tendenz der Weihnachtsfeier.

1. Reden über die Religion. Der mit ber erften Ser= ausgabe der Dogmatit gufammenfallenden dritten Auflage diefer Reden hat Schleiermacher für jede Rede Erläuterungen oder Anmertungen bingugefügt, die bier indeffen felten gur Berudfichtigung tommen tonnen, ba fie meiftentheils nur die fcarf ausgefprochenen Behauptungen der Reden mildern, abflumpfen, und in einen billigen Bergleich und Abtommen herunterziehen, Die einer britten Entwidelungsperiode Schleiermachers angehören, worin auch der bieber mehr in ben Sintergrund gerückte Rriticismus Rants wieder vollständig hereingebrochen ift, indem er darin die pofitive Darftellung bee Gottliden, Die er auch icon vorher nur im Gefühle nachweift, noch ausbrudlicher in ber begreifenben Erkenntnif laugnet. Schleiermacher bette frater Schen, wie por einer Jugenbfunde, bas Speculative in einem allerdings fogenannten pantheiftifchen Gemande, das eben oft dem Atheismus gleichgefest wird, mit folder Rraft ber Begeifterung und Kluffe der Rede bingefiellt ju haben. Seine Abbitten erfcheinen in Form einer Borbeugung von Misverftandniffen; und oft tann nur vermittelft febr gezwungener Interpretation, meift burch bie Ausrede, bas Gefagte fei blos eine rhetorifche Wendung, die Dampfung (ober vielmehr Berflachung) des Sinns gegen die urfbrungliche Rlarheit beffelben nur einigermaßen plaufibel gemacht werben. Und ba er hiermit felbft gegen eine Sinnesanderung protestirt, ber Ginn und Beift der fruberen Schriften aber ju flar am Tage liegt, um misverftanden werben ju tonnen, fo möchte man geneigt fein, etwaige Abweichungen von bemfelben in ben fpatern . Schriften auch vielmehr nur als Berbullungen und milbere Ausbrude einer und berfelben unendlich tuhnen und echt fpeculativen Anficht gu betrachten, die er nur nicht mehr mit bem jugendlichen Muthe aufrecht zu erhalten magte, mit welchem er fie allererft vorgebracht batte.

Die Ibentität bes Sinnlicen und Geiftigen, welche in ber Liebe unmittelbar gegeben mar, findet fich im Berhaltnif bes fubiectiven Beiftes gum aufern Leben gerriffen, und Schleiermader fpricht gegen Brintmann als ben 3med Diefer Schrift aus: Rene Sarmonie mit der Welt in uns hervorzurufen, welche unfer inneres Gefühl uns weisfagend jum Biel feste und welche das Leben nach allen Seiten immer volltommener ausbruden foll. 1 Diefe- unbedingte innigfte Bereinigung bes Innern bes 3d felbft, und alles Meufern, der Daffe, des Stoffs oder Gle= ments ift ihm das Gebiet des Individuellen, des in fich Bollendeten. 2 Renen Begenfat nimmt er aber in ber erften Rebe. "Redtfertigung," mit echt bialettifchem Bewußtsein, in eines viel allgemeineren Bedeutung: Die Sottheit durch ein unabander= lices Gefet hat fich felbst genöthigt, ihr großes Wert bis ins Unendliche bin zu entzweien, jedes bestimmte Dafein nur aus zwei entgegengefesten Thatigkeiten zusammenzuschmelzen, ' Rebes Leben ift alfo Spiel entgegengefetter Rrafte und eigenthumliche Bereinigung derfelben. Auch die menschliche Seele bat ihr Bestehen in zwei entgegengesesten Trieben: 1) sich als Besonderes hinzustellen und Alles in ihr eigenes Wefen einfaugend aufzulofen; 2) die Sehnsucht, hingebend fich felbft in einem Groferen aufzulofen, und fich von ihm ergriffen und bestimmt zu fühlen. alfe bas in Allen gleiche Dafein, oder bas Gine in Allem und Alles in Ginem zu fuchen. Das erfte Beftreben, von dem entgegenfichenden zu wenig burchbrungen, gewinnt die Geftalt unerfattliger Sinnlichkeit und Gelbftsucht. Die vom andern Triebe µ gewaltig ergriffen, tonnen auch das Leben der Welt nicht erkmnen, noch bildend darin wirken und etwas eigenthümlich. geftalten; fondern in ein gewinnlofes Spiel mit leeren Begriffen löft fich ihre Thätigkeit auf, und fle haffen die Erscheinung. (Ein Begenfas, dem abnlich, ber im Platonifchen Philebus vortommt.)

<sup>1</sup> Reben über die Religion, G. v.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, G. 163.

Es ift eine Täufchung, bas Unendliche gerade außerhalb bes Endlichen, bas Geistige und Söhere außerhalb des Irdischen und Sinnlichen zu suchen. Go werdet Ihr, indem Ihr jedes überall wiederfindet, und es nicht anders erkennen könnt als im Ber-hältniß zu seinem Gegensate, bald alles Einzelne und Abgeson-berte verlieren und das Universum gefunden haben.

Damit Beides in der Seele fich auf fruchtbare Beife durchbringe, fendet die Gottheit ju allen Beiten bie und ba Ginige aus, als Dollmeticher ber Gottheit und ihrer Berte, und Mittler, um diefe entgegengefesten Thatigfeiten zu vermahlen, die Belben bes Menfchengeschlechts. Gin folder Priefter bes Bodfen fiellt bas Simmlifche und Ewige bar als einen Gegenftand bes Benuffes und der Bereinigung, entzündet die Liebe dazu und das Gefühl der Begeifterung. Brennte erft in Allen dies beilige Reuer, bann tonnte fold' Mittleramt aufhoren. Rest find biefe Priefter fparfam in der Menschheit vertheilt. Rur einzeln (nicht in Shftemen) bei jenen Entladungen himmlifcher Gefühle, wenn bas beilige Reuer ausftromen muß aus dem überfüllten Gemuth, Bflegt der gewaltige Donner ihrer Rede gehört zu merden, welcher vertundigt, daß die Gottheit fich durch fle offenbart. 2 Gin folder ju fein, fpricht Schleiermacher als feinen Beruf aus, ju dem er gewaltfam hingezogen werde. Wegen diefer vermittelnden Ratur des Buche fei er auch von den Ungläubigen für einen Schmarmer, Berrnhuter und Doftiter, von ben Abergläubigen aber, die in ber Rnechtschaft des Buchftabens fich befinden, für einen Ungläubigen, Spinozisten und Atheisten gehalten worden; und mit Recht triumphirt er über diesen doppelten Misverstand, ber in ber That ein Beichen innerer Gebiegenheit und Gebantentiefe ift. 3 Der Gegensat in seiner Allgemeinheit als Geift und Welt aufgefaßt, und feine Berfohnung, welche Schleiermacher auch als

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 4-8, 149-150, 164.

<sup>2</sup> Ebendafelbst, S. 6-9, 20.

<sup>3</sup> Chendaselbst, S. 10, v11 — v111, x11 — x111.

die Aufgabe der Philosophie angibt, ift ein echt speculativer Gesdante. Auf diese Weise hat er der einseitigen Elgenthümlichkeit sogar ihren höheren Segensatz entgegengestellt, die ansichseiende Identität alles Particularen, und damit jene dieser unterworfen: Eingerissen ist die ängstliche Scheidewand. Alles außer dem Menschen ist nur ein Anderes in ihm; Alles ist der Widerschein seines Beistes, so wie sein Seift der Abdruck von Allem ist.

a. Das Wefen der Religion. Das religiöfe Leben bilben jene frommen Erhebungen bes Gemuthes vorzüglich, in welchen alle andern Guch fonft betannten Thatigteiten gurudigebrangt ober faft aufgehoben find, und die gange Seele aufgeloft in ein unmittelbares Gefühl des Unendlichen und Ewigen und ihrer Gemeinschaft mit ihm. 3d fordere alfo, daß Ihr Guer Augenmert nur auf die inneren Erregungen und Stimmungen richtet, auf welche alle Meuferungen und Thaten gottbegeifierter Menfchen hindeuten. Die Betrachtung des Frommen ift nur das unmittelbare Bewußtsein von dem allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen und durch bas Unendliche, alles Beitlichen im Ewigen und durch das Ewige. Diefes fuchen und finden in Allem, was lebt und fich regt, in allem Werden und Bedfel, in allem Thun und Leiden, und das Leben felbft im unmittelbaren Gefühl nur haben und tennen als biefes Sein, das ift Religion. Wahre Religion ift Sinn (erfte und zweite Ausgabe: Empfindung) und Gefchmack für das Unendliche. Und fo ift fle freilich ein Leben in ber unendlichen Ratur bes Gangen, im Einen und Allen, in Gott, habend und befigend Alles in Gott und Gott in Allem. Aber ein Wiffen und Erkennen ift fie nicht. Wer aber einen Unterschied macht zwischen dieser und june Welt, bethört fich felbft; Alle wenigstens, welche Religion haben, tennen nur Eine. Der Fromme fpülrt nur in Allem dass felbige, nämlich das Sandeln aus Gott, die Wirtsamkeit Gottes

<sup>1</sup> Reben über die Religion, G. 167-168.

in den Menschen: die ewige Einheit der Vernunft und Ratur, sofern das allgemeine Sein alles Endlichen im Unendlichen unsmittelbar in ihm lebt; er bestimmt das Wesen und die Grenzen des Endlichen nur aus dem Unendlichen, damit es in diesen Grenzen selbst unendlich sei. 1

So prophezeit Schleiermacher den Untergang der aus der abfoluten Einheit herausgetretenen Fichte'schen Subjectivitätslehre, worin das Bewußtein sich nur in sich verhauset, und ahnet den objectiven Idealismus Schellings, indem er zugleich den Seist Spinoza's und dessen Realismus herausbeschwört: Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Manen des heiligen, verstoßenen Spinoza! Ihn durchdrang der hohe Weltgeist, das Unendliche war sein Ansang und Ende, das Universum seine einzige und ewige Liebe: in heiliger Unschuld und tieser Demuth spiegelte er sich in der ewigen Welt, und sah zu, wie auch Er ihr liebens-würdigster Spiegel war; voller Religion war er, und voll heisligen Geises. — Wenn die Philosophen werden religiös sein, und Gott suchen, wie Spinoza, und die Künstler fromm sein, und Ehristum lieben, wie Novalis, dann wird die große Pusersehung geseiert werden für beide Welten.

Das innerfte Seiligthum des Lebens ift das ursprüngliche Berhältniß des Gefühls und der Anschauung, woraus allein ihr Einssein und ihre Trennung zu verstehen ift. Je bestimmter Ihr ein Bild von irgend einem Gegenstand zeichnet und Ihr auf diese Weise der Gegenstand werdet, um desto mehr verliert Ihr Euch selbst; je mehr umgekehrt Eure Erregung und das Befangensein in der Einwirkung des Gegenstandes auf Euch wächt, und Ihr, versunken in Euch selbst, nur einen eigenthümslichen Gehalt Eures Seins betrachtet, um desto bleicher und unkenntlicher wird jene Gestalt. Weil Ihr aber das Ueberwiegen

<sup>1</sup> Reben über die Religion, S. 18, 21, 42—43, 46 (122), 23, 47
2 Ebendaselbst, S. 47—48. — Der letzte Satz ist erst, nach Rovalis Tode, in der zweiten Ausgabe hinzugekommen (S. 123).

und Burudtreten berfelben, bie Anschauung und bas Gefühl, in feinem Berben verfolgen tonnt; fo if Beibes in bem erften Momente, ber Euch entgangen, urfprünglich Gin und baffelbe. Da alfo ein Streben für fich zu befteben (bie Empfindung, die Ginbeit bes Gelbfibewußtfeins), und ein Streben in bas Gange gurudaugeben (die Anschauung) jugleich find, fo ift Guer ganges Leben ein foldes im Gangen feiendes Kur-fich -fein. 3br werbet Sinn, und das Bank wird Gegenstand. Und diefes Ineinandergefloffen = und Einsgewordenfein von Ginn und Begenftand, ebe noch Jedes an feinen Ort gurudtehrt, und ber Gegenstand, wieder losgeriffen wm Ginn, Euch gur Anschauung wird, und Ihr felbft, wieder losgeriffen vom Gegenftand, Euch jum Gefühl werdet: bies Frühere ift es, was ich meine. Dieser Moment ift das erfte Busammentreten des allgemeinen Lebens mit einem befonbern, die unmittelbare heilige Bermählung bes Universum mit ber fleifdgewordenen Bernunft zu fcaffenber, zeugender Umgrmung. Br liegt bann unmittelbar an bem Bufen ber unenblichen Belt, Ihr feid in diefem Mugenblick ihre Seele; benn Ihr fühlt, wenn gleich nur durch einen ihrer Theile, boch alle ihre Rrafte und ihr unendliches Leben, wie Guer eigenes. Rur aus folder exften Empfangnif ermachft jede religiofe Erregung. Das Durchdringen des Dafeins in Diefem unmittelbaren Berein lofet fich auf, fobald das Bewußtsein wird. 1 Sier beginnt ber Abmeg - wenn wir bisher dem Redner mit Bergnügen und Bewunderung folgen tonnten -, nicht in der Entwidelung bes fpeculativen Bewußtfeins, fondern nur im flüchtigen Moment des unmittelbaren, brouftlosen Wiffens oder Glaubens, oder wie man es nennen moge, biefe urfprungliche Ginheit beiber getrennten Glieder ber Bahrheit gefunden zu haben; mas er bann, wie Schlegel, nach Plato, eine außerzeitliche Erinnerung nennt. Doch ift, wie in ber Jacobi'ichen Schule, bas Gefühl nicht mehr bas Gange,

<sup>1</sup> Reden über die Religion, G. 48-51.

Richelet G. b. Ph. 11.

Alleinige, sondern die Resterion, das Vorstellen (benn das ist boch hier die Anschauung) steht, wie auch bei Fichte, als der andere Terminus, dem Gefühle gegenilber; und Beide sollen mit einander vermittelt werden, eine Vernsttelung, die Schleiermacher Wissen nennt, als das beide Gegensäte unter sich Begreisende.

Bum Biffen felbft bildet bas Sandeln einen neuen Gegenfat, und doch find Beibe ungertrennlich. Denn Ihr tonnt (im Sandeln) Guer Dafein ben Gegenftanden nur einbrägen, imviefern 3he ein Beftimmtes feid; alfo gebt 3he nur gurud, was in Euch ift gebildet worden durch jene urfprünglichen Acte bes gemeinschaftlichen Seins. Und ebenfo tann auch, mas fie in Euch hineinbilden (in Eurem Wiffen), mar ein Golches fein. Das Gefühl, ale die dritte Reihe jum wiffenschaftlichen und fittlithen Leben, bildet das religiofe; und fo ift benn bas Saupt= wort meiner Rebe gefprochen. Es gibt teine Empfindung, bie nicht fromm mare, außer fe beute auf einen tranthaften, berberbten Buftand des Lebens. Euer (wie bie Erläuterungen der dritten Ausgabe bingufegen, "in der bochften Richtung auf-'geregtes," alfo nicht mehr jedes gefunde) Gefühl, infofern es Euer und bes All gemeinschaffliches Gein und Leben auf die befchriebene Beife ausbruckt, infofern 3hr die einzelnen Momente deffelben habt ale ein Wirten Gottes in Euch, vermittelt durch bas Wirten der Welt auf Euch, - Dies ift Gure Frommigteit. Im Gegentheil Begriffe und Grundfage, alle und jede burchaus, find der Religion an fich fremd. 2 Hierauf ift zu erwidern, daß vielmehr bestimmte religiose Empfindungen erft aus bestimmten Begriffen und Grundfagen hervorgeben; und jenachdem biefe bei ben verschiedenen Boltern verschieden find, find es auch jene. Schleiermacher behauptet dagegen, daß zwar, wenn wir als Fublende uns felbft Begenftand werden und unfer Gefühl betrachten,

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbst, S. 52 - 54 (125).

das Erzeugnif unferer Betrachtung, die allgemeine Befchreibung unferes Gefühls, feinem Wefen nach, religiöfer Grundfas, und die Beschreibung jedes einzelnen darin hervortretenden Gefühls religioler Begriff - Dogmen - genannt merden tonne. Diefe feien aber ein von Angen angelerntes Wefen, wenn fie nicht eben die Reflexion find über bes Menfchen eignes Gefühl; und auf teinen Fall tonne diefe, wiffepschaftliche Behandlung der Religion, das Biffen um fie, in gleichem Range mit dem befdriebenen Gefühle felbft fleben. Die duntel gefärbte Stoffe ben größten Theil ber Lichtstrablen einfaugen, fo verfchlude biefes Medium von ber frommen Erregung des Gemüthes Alles, was nicht in die ungulänglichen Beichen gefaßt werden tonne.

Das Universum ift in einer jumnterbrochenen Thatigteit, und offenhart fich uns jeden Augenblick; in dielen Einwirkungen alles Einzelne als eine Darfiellung des Unenblichen in unter Leben aufzunehmen, bas ift Religion, ein unmittelbares Wiffen um die Sandlungen des Universum; alles uns Bewegende in feiner hachften Ginheit als Gins und baffelbe gu fühlen, alfo unfer Sein und Leben als ein Stin und Leben in und burch Gott. Aber die Gottheit dann wieder als einen abgesonderten einzelnen Gegenstand binftellen, bas Gein Gottes por der Welt und außer der Welt, wenn gleich für die Welt qusbilden, bas ift leere Mpthologie. Aus zwei Elementen befieht das ganze teligiofe Leben: daß der Menfch fich bingebe dem Univerfum, und fich erregen laffe von der Seite deffelben, die es ibm eben swendet; und dann, daß er biefe Berührung, die gle folde und in ihrer Bestimmtheit ein einzelnes Gefühl ift, nach innen ju fortpflanze und in die innere Ginheit feines Lebens und Seins ausnehme. Das religiose Leben ift nichts, Anderes, als die befandige Erneuerung Diefes Berfahrens. Den Beltgeift ju lieben, und freudig feinem Wirten jugufchauen, das ift das Biel aller

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 54 – 55 (104), 177.

Religion; und Furcht ift nicht in der Liebe. 1 An ber Betrach= tung ber Ratur und an ber Liebe foll fich nun vornehmlich bas religiofe Gefühl entzunden: Wir fühlen uns bann gang Gins mit der Natur und eingewurzelt in fle; und den liebt Jeder am beifeften, in bem die Belt fich am flarften und reinften ibm abspiegelt, in bem er Alles gufammengebrangt zu finden glaubt, was ihm felbft fehlt, um bie Menfcheit auszumachen. Euch auf ben Alugeln ber Religion bober ju ber unenblichen ungetheilten Menfcheit; nur fle fuchet in jedem Gingelnen, febt bas eigenthumliche Dafein eines Jeden an als eine Offenbarung bon ihr an Euch. Go verwischen fich mit auf meinem Standpuntte bie Euch fo bestimmt erfceinenden Umriffe ber Perfonlichteit, der magifche Rreis berrichender Deinungen und ehibemifcher Befühle umgibt und umfbielt Alles, verfdmilgt und vereinigt Alles. Bon biefen Wanberungen burch bas gange Gebiet ber Denfcbeit tebrt bann bas fromme Gefühl gefcarfter und gebil-"beter in bas eigene 3ch gurud, findet fich als ein Compendium ber Menfcheit, deren Ganges in ibm lebt und wirtt: ein gleichfam veremigtes 3ch. Auch in ber Gefdichte fleht bas religiofe Gefühl bes hohen Weltgeiftes Walten, ergreift den eigentlichen Charafter aller Beranderungen und aller Fortschritte der Menfcheit, bas grofe, immer fortgebende Erlofungewert ber ewigen Liebe. 2.

Defenbarung heißt sebe ursprüngliche und neue Mittheislung des Weltalls und seines innersten Lebens an den Menschen: Eingebung, das Gefühl, daß das Handeln, trot aller äußeren Veranlassung, aus dem Innern des Menschen hervorgeht: Gnadenwirtung der gemeinschaftliche Ausbruck für Beides, — für jenes Spiel zwischen dem Hinringehen der Welt in den Menschen durch Anschauung und Gefühl, und dem Eintreten des Menschen in die Welt durch Handeln. Seiner Gefühle als

<sup>1</sup> Reben über bie Religion, G. 57-59 (72), 69, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 84-87, 91-92, 94, 96-97.

Dittrer Abschnitt. Schleiermachers Reben über die Religion.

unmittelbarer Ginwirkungen bes Weltalls fich bewußt zu fein, if Glaube. 1

Die erfte Rebe folieft damit, daß die Religion ber Arois beit teinen Abbruch thue, und auch Gott und Unfterblichs teit, jeboch nur als Gefühle, nicht als Begriffe, im Bisberigen entwidelt feien. 2 Go tommen freilich die drei Rantischen Ibeen binterber berein. Doch ift ihre bobere fpeculative Auffaffung nicht zu vertennen, mogegen Rant, bei ben zwei letteren wenigftens, gang im Trivialften der gemeinen Borftellung fteden blieb. Rur wo das Sein (fagt Schleiermacher über bie Idee Gottes) fich als Totalität, als Ginheit in der Bielheit, als Spfiem darftellt, verdient es den Namen Gottes. Das Berfcmaben, die Gottheit perfonlich ju benten, entscheibet nicht gegen bie Begenwart Sottes im Gefühl; fondern bies tann feinen Grund haben in einem bemuthigen Bewußtfein von der Befdranttheit perfonlichen Dafeins überhaupt und befonders auch des an die Perfonlichteit gebundenen Bewußtfeins. Gin perfonliches Dafein ift ein fich felbft von andern unterfcheidendes und andere neben fich fegendes, alfo auch eigenthumliches. Dan ficht, bag so definirt die Perfonlichteit, weil Coordinirtes fordernd, Gott nicht jugeforieben werden tann. 3 Bon der Unfterblichfeit aber beift es: Das religiofe Leben ift dasjenige, in welchem wir alles Sterbliche icon geopfert und veräußert baben, und bie Unfterblichteit wirklich genießen. Das Biel ber Religion ift, baf fich die fcarf abgefcnittenen Umriffe unferer Perfonlichteit erweitern und allmälig verlieren follen ins Unendliche, und dag wir, uns felbft verläugnend, mit dem gangen Weltall, fo viel wir deffen inne werden konnen, in Gins gusammenfliegen. Die Unfterblichfeit ber Religion, - nicht jene Unfterblichkeit außer ber Beit

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 105 — 107.

<sup>2</sup> Cbendafelbit, G. 108-110.

<sup>3</sup> Reden über die Religion, S. 115; Entwurf eines Spftems ber Sittenlehre, S. 165.

und binter ber Beit, — ift daher: icon hier unfere Perfonlichsteit zu vernichten und im Ginen und Allen zu leben, mitten in ber Enblichkeit Gins werden nit bem Unendlichen und ewig fein in fedem Augenblich.

b. Heber Rirche und Priefterthum. Wenn fich die Religion in einem Menfchen mit aller ihr eigenen Rraft bewegt, fo etwarten wir dann auch, daß fie hindurchdringen werde bis ind Innerfte eines jeden Ginzelnen, der in foldem Rreife lebt; fo bildet das Universum fich felbft feine Betrachter und Bewunberer. Die Rirche ift die Beranftaltung, bei der es auf Dittheilung det Religion abgesehen ift, und die Priefter die Stugen und eigentlich thatigen Mitglieder folder Anftalten. bas religiose Gefühl einmal im Innern erftartt ift, muß es, im gefelligen Eriebe, auch nach Augen geben und fich mittheilen. In Diefer Stadt Gottes, wenn ihre Burger gufammentommen, ift jeder voll eigner Rraft, welche ausftromen will ins Freie, und augleich voll heiliger Begierbe, Alles aufzufaffen und fich anzueignen, mas die Andern ihm barbieten möchten. Menn Giner hervortritt vor den übrigen, fo ift es nicht ein Amt oder eine Berabredung, bie ihn berechtiget; es ift freie Regung des Geiftes, Gefühl ber herzlichsten Sinigkeit Jedes mit Allen und der volltommenften Gleichheit. Er tritt bervor, damit er ihnen feine beiligen Gefühle emimpfe; er fpricht bas Gottliche aus, und im beiligen Schweigen folgt die Gemeinde feiner begeifterten Rebe. Der Gegensat zwifden Prieftern und Laien ift gar tein Unterfcied gwifden Perfonen, fondern nur ein Unterfchied des Buftanbes und ber Berrichtung. Jeder folgt berfelben Rraft im Andern, die er auch in fich fühlt, und womit auch er die Andern regiert. Die mahre Kirche ift in der That immer fo gewesen, und ift noch fo; hier habe ich nicht von der ftreitenden, fondern von der triumphirenden Rirche geredet. Go oft aber ein Kurft eine Rirche

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 119-121.

für eine Gemeinheit erklärte mit befonderen Borrechten, für eine angesebene Berfon in der burgerlichen Belt: fo verfleinert fich Alles, fo wie diefe Constitutionsacte erscheint; alles Bufallige, was leicht konnte abgeworfen werden, ift nun für immer befestigt. 1 Es ift diefelbe Declamation, Die Rant gegen ben flatutarifden Rirchenglauben und Richte gegen die Gintleidung bes Sombols richtete; wogegen nichts ju fagen mare, wenn nur nicht Befühlt auf den Richterfluhl der Bernunft erhoben murden. Da aber nichts beweglicher ift als die Gefühle der Menfchenbruft, fo muffen fie, wie des Oceans trauselnde Wellen, eins immer auf bas andere folgen, eins ftete bas andere verbrangen. 3p der mahren Rirche, fährt Schleiermacher fort, verliert fich Alles, was in ihrer jesigen Form unheilig und irreligiös ift, was durch die unbeiligen Bande der Symbole gusammengehalten marb; und so hofft er biernach eine volltommene Umgeftaltung bes tirchlichen, und damit des ganzen bürgerlichen Lebens. 2 Diefe Richtung Schleiermaders ift offenbar, in Berbindung mit. Schelling'ichen Gagen, der Anftof gemefen für den fpatern Umbau des Sichte'ichen Spftems.

c. Neber die Religionen. Die Frömmigkeit jedes Einzelnen, mit der er ganz in einer größeren Einheit gewurzelt ift, ift wieder in sich eins und als ein Sanzes gerundet und gegründet in dem, was Ihr seine Eigenthümlichkeit nennt oder seinen Charakter. Es ist also ein wunderlicher Sedanke von einer Allgemeinheit einer Religion und von einer einzigen Form, zu welcher sich alle andern verhielten, wie falsche zur wahren. Unswittelbar in der Religion ist Alles wahr; unmittelbar aber ist nur, was noch nicht durch den Begriff hindurchgegangen ist, sons dem rein im Gefühle erwachsen. Der ganze Umfang der Relission ist ein Unendliches, und nicht unter einer einzelnen Form, sondern nur unter dem Inbegriff aller zu befassen. Ueberall kann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 142, 147 – 148, 175 – 176, 179 – 181, 185, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendafelbst, S. 206 - 213.

gar nichts in ber Geftalt bes Allgemeinen und Unbeffimmten, fondern nur als etwas Einzelnes und in einer durchaus bestimmten Bestalt wirtlich gegeben und mitgetheilt werden, weil es fonft nicht Etwas, fondern in der That Richts mare. Reiner barf ein auf ausschließende Bahrheit Anspruch machendes Spftem der Religion anbieten, fondern Jeder nur eine eigenthumliche, befonbere Darftellung. In der erhabenen Gemeinschaft der Geifter, wo jeder den Ruhm feiner Willfur, den Alleinbefit feiner innerften Eigenthumlichteit und ihres Gebeimniffes nichts achtet, gibt er fich freiwillig bin, um fich anschanen zu laffen als ein Wert bes emigen und Alles bilbenden Weltgeiftes. Die Religion fest gerade in ihrer Bielheit die möglichfte Einheit der Kirche voraus, indem diefe das Berichiedene in Gemeinschaft bringen foll. Wenn auch jede positive Religion fich für die einzig mahre, und gerade ihr Gigenthumliches für bas ichlechthin Sochfte ertlart: fo ift bod in allen mehr oder weniger enthalten von dem mabren Defen ber Religion, wie ich es Euch dargestellt babe. Beil die Retigion nichts Anderes ift, als die Gesammtheit aller Berbaltniffe bes Menfchen zur Gottheit in allen möglichen Muffaffungeweisen, und nur biefe Berfchiedenheit das unmittelbar Gefühlte fein wird: fo wird Reiner feine mabre und rechte Religion haben, wenn fie biefelbe fein foll fur Alle. Die gange Religion ift alfo unmoglich anders vorhanden, als in einer unendlichen Menge verfchies bener in verschiedenen Punkten des Raums und der Zeit, fic allmälig entwickelnder Formen, in deren jeder baffelbe religiofe Element eigenthumlich modificirt ift, d. h. welche fammtlich mabre Individuen find. Es ift nicht nothwendig, daß jeder Fromme fich einer eigenthumlich bestimmten Form der Religion anschließe, fondern nur, daß feine Religion ebenfalls eine folche eigenthum= lich beftimmte und in fich ausgebildete fei. 1 Go feben wir die volltommenfte Atomistit des religiofen Bewußtseins: Wie in jedem

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 60, 63, 184, 207, 248, 251, 253, 255-257, 264-265.

neuen Menschen der lebendige Geist der Erde, von sich selbst sich losreisend, sich als ein Endliches eigenthümlich ausprägt, so wird auch innerhalb einer jeden der großen positiven Religionen Jeder seine religiösen Gefühle individuell gestalten, durch den immerwährenden Einsluß der besondern Art und Weise des Zustandes, in welchem sein Gemüth zuerst vom Universum der grüßt und umarmt worden ist. Ein richtiger speculativer Tact warnte offendar Schleiermachern vor dem Unbestimmten, als einer gehaltletten Allgemeinheit, wie auch Plato das sesous dem änzeiger vorzog, und aus diesem Grunde tadelt unser Redner auch eine sogenannte natürliche Religion: nur hätte er nicht ins andere Extrem der sich ins Unendliche zersplitternden Bestimmtheiten verfallen müssen.

Im Chriftenthum wird bas Universum in feiner bochken Einheit und Allheit mahrgenommen. 3m Judenthum ift bas überall bindurchichimmernde Bewustfein des Menichen von feiner Stellung in bem Gangen und feinem Berbaltnif zu bem Emigen tein anderes, als bas von einer unmittelbaren Bergeltung, von einer eigenem Reaction bes Unendlichen gegen jedes einzelne Ende liche, bas aus der Willtur hervergeht, burch ein anderes Endliches, das nicht als aus ber Willfur bervorgebend angefeben wirb. Die ursprüngliche Anschauung des Chriftenthums aber ift teine andere, als die des allgemeinen Entgegenftrebens alles Endlichen gegen bie Ginheit bes Gangen, und der Art, wie bie Gottheit dies Entgegenftreben behandelt, wie fle bie Reindfcaft gegen fich vermittelt, und ber größer werbenden Entfernung Ormgen fest burch einzelne Puntte über bas Sanze ausgeftreut. welche zugleich Endliches und Unendliches, zugleich Menfchliches und Göttliches find. Das Verderben und die Erlöfung, die Frindschaft und die Bermittelung, das find die beiden unzertrennlich mit einander verbundenen Grundbeziehungen Diefer -

<sup>1</sup> Reben über die Religion, S. 268-270.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 275 - 277.

Empfindungsweife; bas Chriftenthum verarbeitet fo die Religion felbft als Stoff für die Religion. Beil das Christenthum ein ungöttliches Wefen als überall verbreitet veraussent, weil bies ein wefentliches Element des Gefühls ausmacht, fo ift es burd und durch polemifc, felbft in feiner innerften Gemeinschaft ber Beiligen; und eben damit ift zugleich immermabrendes Streiten gegen alles Bietliche in der Religion als eine. Aufgabe binge Aellt, der nie völlig Genüge geleiftet worden tann. (Go wird felbft das Wefen des Chriftenthums in den Rantifch - Richte'iden Progreß ins Unendliche bineingeriffen.) Gine unendliche Beiligteit ift das Biel des Chriftenthums. Das Gefühl einer unbefriedigten Gehnfucht, Die auf einen großen Begenftand gerichtet ift, und beren Unendlichfeit Ihr Ench bewuft feid, mo Ihr bas Beilige mit dem Profenen, bas Erhabene mit dem Beringen und Richtigen aufe Innigfte vermifcht findet, diefe beilige Dich muth ift ber berrichende Grundton aller religiöfen Gefühle bis Ehriften. Das mabrhaft Göttliche in Ebriffus ift die große Ibet: daß alles Endliche einer hobern Bermittelung bedarf, um mit ber Softheit gufammengubangen, und daß für den von dem Ende lichen und Befondern ergriffenen Menfchen, bem fich nur gar au leicht bas Gottliche felbft in diefer Form darftellt, nur Beil au finden ift in der Erlöfung. Rie hat er behauptet, der einzige Mittler ju fein, der Einzige, in welchem feine Idee fich bets wirtlicht; fondern Alle, die ihm anhingen und feine Rirche bib beten, follten es mit ihm und durch ibn fein. Das Chriftenthum über alle Religionen ethaben, historischer und bemuthiger in seiner Berrlichteit, hat die Berganglichteit feines zeitlichen Dafeins aus brudlich anertannt. Es wird eine Beit tommen, fpricht es, wo von teinem Mittler mehr die Rede fein wird, fondern der Bater Mues in Allem fein. 3ch mollte es, und gern fande ich unter diefer Bedingung auf den Ruinen der Religion, die ich verebre.

¹ Reden über die Religion, S. 282—283, 285—288, 290—291, 293, 296.

2. Das Chriftenthum ift in ber That gertrummert, wenn Adem in feinem Innern, ohne irgend eine objective Bermittelung, fich tine eigenthumliche Religion geftaltet. Go bleibt als bis Beilige nur bas eigene Gemuth bes Individuums übrig, und als die einzige Gemeinschaft ber Beiligen bas Aussbrechen diefer Eigenthumlichkeit in den Monologen, die jedes Individnum zu halten das gleiche Recht bat: Selbfibetrachtung gebt barin auf bas Urbild, als das allein öffentlich Mittheilbare, mit bem fichtbaren Beftreben, vorzüglich die Derter für die Berschiedenheit ber Urbilder aufzusuchen. Reine vertrautere Babe bermag ber Menfch dem Menfchen anzubieten, als was er im Innerften bes Gemuthes gu fich felbft geredet hat; benn fle gemabrt ihm das Bebeimfte, mas es gibt, in ein freies Wefen den offenen ungeftorten Blid. 1 Die bieber bas innere Gefühl, fo wird jett das innere Sandeln betrachtet; und die Gelbfibetrachtune geftaltet fic alfo bier, wie Schleiermacher in der eben angeführtm Stelle der Borrede fagt, rein ethifch, obgleich bei diefem Sandeln auch weiter nichts herauskommt, weil es eben nur beim Reden bleibt.

a. Betrachtufig. Der Mensch ist der Anschauung ein undergänglicher Segenstand. Frei steht vor mir sein innerstes Bandeln, in dem sein wahres Wesen besteht; und wenn ich dieses betrachte, fühle ich mich auf dem heiligen Boden der Freiheit, und fern von allen unwürdigen Schranken. Darum muß auf mich selbst mein Auge gerichtet sein, um jeden Moment nicht nur verstreichen zu lassen als einen Theil der Zeit, sondern als Element der Swigkeit ihn festzuhalten und als inneres freies Leben ihn anzuschauen. Nur für den gibts Freiheit und Unendlickeit, der wohl zu sondern weiß, was in seinem Dasein er selbst ist und was Fremdes, was in der Welt ihm Fremdes, was er selbst. Wir stellt der Geist, die Innenwelt, sich kühn der

<sup>1</sup> Monologen (4. Auflage), G. v-vi; G. 1.

Mußenwelt, dem Reich des Stoffs, der Dinge, gegenüber. Deutet nicht des Seiftes Bermählung mit bem Leibe auf feine große Bermählung mit Allem, mas leibabulich ift? Trag' ich nicht bie ewigen Formen der Dinge ewig in mir? Und ertenn' ich fie nicht fo nur als den bellen Spiegel meines Innern? Die unendlich großen und fcweren Daffen bes Erbenftoffs find mir nur der große, gemeinschaftliche Letb ber Menschheit. Go if Die Erde mir der Schauplay meines freien Thuns: und auch in jeglichem Gefühl, wie febr die Außenwelt es gang mir aufgubringen fcheine, in benen auch, worin ich ihre und bes großen Bangen Gemeinschaft empfinde, bennoch freie innere Thatigfeit. Doch mas ich mahrhaft mir, bem Gingelnen, entgegenfete, mas · mir junachft Welt ift, Allgegenwart und Allmacht in fich folite fend, bas ift die ewige Gemeinschaft ber Beifter, ihr Einfluß auf einander, ihr gegenfeitig Bilben, die bobe Barmonit ber Freiheit. Ja, Du bift überall das Erfte, beilge Freiheit! Du wohnft in mir, in Allen. Nothwendigfeit ift außer uns gefett, ift der bestimmte Zon vom iconen Bufammenftog der Freiheit, ber ihr Dafein verkundet; ihr geboren die Berte, die auf gemeinschaftlichem Boden mit Andern ich ertaut, als meinen Intheil an der Schöpfung, die unsere inneren Gedanten barftellt Die ich mich finde und erkenne durch die Betrachtung, bangt nicht ab von Schickfal oder Glud, noch davon, was gefordert if und feststeht durch mein Thun, und wie die außere Darftellung dem Willen ift gelungen; benn das ift Alles ja nicht 3ch, if nur die Welt. Mein Thun war doch nicht leer; bin ich nur in mir felbft beftimmter und eigenthumlicher geworden, fo bab' ich burch mein Werden auch bagu boch ben Grund gelegt, daß anders als juvor, fei's früher oder fpater, bas Sandeln eines Andern auf meines treffend fichtbare That vermählend ftiftet. Weit über das Einzelne, das in bestimmter Folge und festen Schranten fich überfehen läßt, hebt die Gelbstanschauung mich binaus. Ein jedes Thun führt immer mich auf die ganze Ginheit meines

۲

Belens gurud. Go oft ich ins innere Gelbft ben Blid mrud's wende, bin ich im Reich ber Emigteit. Immer mochte bies göttliche Leben führen, wer es einmal getoftet bat. Theile nicht, was ewig vereint ift, Dein Wefen, bas weber bas Thun noch bas Wiffen um fein Thun entbebren tann, ohne fich ju gerfioren! Kraft feines Willens ift die Welt da für den Geift: bochfte Freibeit ift bie Thatigteit, die fich in feinem wechfelnden fie bildenben Sandeln ausbrudt; und unverrudt in biefem Sandeln fic feiner felbft bewußt, als immer beffelben, feiert er ein feliges Leben ! Bier tritt ber Richte'iche Standbuntt, der icon in den Reben anklang, immer beutlicher bervor, mabrend bie Briefe fic bem erften Schlegel'fchen anfchloffen. Schleiermacher reconftruit fo bie bisherige Philofophie rudwarts, indem er in feinem britten Standpuntte noch weiter binauf fich ber Rantifchen Philosophie annahern wird. Die Rette aber ju biefem dreifachen Ginfolog ift ber Jacobi'fche Glauben, - freilich alles diefes, wir tonneis es nicht laugnen, mit dem Raden ber Gigenthumlichteit verweben.

Dit stolzer Freude dent' ich noch der Zeit, da ich bas Bewustfein der allgemeinen Menscheit fand, und wuste; das ich nun nie es mehr verlieren würde. Ich darf es sichen; daß ich nie seitbem mich selbst verloren. Was sie Gewissen nennen, tenne ich so nicht mehr; so straft mich tein Gesühl, so brancht mich feines zu mahnen. Lange genügte es auch mir, nur die Bernunft gefunden zu haben, und die Gleichheit des Einen Daseins als das Einzige und Höchte zu verehren, verschmähend die unwürdige Einzelnheit des sinnlich en thierischen Lebens. Icht hat mich der Gedante ergriffen, daß auch der innere Mensch, der einzelne, ein eigenthümlich gebildetes Wesen sein, und auf eigene Art die Menscheit darstellen soll. Ich fühle mich ein einzeln gewolltes, also auserlesenes Wert der Gottheit, das besonderer Gestalt und Bildung sich erfreuen soll. Rur schwer und

<sup>1</sup> Monologen, G. 3,39-14, 16-19.

frat gelangt der Menfc jum vollen Bewuftfein feiner Eigenthumlichteit; und fpat erft lernt er recht bas bochfte Borrecht icaten und gebrauchen. Rur wer das Sinnliche verwechselt mit bem Beiftigen, läuft Gefahr wieder gurudgufinten in die alte ftrafmurdige Befdranttheit auf ben engen Rreis ber auferen Perfonlichkeit. Ich muß hinaus in manderlei Gemeinschaft mit ben andern Geiftern, immer fefter burd Geben und Empfangen Das eigene Wefen zu bestimmen. Der jungestillte Durft, es weiter ftets zu bilden, geftattet nicht, daß ich der That, ber Mittheilung des Innern, auch aufere Bollondung gebe. Wer fich zu einem bestimmten Wefen bilden will, dem muß der Sinn geöffnet fein fur Alles, mas er nicht ift; denn mur durch Entgegensegung wird ber Singelne ertannt. 1 - Schleiermacher will alfo bier das Individuelle nicht als ein finnlich Erzeugtes, fondern burd die Gemeinschaft ber Beifter Bebildetes behaupten, nicht blos aus der Berfchiedenheit ber Werhaltniffe 2um Universum, wie in den Reden über bie Religion, entlaren. Und mabrend dort fich die Gigenthumlichteit des religiofen Ge fühle verlieren follte in der Liebe aum Universum: fo ift jest, megen ber ethifthen Saltung, für die Freiheit, an deren Bewuft fein Die Gittlichkeit gang bangt, 2 ber einzige Gegenftand bie Aushildung ber Gigenthumlichteit. Do ich Anjage (beift es weiter in ben Monologen) merte gur Gigenthumlichteit, meil Sinn und Liebe, die hohen Burgen, da find, da ift guch für mich ein Gegenftand der Liebe. 3 Die Liebe verfchlingt alfo hier nicht mehr die Eigenthumlichkeiten in einander, wie in den Briefen, noch in ein Ganges, wie in ben Reden, fondern fühlt ffe als ein lettlich Bleibendes heraus; nicht bas Universum ift mehr bas Bortrefflichfte, fondern 3d, der Gigenthumliche. Go hat in diefer Schrift bas Princip der Eigenthumlichteit feinen

<sup>1</sup> Monologen, S. 23-27, 32-34.

<sup>2</sup> Reben über die Religion, G. 44.

<sup>3</sup> Monologen, S. 42.

höchten Gipfel erreicht, von bem es nun wieder gurud, feiner Bemichtung entgegensteigen muß, die dann in Novalis jum Beswuftfein tommen wird.

b. Beltanfict. Wenig bab' ich gethan, um die Welt ju bilben, wie fle ift; fo hab' ich auch tein Bedurfnif, fle vortrefflicher au finden. (Welch' eine Engherzigkeit liegt nicht in biefem Gekandnif!) Bon Berbefferung der Belt fpricht fo gern das vertebrte Befchlecht, um felbft für beffer ju gelten. Mit Recht rühmt der Menfch fich der Serrichaft über die Rorperwelt jest fo, wie er's noch nie gekonnt, Beder fühlet fremder Rrafte Wirtung als eigenes Leben, und wie elettrifch Teuer führt die tunftreiche Mafchine Diefer Gemeinschaft jede leife Bewegung bes Einen burch eine Rette von Taufenden verfäntt jum Riele. Die Gefühl gemeinfamen Lebens wohnt lebendig und reich in mir. Aber meine Forderungen bleiben nicht bescheiden fleben bei diefem beffern Berhaltnif des Denfchen au der Guberen Belt, md war' es auf den bothften Gipfel ber Bellendung icon go bracht! Bofür benn biefe habere Bewalt über ben Stoff, wenn fit nicht fürdert das eigene Leben des Geiftes felbft? Was rühmt Ihr End jener außern Gemeinfchaft, wenn fie nicht fordert bie Semeinfchaft der Geifter felbft? Bermehrte Rraft im Bundnif pur Befdrentung der Andern, das nur fuchet und findet ber Menfa von Sente in Kreundichaft, Che und Baterland, nicht Sulfe und Erganzung der Kraft zur eigenen Bildung, nicht Gewinn an neuem innern Leben. Was tonnte mich retten, warft Du nicht, göttliche Phantaffe, und gabeft mir ber bessern Zukunft fichte Ahnung! Ja, Bildung wird fich aus der Barbarei entwitten, und Leben aus dem Tobtenschlaf! So., bin ich der Dentart und dem Leben des jepigen Gefchlechts ein Frombling, ein prophetifcher Bürger einer fpatern Belt, gu ihr durch lebendige Phantaste und ftarken Glauben hingepogen. Es nabe fich in Liebe und Soffnung Jeder, der, wie ich, der Butunft angebort, und durch jegliche That und Rede eines Jegen foliefe

fich enger und erweitere fich bas foone freie Bundnif ber Ber fowornen für die beffere Beit. 1

Wenn ber Menfc immer nur Ginzelnes c. Aussicht. und Meuferes fieht und betreiben und befigen will, wie ihm bie Empfindung des Mugenblicks gebietet: dann tann ibm das Schidfal feindselig rauben, mas er begehrt, und wielt mit feinen Ent fohluffen, die ein Sbiel ju fein verdienen. Schrecklich muß es ibn ergreifen, wenn er nimmer bazu gelangt, fich feibft zu faffen: wenn jeder Lichtstrahl, der in die unendliche Bermirrung fällt, thm Plarer zeigt, er fei tein freies Wefen, fet eben nur ein gabn in jenem großen Rade, das ewig treifend fich, ibn und Alles bewegt. Richt beherricht das Schickfal den Menfchen, ber auf fich felbft fein Sandeln richtet, wie ihm geziemt. Leb' ich bod im Bewuftfein meiner gangen Ratur. Immer mehr zu werden, was ich bin, das ift mein einziger Wille. In der Art, wie ich aufnehme und behandele, mas aus der Menfchen gemeinschaft lichem Sandeln hervorgeben tann, will ich immer meine frei beit finden, und außernd bilden meine Gigenthumlickeit. 36 weiß auch, was ich mir noch nicht zu eigen gemacht; ich tennt Die Stellen, mo ich noch in unbestimmter Allgemeinheit fowebend von frühe ber ben Dangel eigner Anficht und eigner Regel fomer lich fühle. In Freundschaft feder Met bab' ich gelebt; der Liebt füßes Glud hab' ich mit beilgen Lippen getoftet. Roch aber muß bie beiligfte Berbindung auf eine neue Stufe bes Lebens imich erheben, verfchmelzen muß ich mich zu Ginem Befen mit einer geliebten Geele, daß auch auf die fconfte Beife meint Menscheit auf Denschheit wirte; in Baterrecht und Pflichten muß ich mich einweihen. Wird mich nicht bier gerade beim liebften Wunfch des Herzens bas Schickfal ergreifen? Wo mag fle wohnen, mit der das Band des Lebens zu knubfen mir ziemt? Und wenn ich fle gewonnen, spielt etwa nicht oft bas Unbegreiflicht

<sup>2</sup> Monologen, S. 46-50, 59, 61-62.

auch mit ber fugeften und treueften Liebe, und wehrt, baf nicht dem Gattenrecht ber fufe Batername fic beigefelle? Sier fleht endlich Jeder an der Grenze der Willfur und ber Mofterien der Ratur. Wenn nun Soffen und Beftreben vergeblich ift, wenn Alles fich mir weigert, bin ich bann vom Schidfal bier beffegt? hat es bann wirklich der Erhöhung meines inneren Lebens fic widerfest und meine Bildung zu befdranten vermocht burd feinen: Eigenfinn? Es hindert nicht der aufern That Unmöglichteit: bas innere Sandeln, und mehr als mich und fle wurd' ich bie Belt bedauern, die wohl ein fcones und feltenes Beifpiel mehr berlore. Go tenn' ich die auch unbetannt, mit der ich mich. fürs Leben aufs innigfte vereinigen tonnte; und in bem ichonen Leben, das wir führen murben, bin ich eingewohnt. Go ifts gewiß auch ihr, wo fle auch fein mag, die fo geartet ift, baf fle mich lieben, daf ich ihr genügen könnte. Go fehlt uns alfo nicht, auch ohne ben Bauberichlag, ber uns gufammenführte, in uns bas bobere Für foldes Leben und durch baffelbe find wir boch gebildet, und nur bie außere Darftellung entgeht uns und ber Belt. 1 Es ift einerfeits in biefem Standpuntte Die Bufpigung der Gubjectivität im Richte'fden Idealismus noch überboten; andererfeits folagt fte bamit aber gerabe in bas Entgegengefette um. Denn indem die innere Gedankenwelt zu diefer Intenftat und Energie hindurchgedrungen, ift, hat fie die Rraft, fic als alle Objectivitat, als die einzig mahre Wirtlichteit zu fegen. Das Freiheitsprincip des Fichte'ichen Spftems ift mundin der That realistet worden, der Progreß ins Unenbliche abgeschnitten und das eigenthümliche Individuum in den Gefichtspunkt Got= tes exhoben.

Wohl tann ich fagen, daß, die Freunde mir nicht fterben; benn ich nehm' ihr Leben in mich auf, und ihre Wirtung auf mich geht niemals unter; mich aber tödtet ihr Sterben. Bergeben

<sup>1</sup> Monologen, G. 68-72, 75, 77-80.

Michelet G, b. Ph. II.

mußte, wer am Riele ber Bollenbung feiner Gigenthumlichteit angelangt, von ber reichften Welt umgeben, in fich nichts mehr gu handeln batte. Rothwendig alfo ift ber Tob. Diefer Rothwendigkeit mich naber ju bringen, fei ber Freiheit Bert, und fterben wollen tonnen mein bochfies Biel! Rur des Willens Rraft tann festhalten bis an ben lesten Athemgug Die geliebte Bottinn ber Jugend. Bis ans Ende will ich ftarter werben und lebenbiger burd jebes Sanbeln, und liebender burd jebes Bilben an Die Jugend will ich bem Alter vermählen, dem mir felbft. Berden der Deisbeit und der Erfahrung. Doppelt fei die Bermablung. Jest icon fei im ftarten Gemuthe bes Miters Rraft, baß fle Dir erhalte die Jugend, damit fpater bie Jugend Did fouse gegen bes Alters Schwache. Die fle es theilen, foll gar nicht das Leben getheilt fein. Dem Bewuftfein ber innem Freiheit und ihres Sandelns entsprießt ewige Jugend und Freude. Dies hab' ich ergriffen, und laffe es nimmer; und fo feb' ich lächelnd schwinden ber Augen Licht, und teimen das weiße Baar zwifchen den blonden Loden. Richte, mas gefchen tann, mag mir bas Berg betlemmen; frifd bleibt ber Buls des innern Lebens bis an den Tob. 1 So gibt alfo der Geift auch wieder sein individuelles Dafein preis und überwindet ber Gigenthumlichteit Schrante, um fein inneres Anfich, fein allgemeines Befen, als eine objective Wirklichteit, die aber auch nur eine neue eigen thumliche Existenz ift, anzuschanen, nämlich als bas Bilb und die Ibee: Chriffi.

3. In der Weihnachtsfeier nehmen fich die vielen 3ch wieber in das Eine bevorrechtete 3ch, als das fefte Allgemeine in diesem Wantendwerden und Aufgeben der besondern Individualität, zurud. Das Feuer der ersten jugendlichen Begeisterung ist aus diesem Gespräch verschwunden, und die Darstellung wird besonnener und kunstreicher, so wie die Pinfelstriche bestimmter,

<sup>1</sup> Monologen, S. 86-87, 91, 99 (97), 104.

ber philosophische Inhalt aber, ber im Gingang feltener und langfamer bervortritt, bricht gegen bas Ende in zubiger Rarbeit mit überzeugender Gewalt und in reinfter Allgemeinheit beraus. - jum Beweife, bag Schleiermacher im Beariff ift, feinen bise berigen Standbuntt bes religiöfen Gefühls zu verlaffen und einen wiffenschaftlicheren zu erfleigen. Das Biffen ift also bier befonders bervorgehoben, wie in den Monologen bas Sandeln und in den Reben bas Gefühl; bie brei in ben Reben angegebenen Gebiete bes menfelichen Geiftes find baber in biefer Trilogie polltommen erfcopft. Auch ift es darafterififch, wie in diefem Dialoge bie Eigenthumlichkeit foon bedeutend an Berth verliert. Denn bie eigentlich hervorstechende Eigenthumlichkeit in demfelben, die kleine Sophie, mit ihrem tiefen, grundlichen Berfande bes Gefühls ! (bas ift eben Schlriermachers Arincip), ift bach im Grunde weiter nichts ale eine Carricatur: und bie andern Gigenthumlichteiten find mehr nur Repräfentanten ihrer Battung: b. b. einer befons dern Denkweife, die fie in ihren Reden portragen; to bag nur die gang allgemeine, allein berechtigte Gigenthumlichtelt der driftliden Beltanfthauung in Jefus übrig: bleibt, :-

Die Sauptgebanken bes Gefprächs find folgende: Sede heiters Freude ift Religion; die schöne Sitte der Wechselgeschanke ist nichts Anderes, als eine Darstellung der religiösen Freude. Der Christ ist der rechte Bürge, daß Leben und Luft nie mehr underziehn werden in der Welt. Gewis, dies ist die eigenkliche Ratur diese Festes, daß wir uns des innerstan Grundes und der unserschöftschen Krast eines neuen ungetrübten Lebens bewußt wern den, das wir in dem ersten Reime dosselben zugleich seine schönste Blüthe, ja seine hächste Bollendung auschauen. Die Feier der Kindheit Jesu ist nichts Anderes, als die deutliche Anextennung der numittelbaren Bereinigung des Göttlichen mit dem Kindlichen. Das Einzelne, Persönliche, es fri mun Lytunft aber Gegenwart;

<sup>1</sup> Die Beihnachtsfeier, S. 28. a. gen, S. gententente

Freude ober Leib, tann einem Gemuthe, bas fich in frommen Stimmungen bewegt, fo wenig geben oder nehmen, ale etwa burdaebende Roten, die nur leichte Spuren gurudlaffen, ben Sang der Sarmonie afficiren. Ift nicht eben auch hierbei (te fpricht eine Sattinn, die "in der fconften und feligften Soffnung lebt") bas Perfonliche zugleich bas Bergangliche? Ift nicht ein Reugebornes den meiften Gefahren ausgeset? Wie leicht wird bie noch unftete Alamme auch von dem leifefien Binde ausgeweht! Aber die Mutterliebe ift bas Emige in uns, der Grundaccord unferes Wefens. Die Liebe geht nicht auf bas, wozu wir Die Rinder bilden tonnen: nein, fle geht auf bas Soone und Göttliche, was wir in ihnen icon glauben, was jede Mntter, wie die Rirche es in Chrifto thut, foon von der Geburt an voraussest, und in jeder Bewegung auffuct, sobald fic nur bie Seele des Rindes außert. Dit diefem Sinn ift jede Mutter eine Maria; jebe bat ein ewiges göttliches Rind, und fucht andachtig barin bie Bewegungen bes höhern Beiftes. 1

Dit diesem allgemeinen Feste wird nun das individuelle, der Geburtstag, als der entgegengesetzte Punkt, verglichen: Die Geburtstagsfreude hat einen ganz andern Charakter, als die Weihnachtsfreude: jene ganz die Innigkeit, die das Beschlossen, sein in einem bestimmten Verhältniß erzeugt; diese ganz das Feuer und die rasche Beweglichkeit eines weitverbreiteten allgemeisnen Gefühls. Das Eigenthümliche der Weihnachtsfreude besicht eben in dieser großen Allgemeinheit; und was so allgemein ist, kann schon um deswillen nicht willküllich ersonnen oder verabredet worden sein, sondern es muß einen gemeinschaftlichen innern Grund haben. Dieser kann aber kein anderer sein, als daß die Erscheinung des Erlösers die Quelle aller andern Freude in der christlichen Welt ist; daher bleibt auch die Geburt des Erlösers das einzige allgemeine Freudensself, die Verkündigung der Wieders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Weihnachtsfeier, S. 93, 50—51, 21—22, 181—132, 73, 58—60.

geburt der Welt. Rein besonderes Seft hat mit diesem allgemeinen eine folche Aehnlichkeit, als das der Rindertaufe, durch welche den Kleinen bas Princip der Freude in dem göttlichen Rinde angeeignet wird: nur daß fur fie die Rraft des boberen Lebens, bas in ihnen felbft noch nicht fein tannt in der Mutter, bem Bater und in uns Allen wohnt; und aus uns Allen muß es ibnen dereinft auftrömen, und fle es in fich aufnehmen. Das Leben und die Kreude ber ursbrunglichen Ratur, wo jene Gegenfate gar nicht vortommen zwischen ber Erscheinung und dem Befen. der Beit und ber Ewigkeit, ift nicht die unfrige. Und bachten wir uns diefes in Ginem, fo bachten wir uns eben diefen als Erlofer, und er mußte uns anfangen als ein gottliches Rind, bei welchem es alfo eines Umtehrens, einer Beranberung bes Sinns, eines Reuen, wodurch das Alte foll ausgetrieben werden, weiter nicht bedarf. Wir felbft bingegen beginnen mit dem Awiefpalt, und gelangen erft zur Uebereinftimmung burd bie Erlöfung, die eben nichts Anderes ift, als bie Aufbebung jener Gegenfate, und eben deshalb nur von dem ausgehen tann, für den fle nicht erft durften aufgehoben werden. 1

Das Individuelle, Gefchichtliche, Neußerliche an Shriffus wird bann in den Hintergrund gesetzt, als etwas blos Mythisches; do daß das Allgemeine für das allein Wefentliche gilt. In den Reden über die Religion wurde noch zugegeben, daß eine bestimmte Religion nur mit einer ursprünglichen Thatsache ansangen könne. Bier dagegen spricht, gerade wie bei Jacobi, ein "denkender, teslectirender, bialektischer, überverständiger Mensch," dem es indessen "schwer sein möchte beizukommen: Bei der Versöhnung unseres Geschlechts kommt es mehr auf einen ewigen Rathschluß Gottes an, als auf eine bestimmte einzelne Thatsache; wir sollten deshalb diese Ideen lieber nicht an einen bestimmten Moment

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Weihnachtsfeier, S. 126-130 (25, 102), 91, 131, 72-73.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 43.

<sup>3</sup> Reben über die Religion, G. 277.

knüpfen, sonbein fle über die zeitliche Geschichte des Erlösers hinausheben und symbolisch halten. Die Streitigkeiten über die Geschichte Ehristi könnten darauf führen, daß Ehristus ehedem nicht auf eine andere und eigentlichere Art zugegen gewesen sein micht auf eine andere und nnter den Geinigen, als auch jest noch. Und ein anderer Mitredner, der jenen widerlege, eben indem er ihm beistimme, sest hinzus Rögen die historischen Spuren seines Lebens, wenn man die Gache in einem niedrigeren Sinne kritisch betrachtet, noch so nnzureichend sein, das Jest hängt nicht daran, sondern wie an der Rothwendigkeit eines Erlösers, so an der Ersahrung eines gesteigerten Daseins, welches auf keinen andern Ansang, als diesen, zurückzussühren ist.

Erft biebauf lagt Schleiermacher einen Dritten, an bie Johanneifche My fit antnupfend, bas Innerfte feiner Gefinnung und die geiftigfte Auffaffung biefes Reftes entwickeln, nach weicher die Ginminheit gerade als ber Abfall und bie Blinde behauptet wird, - eine vollftandige Umtehrung des bisherigen Pemelpe der Eigenthumlichteit: Der Begenftand diefes Reftes ift nicht ein Rind fo und - fo geftaltet und aussehend, von biefer ober jener geboren ba ober bort: fonbern bas Meifch gewordene Bort, bas Gott war und bei Gott. Das Aleifch aber ift, wie wir miffen, nichts Anderes, ale bie endliche, befchrantte finnliche Ratur: bas Wort bagegen ift ber Gebante, bas Grtennen; und bas Fleichwerben beffelben ift alfo bas Berbortreten biefes Urfprünglichen und Göttlichen in jener Befalt (die bochfte Berfohnung der Begenfate, die fcon in den Briefen über die Lucinbe vortamen). Bas wir fonach feiern, ift nichte Anderes, als wir felbft, die menfoliche Ratur, angefeben und ertannt aus dem göttlichen Princip. Warum wir aber Ginen aufftellen muffen, in welchem fich die menfchliche Ratur allein fo barftetten laft, und marum gerade biefen Ginen,

¹ Die Beihnachtsfeier, S. 145, 122, 114 - 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 132 - 133. . . .

und auch bei ihm foon in die Beburt Diefe Ginevleiheit des Gottliden und Irbifchen fegen, nicht als eine fpatere Frucht bes Lebens, bas wird bieraus erhellen. Bas ift der Menfch en fich Anderes, als ber Erbgeift felbft, das Ertennen der Erde in feinem ewigen Sein und in feinem immer wechselnden Werden. Go iff auch tein Berberben in ibm und tein Abfall, und tein Bedürfnif einer Ertöfung. Der Ginzelne aber, wie er fich an-Schlieft an die andern Bildungen ber Erbe und fein Ertennen in ihnen fucht, da doch ihr Ertennen allein in ihm wohnt, diefer ift das Berden; allein, und ift im Abfall und Berderben, welches ift die Awietracht; und er findet feine Erlöfung nur in dem Menfchen an fich: barin nämlich, baf chen-jene Ginerleiheit ewigen Seins und Werbens bes Beiftes, wie er fich auf biefem Weltforper offenbaren tann, in Zedem felbft aufgeht, fo daß Bedes alles Werben und auch fich felbft nur in dem emigen Sein betrachtet und liebt, und infafen er als ein Werben erfcheint, auch nichts Anberes fein will, als ein Bedante des ewigen Seins, noch in einem andgen ewigen Sein will gegründet fein, als in dem meldes emerlei ift mit dem immer mechfelnden und wiederkehrenden Werden. Darum findet fich zwar in der Menschheit jene Einergeiheit des Geins und Werdens ewig, weil fle ewig als der Menfc an fich ift und wird; im Gingelnen aber muß fie, wie fie in ibm ift, and werden als fein Gedante, und als ber Gebante eines gemeinschaftlichen Thuns und Lebens, in welchem eben jenes unferm Beltforper eignende Ertennen ift nicht nur, fondern auch wied. Rur wenn ber Einzelne die Menschheit als eine lebendige Bemeinichaft ber Ginzelnen anschaut und erbaut, ihm Geift und Bewuftfein in fich tragt, und in ihr bas abgefonderte Dafein verliert und wieberfindet, nur dam hat er das bobere Leben und ben Frieden Gottes in fich. Diefe Gemeinschaft aber, burch welche fo der Menfc an fich dargeffellt wird oder wiederhergeftellt, ift die Rirde, das Gelbfis bewustsein ber Menfcheit in den Gingelnen. Darum tann

Riemand mabrhaft und lebendig die Wiffenschaft in fich haben, ber nicht felbft in der Rieche mare; fonbern ein Golder tann Die Rirche nur auferlich verlaugnen, nicht innerlich. Wohl aber Fonnen in ber Rirche fein, Die nicht die Wiffenfchaft in fich haben; benn fle tonnen jenes bobere Selbftbewuftfein in ber Empfinbung befigen, wenn auch nicht in der Anschauung. (Im Biderforuch mit ben Reben foll alfo jest bas Wiffen boch bober fein, als" das Gefühl.) Diefe Gemeinschaft nun ift als ein Berbendes und ein Geworbenes, und ale eine Bemeinfdaft ber Gingelnen ein durch Mittheilung berfeiben Gewordenes; und wie fuchen alfo and Ginen Buntt, bon bem biefe Mittheilung ausgegangen, wiewohl wir miffen, bag fie von einem Jeben wieder felbfithatig lausgeben muß, auf dag der Menfc an fich auch in jebem Gingelnen fich gebare und geftalte. Sener aber, ber als der Unfangepuntt der Rirche angesehen wird, als ihre Empfangnis, fo wie man die erfte, am Pfingfitage frei und fetbfiffandig ausbrechenbe Bemeinschaft der Empfindung gleichsam die Beburt ber Rirche nennen konnte, jener muß als der Denfc an fich, als ber Gottmenfc foon geboren fein; er muß bas Gelbftertennen in fic tragen, und bas Licht ber Menfchen fein von Anfang an. Denn wir zwar werden wiedergeboren durch ben Geift der Rirche. Der Beift felbft aber geht nur aus vom Sohn; und diefer bedarf teiner Biebergeburt, fondern ift urfprünglich aus Gott geboren. Das ift ber Menfchenfohn folechtbin. Auf ihn war alles Frubere Borbedeutung, mar auf ihn bezogen, und nur durch biefe Beziehung gut und göttlich. Ja, in ihm feiern wir nicht nur uns, fonbern Alle, die da tommen werden, fo wie Mle, die gewesen find; benn fie waren nur Etwas, insofern er in ihnen mar, und fie in ibm. In Chrifto feben wir alfo den Geift nach At und Weise unferer Erbe (alfo nicht folechtbin?) jum Gelbftbewußtfein in dem Einzelnen fich urfprünglich geftalten. Der Bater und die Bruder wohnen gleichmäßig in ihm, und find Gins in ihm. Andacht und Liebe find fein Wefen. Darum fieht jede Mutter, die es fühlt,

baf fie einen Menfchen geboren bat, und die es weiß durch eine himmlifde Botfchaft, baf. ber Geift: ber Dirde, ber beilige Gett in ihr wohnt, und die deshalb gleich ihr Rind mit ganzem Berzen der Kirche barbringt, und dies zu dürfen als ihr Recht fordert. - eine folde febt auch Chriffum in ibrem Rinde, und eben dies ift jenes unaussbrechliche Alles lobnende Muttergefühl. aber auch Steder won uns icont in der Geburt Chrifti feine einene bobere Geburt an, burd bie nun auch nichts Anderes in ibm lebt, ale Andacht und Liebe, und auch in ihm ber emige Goin Sottes erfcheint. Darum bricht bas Keft herver, wir ein himmlifote Licht aus der Racht. Darum ift es ein allgemeines Dub firm ber Frende in ber gangen wiedergebornen Belt. 1. Indeffen auch bier ift das leste Wort des gulest Sprechenden, daß bie Frommigteit, die ein Innerliches fein und bleiben muffe, beffer burd Befühle und Gefang, als in Reben genöhrt werbe. 3

. O: Bit einer britten Bilbungsepoche, ben eigentlich wiffen, ichaftlichen, erhebt fich Schleiermacher zu einer Anichanung des gangen Umfangs der Philosophie, und gibt ihren Begriff und ihre Eintheilung an, : wie, er, denn auch in feinen philosophilden Borlesmaen zu Berlin alle Theile der Philosophie, mit Mass nahme ber Raturphilesephie, porgetrogen; bat. Auch auf biefem Standpuntte bleibt das Gefühl immer noch das Organ, womit das Göttliche am sichersten erfaßt wird, und der daraus entfernte unenblide Arogref wird dem Ertennen, infofern es dem Gefühle Geftaltung geben, will, aufgeburdet. Das Allgemeine über ben Begriff ber Philosophie kommt in ben Ginlejtungen jag jenen Baliner: Borlesungen, deren ich mehrere felbst bei ihm gehört und nachgeschrieben, auch in der Krigit der bisberigen Sittenlehre, am wollftandigften aber in ber Ginleitung gu ber turglich aus dem Rachlaß, herausgegebenen Ethit vor. Rach Angabe diefes

Die Weihnachtsfeier, G. 137-144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chendaselbst, S. 145—148 (40—41, 54).

Minemethen Beariffe baben wir band bie einzelnen Abeile ber Bblofophie, wie Schleiermader fle bearbeitet bat, ihren Saubtinonienten ward, unsugeben.

11. 14. Begriff ber Philosophie: Soll irgend eine besonbeve Wiffenfchafe volltommen bargeftellt werden, fo barf fle nicht Welln für führ amfungen, fondern niuf fic auf eine bobere und Auflett wir einichbites Wiffen beziehen groon welchem alles Bingeine ausgebt! Das booke Wiffen tann tein beftimmtes Bein als Begenftund außer fich baban benn biefem mußte anderes ebbebliniet fein : 105 tann abio nur feloft fein Begenftanb fein. Muffer der Ableitung Dom bothen Wiffen betrachtet, find alle Befonderen Wiffenfchaften nur ein Bert ber Deinung; teine Runn-im ftrengfien Ginne vollendet fein für fich: allein, fondern ABr' in Bereifikfung mit allen anbern unter einer bodften. .. Ein foldes Befreben abet fann feine Rube nirgent anders finben, ale in bet Bilbung Aner - wenn bier nicht ein boberer Dame stöthla ift. - Biffenfchaft: von bem atmeinschaftlichen Grunde und bein Zufäninkelthone aller Wiffenftaften. Diefe nun barf Wethft Hicht wiederum; wie jene einzeinen Wiffenfchaften, auf einem eberfielt Bennbfas beruben Cher Boimbolbifche Richte'iche Redler) ! fondern nut als ein Gangte, in welchem Jebes bet Anfang fefn tann, und dies Gingelne gegenfeitig einander beftimmend inie auf bem Gingen - welches Diemand gefunden zu haben behauptell wird - beruht, ift fie zu benten, und fo. baß fie nur imigenommien ober berworfen, nicht aber begrundet und bewiefen fiebeben fetten Eine folde bodbte und allgemeinfte Ertenntnis borebe mit Becit: Biffenfchaftstebreigenannt, fein Rame, Welder bem ber Philosophie unftreitig weit vorzugieben ift, und Weffen Erfindung vielleicht für ein geoferes Berbienft ju halten ift; als das unter biefene Ramen guerft mefgeficute Suftem. 1

<sup>1</sup> Entwurf eines Spftems ber Sittenlehre, G. 1-3; Rritit ber bisherigen Sittenlehre (1803), S. 483, 20-21 (484).

Diefes bodfte Wiffen ift aber nad Schleiermacher entweber überhaupt nie zu erreichen, oder wenigstens bis jest noch nicht erreicht; und ju ber erften mehr frittiden Anflot bat er fic in ben fateren Darftellungen entidieben, wogegen er früher bas Speculativere' fefthielt. In ber fcon ermahnten Ginleitung bet Ethit (nach bem Berausgeber, Borwert, G. xII, wahrschrinlich um 1827 verfatt) fagt er: Das bodhe Biffen ift nur wolltoms men verfanden, wenn das befondere untergeordnete volltommen verftanden ift; alles Biffen tann alfo nur insgefammt qualeid vollendet fein und volltommen. Bon biet aus tann man: 1) alles Intereffe am Biffen für Bahn erklären, und alle Bearbeitung ber Borftellungen nur auf ben Embfindungezustand beziehen; 2) die Wiffenfcaft aufgeben, aber boch eine Lauterung ber Weinungen und Ausmergung des Jerthums anftreben; 3) die Biffenfchaft im bodften Sinn anfeben als bas innerlich Wollenbete, aber augleich ertennen, daß diefe Wollenbung ein nie foledthin ju erreidenbes Biel fei, und die wirkliche Wiffenschaft fowohl, als auch die wirkliche Darftellung des bochften Wiffens immer nur Abbild fein tann, in der Annaberung begriffen. Bis babin ift tein Grund, weshalb nicht bas Biffen auf allen Puntten jugleich follte im Berben begriffen fein. 1. In meinem Sefte über Biodologie aus dem Sommer 1821 heift es hierüber in Der Ginleitung: "Das Ganze können wir nicht nachweisen; das Menschengeschlecht ift immer im Begriff, es ju produciren." In der Ginleitung gut Gefdicte ber deiftlichen Bhitofobble, die ich im Sommer 1820 borte, fagte Schleiermacher bagegen viel befilmmter: "Der Siftoriter tann nicht behaupten, daß diese Ballendung nie zu Stande tommen werbe: dem er tann nicht ein Brophet fein, und wiffen, was nicht möglich iff; nur gegen die Anertennung einer Erfdeinung als ber Bollenbung der Ginen Richtung des menfchlichen Seiftes muß er immer proteffiren." Und fo tommt Schleiermacher ebendafelbft, etwas weiter

<sup>1</sup> Entwurf eines Systems ber Sittenlehre, S. 4-5 (10).

unten, jur gang richtigen Anficht ber Befdichte ber Whilosophic. Er bebauptet nämlich; dem Spinoza folgend, es gebe nichts Ralfdes in der Subftang: benn das Salfthe tonne nicht fubfiftiren, weil ss inur eine Regation fei ; das Kalfde fei daber immer an einem Bahren. Folglich tonne es teine Geftaltung geben, die man Sthele oder Goftem nermen tonnte, wenn fie nicht ben Trieb bes menichlichen Beiftes nach Ertenninis, der die Grundlage aller Sufteme fei, in fich truge und einen differenten Charatter bei felben barftellte. Gerade wie die driftliche Religion, obgleich fich bire iffie einen Lebrer ber driftlichen Theologie weniger ju friden fcheine zu fagen, zwar die abfolute Bolltommenbeit in bem Inftinct des Menfchen nach dem göttlichen Befen fei, in icher anbern Religion aber ebenfo eine eigenthumliche Modification diefes Princips angutreffen fei. - In der Ginleitung gur Geschichte ber griechischen Philosophie, die ich im Winter 1810 nachfchrieb, brudt er fich barüber turger alfo aus: "Rebes Spfiem muffen wir für einen Berfuch gur Begrundung ber mabren Philofophie ansehen."

Wenn bie Gine Richtung bes menfcliden Geiftes mar, alles Biffen auf ein höchftes allgemeinftes ju beziehen, fo ift die andere Richtung, fich ins Ginzelne, Erfahrungemäßige zu vertiefen. Aus Diefem Begenfas des Speculativen und der Erfahrung geht dann Einerseits, beift die Eintheilung ber Philosophie berbor. es in der Ginleitung zur Gefchichte der griechifchen Philosophie, durchdringe die Philosophie das andere Wiffen: andererfeits fondere fie fich von ihm. Wenn bas Wiffen um das Gine nicht auch das Wiffen um das Andere fei, fo fei es unphilosophischi es faffe nur Ginzelnes als Ginzelnes auf. Dagegen fei das philos forbifde Biffen das der Identität und Totalität augewandte Wiffen, bas Beftreben, alles Gewußte in Gins gu vereinigen. Diefer Unterfchied fei aber nur ein Mehr oder Weniger: wollten wir einen feften Begenfat aufftellen zwifden einem unphilosophis fchen und rein philosophischen Wiffen, fo tamen wir in beiben

Rallen auf Richts. - Diefen relativen Gegenfas verlegt baber die Einleitung in die Borlefungen über Befchichte ber deiftlichen Bhilosophie innerhalb ber Philosophie felbft: "In der Philosophie findet fich ein doppeltes Befreben, bas Sichfüblichlelbflaeftalten. und dann das Sich in das reale Wiffen Sineinbilden." In den Borlefungen über Gefdichte ber griechischen Philosophie, bei Gelegenheit ber Platonifchen Philosophie, nennt er ebenso bas Eine bas Fürfichfeinwollen bes philosophifchen Berfahrens ober die Richtung auf die Einheit des Biffens: bas Undere bas Sich hineinbilden Wollen in das reale Wiffen, das in einem Andern fein Wollen oder die Richtung auf die Totalität der Ertenntnif - Diefe Gate beftätigend und ausführend, fagt die Etbit: Das befdauliche Biffen ift Ausbrud bes Befens, bas beachtembe (ein Bort, über deffen Beibehaltung Schleiermacher noch unentfateben war) Ausbrud des Dafeins. Im beschaulichen Wiffen ift daffelbe Sein ausgebrückt urbildlich, im beachtenden abbildlich; in dem einen herischt der Gebanke vor, in dem andern die Vorstellung. Das Bugleich des Denkens und Borftellens im Wiffen, mit dem Webergewicht des Augemeinen oder des Dentens, ift das speculative Biffen: das mit dem Uebergewicht des Befondern oder des Bors fiellens ift das empirische Wiffen. Im focculativen Wiffen wird das Allgemeine betrachtet als hervorbringend basiBefondere ober als Idee, also auch das Borftellen als hervorgehend aus dem Denten: im empirischen Wiffen wird das Besondere betrachtet als realiffrend bas Allgemeine ober als Erfcheiming, alfo auch das Denten als hervorgehend aus dem Borftellen. 1 Diefen Sigenfas bezeichnet Schleiermacher bann auch als ben ber bialettifden und ber realen Biffenfchaften. Gefchichtlich (fagt tt) find die realen Biffenschaften eber entstanden, als die bian lettifcen; und wir find noch nicht auf dem Duntte, diefes ums jutehren. 2 Schleiermacher hat gang Recht, die Entwidelung bes

<sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 33.

<sup>2</sup> Ebendafelbit, G. 6.

roinen logischen Dentens und seiner Dialettit als die Grundlage, aus welcher erft die übrigen Zweige des Wiffens hervorwachen, zu behaupten. Rur hätte er nicht verkennen sollen, wie bei Segel die Forderung, die er hier macht, geleistet worden sei, und daß es ganz in der Natur der Sache liege, wenn die Geschichte den entgegengesetten Weg, als die Speculation, genommen bat.

Da nad Schleiermacher aber noch teine von den Richtungen der Philosophie valltommen ausgebildet, fandern Alles noch ein ju Erfindendes ift, fo tommt in jeder Ginleitung die Qualent por, wie man einen wiffenschaftlichen Anfang gewinnen tonne. Die Borlefungen über Phopologie begann er 3. B. fo: "Man ift immer in Berlegenheit, eine einzelne Ertenntnif aus bem Bangen ju greifen, weil man teinen Grund bat, warauf man fortbaut. Das Sange wird immer vorausgefest, um dem Gin zelnen den Ort zu geben. Bare die Biffenschaft folechtbin ba fo mußte fle auch überall ertannt werden, und in alles uniers geordnete Denten aufgenommen werden. Da diefe Boraudfetung uns immer fehlt, fo theilen biefen Mangel alle Wiffenfchaften." In den Borlefungen über Ethit, aus dem Rabre 1832, lofte er biefe Schwierigkeit ober brach fie vielmehr übers Anie burch folgendes Dilemma: "Man mußte entweder überall zugleich ab fangen; ober es fei gleichgültig, wo man anfange, aber bann fei alles andere Wiffen vorausgefest." - "Darum" (bemeilt der Herausgeber) "neunt er hier jeden Anfang gleich unvollenmen.".1 Und Diefe Unvolltommenheit trifft die gange Darfiellung: So lange die bochte Biffenfcaft noch nicht vollendet ift, with fle, wie alles Unvolltommene vielgeftaltig ift, auch in mehreren Geftalten vorhanden fein und aus jeder jede einzelne Biffenfdaft anders abgelritzt. Es fehlt ihr die Algemeingültigket, wegen der Berfchiedenheit der theils gleichzeitigen, theils auf einander folgenden dialektischen Versuche (das höchke Wiffen zu finden).

Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 5.

Die Manniafaltiateit biefer unvolltommnen Darfiellungen erzengt ein jebe Biffenschaft in ihrem Berben begleitenbes tritifdes Berfahren, welches fucht, indem es biefe Geftaltungen, in mothe wendigen Bezug auf einander bringt, ichow im Wichen ber Biffenfhaft ibre Bolltommenbeit aufzufinden. (Gebr gut! Go. wollte er in der Rritit der bieberigen Gittenlehre die Ethit; begrunden.) Diefes geschichtliche Erkennen burch bas tritische Brofahren ift aber ebenfalls tie volltommen waeben, fondern nur im Werben begriffen. Daber tann auch burd Dag: Britifche: Born fahren nicht ursprünglich und alkin die Mischnschaft, jur Bollmbung gelangen. 1 Sier auf Diefem. letten Standminkte, wo. aus ber Dumpfheit bes Gefühls wer Rlarbeit bes Wiffens übergegangen werben foll, begegnet Schleiermachern vielmehr: has Umgefehrte. Die im gefunden Gefühle porhandene polityaftiga Gegenwart des absoluten Seins wird in ber frankelnden Wiffenshaft als ein umendlich fernes Riel hinpusgeschoben, bem wir wirlich immer maber, immer nöher kommen, das wir aber boch nie in einem bestimmten Zeitmemonte völlig erreichen. Den uns mbliche Brogref ber Richte'ichen und Rentifden Bhilosophie wird. als ein Richtfeimfollenbes, aufgehoben; bas Bie ift erreichbar; wenigfins durfen wir die Unmöglichkeit feiner: Epreichung nicht behaupten. Aber ebenso bleibt es auch bei kenem unseligen Drogreffe, bon bem wir die Philosophie fcon jest: befreit glaubten; benn bas. Riel ift immer nur erreichbar, nie wirklich erreicht, Es ift ber Miderspruch auf seine bochfie. Spitze getrieben.

Jest wollen wir turz die Grundgebanten ber Dialetitis. Photologie, Sthit, Padagogit und Dogmatit darftellen wie de g

2. Bon der Dialektitk kann ich umr diejenigen Haupts fate anführen, die Schleiermacher der Sielt borangeschickt hat; und dann, was zerstreut darüber in andern Borlefungen ficht sindet; denn ich besitze über diese Wiffenschaft meder ein eigenes,

¹ Entwurf eines Spftems der Sittenlehre, S. 8, 11-12.

noch ein fremdes Seft. Die Diaketeit befindet fich bei Goleiermacher in ber gang eigenthumlichen Riemme, bag, indem fie ein Berfuch ift, bas bodifte Wiffen aufzuftellen, Me angleich felbft weiß, daß diefer Berfuch nicht icon bas bochke Wiffen felber ift. Diefe Befdeidenheit ift, der Befdaffenhett des Borgetragenen nach, zwar febr zu loben; doch hatte biefe Tugend bann auch fo'weit geben follen, einen folden mielungenen Berfuch lieber gang bleiben gu laffen. In folde Derfprude tann fic auch ber icarffinnigfte Ropf verwideln! Ein Shftem oder eine Wiffenschaft burfte biernach nur auffiellen wollen, wer in der gludliden Beforantung, über Die unfer Dialettiter langft binaus ift, befangen blieb, daß er damit die Babrbeit gebe. Auch muß Soleiermacher bei diefem Bewuftfein, um nur einigermaßen Ueberzeugung berborgurufen, besonders hier, wo er nur einzelne Ruge, als Beifche = und Lehnfate, aushebt, fich damit begnugen, ju beren Bewahrheitung an bas eigene Bewuftfein (ober Gefühl) eines Jeben zu appelliren. 1

Wissen und Sein gibt es für uns mur in Beziehung auf einander. Das Sein ift das Gewußte, und das Wissen weiß um das Seiende; sie mussen in einem Höheren eins sein, weil das Wissen doch seinen Ort im Sein haben muß. Aber Sein als Gegenstand des Wissens hat das Wissen außer sich, und Wissen als solches hat das Sein als Segenstand außer sich. Schon auf dem frühesen Punkte der Bestinnung sinden wir das Wissen in uns und das Sein für uns als ein Wieles. Wir schließen nur aus der immer mehr hervortretenden Sonderung auf einen früheren verworrenen Zustand, wo die Wielheit nicht gesondert war, ohne doch eine wahre Einheit zu sein, und aus der immer mehr sich entwickelnden Verknüpfung auf einen spätern vollendeten Zustand, wo Alles wird zur Einheit verbunden sein, ohne daß doch die Vielheit aushöre. Wissen und Sein sind Eines des Andern Maß; sie sind vollkommen durch die Genauigs

<sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittenlehre, S. 13.

ten, mit der fie einander entsprechen. Bebes besondere Biffen, und fomit auch das Sein, deffen Ausbrud es ift, beftebt nur in Gegenfasen und burch folde; burch je weniger Begenfase es befimmt wird, um defto mehr ift es ein allgemeines. Denn it allaemeiner es ift, befto mehr untergeordnete Begenfage begreift es in fich: je einzelner, defto mehr Beigeordnetem ift es entaegengefest. Das bochfte (abfolute) Wiffen ift gar nicht durch Gegenfate bestimmt, fondern ber folechthin einfache Ausbruck bes mit ihm felbft identischen bochften (abfoluten) Seins: fo wie diefes die einfache Darftellung bes ibm gleichen bochften Wiffens. Das Absolute ift Subject = Object. Die Belt, als Inbegriff alles Birtliden, und Gott, als die Allmacht, aus ber alles Mögliche berg borgeben tann, find Beifpiele diefer 3dentitat, aber ungureichende, immer in Widerfpruche verwidelnde Ausbrude des bochften Seins. 1 Belt und Bott, Wirtlichteit und Möglichteit find nämlich noch Gegenfage, die aufgeboben werden muffen. Das, worauf biefe Gate binfteuern, ift alfo offenbar ber Realismus Spinoza's, nur daß die Salbheit des Annäherns nicht bis zur erhabenen Confequenz diefes Denters bearchdringen tann, ober vielmehr nicht will.

Das höchste Wiffen zeigt sich in unserm Bewußtsein, so wie bas höchste Seine für unser Bewußtsein nicht unmittelbar vorbanden, sondern nur als der innerste Grund und Quell alles andern Wiffens und Seins. Was Beide an sich seien, bleibt hier ganz ausgesetzt (der volltommenste Rücksall in den Kantischen Kriticismus). Ein Wiffen, welches nur ein Glied eines Gegensates enthält, kann nicht als ein Wiffen für sich, das einem Sein entspräche, gesetz sein, sondern nur in einem andern, welches das andere Glied des Gegensates mit in sich begreift; 2 — die Spinozistische Definition des Modus, die Schleiermacher dann natürlich auch vom einzelnen Sein gelten läßt. 3 Nur dassenige

<sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 13-17.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ebendafelbft, G. 18—19.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 20, 23.

Miffen (beift es weiter) ift ein für fic Sesbares, basjenige Sein fur uns ein Sein-für- fich und nicht nur in einem andern, welches Gegenfate gang in fich gebunden enthält; fie find Bilber Des über alle Gegenfate geftellten bochften Biffens und Seins. Das bochfte Biffen in uns erzeugt alfo unmittelbar ein ihn abnliches lebendiges Biffen. Redes Biffen aber, bas nur Gine Seite eines Segensabes aussagt, ift an und fur fic betrachtet tobt; benn die Entwidelung des Wiffens tann von ibm aus nicht weiter geben. 1 - Wenn Schleiermacher zu diefen Worten unmit: telbar hinzusest, Go auch das höchfte Sein erzeugt unmittelbar ein abnliches lebendiges Gein: fo ift die Frage, wie Wiffen und Sein das Sochfte fein konnen, wenn fle einander, wie bir gefdicht, noch entgegengefest werden. Run muß Schelling, befin Terminologie fcon oben einmal vorgetommen, wieder berhaltm - Schleiermacher ift hier volltommen etlettifd, im folechten Sinne des Worts, und die Gigenthumlichteit ift allerdings, wir er wollte, verfdwunden -: Jebes endliche Sein und jedes daffelbe ausbrudende Biffen ift als Bild des Abfoluten ein Ineinander von Gegenfaten. Bolltommenes und beharrliches Gleichgewicht beiber Glieber eines Begensages tann aber einem bestimmten Sein und Wiffen nicht gutommen, fondern nur dem höchften; ein foldes Gleichgewicht mare ein völliges Erheben über den Gegenfas. Jeder Gegenfas alfo, inwiefern et in einem bestimmten Gein und Wiffen gegeben ift, muß gegeben und gebunden fein in der Zwiefältigfeit des Uebergewichts bier feines einen, dort feines andern Gliedes. Dasjenige beftimmt Sein und Wiffen, welches, als ein für fic Befestes, beide Arten, das Entgegengefeste ju binden, vereinigt, ift bober und voll kommener, als basjenige, was nur als Eine Art, den Gegenfat zu binden, für fich gefest ift; 2 — wie Fichte zu immer höherer Bereinigung ber Gegenfage fortichreitet.

<sup>1</sup> Entwurf eines Suftems der Sittenlehre, S. 20-21.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, S. 21 - 22.

In der Gintheilung ber Philosophie nahm Schleiermacher fid bie Architettonit ber Rritit ber reinen Bernunft, boch nicht ohne Schelling'iche Beimifdung, jum Mufter: Das befondere Wiffen und das befondere Sein tann nur eine Gefammtheit bilben, inwiefern die barin enthaltenen Segenfage, ale einander untergeordnet und beigeordnet, unter einem bochfien tonnen begriffen werden, bem des binglichen und geiftigen Geins, des Ibealen und Realen. Das Ineinander aller unter diefem bochften begriffenen Gegenfate auf dingliche Weife angefeben, oder bas Ineinander alles dinglichen und geiftigen Seins als bingliches, d. h. gewußtes, ift die Ratur: und bas Ineinander alles binglichen und geiftigen als geiftiges, b. b. wiffendes, ift Die Ber-Als gewußter Gegenftand ift biefe and Ratur: bie Ratur, als Zwede in fich tragend, Bernunft; in der Ratur überwiegt das Reale, in der Bernunft das Ideale. Das höchfte Bild des hochften Seins, alfo auch die vollkommenfte Auffaffung der Gefammtheit alles bestimmten Geine, ift bie vollständige Durchdringung und Ginheit bon Ratur und Bernunft. Im Gin-Belnen, aber doch in höherem Ginne für fich Getbaren, ift bas' Ineinander bes Dinglichen und Geiftigen ausgebrückt im Rufammenfein und Gegenfate von Seele und Leib. des Beiftigen in der Ratur ift die Geftalt, des Dinglichen in der Bernunft das Bewußtsein. Die Geffalt ift in der ursprünglichen Ibentität (ober bem Absoluten) gegründet, infofern diefe Princip des Geiftes ift: das Bewüßtsein, insofern fle Princip bes Dinglichen ift. Der alte Gas, Rue Gleiches ertennt bas Gleiche, ift richtig. Denn bas Beiftige ertennt bas Dingliche nur bermöge beffen, was im Dinglichen vom Geifte her ift, b. i. die Geftaltung. Alles reale Wiffen theilt fic in Ethit ober Sittenlehre, und Abysit (Geschichtswiffenschaft und Naturwiffenihaft), als Erkennen des Wesens der Vernunft und der Ratur. Gittenlehre ift das Gebiet, ma Geift und Freiheit: seinen Ort hat (nämlich als thätig): Raturwiffenschaft bas, wo Beide negirt find.

Die vollständige Einheit des endlichen Seins, als Ineinander von Ratur und Vernunft in einem Alles in sich schließenden Organismus, ist die Welt. Die höchste Einheit des Wissens, beide Gebiete des Seins in ihrem Ineinander ausdrückend, als volltommene Durchdringung des Ethischen und Physischen und volltommenes Zugleich des Beschaulichen und Erfahrungsmäßigen, ist die Idee der Weltweisheit. In der Vollendung ist Ethit Physit, und Physit Ethit. Was aber nicht sowohl die Durchdringung ist von Ethischem und Physischem, Beschaulichem und Empirischem, als vielmehr teines von Beiden, das ist die Dialettit, das gehaltlose Abbild des höchsten Wissens, welches nur Wahrheit hat, inwiesern es in den beiden andern ist.

Diefe gange Darftellung zeugt von vieler Umficht und Bertrautheit mit den verschiedenen Lösungen des philosophischen Grundproblems; auch ift bas Resultat leidlich speculativ. Schleiermader batte also bier die beste Beranlaffung, bis zum innerften Mittelbuntte der Speculation burdzudringen, und die Baluta ber bisber ausgestellten Gefühle in tlingenden, vollgultigen Begriffen Doch gerade bier ertlart er fich für insolvent. "gehaltlose" Dialettit wird ihm zu einem bloffen Spiel mit Begriffen, und an ber Leiter ber Begenfage, beren einer ben andern immer nur aufbebt, gelangt fle zu einem volltommen negativen Refultate: Das bochfte Wiffen ift nicht in uns als Begriff, und tann nicht auf eine abaquate Weife in einer Debrheit von Begriffen und Gagen ausgedrudt werden. 2 In den Borlefungen über Gefdicte ber griechifden Philosophie, wo er in Plato ben größten wiffenschaftlichen Behalt finden will, weil bei bemfelben Speculatives und Reales fic am meiften durchdringen, fpricht er ausführlicher über jenen Mangel ber Dialettit, und von der Abbulfe, bie nach Plato und feinem Ueberfeger dagegen anzubringen fei,

<sup>1</sup> Entwurf eines Spftems ber Sittenl., G. 25 - 29; 32, 34-37 (31).

<sup>2</sup> Ebenhaselbit, G. 17, 19.

bem Mothus namlich: "Je mehr bie Ibee bes urfprunglichen ichaffenden Seine und Wefene ein philosophifcher Gegenstand wird, indem man alles Bewußtfein barauf gurudführt, fo läßt fic boch entwideln" (zweifelsohne hat Schleiermacher dies in der Dialettit, Die Philosophie jum Gelbfimorde anleitend, auch verfunt), "daß diefes Wefen in der Form des Begriffs nicht auf eine abaquate Beife bargeftellt werden tann. D. h. es ift unmöglich, daß die Idee der abfoluten Ginheit auf eine scientifische Weife ausgeführt werde; fle tann nur als Formel hingeftellt merben, als Beariff in einem Entlus von Urtheilen. Go begeben wir immer Rebler, wenn wir uns an eine folde Darftellung magen; und diese Rebler konnen nur durch andere wieder rectificirt werben; Diese Rectificationen find freilich bas Wahre, aber negativ: so tonnen wir die Gottheit nicht voftiv befdreiben. Ebenfo geht es une mit dem Berhaltnif ber absoluten Ginbeit gur Belt ober absoluten Zotalität. Es bleibt uns also nichts übrig, als uns mit der negativen Seite zu begnügen, 1 und die pofitive als ein x, ein Unbekanntes anzusehen: ober, was unter ber scientis fifchen Korm nicht angeht, unter einer andern Korm zu thun; und da bleibt keine übrig, als die poetische. Je mehr die gange Philosophie von diefer Woraussenung burchdrungen ift, je größer bas Bedürfnif ift, biefe Ibee jum Bewußtfein zu bringen, je bober ift auch der Grad ihrer Lebendigkeit; und das ift es, was die Platonische Darftellung: fo anziehend macht. Was man einerfeits am Plato getadelt hat, daß er das Poetifche und Philos fobbifde gemifct bat, bas ift, auf ber andern Seite, der bochfte

<sup>&#</sup>x27;An diese von Friedrich von Schlegel ausgegangene Consequenz des Kantischen Resultats hat auch Sermes' Philosophiren angeknüpft. Und indem er bei der Unmöglichkeit, ein Wissen Sottes zu erzielen, das Fliehen in den Schoß der katholischen Kirche als das einzige Rettungsmittel bezeichnete, so hat er sich damit in Widerspruch gegen dieselbe gesett. Denn einerseits hält sie instinctartig die Erkennbarkeit Gottes fest, und dann will sie die Aufnahme in ihre Semeinschaft nicht für einen legten Act der Berzweiselung, sondern wielmehr als das absolut: Erste angesetzen missen.

Bibfel von der urfbrunglichen" (aber nicht vollendetften) "Geftaltung ber Bhilofopbie." Rugleich bat Goleiermacher ein Bewuftfein über ben Mangel ber anzubringenben Correction: Das Mythifche ift bas das Ewige in Beit und Raum Senende. 1 Leere Muthologie, fagt er in den Erläuterungen gur britten Ausgabe ber Reben, nenne ich fle tadelnd, wenn man fle für fich als eigentliche Erkenntniß betrachtet, und was nur ein Rothbehelf ift, weil wit es nicht beffer machen tonnen, für das Befen ber Religion ausgiebt. 2 Man ift hiernach, wobin man fich auch wende, immer in gleicher Berlegenheit und Rathlofiateit. Mit Runtifder Bolemit gegen den discurfiven Begriff, entflieht Schleiermacher demfelben in die Regionen des Gefühle: und tann dort die unbefriedigte Gehnfucht Jacobi's nur bannen, wenn et die in der bochften Concentration gehaltenen Befühle nicht zu mythischen Borftellungen herausläßt, fondern alle Aule in die fowellende Bruft verschließt. Das ift und bleibt bas erfte und lette Wort Schleiermachers, wenn ber Inhalt, beffen fie voll ift, auch ber aans richtige ift.

- 3. Bon ben realen Biffenschaften hat Schleiermacher nur folde behandelt, welche auf der Seite des Geiftigen liegen.
- a. Die Psychologie zerstel in den Borlesungen in einen elementarischen und in einen speculativen oder organischen Theili jener betrachtete die Mannigfaltigkeit von Thätigkeiten der Seele, das Leben als Reihe von Momenten, als wechselndes Rebergewicht von Receptivität oder Spontaneität, Erkennen und Begehren; der speculative Theil entwickeite das Gleichgewicht und Ineinander aller dieser Thätigkeiten.

Im elementarischen Theil fagt Schleiermacher: "Geben wir auf die Vorstellung bes Lebens in der Duplicität der Functionen, so werden wir mit dem Empfangen, Aufnehmen des Menschen

<sup>1</sup> Entwurf eines Spftems der Sittenlehre, S. 102.

<sup>3</sup> Reben über die Religion, G. 127 (vergl. Dben, G. 67).

beginnen. Barum bamit? Das Einzelne febt in relativem Comfat unm Gangen, fo erfcheint es als Minimum; es tann fic aber nur wie ein Theil jum Ganzen verholten. Die empfangenden Thatiateiten find, wir bas Cante bas Cingelne conflituitt: die ausftrömenden, wie bas Gingelne an feinem Theile bas Gante bildet. Go ift ce wehl beffer mit den erfteren angufangen. Einmal wird die Welt in und, das andere Mal werden wir in der Belt; beibe Thatigfeiten geben aber volltommen in einander über, und entfieben aus einander. Das Resultat der bilbenden Thatigleiten find meue Gegenstande in ber Belt, und baber werden biefe Urfachen ber Betrachtung; und fo erregen bie bilbenden Thatigteiten wieder empfangende. Shenfo, ift die bildende Thatigteit gehindert, fo wird fie Begiende, und diese geht in die Empfindung über; und diefe Begierbe ift bas Hebergebenwollen in die objective Thatigkeit;" - die Richteiche Definition des Triebes. Run folgen bie einzelnen Functionen ber Receptivität und Spontaneitat: ein Detail, in bes wir uns nicht einlaffen tonnen, wo aber oft gute empirifde und speculative Blicke vortommen. Runft, Staat, religiofes Gefühl, alles dies ift, infofern es boch auch etwas Whochologisches ift, mit in ben Preis ber Betrachtung bereingezogen: wie Schleiermacher benn auch einmal fagt, daß die ganze Philosophie in die Dibcolpaie aufgenommen werden könnte; mas im Grunde Serbart und Fries auch meinten, und ein originell fein wollender Rachtreter, Benete, wirtlich durchgeführt hat.

Der Hauptgedanke des speculativen oder conftructisten Theils ift der: "Wenn nun alle jene Thätigkeiten in der Seele in jedem Momente zusammen find, — aber nicht auf gleiche Beise, sondern eine ift immer dominirend —: so kann man fragen, nach welchen Gesegen geschieht dies. Dieses ist die Frage über die Freiheit. Die Seele in ihrer Erscheinung ist werdendes Dasein, welchem eine gewisse Form betwohnt, die Form des Bewußtseins; sie sieht in Bechselwirtung mit der Zotalität

alles übrigen Dafeins, welches nicht gleichmäßig ift, weil es fonft nicht Ort und Beit geben tonnte. Die Geele wird nur Bewußtfein in dem Dage, als fie in blefe Bechfelwirtung tritt: und umgekebet. Die Seele ift ein Beltfechenbes, und barin ein 3d Derbendes; es muß auch jeber Moment benfelben Charafter ausbruden; ben bas Weien ber Seele felbft ausbrudt. Moment ift gemeinsames Product aus jewen Beiben, ber Seit felbft und der auf fle wirfenden Lotalitot. Rimust man nur ben einen von diefen Factoren, fo ift es immer Befdrantibit ber Seele im erften Kalle; im zweiten ift fie gang paffer, ohne Reaction, daber rein mechanifch. Die Freiheit ber Seele if, daß in ihrem relativen Rurfichgefestfein die außere Ginwirtmg nie abfolute Gewalt bat, fondern bag die Miberftehungefraft immer eine unendliche ift. Der gewöhnliche Gegenfat wir Areibeit und Nothwendigteit, wobei man Freiheit für Billfin nimmt, ift eine Pleinliche Anficht. Das Wahre ift die Ibenittat von Freiheit und Nothwendigkeit. Freiheit ift, bag außer dem Leben des Gingelnen das Leben der Gattung wefentlich im Menfchen wirtt; biefes Lette, als Nothwendigkeit, bann man alfo nicht ber Freiheit entgegenfeben. Denten wir und einen Buffand ber Begeifterung, was ift das? Es ift offenbar Freiheit fo gut, wie Rothwendigkeit; alfo loft fich ber Gegenfas auf. In ber Begeisterung hat der Mensch frei entworfen, mas er ausbilden will; diefer Buftand ergreift ihn aber: er ift nicht machtig, fic If diese etwas deffen zu erwehren, und das ift Röthigung. Meuberes? Dein! Es ift ein Inneres, rein aus dem Wefen ber Seele hervorgebend; fo beffeht der Gegenfag gar nicht." Specus lativer Weise ift also Spontaneität und Receptivität ibentisch; und mit der Löfung diefes bochften Gegenfates ber Pfbclogit babnt fic der Weg gur Ethit.

b. Die Ethit ift speculatives Wiffen um die Gesammtwirtsamteit der Vernunft auf die Ratur. Sollen und Sein find auf beiden Gebieten, der Sittenlehre und der Raturvissenschaft,

Annptoten (eine Terminologie Efchenmavers 1) und auf dem filliden Gebiete vielleicht ber Approximations- Exponent größer. Das Sandeln der Bernunft bringt bervor Ginbeit von Bernunft und Natur; alles etbifche Wiffen alfo ift Ausbruck bes immer icon angefangenen, aber nie vollendeten Raturwerdens ber Bermunft, eines Beltwerdens von der Bernunft aus. Die Darfiellung der vollendeten Ginigung der Bernunft mit ber Ratur fällt nicht in die Sthit, weil fle nur ba fein tann, wenn biefer ffolirte Das Sanbeln ber Bermunft auf Die Ratur Geftalt anfbort. ift Gefaltung, bas Bilben eines Organismus aus bem Dechanismus der Maffe. 3. B. der Gefchlechts = und Ernährungstrieb ift als Maffe anzusehen: Che und gesellige Tafel zu bestimmter Beit als Geftaltung. Der Begenfas von Ratur und Bernunft fann nie ganz verschwinden durch ethische Thätigkeit; benn er ift ihr Boraussesung und Bedingung. 2 Diefer Begriff ber Sittens lehte ift von bem ber Richte'ichen, die wir im erften Banbe barftellten, durchaus nicht verschieden. Dehr Eigenthümliches und wissenschaftliche Fortfchritte bietet das Einzelne dar.

Das Böse ist an sich nichts, und kommt nur zum Borschein mit dem Guten zugleich, inwiesern dieses als ein Werdendes gesett wird. Da es keine reale Antivernunst geben kann, in welchem salle es auch einen Anti-Gott geben müste: so kann der Gegensat zwischen gut und bose nichts Anderes ausdrücken, als den positiven und den negativen Factor in dem Proces der werdenden Einigung. Das Gute, als das ethisch Gewordene, ist ein positiver Ausbruck für das ursprüngliche Richtnatursein der Bernunst: das Böse, als das Nichtgewordene, ein negativer Ausdruck für das Nichtgewordene, ein negativer Ausdruck für das ursprüngliche Richtwernunstsein der Ratur; die Ethit ist die reine und vollständige Darstellung des Processes Guten und Bösen im Zusammensein Beider. Der Gegensat

<sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittenlehre, S. 37, 39, 47, 51, 59, 62.

<sup>1</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgegeben bon Schelling (1813), Bd. I., Heft 1, S. 55.

von gut und bofe bedeutet nichts Anderes, als in iedem einzelnen fittlichen Gebiet bas Gegeneinunderftellen beffen, was barin als Ineinandersein von Nernanft und Natur, und was als Aufst: einander von Beiden gefest ift. Die Ratur felbft tann nicht bas Bofe fein: denn fie ift im Guten mitgefest. (Sie wird nämlich nur bofe, wenn fle vom 3ch, im Gegenfas zur Bernunft, fch gehnlten und ergriffen wirb.) Sedes Ginsfein beftimmter Seiten von Bernunft und Ratur beift ein Gut: Die Gefammtwittfam beit ber Bernunft, ale ber organifche Bufammenhang aller Guin, das bodifte Gut: die Rraft ber Bernunft in dem einzelnen Menfchen, Zugend: Die Erfcheinungen einer befondern Bet nunftthätigteit, intofern fle pagleich die Richtung der Bernunft auf bas gange Ginefein mit ber Ratur aussprechen, Aflicht, da aus der Bemunftthatigfeit in ben Gingelnen als Tugend bas bodifte Gut nur werben tann burd Bewegung. Die Lehte bom bochften Gute entfpricht : ber organischen, die Tugendlebre bet donamifchen, die Pflichtenlebre ber medanifden Raturviffenfod (ein leeres Schematiffren, wie wir es in der Schellina'iden Schult nicht ärger finden tonnen). Das hervorgebrachte Gut fceint ein Drittes zu fein zu der hervorbringenden Kraft (Tugend), und der Handlung des Hervorbringens (Pflicht). 1

Der Trieb ist das zunächst für die Bernunft, organisstet Ratürliche; und das Ineinandersein von Bernunft und Trieb ist der Wille. Das Handeln der Bernunft, mit der Natur auf die Natur, ist ein organistrendes: insofern im sittlichen Iweinandersein von Bernunft und Natur die Bernunft erkennbarist, ein symbolisirendes; alles Sittliche ist auf jedem Punkt ein Mehr und Minder von beiden Thätigkeiten (die Schleiermachen auch die bildende und bezeichnende nennt) zugleich. Zedes besondert Handeln der Bernunft ist mit einem zwiesachen Charakter gesets:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittensehre, S. 53-54, 72, 74-76, 328, 78-80 (Rritif der bicherigen Sittensehre, S. 233).

es ift ein sich immer und überall gleiches, weil die Vernunft die überall Eine und selbige ist; und auch ein überall verschiedenes, weil die Vernunft immer schon in einem Verschiedenen gesetzt ist. Das Sein der Vernunft in der menschlichen Ratur ist nur vollsständig durch die stitliche Gemeinschaft der Einzelwesen, aber infossern jedes Einzelwesen mit seinem Gebiet von den andern geschiesden ist. Das Princip der Eigenthümlichkeit nuch also hier den Plat mit der entgegengesetzen, speculativen, Aussch zur Hälfte theilen: Die beiden Charaktere der Identikät und Eigenthümslichkeit sind auch in der Realität immer verbunden. Es fragt sich aber, ob das Eigenthümliche im Sittlichen nicht vielmehr das Gleichgültige, Untergeordnete, Verschwindende sein müsse.

Diefe'vier Bestimmungen: organifirende und fomboliffrende Thatigteit, Identitat und Gigenthumlichteit, indem fie fich durchs tregen und paaren, bilben mm, nach Schleiermacher, die Gutet, ober, wie wir uns ausbruden murben, fittlichen Machte: Das nächste vollständige und ursprünglichste Abbild vom vollständigen Sein der Bernunft in der Ratur ift die Familie, alfo diefe ein Gut (die elementarische Art zu fein beider: ethischen Aunction nen in ihren beiden Charafteren); in ihr find, durch Erzengung und Erziehung, alle Functionen in einander, also das boibfie But als werdend gefest. - Der Staat bat feine Baffs allem in der identisch organifirenden Thatigteit; fein Entftehen ift, daß das Bewuftfein der Bufammengehörigkeit die Maffe durchdringt. Die bildende Thatigkeit geht von den Unterthanen (Regierten), als folden, aus; und die Obrigteit (die Regierenden), da-nur fle die zufammenlaufenden. Käden tennt, muß das Bewußtsein von den Berhältniffen des Bangen in alle Theile verbreiten. Die Staaten verfcwinden in ber hoberen Individualität des Erds geiftes. — Die Boltsthumlichkeit fondert und bindet die identische

<sup>&#</sup>x27; Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 90, 88, 116, 114, 94, 117—118.

<sup>2</sup> Evendaselbft, S. 96.

fumbelificende Aunction in chenfo verbandene Ganze ber Bif. fenfdaft. Im fartfen manifelit fic biefe Differen in bu Spraden, welche nicht nur bem Tone, fonbern and ber Be Deutunt nach fo unterfcbeden find, daß dies burch alle materiellen und formellen Clemente burdacht, und alfo in jeber Smide ein eigenthumliches Chilem von Begriffen und Combination! meilen niebergelegt ift. (Die Ginleitung in die Gefchicht ber neuern Bhilosophie fagt foger: "Da die Bhilosophie mit ba Sprace to eng verbunden ift, to bat man fein Recht von son herein zu behandten, daß eine Bhilosophie in verschiedenen Shi den diefelbe fein tonne: und chenfowenig, das eine Philosophic in derfelben Strache eine differente fei,") - Das fittliche Bebattnif ber Ginzelnen unter einander in ber Abgefchioffenbeit ihm Cigenthumlichteit ift die Sphare ber freien Gefelligteit, bie eigenthumlich organifirende Thatigteit, deren Befen beficht it ber Anertennung fremden Gigenthums, um es fic auffchliefen au laffen, und der Aufschliegung bes eigenen, um es anertenun an laffen. (Sieran folieft fich eine Stelle der Pfochologie: "Auf alle dem feben wir, daß das Befellicaftliche barin beftebt, bit Schranten ber Perfonlichfeit ju burchbrechen, und ber Repraftu tant ber gangen Gattung zu werben, aber eben mit Seiner Eigen thumlichteit. Indem der Ginzelne feine Schranten durchbrecht will, will er die Andern in fich aufnehmen; aber Jeber will th auf eine ihm eigenthumliche Beife.") - Das Wefen ber Rirot besteht in der organischen Bereinigung der unter demfelben Topus ftebenden Daffe gur fubjectiven (eigenthumlichen) Thatigteit ba ertennenden (fombolifirenden) Kunction. Gefühl druct die eigen thumliche Bestimmtheit des Gingelmefens in feiner fombolifien ben Thatigteit aus; in ihm am meiften ift die Gefciedenheil, und es liegt barin, bag, fofern es volltommen ift, aud an berfelben Stelle und unter benfelben Umftanben tein Anderer ebenfo fühlen murbe: wie in der Bolltom menheit bes Gebantens bas Entgegengefeste liegt. Das Ber baltnif der Einzelnen unter einander in der Beschiedenheit ihres Gesülls ift das der Offenbarung, welches durch die Runstdarsfellung vermittelt wird; Runst verhält sich zur Religion, wie Sprache zum Wiffen. — Das höchste Gut, das Sine Leben der Bernunft in der Ratur, die Intelligenz als Geist des Ganzen identisch mit seinen Producten, ist dieses zwiesache Ineinander sämmtlicher Gemeinschaften und sämmtlicher Persönlichteiten in jeder Gemeinschaft; es ist, und es wird. Es ist also die für sich seiende geistige Totalität der Momente, welche in der Familie mehr nur an sich, auf eine bewußtlose und natürliche Weise dargestellt war: so daß der Kreis der Güter vollständig durch-lausen ist, indem er wieder in seinen Ansang zurückehrt.

Das Einzelne der Tugend - und Pflichtenlehre übergehe ich, weil es nichts Bedeutendes enthält: auch wird der Stoff,
besonders in dem letten Theile, immer magerer und trodener,
wie denn der Herausgeber selbst gesteht, daß hier die Manuscripte
theilweise zu Ende oder in Säte ausgehen, die kaum noch Anbeutungen, ein flüchtig gearbeiteter vorläufiger Entwurf find. 3

c. Die Sauptgebanken der Padagogik find, nach meinem Seft aus dem Wintersemester 1823, folgende: "Wenn der Wensch das Leben unter einem Gesetze auffaßt, so kann keine Wiffenschaft daraus werden, wenn das Leben nicht wirklich danach gesstaltet ist; dies bewirkt die Pädagogik, sie ist also ein natürlicher Auswuchs der Sittenlehre. Alles, was man in der Sittenlehre aufstellt, kann keine Bewährung sinden, als durch die Pädagogik. Soll das Sesetz realistet werden, so muß man sich an das von der Gewohnheit noch nicht gebändigte Geschlecht halten. Daher ist die Pädagogik der Probestein der Sittenlehre. Unsere Theorie geht nicht auf die Persönlichkeit schlechtin; sie soll die menschliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittenlehre, S. 171, 257; 277, 276, 280 (274), 305; 290—292; 149, 307, 210, 151; 320, 139, 152, 254, 247; 101, 329, 171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendasesbik, G. 328, 419.

Ratur in bem einzelnen Menfchen ausbilden." Die Erziehung befinirt Schleiermacher fo als Beforberung der Entwidelung bei Meniden durch Sinwirtung Anderer, damit er aufhore, ein Anner der Ramilie ( des erften organischen Elements des Staats) p fein, und an Staat, an Rirche, an bas Gebiet einer beftimmten Sprache (Ertennen, Wiffenschaft), an das gefellige Leben (frit Befelligteit), bas Supplement alles Borigen, abgeliefert werbt, um ibn für diefe als ein eigenthumliches Organ darzuftellen, das zugleich den in ihnen vorhandenen Unvolltommenbeiten bei Moments entgegenwirke: "Die Ratur des Ginzelnen ift ein Organ, worin fich das Eigenthumliche feines Staats u. f. w. ausspricht; aber er foll darin zugleich das Ideal des eigenthümlichen Thub in jenen verfchiedenen Sinfichten in fich tragen. Die absolut Bollendung der Erziehung ift: die Erziehung foll den Menfon fo entwideln, daß alle verfchiedenen Gefellicaften fagen, Reinn tonne das leiften, mas er leiftet." Die beiden Aufgaben dir Erziehung, die zusammenftimmen, find alfo nach Schleiermacht: die fich entwidelnden Functionen des Menschen für die Gefelichaft auszubilden, und feine eigenthümliche Ratur hervorzuloden; jents dominire in der öffentlichen, dies in der hauslichen Erziehung. Die erfte Aufgabe der Erziehung, den Menfchen gur Gefellichaft tudtig zu machen, die politifche, seientifische und religiofe Erziehung, babt mehr einen negativen Charatter, d. b. fle beftebe mehr in Aufhebung der widerftrebenden Einwirtungen: Die zweite Aufgabe habe am meiften einen pofitiven Charatter, d. h. fie beftebe in unterftugenden Einwirtungen. "Druden wir das Gange der Aufgabe andere auf: ber Menfc, wenn die Erziehung vollendet ift, foll geleent haben, frei ju fein und gehorfam ju fein. Das Lettere ift: er foll fic bie perfonliche Befdrantung gefallen laffen, weil er im Gemeinwefen lebt; frei muß er fein, wenn bas gemeinsame Leben in ihm felbst wirklich fein, d. h. aus ihm felbst bervorgeben foll." Dabei bleibt Schleiermacher feinem Principe der Gigenthumlid teit fo febr getreu, bag er fagt: "Ein Buftand der menfolichen

Gesellschaft, worin das Individuelle herausgebildet ift, ift der volltommnere;" — statt daß die wahre Bildung vielmehr die Einzelnen dem allgemeinen Thous näher bringen foll.

- d. Doamatit. Die Frommigteit ift eine Beftimmtheit des Gefühls, oder des unmittelbaren Getbilbewußtfeins; das Gemeinsame aller noch so verschiedenen Aeußerungen derfelben, ihr fich felbft gleiches Befen, ift Diefes, daß wir uns unferer felbft als ichlechthin abhängig von Gott bewußt find. Das fromme Selbfibemußtfein, als Bemeinschaft, ift Rirde. Im Chriftenthum wird Alles auf die durch Jesum von Razaret vollbrachte Erlöfung bezogen: alle frommen Momente, foweit das ichlechtbinige Abhangigteitegefühl fich darin fret aufert, werden als durch jene Erlöfung geworden gefest, und fofern es darin noch gebunden erscheint, als jener Erlöfung bedürftig. Wenn gleich das Einpflanzen des Göttlichen in die menfchliche Ratur nur ein göttlicher, alfo ewiger, Act fein muß: fo muß boch auch das zeitliche Servortreten diefes Actes in einer bestimmten eingelnen Berfon zugleich als eine in ber urfprünglichen Ginrichtung der menschlichen Ratur begründete und durch alles Trübere vorbereitete That derfelben, fomit als die höchste Entwickelung ihrer geistigen Kraft angefeben werden. 1
- a. Das im unmittelbaren Selbstbewußtsein sich schlechthin abhängig Finden ist die einzige Weise, wie im Allgemeinen das eigene Sein und das unendliche Sein Gottes im Selbstbewußtsein Eines sein kann. Die Nothwendigkeit und Allgemeinheit diese Gefühls ersetzt alle sogenannten Beweise sür das Dasein Gottes; es entspringt aus dem Bewußtsein, daß wir, als Theil der Welt, in einen allgemeinen Naturzusammenhang gestellt sind. Das fromme Selbstbewußtsein, vermöge dessen wir Alles, was uns erregt und auf uns einwirkt, in die schechtbinige Abhängig-

Der driftliche Glaube (zweite Ausgabe), Bb. I., G. 7, 16, 35-36, 74, 79, 90-91.

teit von Gott stellen, fällt ganz zusammen mit der Einsicht, daß eben dieses Alles durch den Naturzusammenhang bedingt und bestimmt ist. Die göttliche Ursächlichteit, wie unser Abhängigteitsgefühl ste aussagt, wird in der Gesammtheit des endlichen Seins vollkommen dargestellt. Die Allgemeinheit des schlechte hinigen Abhängigkeitsgefühls schließt in sich den Glauben an eine ursprüngliche — d. h. sich selbst gleiche, innere, nicht in irgend einem bestimmten Zustand der Welt gewordene, noch aller zeitslichen Entwickelung vorangehende — Vollkommenheit der Welt, in der die Einheit des Gottesbewußtseins und Weltbewußtseins gesetzt ist.

- B. Deffen, mas in unfern Ruftanben Abwendung von Gott ift, find wir une als unferer urfprünglichen That bewußt, welch wir Gunde nennen, einen Biberftreit bes Aleifches gegen ben Beift. Wiewohl das Vorhandensein der Gunde den Begriff bet ursprünglichen Bolltommenheit bes Menschen nicht aufhebt, fo tonnen wir fle boch nur als eine Storung der Ratur auffaffen. Die vor jeder That eines Einzelnen in ihm vorhandene Gundbaftigfeit ift die Erbfunde. Alles Hebel ift als Strafe ba Sünde anzusehen. Die Gunde, als die jedesmal noch nicht gewordene Serricaft des Geiftes, ift von Gott geordnet nicht at und für fich, fondern fofern durch ihn auch die Erlösung besicht. Unter der Seiligkeit Gottes verfteben wir diejenige gottlicht Urfachlichteit, traft beren in jedem menfolichen Gefammtleben mit dem Ruftande ber Erlöfungsbedürftigteit jugleich bas Ges wiffen gefest ift: unter feiner Berechtigeeit, ben Bufammen bang des Uebels mit der Gunde. 2
- y. Soll die im Bewußtsein der göttlichen Gnade gesetht Gemeinschaft mit Gott, als die Selbsthätigkeit eines neuen, der Sünde entgegenwirkenden Gesammtlebens, ursprünglich in bem

Der driftliche Glaube, Bd. I., S. 183, 187, 193, 243, 307-308, 340-342.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 384, 396, 402, 412, 466, 479, 486, 503, 509.

Erlofer fein und von ihm allein ausgeben: fo mußte er als acididtliches Gingelmwefen gugleich urbildlich fein, b. b. bas Urbildliche mußte in ihm volltommen geschichtlich werden, und jeder geschichtliche Moment beffelben zugleich bas Urbildliche in fich tragen. Diese Erscheinung der unfündlichen Bollkommenheit Chrifti ift als bie nun erft vollendete Schöpfung der menfchlichen Ratur zu betrachten. 1 Dit andern Worten: in Chrifto ift bie Eigenthumlichteit der anfichseienden Idee der Menfcheit adaquat, und diefe damit in jener volltommen verwirtlicht morden und berausgeboren. Dies nennt Schleitrmacher die Ginheit der gottliden und menfchlichen Ratur, das Sein und Menfcwerben Gottes in Chrifto. 2 Der eigenthumliche Buftand bes in die Lebensgemeinschaft Chrifti aufgenommenen Gelbfibewußtfeins if die Biebergeburt: ber beilige Geift, die Bereinigung bes gottlichen Wefens mit der menschlichen Ratur in der Form bes bas Gefammtleben ber'Gläubigen befeelenden Gemeingeiftes. Der Blaube an bie perfonliche Unfterblichteit ber menfolichen Ratur ift enthalten in ber Unveranderlichteit ber Bereinigung des göttlichen Wefens mit der menschlichen Ratur. ftellung von einer Bollendung der Rirche in einem tunftigen Leben bleibt immer eine mpthifche, dem Biffonaren fich nabernde Dars ftellung. 3 Schleiermacher ift auf diefe Beife dem Standpuntte der Reden über die Religion gang getreu geblieben, und in diefem Glauben gestorben, wenn er auch in der Dogmatit dem speculativen Gehalte die faltenreiche Breite des mythischen Gewandes umzuwerfen wußte.

Wie fich die Dogmatit, als die Reflexion über das fromme Gefühl, befonders den Reden anschloß, und die Ethit das Sansteln, welches der Gegenstand der Monologen war, betrachtete: so trat in der Dialettit, gleichwie in der Weihnachtsseier, das

<sup>1</sup> Der driftliche Glaube, Bd. II., G. 31, 25, 6, 10, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 51, 43, 62.

<sup>\*</sup> Ebenbafeibit, S. 176, 320, 514 - 520, 551 - 552.

Michelet G, d. Ph. II.

Wiffen am meisten hervor. Die Trilogie des zweiten Standpuntts ift also hier, im dritten, rudwärts reconstruirt. Auch die brei Standpuntte selbst charakteristert, wenn man will, dies Schema; denn im afthetischen war das Sandeln, im theologischen das Befühl, und im philosophischen das Wiffen überwiegend.

## III. Pobalig.

Das Suthen nach einem feften objectiven vom individuellen 36 unabhangigen Inhalt, wie wir es zulest bei Golegel faben, und angleich bas Burudtreten bes empirifchen Ich gegen bas allgemeine, wie es endlich Schleiermadern felber aufging, finden wir jest bei ibrem Rachfolger babin gefteigert, bag er von Anfang an jum Philosophiren fogar bie gangliche Bernichtung bes subjectiven 3ch fordert, und in der Ratur und den Producten bes objectiven 3ch alle Babrbeit fucht und findet. Dit diefer fettigen Bahrheit tritt bann aber jugleich bie Ruglofigfeit bes handelnden Subjects ein; und infofern es in feiner Bernichtung Ach feiner noch bewußt bleibt, fo ift dies Bewußtsein das Infic getehrtsein einer iconen Seele, welche, wie die Fronie, jebe Be rührung mit ber Außenwelt verfcmabt, weil fie als eine einzelne That eine Berunreinigung der allgemeinen Bahrheit ware. In biefem Triebe des 3ch nach feiner bobern objectiven Subftang ift somit das Brincip der Subjectivität durchaus nicht aufgege ben, sondern vielmehr auf seine bochfte Spige gebracht. ift ber Standpuntt von Rovalis, ber fic auch außerlich an Shleiermader anfolieft, wie mehrere Reugniffe bes Legteren beweifen, 1 und ebenfo ber innigfte Freund Schlegels mar, bat mit Tied beffen Schriften herausgab. Das Bochfte, bas gang Universum, in seinen Busen verschließend, tonnte Rovalis is nur zu diesem allgemeinen Bewußtsein bringen, ohne die Dacht zu haben, weder es innerlich zu einer bestimmteren Geftaltung ju

<sup>1</sup> Reben über die Religion, S. 48, 217; Die Beihnachtsfeier, S. 82

entwideln, noch in der Wirtlichkeit diefen Gedanten zu realiftren. Alles bleibt fubjectiv, obgleich bie Ueberfegung ins Objective zum Princip gemacht wurde.

Friedrich Baron von Sardenberg (Rovalis), deffen Bater Mitglied ber Serrnhutifden Gemeinde und Director ber facificen Salinen mar, murbe am 2. Dat 1772 auf einem Familiengute in der Graffchaft Mansfeld geboren. Schon als Rind war er Die Erziehung feiner Eltern brudte feinem febr fdwächlich. Semuthe die tieffte Religiofitat ein. Im Berbfte 1790 bezog. er die Univerfitat ju Jena, mo er bis 1792 blieb, und vollendete feine Studien , befondere Philosophie und Jurisprudenz, in Leips . gig und Wittenberg. Um biefe Beit lernte er auch Friedrich Solegel, und Richte tennen, deffen Wiffenschaftelebre er eifrig fludirte. In Thuringen bereitete er fich ju prattifden Gefchaften bor, und murde bald, 1795, in Weiffenfels angestellt. den Tod seiner Braut entwickelte fich in ihm die Sehnsucht nach . der unfichtbaren Belt und dem Tode, die den Grundton feiner Schriften bildet. In diefer Zeit fchrieb er, um 1797, untet. Anderem auch die "hymnen an die Racht," und 1798 die. "Lehrlinge zu Sais," über die Ratur. Im folgenden Jahre. wurde er als turfürftlich fachfifder Galinen = Affeffor und Amts = Sauptmann bes Thuring'ichen Rreifes angeftellt. Bon Beiffenfels aus befuchte er Jena und feine dortigen Freunde fleifig: und flarb am 25. Mary 1801, in Schlegels Armen im vaterlichen Saufe, im noch nicht vollendeten neunundzwauzigften Jahre, an der Somindsucht, wie Spinoza, seinem Principe gemäß. Die bodfte Energie der Begeisterung und der tieffte Schmerz der Sowermuth finden fich in ihm vereint. 1

Bon feinen durch feine Freunde in zwei Theile gefammelten Shriften interefftren uns hier befonders die am Ende des

<sup>1</sup> Novalis' Schriften, herausgegeben von Tieck und Schlegel (3. Aufslage, 1815), Th. I., S. XII — XXIV, XXVII — XXXI.

poeiten Theils besindlichen "Fragmente vermischten Inhalts" über Philosophie, Physit, Moral u. s. w., meist 1797 geschrieben, in welchen, außer dem besondern Standpunkt des Rovalis, auch Antlänge oder Reime des Schlegel'schen Princips der Jronie, und der Schleiermacher'schen Eigenthümlichteit enthalten sind, ehe sie von ihren Urhebern öffentlich ausgesprochen oder weiter entwickelt wurden. Sewiß haben die Freunde im mündlichen Austausch ihre Gedanken einander mitgetheilt, die Rovalis dann für sich seagmentarisch hingeworfen. Im "Heinrich von Osterdingen," im Jahre 1800 begonnen, wollte er den ästhetischen Standpunkt zum absoluten machen, wie im Grunde Schleiermacht in seinen Reden den religiösen. "Das Sanze soll," schreibt Rovalis hierüber an Tieck, "eine Apotheose der Poesse sein. Unter Speculanten war ich ganz Speculation geworden."

A. Den Begriff und den Sestadtspunkt der Philosophie gibt Rovalis also an: Die höchste Ausgabe der Bildung ift, sich seines transscendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich seines Jahs zugleich zu sein. Bor der Abstraction ist Alles Eins, aber ein Chaos; nach der Abstraction ist wieder Alles vereinigt, aber diese Bereinigung ist eine freie Verbindung selbstständiger, selbstestimmter Wesen. Die vollständige Darstellung des durch diese Handlung zum Bewustsein erhobenen echt geistigen Lebens ist die Philosophie 2002 ekoxýv. Hier entsteht jene lebendige Resterion, die sich bei sorgfältiger Pflege nacher zu einem unendlich gestalteten geistigen Universo von selbst ausdehnt: der Kern und der Keim einer Alles befassenden Organisation. Es ist der Ansang einer wahrhaften Selbstdurchdringung des Geistes, die nie endigt. Philosophiren ist Dephlegmatistren, Bivisieiren. Der echte philos

<sup>1&#</sup>x27; Novalis' Schriften, Th. II., S. 202: "Allem echten Scherz liegt Ernft zu Grunde," u. f. m.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 134: "Der höchste Sinn ware die bochte Empfanglichkeit für eigenthümliche Natur." — Und im Beinrich von Ofterdingen, (Th. I., S. 241) wird die Eigenthümlichkeit sogar heilig genannt.

<sup>\*</sup> Ebendafelbft, Th. I., S. xxv—xxvi.

fopbifche Act ift Gelbfitobtung, bies ift ber reale Anfana aller Philosophie; dabin geht alles Bedürfniß des philosophischen Jungers, und nur diefer Act entspricht allen Bedingungen und Mertmalen der transscendentalen Sandlung. Im Durfte offenbart fich die Beltfrele, diefe gewaltige Gehnfucht nach bem Die Philosophie ift eigentlich Beimweb: ein Trieb, überall ju Saufe zu fein. Ich = Richt - Ich ift der boofte Gas aller Wiffenschaft und Runft. 1 Und zwar ift biefe Identität nicht mehr, wie bei Richte, eine partielle, fondern nach Rovalis ift das 3d durch Ertödtung feiner Particularitat, als die eigents liche Subftang der Beltfeele, ganglich objectiv geworben, fo baf Alles nur Eins ift, - ein mit dem Fichte'schen Idealismus volls ftandig verschmolzener Spinozismus: Die mabre Philosophie ift durchaus realifischer Idealismus, oder Spinozismus; fie beruht auf boberem Blauben, Glauben ift bom Idealismus unabtrennlich. Spinoza ift ein gotttrunkener Menfch. Der Spinozismus ift eine Ueberfattigung mit Gottheit: Unglauben, ein Mangel an göttlichem Organ und an Gottheit. Der Glaube an echte Offenbarungen des Beiftes ift tein Schauen, Boren, Fühlen; er ift aus allen breien zufammengefest, mehr als alles Dreies, eine Empfin- 2 dung unmittelbarer Gewiffheit, eine Anficht meines mabrhafteften, eigenften Lebens. Das Element des Gefühls ift ein imeres Licht: das Denten nur ein Traum des Rühlens, ein erftorbenes Fühlen, ein blafgraues, ichmaches Leben. Philosophie ift die Intelligenz felbft, vollendete Philosophie ift vollendete Intelligeng; erft im vollftandigen Spftem aller Wiffenschaften wird bie Philosophie recht fichtbar fein. Wir denten uns Gott perfonlich, wie wir uns felbft perfonlich benten: Gott ift gerade fo perfonlich und individuell, wie wir; benn unfer fogenanntes 3ch ift nicht unfer wahres 3d, fondern nur fein Abglang. Es buntt dem Menfchen, als fei er in einem Gefprache begriffen, und irgend ein unbetanntes,

<sup>1</sup> Rovalis' Schriften, Th. II., S. 108, 114—115, 117, 96, 118—119.

von aut und bofe bedeutet nichts Anderes, als in jedem einzelnen fittlichen Gebiet bas Gegeneinunderftellen deffen, was barin als Ineinanderfein von Wernnnft und Ratur, und was als Aufer: einander von Beiden gefest ift. Die Ratur felbft tann nicht bas ; Bofe fein; benn fie ift im Guten mitgefest. (Sie wird namlich : nur bofe, wenn fle vom Ath, im Gegenfus zur Bernunft, fch gehulten und ergriffen wird.) Redes Gindfein bestimmter Geiten von Bewirift und Rattrebeift ein Gut: Die Gefammtwittfam Beit ber Bernunft, als der organifche Zusammenhang aller Gut, das bodifte Gut: Die Rraft der Bernunft in dem einzelnen Menfchen, Tugenb: die Erfcheinungen einer befondern Bo nunftthätigteit, intofern fie maleich die Richtung ber Bernunft auf bas gange Einssein mit ber Ratut aussprechen, Aflicht, da aus der Bemunftthätigkrit in den Ginzelnen als Tugend bis hodifte Gut nur werden tann durch Bewegung. Die Lehre von bochften: Gute entfpricht : der organischen, die Tugendlehre be bonamifden, die Pflichtenlebre der medanischen Raturwiffenstatt (ein leeres Schematiffren, wie wir es in ber Schelling'fden Soult nicht arger finden konnen). Das bervorgebrachte Gut fceint ein Drittes zu fein zu der hervorbringenden Kraft (Tugend), mb der Sandlung des Hervorbringens (Pflicht). 1

Der Trieb ist das zunächst für die Bernunft, organisste Ratürliche; und das Ineinandersein von Bernunft und Trieb ist der Wille. Das Handeln der Bernunft, mit der Natur auf die Natur, ist ein organissirendes: insofern im stitlichen Ineinandersein von Bernunft und Natur die Bernunft erkennbarist, ein symbolissirendes; alles Sittliche ist auf jedem Punkt ein Mehr und Ninder von beiden Thätigkeiten (die Schleiermacht auch die bildende und bezeichnende nennt) zugleich. Iedes besonden Handeln der Bernunft ist mit einem zwiesachen Sparakter gesest!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittensehre, S. 53-54, 72, 74-76, 328, 78-80 (Kritik der bisherigen Sittensehre, S. 233).

es ift ein sich immer und überall gleiches, weil die Bernunft die überall Gine und selbige ist; und auch ein überall verschiedenes, weil die Bernunft immer schon in einem Berschiedenen gesetzt ist. Das Sein der Bernunft in der menschlichen Ratur ist nur vollskändig durch die stetliche Gemeinschaft der Einzelwesen, aber infosten jedes Einzelwesen mit seinem Gebiet von den andern geschieden ist. Das Princip der Eigenthümlichkeit muß also hier den Plat mit der entgegengesetzen, speculativen, Auskat zur Häfte theilen: Die beiden Sharaktere der Identikät und Eigenthümlichkeit sind auch in der Realität immer verbunden. Es fragt sich aber, ob das Sigenthümliche im Sittlichen nicht vielmehr das Gleichgültige, Untergeordnete, Verschwindende sein müsse.

Diefe vier Beftimmungen: organifirende und fomboliffrende Thatigleit, Identitat und Gigenthumlichteit, indem fie fich durchs fregen und paaren, bilben mm, nach Schleiermacher, die Gütet, ober, wie wir uns ausbruden wurden, fittlichen Mächte: Das nächte vollftandige und ursprünglichfte Abbild vom vollftändigen Sein ber Bermunft in ber Ratur ift die Familie, alfe biefe ein But (bie elementarische Art zu sein beider ethischen Kunctios nen in ihren beiden Chavafteren); in ihr find, durch Erzeugung und Erziehung, alle Functionen in einander, alfo bas bochfte But als werdend gefest. - Der Staat hat feine Bafts allein in der identisch organisstrenden Thätigkeit; fein Entstehen ift, daß das Bewuftfein der Zusammengehörigkeit die Daffe durchdringt. Die bildende Thätigkeit geht von den Unterthanen (Regierten), als solden, aus; und die Obrigteit (die Regierenden), da-nur fle die zusammenlaufenden. Käden tennt, muß das Bewußtsein von den Berhältniffen bes Bangen in alle Theile verbreiten. Die Staaten verschwinden in der höheren Individualität des Erds geiftes. — Die Bolksthumlichteit sondert und bindet die identische

<sup>1</sup> Entwurf eines Spftems der Sittenlehre, S. 90, 88, 116, 114, 94, 117-118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gbendaselbst, S. 96.

fpinboliffrende Aunction in ebenfo verbundene Gange ber Bife fenicaft. Am ftartften manifeftirt fic biefe Differen; in bm Sprachen, welche nicht nur bem Tone, fondern auch ber Be beutung nach fo unterfcieden find, bag bies burch alle materiellen und formellen Clemente burchgebt, und also in jeber Sprache ein eigenthumliches Softem von Begriffen und Combinations meifen niebergelegt ift. (Die Ginleitung in Die Beschichte bit neuern Philosophie fagt fogar: "Da bie Bhilosophie mit ba Sprache fo eng verbunden ift, fo bat man tein Recht von bom berein zu behaupten , daß eine Philosophie in verschiedenen Shre den diefelbe fein tonne: und ebenfowenig, Das eine Philosophi in berfelben Sprache eine differente fei.") - Das fittliche Bre baltnif ber Gingelnen unter einander in ber Abgefchloffenheit ihm Eigenthumlichteit ift die Sphare ber freien Befelligteit, bie eigenthumlich organifirende Thatigteit, beren Befen befteht " der Anertennung fremben Gigenthums, um es fic auffdlicfa au laffen, und der Aufschliegung bes eigenen, um es anertennen au laffen. (Sieran folieft fich eine Stelle ber Pfpchologie: "Aus alle bem feben wir, baf bas Gefellichaftliche barin befieht, bit Schranten der Perfonlichteit ju durchbrechen, und der Reprafen tant ber gangen Sattung gu werben, aber eben mit feiner Gigen Indem der Ginzelne feine Schranten durchbrechen thümlichteit. will, will er die Andern in fich aufnehmen; aber Seder will th auf eine ihm eigenthumliche Weife.") - Das Wefen ber Rirht besteht in der organischen Bereinigung ber unter demfelben Thpus ftebenden Daffe gur fubjectiven (eigenthumlichen) Thatigteit ber ertennenden (fymbolifirenden) Kunction. Gefühl druct die eigen thumliche Bestimmtheit des Ginzelwefens in feiner fomboliften ben Thatigteit aus; in ihm am meiften ift bie Befdiedenheit, und es liegt barin, bag, fofern es volltommen ift, aud an berfelben Stelle und unter denfelben Umftanben tein Anderer ebenfo fühlen würde: wie in der Balltom menheit bes Sebantens bas Entgegengefeste liegt. Das Bit's

bälinis der Einzelnen unter einander in der Geschiedenheit ihres Geschils ift das der Offenbarung, welches durch die Kunstdarsstellung vermittelt wird; Kunst verhält sich zur Religion, wie Sprache zum Wiffen. — Das höchste Gut, das Eine Leben der Bernunft in der Ratur, die Intelligenz als Geist des Ganzen identisch mit seinen Producten, ist dieses zwiesache Ineinander sammtlicher Gemeinschaften und sammtlicher Persönlichkeiten in jeder Gemeinschaft; es ist, und es wird. 

Le ist also die für sich seinen producten, welche in der Familie mehr nur an sich, auf eine bewußtlose und natürliche Weise dargestellt war: so daß der Kreis der Güter vollständig durch-lausen ist, indem er wieder in seinen Ansang zurüdkehrt.

Das Einzelne der Tugend- und Pflichtenlehre übergehe ich, weil es nichts Bedeutendes enthält: auch wird der Stoff,
besonders in dem letten Theile, immer magerer und trockener,
wie denn der Herausgeber selbst gesteht, daß hier die Manuscripte
theilweise zu Ende oder in Säte ausgehen, die kaum noch Anbeutungen, ein flüchtig gearbeiteter vorläufiger Entwurf find. 2

c. Die Hauptgedanken der Padagogik find, nach meinem Heft aus dem Wirtersemester 1827, folgende: "Wenn der Mensch das Leben unter einem Gesetze aufsaßt, so kann keine Wissensschaft daraus werden, wenn das Leben nicht wirklich danach gessalltet ist; dies bewirkt die Pädagogik, sie ist also ein natürlicher Auswuchs der Sittenlehre. Alles, was man in der Sittenlehre ausstucht, kann keine Bewährung sinden, als durch die Pädagogik. Goll das Gesetz realisiert werden, so muß man sich an das von der Gewohnheit noch nicht gebändigte Geschlecht halten. Daher ist die Pädagogik der Probestein der Sittenlehre. Unsere Theorie geht nicht auf die Persönlichkeit schlechthin; sie soll die menschliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittenlehre, S. 171, 257; 277, 276, <sup>280</sup> (274), 305; 290—292; 149, 307, 210, 151; 320, 139, 152, 254, <sup>247</sup>; 101, 329, 171.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, G. 328, 419.

Ratur in dem einzelnen Menfchen ausbilden." Die Erziehung befinirt Schleiermacher fo als Beforderung ber Entwickelung bes Menschen durch Sinwirtung Anderer, damit er aufböre, ein Anner der Kamilie (des erften organischen Elements des Staats) m fein, und an Staat, an Rirche, an das Gebiet einer beftimmten Sprache (Ertennen, Wiffenschaft), an das gefellige Leben (frit Geselligkeit), bas Supplement alles Borigen, abgeliefert werde, um ihn für diefe als ein eigenthumliches Organ barguftellen, das zugleich den in ihnen vorhandenen Unvollkommenheiten bei Moments entgegenwirke: "Die Ratur Des Einzelnen ift ein Organ, worin fich das Gigenthumliche feines Staats u. f. w. ausspricht; aber er foll darin jugleich bas Ideal bes eigenthumlichen Thous in jenen verfchiedenen Sinfichten in fich tragen. Die absolute Bollendung der Erziehung ift: die Erziehung foll den Menschn fo entwideln, daß alle verfchiedenen Gefellichaften fagen, Reinn könne das leisten, was er leistet." Die beiden Aufgaben ber Erzichung, die zusammenftimmen, find alfo nach Schleiermacht: Die fich entwidelnden Functionen des Menfchen für die Gefellichaft auszubilden, und feine eigenthümliche Ratur bervorzulocen; jenes dominire in der öffentlichen, dies in der hauslichen Erziehung. Die erfte Aufgabe der Erziehung, den Menfchen zur Gefellichaft tuchtig au machen, die politifche, feientififche und religiofe Erziehung, babt mehr einen negativen Charafter, d. h. fle bestehe mehr in Aufhebung ber widerfrebenden Ginwirkungen: Die zweite Aufgabe habe am meiften einen pofitiven Charatter, b. h. fle beftebe in unterftugenben Einwirtungen. "Druden wir bas Gange der Aufgabe anders aus: der Menfch, wenn die Erziehung vollendet ift, foll gelernt haben, frei zu fein und gehorfam zu fein. Das Lestere ift: er foll fic die perfonliche Befchrantung gefallen laffen, weil er im Gemein wefen lebt; frei muß er fein, wenn bas gemeinfame Leben in ihm felbst wirklich fein, d. h. aus ihm felbst bervorgeben foll." Dabei bleibt Schleiermacher seinem Principe der Eigenthumlich teit fo febr getreu, daß er fagt: "Gin Auftand der menfolion

Gefelschaft, worin das Individuelle herausgebildet ift, ift der volltommnere;" — ftatt daß die wahre Bildung vielmehr die Einzelnen dem allgemeinen Thous näher bringen foll.

- d. Dogmatit. Die Frommigteit if eine Beftimmtheit des Gefühls, oder des unmittelbaren Selbftbewußtseins; das Gemeinfame aller noch fo verschiedenen Meugerungen berfelben, ihr fich felbft gleiches Befen, ift biefes, daß wir uns unferer felbft als ichlechthin abhängig von Gott bewußt find. Das fromme Selbfibemußtfein, ale Semeinschaft, ift Rirde. Im Chriftenthum wird Alles auf die durch Jesum von Razaret vollbrachte Erlöfung bezogen: alle frommen Momente, foweit das fchlechtbinige Abbangigteitegefühl fich darin frei außert, werden als durch jene Erlöfung geworden gefest, und fofern es darin noch gebunden ericheint, als jener Erlöfung bedürftig. Wenn gleich das Einpflanzen des Göttlichen in die menschliche Ratur nur ein göttlicher, alfo ewiger, Act fein muß: fo muß boch auch das zeitliche Hervortreten Diefes Actes in einer bestimmten ein= kinen Berfon maleich als eine in der ursprünglichen Ginrichtung der menfolichen Ratur begrundete und durch alles Frühere vorbereitete That derfelben, fomit als die bodfte Entwickelung ihrer geistigen Kraft angesehen werden. "
- a. Das im unmittelbaren Selbstbewußtsein sich schlechthin abhängig Finden ist die einzige Weise, wie im Allgemeinen das eigene Sein und das unendliche Sein Gottes im Selbstbewußtsein Eines sein kann. Die Rothwendigkeit und Allgemeinheit diese Gefühls ersetz alle sogenannten Beweise für das Dasein Gottes; es entspringt aus dem Bewußtsein, daß wir, als Theil der Welt, in einen allgemeinen Naturmsammenhang gestellt sind. Das fromme Selbstbewußtsein, vermöge dessen wir Alles, was uns erregt und auf uns einwirkt, in die schechthinige Abhängig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der driftliche Glaube (zweite Ausgabe), Bd. I., S. 7, 16, 35—36, 74, 79, 90—91.

teit von Sott fiellen, fällt ganz zusammen mit der Einsicht, daß eben dieses Alles durch den Naturzusammenhang bedingt und bestimmt ist. Die göttliche Urfächlichkeit, wie unser Abhängigteitsgefühl ste aussagt, wird in der Gesammtheit des endlichen Seins volltommen dargestellt. Die Allgemeinheit des schlecht hinigen Abhängigkeitsgefühls schließt in sich den Glauben an eine ursprüngliche — d. h. sich selbst gleiche, innere, nicht in irgend einem bestimmten Zustand der Welt gewordene, noch aller zeitlichen Entwicklung vorangehende — Bolltommenheit der Welt, in der die Einheit des Gottesbewußtseins und Welthewußtseins gesett ist.

- B. Deffen, mas in unfern Buftanden Abwendung von Gott ift, find wir une ale unferer urfprünglichen That bewußt, welche wir Gunbe nennen, einen Biderftreit bes Aleifches gegen ben Beift. Wiewohl das Vorhandensein der Gunde ben Begriff ber ursbrunglichen Bolltommenbeit bes Menfchen nicht aufbebt, fo tonnen wir fle boch nur als eine Storung ber Ratur auffaffen. Die vor jeder That eines Einzelnen in ihm vorbandene Gundhaftigteit ift die Erbfunde. Alles Uebel ift als Strafe der Sunde anzusehen. Die Gunde, als die jedesmal noch nicht gewordene Serricaft des Beiftes, ift von Gott geordnet nicht an und für fich, fondern fofern durch ibn auch die Erlofung beftebt. Unter ber Beiligteit Gottes verfteben wir biejenige gottliche Urfachlichteit, traft beren in jedem menfchlichen Gefammtleben mit bem Ruftande ber Erlöfungebedürftigteit jugleich bas Gewiffen gefest ift: unter feiner Gerechtigteit, ben Bufammenbang des Uebels mit der Gunde. 2
- y. Soll die im Bewußtsein der göttlichen Gnade gefeste Gemeinschaft mit Gott, als die Gelbstthätigkeit eines neuen, der Sünde entgegenwirkenden Gesammtlebens, ursprünglich in dem

<sup>1</sup> Der driftliche Glaube, Bb. I., G. 183, 187, 193, 243, 307-308, 340-342.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 384, 396, 402, 412, 466, 479, 486, 503, 509.

Erlofer fein und von ihm allein ausgeben: fo mußte er als gefdichtliches Ginzelmvefen zugleich urbildlich fein, b. b. bas Urbildliche mufte in ihm vollkommen gefdichtlich werden, und jeder geschichtliche Moment beffelben zugleich bas Urbilbliche in fich tragen. Diefe Erfcheinung der unfündlichen Bolltommenbeit Chrifti ift als die nun erft vollendete Schöpfung ber menfolichen Ratur zu betrachten. 1 Mit andern Worten: in Chrifto ift ble Eigenthümlichkeit ber anfichseienden Ibee der Menscheit abaquat, und diefe damit in jener volltommen verwirtlicht morden und berausgeboren. Dies nennt Schleitemacher die Ginbeit der gottliden und menfolicen Ratur, bas Gein und Menfcwerben Gottes in Chrifto. 2 Der eigenthumliche Buftand bes in bie Lebensgemeinschaft Chrifti aufgenommenen Gelbftbewußtfeins if die Biebergeburt: ber beilige Beift, die Bereinigung bes göttlichen Wefens mit der menschlichen Ratur in der Form des bas Gefammtleben ber'Blaubigen befeelenden Bemeingeiftes. Der Glaube an die perfonliche Unfterblichteit ber menfolichen Ratur ift enthalten in ber Unveranderlichteit ber Bereinigung des göttlichen Wefens mit der menschlichen Ratur. fiellung von einer Bollendung ber Rirche in einem tunftigen Leben bleibt immer eine mythifche, bem Biffonaren fich nabernde Darftellung.3 Schleiermacher ift auf diefe Weife dem Standpuntte der Reden über die Religion ganz getreu geblieben, und in diefem Glauben gestorben, wenn er auch in der Dogmatik dem fpeculativen Gehalte die faltenreiche Breite bes mythischen Bewandes umzumerfen mufte.

Wie fich die Dogmatit, als die Reflexion über das fromme Gefühl, befonders den Reden anschloß, und die Ethit das Hansdeln, welches der Gegenstand der Monologen war, betrachtete: so trat in der Dialettit, gleichwie in der Weihnachtsfeier, das

<sup>1</sup> Der driftliche Glaube, Bb. II., G. 31, 25, 6, 10, 17.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 51, 43, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendafeibit, G. 176, 320, 514 - 520, 551 - 552.

Michelet G, d. Ph. II.

Wiffen am meisten hervor. Die Trilogie des zweiten Stand, puntts ift also hier, im dritten, rudwärts reconstruirt. Auch die brei Standpuntte selbst charafteristet, wenn man will, dies Schema; denn im afthetischen war das Handeln, im theologischen das Gefühl, und im philosophischen das Wissen überwiegend.

## III. Dobalig.

Das Guthen nach einem feften objectiven vom individuellen 36 unabhängigen Inhalt, wie wir es gulett bei Golegel faben, und augleich bas Burudtreten bes empirifchen Ich gegen bas allgemeine, wie es endlich Schleiermachern felber aufging, finden wir jest bei ihrem Rachfolger babin gefteigert, daß er von Anfang an jum Philosophiren fogar bie gangliche Bernichtung bes fubiectiven Ich fordert, und in der Ratur und den Producten des objectiven Ich alle Wahrheit sucht und findet. Dit dieser fertigen Wahrheit tritt dann aber zugleich die Ruslofigfeit bes bandelnden Subjects ein; und insofern es in feiner Bernichtung Ko feiner noch bewußt bleibt, fo ift dies Bewußtfein das Infic getehrtsein einer iconen Seele, welche, wie die Bronie, jebe Bo rübrung mit ber Außenwelt verfchmabt, weil fle als eine einzelnt That eine Berunreinigung der allgemeinen Wahrheit ware. In biefem Eriebe bes 3d nach feiner bobern objectiven Subftant ift fomit bas Princip ber Subjectivität burchaus nicht aufgege ben, fondern vielmehr auf feine bochfte Spite gebracht. Die ift ber Standpunkt von Rovalis, ber fic and außerlich an Shleiermader anschließt, wie mehrere Reugniffe des Letteren beweifen, 1 und ebenfo ber innigfte Freund Schlegels mar, bet mit Tied beffen Schriften berausgab. Das Sochfte, bas gangt Universum, in feinen Bufen verschließend, tonnte Rovalis is nur zu diesem allgemeinen Bewußtsein bringen, ohne die Macht ju haben, weber es innerlich ju einer bestimmteren Gestaltung ju

<sup>1</sup> Reben über die Religion, S. 48, 217; Die Weihnachtsfeier, S. 82

entwideln, noch in der Wirtlichkeit diesen Gedanten zu realistren. Alles bleibt subjectiv, obgleich die Uebersegung ins Objective zum Princip gemacht wurde.

Friedrich Baron von Hardenberg (Rovalis), deffen Baker Mitglied ber Berruhutifden Gemeinde und Director ber facfficen Salinen war, murbe am 2. Mai 1772 auf einem Familiengute in der Graffchaft Dansfeld geboren. Schon als Rind mar er Die Erziehung feiner Eltern brudte feinem sebt schwäcklich. Semuthe die tieffte Religiofitat ein. 3m Berbfte 1790 bezog. er die Univerfitat ju Jena, mo er bis 1792 blieb, und vollendete feine Studien, befondere Philosophie und Jurisbrudenz, in Leips . gig und Wittenberg. Um diefe Zeit lernte er auch Friedrich Solegel, und Richte tennen, deffen Wiffenschaftelebre er eifrig fludirte. In Thuringen bereitete er fich ju prattifden Gefcaften vor, und murde bald, 1795, in Weiffenfels angestellt. Durch den Tod feiner Braut entwidelte fich in ihm die Sehnfucht nach der unfichtbaren Belt und dem Tode, die den Grundton feiner Schriften bildet. In Diefer Beit fcrieb er, um 1797, unter Anderem auch die "hmnen an die Racht," und 1798 die "Lehrlinge zu Sais," über die Ratur. Im folgenden Jahre. wurde er als turfürftlich fachfifder Galinen = Affeffor und Amts = Sauptmann bes Thuring'ichen Rreifes angestellt. Bon Beiffenfels aus befuchte er Jena und feine dortigen Freunde fleißig: und flarb am 25. Märg 1801, in Schlegels Armen im baterlichen Saufe, im noch nicht vollendeten neunundzwauzigften Jahre, an ber Sominbfucht, wie Spinoga, feinem Principe gemäß. Die bodfte Energie der Begeifterung und der tieffte Schmerz ber Sowermuth finden fich in ihm vereint. 1

Bon feinen durch feine Freunde in zwei Theile gefammelten Schriften interefftren uns hier besonders die am Ende des

<sup>1</sup> Rovalis' Schriften, herausgegeben von Tieck und Schlegel (3. Aufslage, 1815), Th. I., S. x11 — xxxy, xxv11 — xxx1.

zweiten Theils befindlichen "Fragmente vermischten Inhalts" über Philosophie, Physit, Moral u. s. w., meist 1797 geschrieben, in welchen, außer dem besondern Standpunkt des Rovalis, auch Antlänge oder Reime des Schlegel'schen Princips der Fronie, und der Schleiermacher'schen Eigenthümlichteit enthalten sind, ehe sie von ihren Urhebern öffentlich ausgesprochen oder weiter entwickelt wurden. Sewiß haben die Freunde im mündlichen Austausch ihre Gedanken einander mitgetheilt, die Rovalis dam für sich fragmentarisch hingeworfen. Im "Seinrich von Osterbingen," im Jahre 1800 begonnen, wollte er den ästhetischen Standpunkt zum absoluten machen, wie im Grunde Schleiermacht in seinen Reden den religiösen. "Das Sanze soll," schreibt Rovalis hierüber an Tieck, "eine Apotheose der Poesse sein. Unter Speculanten war ich ganz Speculation geworden."

A. Den Begriff und den Geschtspunkt der Philosophie gibt Rovalis also an: Die höchste Aufgabe der Bildung ift, sich seines transscendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich seines. Ichs zugleich zu sein. Vor der Abstraction ist Alles Eins, aber ein Chaos; nach der Abstraction ist wieder Alles vereinigt, aber diese Vereinigung ist eine freie Verbindung selbstständiger, selbstbestimmter Wesen. Die vollständige Darstellung des durch diese Handlung zum Bewußtsein erhobenen echt geistigen Lebens ist die Philosophie 2002 eloxiv. Sier entsteht jene lebendige Resterion, die sich bei sorgfältiger Pstege nachher zu einem unendlich gestalteten geistigen Universo von selbst ausdehnt: der Kern und die Keim einer Alles besassenden Organisation. Es ist der Ansang einer wahrhaften Selbstdurchdringung des Geistes, die nie endigt. Philosophiren ist Dephlegmatissen, Bivisseiren. Der echte philos

<sup>1&#</sup>x27; Novalie' Schriften, Th. II., G. 202: "Allem echten Scherz liegt Ernft zu Grunde," n. f. m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 134: "Der höchste Sinn ware die höchste Empfanglichkeit für eigenthümliche Natur." — Und im Beinrich von Ofterdingen, (Th. I., S. 241) wird die Eigenthümlichkeit sogar heilig genannt.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, Th. I., S. xxv—xxvi.

forbifde Act ift Gelbfitodtung, bies ift ber reale Aufang aller Philosophie; babin geht alles Bedürfnif des philosophifchen Jungers, und nur diefer Act entfpricht allen Bedingungen und Mertmalen ber transscendentalen Sandlung. Im Durfte offens bart fich die Weltfeele, diefe gewaltige Sehnsucht nach bem Berfliefen. Die Philosophie ift eigentlich Beimweh: ein Trieb; überall zu Hause zu fein. Ich = Richt-Ich ift der bochfte Sat aller Biffenfchaft und Runft. 1 Und gwar ift biefe 3dentität nicht mehr, wie bei Richte, eine partielle, fondern nach Rovalis ift das 3ch durch Ertödtung feiner Darticularität, als die eigents lide Subftang der Beltfeele, ganglich objectiv geworden, fo baf Alles nur Gins ift, - ein mit dem Richte'fden Idealismus volla ftandig verfcmolzener Spinozismus: Die mabre Philosophie ift durchaus realistischer Idealismus, oder Spinozismus; fie beruht auf boberem Glauben, Glauben ift vom 3dealismus unabtrenn= lich. Spinoza ift ein gotttrunkener Menfch. Der Spinozismus ift eine Ueberfättigung mit Gottheit: Unglauben, ein Mangel an gottlichem Organ und an Gottheit. Der Glaube an echte Offenbarungen des Beiftes ift tein Schauen, Boren, Fühlen; er ift aus allen dreien zufammengefest, mehr ale alles Dreies, eine Empfins dung unmittelbarer Gewigheit, eine Anficht meines mahrhafteften, eigenften Lebens. Das Element bes Gefühls ift ein imeres Licht: das Denten nur ein Traum des Fühlens, ein erftorbenes Fühlen, ein blafgraues, schwaches Leben. Philosophie ift die Intelligens felbft, vollendete Philosophie ift vollendete Intelligenz; erft im bollftandigen Syftem aller Wiffenschaften wird die Philosophie richt fichtbar fein. Wir benten uns Gott perfonlich, wie wir uns felbft perfonlich benten: Gott ift gerade fo perfonlich und individuell, wie wir; benn unfer fogenanntes 3ch ift nicht unfer mahres 3d, fondern nur fein Abglang. Es buntt dem Menfchen, als fei er in einem Gefpräche begriffen, und irgend ein unbetanntes,

<sup>1</sup> Rovalis' Schriften, Th. II., S. 108, 114—115, 117, 96, 118—119.

geiftiges Wefen veranlaffe ibn auf eine munberbare Weise gut Entwidelung ber evidenteften Gebanten. Diefes Befen muß ein boberes Wefen fein, weil es fich mit ibm auf eine Art in Begiebung fest, die teinem an Erfcheinungen gebundenen Befen möglich ift. Es muß ein homogenes Wefen fein, weil es ihn wie ein geiftiges Wefen behandelt, und ihn nur gur feltenfien Gelbstebatigteit auffordert. Diefes Ich boberer Art verhalt fic zum Menichen, wie ber Menich gur Ratur ober ber Beife gum Der Menfch febnt fich, ibm gleich zu werben, wie et bas Richt Jo fich gleich ju machen fucht. Darthun läßt fic Diefes Factum nicht, Jeber muß es felbft erfahren. (Die Erfah, rung ift die Brobe des Rationalen, gleichfam ber lebendige Bte weis der abstracten Gase des Denters, und fo umgetehrt.) Es ift ein Factum boberer Art, bas nur ber bobere Denfc antreffen wird; die Menfchen aber follen ftreben, es in fich ju veranlaffen. Philosophiren ift eine Gelbfibesprechung obiger Art, eine eigent lice Gelbftoffenbarung, Erregung des wirklichen Ich durch das idealifde 3d. Philosophiren ift der Grund aller andern Offin barungen; der Entschluß zu philosophiren ift eine Aufforderung an das wirkliche 3d, daß es fich befinnen, ermachen und Beift Sterben ift ein echt philosophischer Act. In jedem Spftem ift Eine Ibee, Eine Bemerkung, ober find mehrere vot züglich gediehen und haben die andern erflickt ober find allein übrig geblieben. Reder ihren eigenthumlichen Boden geben, um ein Ibeenparadies zu bilden, dies ift das echte Spftem. Das Paradies war bas Ideal des Erdbodens, und die Frage, wo es liegt, ift nicht unbedeutend. Es ift gleichfam über die gangt Erbe verftreut, und daher fo untenntlich geworden. Seine gers ftreuten Buge follen vereinigt, fein Stelett foll ausgefüllt werben; dies ift die Regeneration des Paradiefes. Die höhere Philosophie behandelt die Che von Ratur und Beift. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rovalie' Schriften, Th. II., S. 120, 265, 133, 82, 121—123 (106, 93—94), 124, 126,

B. Eine andere Beife, wie Rovalis die Subjectivität bes Ricteiden Standbuntts verläft, ift bas Bervorbeben und Intelleetuiren der Ratur, die bei Richte verachtet wird, da fie ibm nur als Schrante gilt; und so drängt fich der philosophirende Beift machtig nach Schelling und feiner Raturbbilofopbie bin, in welcher die Natur bas pofitive Dafein bes Göttlichen ift. Rovalis fagt: Bas ift bie Ratur? Ein encullobabifder, fuflematifder Index oder Plan unferes Geiftes. Um die Ratur zu begreifen, muß man fie innertich in ihrer gangen Folge entfteben laffen. Die gange Ratur ift nur als Bertzeng und Debium bes Ginverftanbniffes bernunftiger Befen begreiflich. Der bentenbe Menfch tehrt gur urfprünglichen Kunction feines Dafeins, zur ichaffenden Betrachtung, ju jenem Punkt gurud, wo Bervorbringen und Wiffen in der wundervollften Bechfelverbindung fanden, zu jenem icopferifden Moment bes eigentlichen Senuffes, bes innern Gelbftempfangniffes (- gerade daffelbe, mas Schleiermacher in ben Reden auffiellte). Wenn er nun ganz in die Beschauung dieser Merfcheinung verfintt, fo entfaltet fich vor ihm in neu entflebenben Beiten und Raumen, wie ein unermefliches Schauspiel, bie Erzeugungegefcbichte ber Ratur; und jeder fefte Duntt, der fich in der mendlichen Aluffigteit anfest, wird ihm eine neue Offenbarung des Genius der Liebe, ein noues Band des Du und bes 34. Die forgfältige Befdreibung biefer innern Weltgefdichte ift die mabre Theorie ber Natur. Durch ben Bufammenhang feiner Gebantemoelt in fich und ihre Sarmonie mit dem Univerfum bildet fic von felbft ein Gedantenfoftem gur treuen Abbildung und Formel des Universums. Das Leben des Universums if ein ewiges taufenoftimmiges Gefprad, in welchem alle Rrafte, alle Arten der Thatigteit auf das Unbegreiflichfte vereinigt gu fein fcheinen. Alles Göttliche hat eine Geschichte, und die Ratur, biefes einzige Bange, womit ber Menfch fich vergleichen tann, follte nicht fo gut wie der Menfc in einer Gefchichte begriffen fein, und, welches eins ift, einen Geift haben? Wir ahnen die

Natur als ein menschliches Wesen. Es mußte untersucht werben, ob sich nicht die Natur mit wachsender Sultur wesentlich verändert hat. Könnte die Natur nicht über den Anblick Gottes zu Stein geworden sein? Oder vor Schrecken über die Ankunft des Menschen? Die Natur ist eine versteinerte Zauberstadt. Wenn Gott Wensch werden konnte, kann er auch Stein, Pflanze, Thier und Element werden; und vielleicht gibt es auf diese Art eine fortwährende. Erlösung in der Natur. Der Mensch ift der Wesssatur.

C. Die Ertödtung des subjectiven Ich ift in der Ratur, als dem Gegenbilde des Geiftes, jur Auferftebung des mabrhaft objectiven 3ch geworden. Diefe Regation bes Particularen faft Rovalis daber als das wahrhaft Affirmative, diefen Tod als Die Quelle der ichaffenden Allmacht: Wir find negativ, weil mit wollen; je pofitiver mir werden, befto negativer wird die Belt um uns ber, bis am Ende teine Regation mehr fein with, fondern wir Alles in Allem find, - Gott will Gotter. Alle Menfchen find Bariationen Gines vollftandigen Indipiduums, d. h. Giner Che. Wir follen nicht blos Menfchen, wir follen auch mehr als Menfchen-fein; Menfch ift überhaupt fo viel, als Universum. Alles, was man bentt, bentt felbft. Wir wissen etwas nur, infofern wir es ausbruden, b. i. machen tonnen Die reale Definition ift ein Bauberwort. Wir find die größten Bauberer, ba uns unfere Baubereien wie frembe, felbftmächtige Erscheinungen vortammen. Der Act des fich felbft Ueberfpringens ift überall der bochfte, der Urpuntt, die Genefis des Lebens. Go hebt alle Philosophie da an, wo der Philosophirende fich felbft philofophirt, d. h. jugleich verzehrt und erneuert. Die Gefdichte Diefes Proceffes ift die Philosophie. Alles Leben ift ein übets fcmenglicher Erneuerungsprocef, ber uur von ber Seite den Schein eines Bernichtungsproceffes hat. Die Philosophie ift die Runft unfere gefammten Borftellungen nach einer abfoluten fünftlerifdes

<sup>&#</sup>x27; Movalis' Schriften, Th. II., S. 142, 91 - 92, 100, 87, 119, 151, 90, 159, 172,

Dritter Abschnitt. Novalis' Philosophie. Bon ber Mathematik. 121 Ibn zu produciren und ein Weltspftem a priori aus den Tiefen unseres Geistes heraus zu denken, das Denkorgan activ zur Darsstellung einer rein intelligiblen Welt zu gebrauchen. Es wird Ein Beist realissirf, von Innen heraus producirt, die Geisterwelt.

a. Siermit hangt gufammen, baf Rovalis die Dathematit als bas Sochfte preift; es läßt fich nämlich bafür tein anderer Grund auffinden, als der, daß in der Mathematit, als der Biffenfhaft des Idealen in der Ratur, b. i. des Raumes und ber Beit, die Broducte unferes Dentens eben am meiften unfer Eigenthum und Darftellungen unferes freithätigen 3ch bleiben, indem fie aus dem idealen Clemente des Borftellens nicht her-Es tommt dies aber vielmehr von der abftracten Ratur diefer Gegenstände ber; und wenn Rovalis, etwas phans taftisch, auch eine neue, ganz andere Mathematit, als die ge= möhnliche, verstanden wiffen will, fo muß er fich boch über diefe Umgeftaltung nicht tlar geworden fein, da fic auch nicht die mindefte Andeutung in Sinfict der näheren Ratur derfelben porfindet. Die Mathematik (beißt es) ift echte Wiffenschaft: ibr Begriff, der Begriff der Biffenschaft überhaupt; alle Biffen-Schaften follen daber Mathematik werden. Die bobere Dathe= matit beschäftigt fich mit dem Beifte der Großen; ihre Berhaltniffe find Beltverhältniffe. Die Thatigteit des Raums und der Beit ift die Schöpfungefraft, und ihre Berhaltniffe find die Angeln der Welt. Die reine Mathematik ist die Anschauung des Berflandes als Universum. Die Mathematit ift wohl die eroterifirte, zu einem äußeren Objecte und Organ gemachte Seelentraft des Verstandes, ein realisirter und objectivirter Verstand; die mathematische Kraft ift die ordnende Kraft. In der Dusik tischeint fie formlich als Offenbarung, als schaffender Idealismus. Das höchste Leben ist Mathematik. Ohne Enthusiasmus keine Mathematik. Das Leben der Götter ift Mathematik.

<sup>&#</sup>x27; Novalis' Schriften, Th. II., S. 143, 181, 110, 107, 126, 128, 147, 206 — 207.

Mathematit if Religion. Jur Mathematit gelangt man nur durch eine Theophanie. Die Mathematiter find die einzig Glüdlichen. Der Mathematiter weiß Alles. Alle Thätigteit hört auf, wenn das Wiffen eintritt. Der Zustand des Wiffens ist Eudämonie, selige Rube der Beschauung, himmlischer Quietismus. \(^1\) Hiegt also das Wort des Räthsels. Dieser Reinheit der schönen Seele, im abstractesten Clemente der Denkens zu verstren und mit dem eonereten Inhalte der Welt sich nicht zu besudeln, ließ Modalls den Zustuchtsort der reinen Mathematik offen, um den blosen Figurationen des leeven Raums entgegeneilen zu können.

b. Doch ba fein Princip jugleich die Objectivität biefes Dentens ift, fo haben wir ferner noch zu betrachten, wie er dies in ethifden Befimmungen ausführt: Der Menfc fühlt fich Serr ber Welt, fein Ich fowebt machtig über biefem Abgrund, und wird in Emigeriten über biefem endlofen Bechfel erhaben foweben. Einflang frebt fein Inneres ju vertunden, ju verbreiten. Er wird in die Unendlichkeit binaus flets einiger mit fich felbft und feiner Schöpfung um fich ber fein, und mit jedem Schritte bie ewige Allwirtfamteit einer hoben fittlichen Beltorbnung, ber Befte feines 3chs, immer heller hervortreten feben. Ginn der Welt ift die Bernunft, um berentwillen ift fle ba; und wenn fle erft ber Rampfplas einer tindlichen aufblubenben Bernunft ift, fo wird fle einft jum gottlichen Bilde ihrer Thatigfeit, jum Schauplas einer mahren Rirde werden. Sittliches Sandeln ift jener große und einzige Berfuch, in welchem alle Rathfel der mannigfaltigften Erfcheinungen fich lofen. Wer ihn verficht und in ftrengen Gedantenfolgen ibn ju zerlegen weiß, ift emiger Meifter ber Ratur (bas Princip ber Schleiermacher's fchen Cthit). Bur Belt fuchen wir den Entwurf; diefer Entwurf find wir felbft. Sittliches Gefühl ift Befühl des abfolut fcopferifden Bermogens, der productiven Freiheit, der eigentlichen

<sup>1</sup> Rovalis' Schriften, Th. II., S. 148-149, 268-269, 205, 204, 150.

Divinität in uns. Je moralischer, defto harmonischer mit Gott; nur durch den moralischen Sinn wird uns Gott vernehmlich, unser eigener fittlicher Wille ift Gottes Wille. Das Gewiffen ift der eingeborne Mittler jedes Menschen, Gottes Wort. Das Gewiffen ift der Menschen eigenstes Wesen in voller Verklärung, der himmlische Urmensch. 1

c. So geht auch bei Novalis der religiöfe Standbuntt aus dem meralischen hervor: Alle unsere Reigungen scheinen nichts, als angewandte Religion gu fein; bas Berg fceint gleichfam bas religiofe Organ. (Auch bier ift Schleiermacher nicht zu vertennen.) Bielleicht ift das bobere Erzeuguis des productiven Herzens nichts Anderes, als der himmel. Indem das herz abgezogen von allen wirtlichen Gegenftanden fich felbft empfindet, fich felbft zu einem idealifden Gegenftande macht, entftebt Religion. Alle einzelnen Reigungen vereinigen fich in Gine, beren munberbares Object ein boberes Wefen, eine Gottheit ift. Diefer Raturgott ift une, gebiert une, fpricht mit une, ergieht une, laft fic von uns effen, pon uns zeugen und gebaren, und ift ber unendliche Stoff unferer Thatigteit und unferes Leibens. Aller Glaube ift wunderthätig: Gott ift in dem Augenblide, ba ich ibn glaube. Angewandter irdifder Glaube ift Bille. Glauben ift Babrnebe mung des realifirten Millens. Bwed ber Beit ift Gelbfibemufte fein der Unendlichteit, Bermandelung der Unluft in Luft, und mit ihr ber Beit in Ewigkeit; wir tonnen icon bier im Geift in absoluter Luft und Ewigkeit sein. Die Phantaffe fest die fünftige Welt entweder in die Bobe oder in die Tiefe oder in der Metempfochofe zu uns. Wir traumen von Reifen burch bas Beltall. Ift denn das Weltall nicht in uns? Rach Innen gebt der geheimnifvolle Weg. In uns oder nirgend ift die Emigteit mit ibren Belten, Die Bergangenheit und Butunft. 2

<sup>1</sup> Rovalis' Schriften, Th. II., S. 72-73, 125, 254, 256, 258; Th. I., S. 241-242.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbft, Th. II., S. 266 - 268, 219, 259 - 260.

a. Bon diefen Reflexionan über Religion im Allgemeinen Fommt Rovalis naber auf ben Inhalt ber driftlichen Religion: Wer die Gunde verfteht, verfteht die Tugend und das Chriftenthum, fich felbft und die Welt. Ohne dies Berftandnif tann man fich Chrifti Berbienft nicht zu eigen machen; man bat teinen Theil an diefer zweiten bobern Schopfung. (Auch die Grundfaben von Schleiermachers Dogmatit find bier zu finden.) Richts ift gur mabren Religiofitat unentbebrlicher, als ein Dittelglied, bas uns mit der Gottheit verbindet; mahre Religion ift, die jenen Mittler als Mittler annimmt, ihn gleichsam für das Organ ber Gottheit halt, fur ibre finnliche Erfdeinung. Die Deinung von ber Regativität des Chriftenthums ift vortrefflich; bas Chriftenthum wird baburch jum Rang ber Grundlage ber projectirten Rraft eines neuen Beltgebäudes und Menfchenthums erhoben, rines lebendigen moralifchen Raums. Abfolute Abstraction, Bernichtung des Jegigen, Apotheofe der Autunft, Diefer eigentlich befferen Belt: Dies ift der Rern der Geheiße des Chriftenthums. Die driftliche Religion ift die eigentliche Religion der Wolluft. Die Gunde ift ber bochfte Reig fur die Liebe der Gottheit; je fündiger fich ber Menfch fühlt, befto drifflicher ift er. Unbedingte Bereinigung mit ber Sottheit ift ber Zwed ber Gunde und Liebe. Die Bernichtung ber Gunde, diefer alten Laft ber Menschheit und alles Glaubens an Bufe und Gubnung, ift durch die Offenbarung des Chriftenthums eigentlich bewirkt worden. göttlichen Gefichtspunkte gibt es teine Bolken; ba ift nur Ein-Slang, Gine Berrlichkeit. 1

B. Auch die Politik wird als eine Art angewandter Religion in den Kreis der Betrachtungen gezogen, und es kommen hier vereinzelt die genialsten Blicke über Staat und Geschicke vor. Was zunächst den Staat betrifft, so fagt Rovalis: Das Bolk ift eine Idee. Der vollkommene Bürger lebt ganz im

<sup>1</sup> Rovalis' Schriften, Th. II., S. 258 - 259, 261 - 262, 268 - 271.

Staate. Reder Staat iff immer ein Matroanthropos, ein allemifder Denich gewefen. Gerichtshofe, Theater, Sof, Rirde, Regierung, öffentliche Bufammentunfte, Atademien, Collegien u.f. w. find gleichfam die fpeciellen innern Organe des moftifden Staatsindividunms. Der Staat befteht nicht aus einzelnen Menfden, fondern aus Paaren und Gefellichaften. bom Mittler leidet Anwendung auf die Politit. Auch bier find ber Monarch ober die Regierungsbeamten Staatsreprafentanten, Staatsmittler. Je geiftvoller und lebendiger die Glieder find, befto lebendiger, perfonlicher ift der Staat. Aus jedem echten Staatsburger leuchtet der Genius des Staats hervor, fo wie in einer religiöfen Gemeinschaft ein perfonlicher Gott gleichfam in taufend Geftalten fich offenbart. Der Staat und Gott, fo wie jedes geistige Wesen, erscheint nicht einzeln, sondern in taus fend mannigfaltigen Geftalten; nur pantheiftifch ericbeint Gott gang, und nur im Dantheismus ift Gott gang, überall in jedem Einzelnen. So ift für das große Ich das gewöhnliche Ich und das gewöhnliche Du nur Supplement; jedes Du ift ein Supplement jum großen 3ch. Wir find gar nicht 3ch; wir konnen und sollen aber Ich werden, wir find Reime zum Ich = Werden. Bir follen Alles in ein Du, in ein zweites Ich verwandeln; . nur dadurch erheben wir uns felbft jum großen 3ch, bas Gins und Alles zugleich ift. 1

7. Rovalis erwartet also vom Christenthume eine gänzliche Umgestaltung der Welt, und wirst so einige Grundgedanken zu einer Philosophie der Geschichte hin: Es wird eine Zeit kommen und das bald, wo man allgemein überzeugt sein wird, das kein König ohne Republik, und keine Republik ohne König bestehen könne. Jest regt sich nur hie und da Geist. Wann wird der Geist sich sanzen regen? Wann wird die Menschweit in Nasse sich selbst zu bestinnen ansangen? Alles Einzelne

<sup>1</sup> Revalis' Schriften, Th. II., G. 237 — 240.

für fich hat ein eigenes Daf von Kabigteit, nur bie Capacitat bes Gefdlechts ift unermeflich. Alle Plane muffen fehlichlagen, bie nicht auf alle Anlagen des Gefchlechts vollftandig angelegte Plane find. Evolutionen find der Stoff der Geschichte. jest die Bollendung nicht erreicht, wird fie bei einem funftigen Berfuche erreichen oder bei einem abermaligen. Berganglich ift nichts, mas bie Gefdichte ergriffen. Aus ungabligen Bermandelungen geht es in immer reiferen Geftalten wieder bervor. Aus Inftintt ift ber Gelehrte Reind ber Beiftlichkeit nach alter Berfaffung, fie muffen Bertilgungetriege führen; benn fie ftreiten um Gine Stelle. Der anfängliche Berfonalbag gegen ben tatholifden Glauben ging allmälig in Baf gegen bie Bibel, gegen ben driftlichen Glauben und endlich gar gegen die Religion über: und fo entftand eine neue europäische Bunft, die Auftlarer, welche jede Spur des Beiligen ju vertilgen raftlos befchäftigt waren. Ein Enthuffasmus ward grofmuthig bem armen Menfcengefdlechte übrig gelaffen, ber für biefe berrliche, grofartigt Philosophie, welche ben Menfchen in ber Reihe ber Raturmefen mit Roth obenan ftellte, und bie unendlich icopferische Duft bes Weltalls aum einförmigen Rlapbern einer ungeheuren Duble machte, die vom Strome bes Rufalls getrieben, eine Muble an fic, ohne Baumeifter und Müller, eine fich felbft mahlende Mühle fei. Frantreich mar fo gludlich, der Schof und Sig diefes neuen Glaubens zu werden, der aus lauter Wiffen zusammengetlebt war. Diefe Gefdicte bes modernen Unglaubens ift ber Schluffel gu allen ungeheuren Phanomenen der neuern Reit. Gine gweitt Reformation, eine umfaffenbere und eigenthumlichere, mar unvermeiblich, und mußte das Land querft treffen, das am meiften moderniffet mar und am langften aus Mangel an Freiheit im Dag die Beit der Hufs afthenischen Buftanbe gelegen hatte. erftebung getommen ift, und gerade die Begebenbeiten, die gegen Die Belebung der Religion gerichtet gu fein ichienen und ihren Untergang ju vollenden brobten, ble gunfligften Beiden ihrer

Ammeration geworden find, - dies tann einem bifteriften Gemuthe gar nicht zweifelhaft bleiben. Wabrhafte Anarchie ift bas Renamaselement ber Religion. Aus ber Bernichtung alles Positiven bebt fie ihr glorreiches Saupt, als neue Weltstifterin, empor. Der Geift Gottes ichwebt über vem Waffer, und ein bimmliches Eiland wird als Mobuftatte bes neuen Menfchen, als Strom. gebiet des ewigen Lebens werft fichtbar über den gurudftromenden Bogen. D! daß der Beift ber Beifter end erfüllte, und ibr abliefet von diefem thorichten Beftreben, die Gefchichte und die Menicheit ju modeln und eure Richtung ihr ju geben. Ift fle nicht felbfiftandig, nicht eigenmächtig? Alles, was in der neueften Beit gefdeben, verrath bem biftorifchen Muge eine univerfelle Individualitat, eine neue Gefdicte, eine neue Menfcheit, die füfefte Umarmung einer jungen überrafcten Rirche und eines liebenden Gottes, und bas innige Empfängnis eines neuen Defe flas, in ihren taufend Sliedern zugleich. Wer fühlt fic nicht mit füßer Scham guter hoffnung? Das Reugeborne wird bas-Abild feines Baters, eine neue goldene Reit, mit dunteln uns endlichen Augen, eine prophetifche, wunderthatige und wundenbeilende, troftende und emiges Leben entgundende Beit fein, eine grofe Berfohnungezeit, ein Beiland, ber, wie ein echter Genius unter ben Menfchen einbeimifch, nur geglaubt, nicht gefeben werden fann, dod unter gabllofen Geftalten ben Gläubigen fichtbar, als Brod und Wein verzehrt, als Geliebte umarmt, als Luft geathmet, als Bort und Sefang vernommen, und mit himmlifder Botteft ale Tod unter ben bochken Schmerzen ber Liebe in das Innere bes berbrausenden Leibes aufgenommen wird. Frankreich verficht einen weltlichen Protestantismus. Sollten auch weltliche Jefuiten nun ents fichen, und die Geschichte der letten Jahrhunderte erneuert werden ? Das alte Pabfithum liegt im Grabe, und Rom ift jum zweiten. Mal eine Ruine geworden. Soll der Protestantismus nicht endlich aufboren, und einer neuen Rirche Plat machen? Die anderen Belttheile warten auf Europa's Verföhnung und Auferstehung,

um fic anzuschließen und Mitburger bes himmelreichs zu werben. Der jetige himmel und die jetige Erde find profaischer Ratur; es ift eine Weltperiode des Rutens. Das Weltgericht ift der Anfang der neuen, gebildeten poetischen Periode.

d. Den tunftlerifden Standpuntt, und namentlich bie Doefie fieht Rovalis folieblich als Diefe hobere Regeneration bes Menschengeschlechts an. Das ift der Zwedt feines Romans, an deffen Bollendung ibn der Tod binderte. Sierüber haben wir noch einige Borte zu fagen. Die Doefle foll bas gange Leben ergreifen, und die überfinnliche Welt in baffelbe eintreten laffen, fo daß fich in ihrem Lichte alle Berhaltniffe neu geftalten: In diefer Freude, das, was außer ber Welt ift, in ihr zu offenbarm, bas thun ju tonnen, was eigentlich der urfprüngliche Trieb unferes Dafeins ift, liegt der Urfprung der Poeffe. Es ift recht übel, bag die Poeffe einen befondern Ramen bat, und bie Dichter eine besondere Runft ausmachen. Es ift gar nichts Besonderes. Es ift Die eigenthumliche Sandlungsweise des menschlichen Geiftes, Doffe ift Darftellung bes Gemuthe, ber innern Belt in ihrer Befammb Der Dichter weiß jene gebeimen Rrafte in uns nach Be lieben gu erregen, und gibt uns eine unbetannte, berrliche Delt Der Dichter ift wahrhaft finnberaubt; bafür au vernehmen. tommt Alles in ihm vor. Er fiellt im eigentlichften Ginne bas Subject = Object vor: Gemuth und Welt. Daber die Unendlich teit eines guten Gedichts, feine Emigteit. Der Dichter muß ben redenden Geift aller Dinge und Sandlungen in feinen uniers fdiedlichen Trachten fich vorzubilden vermögend fein. Philosophic ift die Theorie det Poeffe; fle zeigt uns, was die Boeffe fei: baf fie Eins und Alles fei. Die Treunung von Philosoph und Dichter ift nur fceinbar, und zum Nachtheil Beiber. Die bobere Welt if uns naber, als wir gewöhnlich benten; fcon bier leben wir in ihr, und etbliden fle auf das Innigfte mit ber irdifden Ratur vermebt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novalis' Schriften, Th. IL, S. 236, 273, 281 - 288, 291, 274.

Dritter Abschnitt. Umgestaltung der Fichte'schen Philosophie. 129

Es bricht die neue Welt hinein, Und verdunkelt den hellsten Sonnenschein. Das Urspiel jeder Natur beginnt, Auf kräftige Worte jedes sinnt; Und so das große Weltgemuth Ueberall sich regt und unendlich blüht. Alles muß in einander greisen, Eins durch das Andere gedeihn und reisen.

Das Gemissen, diese stinn- und weltenerzeugende Macht, dieser Keim allen Persönlichkeit, erscheint mir wie der Geist des Weltzedicks. Der wahre Seist der Fabel ist eine freundliche Bersklichung des Seistes der Tugend. Auch im Dichter redet die höhrte Stimme des Weltalls, und ruft in ersveulichere, bekanntere Welten. Aur durch den Seist der Tugend besteht die ganze Ratur, und soll immer beständiger werden. Bei höheren Sinnen entsteht Religion; und was vorher unbegreifliche Nathwendigkeit unserer innersten Ratur schien, wird zu einer innigen Semeinschaft aller Seligen in Gott, und zur vernehmlichen, vergötternden Gegenswatt des allerpersönlichsen Wesens in unsern tiessten Selbst. 1

## Dritteg Hapitel.

Umgestaltung ber Fichte'schen Philosophie.

Diese Bestrebungen ber Fichte'ichen Schule, die Schranken bes subjectiven Idealismus zu durchbrechen, dies geistreiche Sinstrangen gegen den Schelling'schen objectiven Idealismus hatte Fichte beobachtet; und es gelingt ihm nun noch selbst, alle biese

<sup>&#</sup>x27; Novalis' Schriften, Th. I., S. 165; Th. II., S. 224; Th. I., S. 31; II., S. 223, 225—226; Th. I., S. 168, 219, 240, 242—244.

Midelet G. b. Db. II.

Strablen des boberen Lichts in Gin Ganges aufammengubinden, und fo ausführlicher und wiffenfcaftlicher, als feine Goule, diefen Hebngang ju machen, wiewohl er und alle feine Schuler dennoch nur in der Annäherung zu diefem Standbuntt begriffen find, obne ibn vollständig erreichen, noch ben unendlichen Progreß ganglich auf bie Seite ichieben zu tonnen. Als die Schelling'iche Raturphilosophie in Deutschland vielfache Aufnahme fand, gerade beim Bedfel bes Jahrhunderts, tonnte Richte für feine Philosophie der Gub jectivität, die lette-Ausgeburt bes achtzehnten Jahrhunderts, beforgt fein, und fich balb durch bas Spftem ber Objectivitat, bas mit bem nennzehnten Jahrhundert bereinbrach, überflügelt feben. Er gerieth dadurch in Streit mit Schelling, ber bisber fein Freund und Schuler gewefen war; biefer Streit nahm gulett einen boof leidenschaftlichen Charafter an, und ging fo weit, daß Schelling Kichten gar nicht als ein nothwendiges Moment gelten laffen wollte. Schellingen mußte es allerdings in Sarnifc bringen, daf ficht, wie Schelling fich ausbrudt, "meuchlings feine Streiche gegen ihn vor Berliner Weibern, Rabinetsrathen, Raufleuten und ber gleichen" führend, die Naturphilosophie eine todtgeborne genannt hatte, 1 und bann doch in feinen fpatern popularen Schriften, aus den Jahren 1804 - 1806, feine Wiffenschaftslehre dem Soll ling'fden Standpuntte anzupaffen fich bemühte. Richte ift eben durch bie Schelling'iche Dentweise angeftedt worden; wobei ihm Schelling vorwirft, bag er "Gate, welche bie Raturphilosophie bereits im Jahre 1801 in wiffenschaftlichem Bufammenhang aufftellte, jurif i. 3. 1806 einzeln an fich gebracht (fein eigener Ausbruck)." 2 Dies zu beweisen, trat nun alfo Schelling 1806 mit ber febr heftigen polemischen Schrift hervor: "Darlegung bes mahren Berhältnifte

Ghelling: Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesseren Fichte'schen Lehre, S. 163, 2. — Bergl. Fichte: Ueber das Besen des Gelehrten, S. 31; Die Anweisung zum seligen Leben, S. 386 (Reden an die deutsche Nation, S. 241).
 Schelling: Darlegung des wahren Berhältnisses, u. s. f., S. 4, 11, 169.

der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre," worin er Fichte des Plagiats beschuldigt, und zugleich zu zeigen sucht, daß dessenungeachtet die Fichte'sche Ansicht, wie sie in den Grundzügen zur Sharatteristit des Zeitalters, den Erlanger Borlesungen über das Wesen des Selehrten, und der Anweisung zum seligen Leben enthalten ist, die Schranken der ursprünglichen Wissenschaftslehre zu durchbrechen nicht vermochte, sondern eben im unendlichen Progresse steden blieb. \(^1\) (Eine Darstellung und Beurtheilung der Fichte'schen Philosophie von Segel im kritischen Journal der Philosophie, Werte, Bd. I., S. 116—157, auf die Schelling sich öster beruft, leistete ihm hierin die Gewähr. \(^3\)) Indem es nun damit, wie die solgende Darstellung zeigen wird, seine volltommene Richtigkeit hat, so müssen wir diese neue Fichte'sche Philosophie noch der Schelling'schen vorangehen lassen.

Fichte felbst gab in einer gleichzeitigen Erklärung zu, daß die Ichform ober die absolute Reflexionssorm, das Eine Leben, in welchem das Absolute lebt, auch in den neuern Darstellungen seiner Philosophie der Grund und die Wurzel alles Wiffens geblieben sei. Er wollte also gar nicht seinen Standpunkt grandert haben, und protestirte gegen jede derartige Zumuthung. Er bediente sich dabei der Wendung, daß, wenn die Leser nicht das, was er in seinen spätern Schriften vortrage, schon in der alten Wiffenschaftslehre gefunden hätten, sie dann eben diese nicht verstanden hätten. Wit andern Worten, das Schelling'sche Spstem ist an sich in der Wiffenschaftslehre enthalten; es kommt nur darauf an, durch Entwickelung derselben jenes daraus hervorzsten zu lassen. So ist immer eine folgende Philosophie die weitere

<sup>&#</sup>x27; Schellings Darlegung des mahren Berhältniffes der Naturphilosophie, S. 42, 52, 72 — 74, 91, 119 — 120, 140.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 3, 24, 161.

<sup>3</sup> Rachgefuffene Berte, Bb. III., G. 357, 359.

<sup>4</sup> Die Anweisung jum seligen Leben, Borrede, G. IV.

Die Biffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe, Borrebe, G. IV - VI; Die Thatsachen bes Bewuftseins, G. 35, 215 - 216.

Auseinanderlegung ber früheren; das hat Richte dunkel gefühlt. Schelling felbft brachte ibn barauf, indem er 1801 fdrieb, es fei unmöglich, baf fie nicht in ber Folge übereinstimmten, obgleich biefer Puntt noch nicht berbeigeführt fei: man muffe daher die vollständige Entwickelung des Richte'schen Sustems abwarten, bie der Beit bedürfe, welche man Richten jest nicht laffen wolle, um es bis jum Buntte jener Uebereinstimmung ju führen. Fünf Jahre fpater überzeugte fich Schelling freilich von der Unmöglichteit jeder Bereinigung. 1 Der frühere Philosoph barf fich nämlich nicht felber das Berdienft aufdreiben, wenn von feinem Spfteme aus eine Weiterleitung des philosophirenden Geiftes vorgenommen worden, fondern er muß diefe Chre feinem Rachfolger überlaffen. Das, was an fich in einer Philosophie war, muß auch beraustreten; der Lefer ift aber nur verbunden, das explicite Borhandent in derfelben anzuerkennen: und Kichte's Korderung an ibn, noch vor der Explicirung das implicite darin Enthaltene berauszufüle len, ift allerdings unftatthaft. Wie löblich alfo auch fein Beftreben war, fein eigenes einseitiges Princip noch felber auf den boberm Standpunkt zu erheben, fo ift ihm dabei doch eben das Doppelte begegnet: einmal, daß er nicht zuerft diefen Schritt gethan, for bern hierin nur feines Nachfolgers Nachfolger hat werden tonnen; und dann, daß, da er der Sache nach beffen Borfprung bennoch nicht einholen konnte, er nur mit Schelling'ichen Terminologien und Redensarten um fich wirft, 2 ohne feiner Gedanten innerfim Rern zu erreichen.

Eine andere Bemertung, die fich hier aufbrängt, ift die, daß Fichte (was freilich das Sochste und Schwerfte gewesen ware) bem nicht treu geblieben ift, was er in einem Briefe an Schelling

¹ Schellings Zeitschrift für speculative Physit, Bd. II., heft 2, Bor erinnerung, S. vIII; Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilossophie, S. 162,

<sup>-3 3.</sup> B.: Sonnenklarer Bericht, S. 40; Nachgelassene Schriftell, Bb. III., S. 359 - 360 u. f. w.

Butlegung des wahren Berhaltniffes der Raturphilosophie, S. 161 — 162.

Fichte dagegen hat bei diesem Kampfe den immanenten Rhythsmus im Fortschritt des philosophirenden Geistes jum Bewustfein gebracht, wiewohl, was den Inhalt des Streits betrifft, das Recht auf Schellings Seite war. —

In dem, was wir nun noch von der Richte'ichen Philosophie barauftellen baben, muffen wir junacht bie Umgeftaltung feiner Metabhofit 1 unterscheiden, wie fle in ben Borlesungen über bie transscendentale Bogit, die Thatsachen des Bewustseins, und die Wiffenschaftslehre enthalten ift; bier ftreift er zuweilen an die Philofopheme des Proflus an, doch bleibt der Grundton Schellingianis mus. Das Zweite ift eine Umidaffung feiner prattifden Philosophie im Naturrecht, der Sittenlehre, den Grundzugen des gegenwärtign Beitalters, ber Bestimmung des Gelehrten, ber Staatslehre, und den Reden an die beutsche Ration. Sieran folieft fich brittens ber religiofe Standpuntt in der Anweisung jum feligen Leben, worin dem Mangel, der ihm in der Antlage des Atheismus gemacht worden, nunmehr vollständig abgebolfen, und er felbft zum Bewußtfein jener Mangelhaftigkeit gelangt ift, indem er zugibt, daß die blos mora lifde Weltanficht, wie er fie in feiner urfprünglichen Sittenleht dargeftellt, Stoicismus fei, und ber Annahme eines Gottes nicht bedürfe, fondern fich felber ihr Gott, Beiland und Erlofer fei.2

I. Metaphyfit. In Einleitungsvorlefungen zur Wifferschaftslehre sagt Fichte: Diese Lehre sest voraus ein ganz neuts
inneres Sinnenwertzeug, durch welches eine neue Welt gegeben
wird, die für den gewöhnlichen Menschen gar nicht vorhanden
ist; sie ist nicht etwa ein Erdenken und Schaffen eines Reuen,
nicht Gegebenen, sondern Zusammenstellung und Erfassung in
Einheit eines durch einen neu zu entwickelnden Sinn Gegebenen.
Zu dieser Ansicht kann sich das Menschengeschlecht nur erheben
durch eigene Freiheit, beginnend in einem Einzelnen; ebe das

<sup>1</sup> So, auch Transscendental Philosophie nennt er selbst die Biffenschaftslehre, in dem so eben angesuhrten Briefe an Schelling.
2 Die Anweisung zum seligen Leben, S. 135 — 138, 204 — 214.

Befaledt bie Freiheit ertragen tann, waltet ber Glaube. Das afte Gefdaft ift bemnad, diefen neuen Ginn im Menichen m weden: einen Sinn für bas Leben der Freiheit, bas, obne Cubftrat gu fein, Grund alles Seins ift, bas Ueberfein, bas Seinfeten, bas Ginen von Gegenfaten. Das Gubftangenmachen ift eine Erägheit des Wiffens; die Wiffenschaftslehre hat diefe. ju vernichten, um das Leben felbft vor den Blid zu fordern. Das Gein wird erblict, nicht in feinem Sein, fondern in feinem Baden und Entfleben aus einem Andern, welches in ibm nur gebunden und gefeffelt ift: ohne Zweifel Freiheit, Leben, Beift. Der neue Sinn ift bemnach Sinn fur ben Beift, fur ben nur Geift ift und burchaus nichts Anderes, und dem auch bas Andere, bas gegebene Sein, annimmt bie Form bes Beiftes und fic barein verwandelt. Das Geben, bas innere nämlich, das Erfeben, Anthauen, die Ginheit der zwei entgegengesetten Glieder, ift der immanente Seinsgrund und Eräger für bas Befebene; in feinem Befen liegt es, bag bingefeben, projicirt werbe ein Pfobuct als Gefebenes. Das Gein bat alfo in fich gar nichts, fondern Alles nur in feinem Geben. In diefer Ginheit ift die Zweiheit das hingefebene aus ihr, welches in ihr schlechthin Gins ift; bas Seben bleibt nämlich in Beiben bas Gine, Beibe find in bem Einen Schen bes Befebenen, - fein Geficht (idea, wie bei Luther). Das Beben verneint fich und fein Product, und fo ift es in ber That; es fest daffelbe als nicht burch fich gefest. Das Sein wird einmal als Product des Sebens anerkannt: bas andre Mal als foldes ausdrudlich negirt, fo daß blos das todte Geruft des. Lebens übrig bleibt. Diefes Sein heißt das Bild, jenes die Realität; in der letten wird bas eigene, felbftftandige Leben des Inhalts mit binzugebacht, in bem erften nicht. Indem das Ceben fich in feinem Producte vernichtet, fast es fich felbft als blos ein ertöcketes Bild des Seins auf: fo wird es fein Product als ein Selbfiftandiges finden, benn bagu hat es felbft baffelbe gemacht; fein eigenes Leben aber geht an bem aus ihm binge-

febenen Leben durchaus verloren. Dies Seben des Sebens iff ein Deuten, als ein beftimmtes und bestimmendes Geben; das Bild einer folden Befdrantung und Fortbeftimmung des Lebens, mit ausbrudlicher Abstraction von dem Gein oder Richtsein desfelben, nennen wir Dentbilb, Begriff. Das Segen bes ju Beftima menden aber beift Anschauen. Alles Denten führt bei fic und sest voraus in unmittelbarer Einheit die Anschanung: ein Sinfdauen des bleibenden und dauernden Etwas, das durch das in Ka wan=. belnde, und von einem Segenfate zum andern fließende Leben bes. Dentens eben bestimmt wird. Babrhaft an fic ift nur ein Leben burchaus in ihm felber, und ein anderes ift gar nicht ba; biefes eine reine Leben ftellt fich in einem Biffen, einem Bilbe feiner felbft bar, und wird baburd angehalten und befeftigt. Das alfo, bas Befeftigen, - alfo einen Gegenfat, ein Richtleben mit bineinzubringen, - ift bas Gine Grundgefes bes Miffens. Auf der Berbindung diefes Gegenfates mit der Form des Lebens beruben alle Seftaltungen des Wiffens, und laffen fuftematifd fa barauf gurudführen. Denten ift die abfolute Ginfict ber Identitat eines Anschauungsbildes (eines folechthin Gegebenen) mit einem Dentbilbe (einem abfolut Apriorifchen). Das Denten bes Dentens, bas Denten, bas absolut bestimmen foll, als ausgebend von einer absoluten Unbestimmtheit zur Befimmtheit, ift bas Id, das absolute Sichstätbarsein und Kürsichsein des Schens in feiner Wefenheit felbft, die Rantifche Apperception. Der Befolug, in welchem bas 3d fich felbft als febend fictbar wird, ift bas Sinverfieben bes Dinges. Mir baben fo im Seben zwei Principheiten, die fich einander begegnen und fich in Ginem Schlage vereinigen, um beibe ihr gemischtes Product, die gege= bene Borftellungswelt, bervorzubringen: die jedoch nicht etwa in gleichem Range mit einander fieben; eine fteht an der Spite und ift die erfte, von der die gange Bechfelwirtung ausgeht. 1

Radgel. Berte, Bb. I., S. 4-6, 25-26, 11-13, 16-17, 45-46, 48, 75, 19, 50-51, 53, 55, 57-59, 65, 68, 63, 66, 72-74, 76-77, 97, 84.

Dritter Abschnitt. Sichte's Einleitung in die Wiffenschaftslehre. 137

lieber biefen Dualismus des Ich und Richt-Ich, in wie viel Jomen Fichte ihn auch noch gießen wird, tommt er nie hinaus, wie sehr er sich auch, nach diesen neuesten Darstellungen, vor seisnen Inderen gerarbeitet, und in jeder Stunde wieder von vorne anfängt, um immer nach größerer Klarheit zu ringen und schärfer ins Berkandniß einzudringen.

Dies Dreifache ist nun das absolut Rene unserer Lehre: daß der absolute Ansang und Träger von Allem reines Leben sei; alles Dasein und alle Erscheinung aber Bild oder Sehen diese absoluten Lebens sei; und daß erst das Product dieses Sehens sei das Sein an sich, die objective Welt und ihre Form. Die philosophische Anstatt erfasset die Dinge, so wie sie an sich sind, d. i. in der Welt des reinen Gedankens, welcher Welt Urprücip Sott ist: demmach also, wie Gott sie denken müste, salls ihm ein Denken beizulegen wäre.

Der noch immer nicht überwundene Dualismus tritt hier machft als der Gegensat von Denken und Anschauen auf; und die isoliete Betrachtung dieser Momente gibt dann zwei neue Einleitungen in die eigentliche Wiffenschaftslehre. <sup>2</sup> Diese aber selbst, die Confirmation des Grundbewustsleins in der Berknüpfung seiner Momente, stellt sich hiermit dar als eine Gnosogonie. <sup>2</sup> Man muß nicht (sagt Fichte) Philosophie besthen, sondern sein, eben diesen absolut genetischen und verstehenden Blick als seine unwandelbare Natur tragen. Darin, daß wir genetisch versahzen, besteht die dialektische Kunst der Entwickelung. Die Philosophie ist eine Umschaffung, Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes in seiner tiessen Ausgel, die Einsetzung eines neuen Organs, und aus ihm einer neuen Welt in die Zeit. <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Radgel. Berte, Bb. I., G. 101; Ueber bas Befen bes Gelehrten, 5.93 - 94.

<sup>3</sup> Nachgelaffene Berte, Bb. I., S. 398, 404 - 406.

<sup>3</sup> Connenklarer Bericht, S. 176-177.

<sup>4</sup> Rachgelaffene Berte, Bb. 1., S. 128, 184, 399.

A. Die transscenbentale Logit. Die Wiffenfoaftslebre bat jum Zwed bas gange Biffen, in allen feinen möglichen Beftimmungen es aus Ginem Standbuntte beraus erfcorfent: Die Logit nur einen Theil, bas Denten mit Musichtes ber Anfdauung: fie ift Lehre vom Denten folechtweg, feinem innern Mefen nach. Der Menfc wird foledthin im Biffen geboren; fein Dafein beingt das Wiffen mit fich, ohne alle fein Buthm und Freibeit. Das Ich benet nicht, fondern bas Wiffen, worin Denten und Anschauen ungertrennlich verbunden find, dentt; bie Thatigfeit bes 3ch ift bloge Reproduction bes urfbrunglichen Lebens des Wiffens. Das Denken ift ein Bilden, das folede bin ein Bild feiner felbft fest. Das Miffen in feiner abfoluten Grundform ift eine Sputhefis der Anschauung und des Beariffs. Der Berftand ift ein Stin, bas durch fich ein Leben und Aliefen fest; ein folder Berftand, mit biefem burch fich felbft gefesten Leben und Grundbilden, ift uns die Grundlage ber Borfiellungen. Aus diefem absoluten Berfande werden alle Dinge. Die Anschauung ift die in dem Bilde Schlechthin liegende Begie bung, daß in ihm Etwas abgebildet fet, ein in ihm Gebilbetes ihm correspondire. Das Gein ericheint, die Ericheinung ericheint fich, begreift fich als folde, als des Seins; und auf diefe Beife ift Erkenntnis möglich. Das Bilb bes Seins felbft, bas ba if nicht burd fic, fonbern burch bas Sein, ift bas Urbild; biefet existirt nur im Berkeben feiner, felbft als Wild: und diefes Ber fichen ift möglich nur, indem estifich fest, und fich im Geget fage fest mit bem Sein, gufolge eines Bildes feiner felbft, als bes Bilbes vom Sein. Die Erfcheinung ift schlechthin nur im Bilde ihrer felbst; und das ift die ursprüngliche und absolute Selbftanschauung der Erscheinung. Der ursprüngliche Gine Grund follogismus, durch ben bas urfbrungliche Wiffen zu Stande tommi, ift: 1) Anschauung eines Gesetes: die Erscheinung bringt schlecht bin mit fich ihr Bild; 2) factische intellectuelle Anschauung eines Borhandenen als Bilbes; 3) die Ginficht, daß barum biefes

Bild Tecidenz der Erscheinung sei: das Sichverstehen als Bild.
Sein und Bild im Wiffen zu verknüpsen, ist die Aufgabe; Ich
ist das Bild, wo die Erscheinung anschant das Geset, das Svin
und Bild schlechthin unabtrennbar von einander sind. Die Erscheinung muß sich sehen als Princip des Bildens, als setzend
das Sein durch das Bild; so ist sie Ich, die Identität des Begreisenden und Begriffenen, die absolute intellectuelle Anschauung
der Vernunft durch sich selbst, die einfachste Grundbestimmung
des Selbstwußtseins, aus der alle übrigen (das vollständig bestimmte Selbstwußtsein) abzuleiten sind, und zu der man sich
nur erheben kann, indem man alles Individuelle und Persönliche
rein abschneidet.

B. Thatfachen des Bewußtfeins. Das Befen aller Biffenschaft besteht darin, daß von irgend einem finglich Babrgenommenen durch Denten jum überfinnlichen Grunde beffelben aufgestiegen werbe. Chenfo verhält es fich mit ber Philosophie: fle geht aus von der Wahrnehmung des Wiffens durch den innern-Sinn, und fleigt auf ju bem Grunde deffelben. In biefen Borlejungen haben wir es mit dem erften Stude diefer Biffenfchaft. mit dem Phanomene, ju thun. Die Beobachtung biefes Bilbes des Seins macht die innere Welt des Bewuftfeins ju unferem. freien Eigenthume, indem wir dies Bewuftfein als, ein für fich bestehendes System von Thatsachen ansehen und es aus fich selbst ertlaren. Der Menfc bat überhaupt nichts, benn bie Erfab. rung; und er tommt ju Allem, wogu er tommt, nur durch die Erfahrung, burch bas Leben felbft. Auch in der Wiffenschaftslehre, als der absolut höchken Potenz, über welche kein Bewußt. sein fich erheben kann, kann durchaus nichts vorkommen, was nicht im wirklichen Bewußtsein oder in der Erfahrung, der bochs fien Bedeutung des Worts nach, liegt. (Aus diefer peränderten

Rachgelassene Berte, Bb, I., S. 106, 110, 120—121, 124, 129, 138—139, 142, 149, 171, 192, 367—368, 209, 211, 232, 281; Sonmenklarer Bericht, S. 116, 127, 64, 63, 134.

Anfict bes Baters ift geschöpft, was ber Sohn bann als feine eigene Meinung öffentlich vorgebracht bat. 1) Wir gewannen aus bem Bieberigen, bas außer bem Abfoluten nur ber Berftand, wie Gott felbft, abfolut ift: benn er ift feine Ericheinung. Gie ift nur in der Form des Sichverftebens; denn das ift die abfolute Korm Hres Seins. Alles ohne Ausnahme, wovon außerdem noch gefagt werden mag, daß es fei, ift nur im Berftande und für den Berftand; und außer diefem Berftande ift nichts, benn eben Gott, indem das absolut außer Gott Gefeste, die Erfdeis nung, auch nur da ift im Berfieben diefer Ericeinung von fic Dies Berffandnif, als vollendetes, ift teinesweges eint einzige Grundform, fondern eine gefchloffene Reihe folder Bas fandesmomente, welche fich nur befchreiben läßt als ein Beben und fich Bewegen des Berftebens. Daber liefert die Beobachtung Thatfachen des Bewußtseins in der Mehrheit. In der Region ber Anfaauung ift Alles factifd; die Wiffenschaftelebre gibt und bie alle befondern Momente umfaffende Ginheit, und bas Gefth woraus die Mannigfaltigteit ertannt wird. In der Logit war es uns zu thun um ben Inhalt des factifchen Wiffens, ben jenigen Bilberguftand, welchen die Etscheinung ohne Weitert mit fich bringt. Innerlich tennen wir die Erfahrung; jest wollen wir fle auch außerlich als Thatfache anfeben, um gu feben, wit wir von diefem Buntte heraus und herüber tommen möchten p einem Andern. Go viel im Allgemeinen, 2

Die Eintheilung des Folgenden ift nun die: das niebert Berfieben ift das Organ des wirklichen Seins; das höhere, bas des Ueberwirklichen. Die Beziehung des Ich auf ein schon fertiges Bild, welches nicht angesehen werden kann als conftruirt

¹ Immanuel Hermann Fichte: Beiträge jur Charatteriftit der neuern Philosophie zu Bermittelung ihrer Gegenfage (1829), S. 412 fig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Thatsachen des Bewußtseins, S. 5, 44, 166; Sonnenklarer Bericht, S. 12, 166—167; Nachgelaffene Berke, Bd. I., S. 408—410, 413, 551, 416—417.

duch das unmittelbar sichtbare Bermögen des Ich, ift das Wirtliche. Die jedesmalige Realität, wirklich und wahrhaft gelebte
Begebenheit entsteht uns durch das Einsenten und Bergessen unseres Selbst in gewissen Bestimmungen unseres Lebens, die sich selbst machen und fortführen. Wird der Urbegriff des Sehens an das blose Sehen des Gewordenen gehalten, so wird das Sehm ausgedehnt über die Grenze der Gegebenheit, und heraufsgesührt zu dem Princip; es stellt sich eben dar das Ideale und Ueberwirkliche. 1

1. Bom niedern Bermögen. Goll das Bermögen ber Selbftanichattung aufgefaßt werden, wie es ift, fo muß cs angeschaut werden als unendlich; die Ausbehnung im Raume iff nichts Anderes, denn die Sichanschauung bes Anschauenden in feinem Bermogen ber Unenblichteit. Durch bas Denten, als bas Berausgeben aus der unmittelbaren Anschauung, und durch die unabtrennliche Bereinigung biefes Dentens mit der Anfchauung pu einem innig verfchmolzenen Lebensmomente bes Anschauenben wird bas, mas eigentlich in ihm ware, zu einem Etwas außer ihm, ju einem Objecte; bas Denten leiftet in ber außern Bahrnehmung durchaus nichts weiter, als daß es ihr die Form des objectiven Dafeine gibt. In aller Wahrnehmung nimmft Du dunahft mer Dich felbft und Deinen eigenen Buftand mabr; das Denten fest erft einen Gegenstand als Grund meiner Affection hinju. Aller Gegensat entsteht demnach unmittelbar und rein aus dem Denten, und wird durch daffelbe mitgebracht. Richt 36 bente in diefem Denten; fondern man muß fagen, bas Denten felbft, als ein felbftftandiges Leben, denkt aus und burch fich selbft dies objectivirende Denken. Das Ich, wie wir es dermalen tennen, fest weder das außere Object noch fich felbit, sondern Beide werden durch das allgemeine und absolute Denten

<sup>1</sup> Rachgelassene Werke, Bb. I., S. 434 — 435 (Gonnenklarer Bericht, 6. 28, 38 — 39), 444.

gefest; und durch diefes wird dem Ich sowohl das Object, als es fich felbst gegeben. 1

Das durch das Denten gefeste Ich ift freies Princip, und tann, als foldes, Princip werden ins Unendliche; die unendliche Reihe der fich ausschließenden Principiate ift die Beit. Indem ber Trieb, als eine Caufalitat, die teine Caufalitat bat, durch Semmung und Befdrantung bes Lebens, Gefühl mirb, b. b. gum Bewußtsein feiner tommt: fo wird berfelbe unmittelbar Caufalität haben, da wo er es nun noch tann, nicht in bei Sphare bes Seins, fondern eben im Reiche des Bewußtseins Das Leben bat aber folechthin durch fein Sein als Reibeit in fich ein bestimmtes Bermogen; und auch diefes Bermogm ift erft jett burch Semmung der unmittelbaren Caufalitat # einem felbfiffandigen Dafein getommen. Da jedes felbfiffanbig Sein der Freiheit Bewuftfein gibt, fo entfleht durch die Sem mung neben dem Bewuftfein des Triebes auch das des Bir mogens zur Caufalität in ber Sphare des Seins; es ift bad Bermögen, durch eine Reibe von Bedingungen bindurch in da Beit zum beabfichtigten Biele fortzuschreiten. Dag es aber jet ein wirkliches Bermögen des Lebens ift, in der freien Gemalt deffelben flebt, und nun unmittelbar gur Ausübung fortgefdritte werden tann, ift bewirtt allein burd ben Begriff. Die Entwer fung eines folden Begriffs ift bedingt burd ein Bild des abfoli ten Biderftandes, welches durch die productive Ginbilbungetreft hervorgebracht wird, demnach gefest und hinausgefest aufer bas Ich und gefest in die Sphare bes Seins an fich, ba es ja ben Leben als einem folden entgegengefest ift. Rurg, diefes pofitive Seten ift das, was wir als objectives Denten befchrieben haben Diefes Bild eines Widerftandes im Bilde hebt die Freiheit bis Bilbens auf, und fo eben wird es gebildet. Die Freiheit bes Bildens in ihrer Unendlichteit wird befdrantt, und biefe Befdran

Die Thatsachen des Bewuftseins, G. 10-15 (Bestimmung bei Menschen, G. 78, 121-122), 35.

tung gebilbet. Es ift bem gufolge in biefem Bilbe ein Dopbeltes, bas in Wechfelmirtung und Gegenfat mit einander geftellt wid: auvörderft bas unendliche Wermögen au feten felbft, in bie Einheit des Bildes als leere Ausbehnung gefaßt, ift dem 36 alenthalben durchfictig und durcheringlich: fodann ein eben foldes mendliches Gesen von Seiten bes Wiberfandes, bas die Durch's fichtigfeit und Durchbringlichteit aufbebt. Das aus biefen beiben Beftandtheilen entftehende Gange ift das Bild der Materie. Das Id, als reale Caufalität in einer materiellen Welt, muß felbft Materie fein; eine folche Beweglichteit der Daterie burch den blofen Begriff tann man füglich nennen Organifation. Das allgemeine und absolute Denken bringt denkend herver die andern Iche, und mich unter ihnen. Das Kactum ber innern Gelbftanschauung tommt also mehrere Dale por: aber ber Inhalt, das Wiffen felbst, welches in jenem Factum innerlich an= geschaut wird, bleibt drum bei allen diefen Wiederholungen immer Eins und daffelbe. Goll brum das Bewuftfein Bewuftfein des Einen Lebens fein, fo muß bie burch die Individualität aufgehobene Ginheit in bemfelben Bewuftfein wieder hergeftellt werden durch ursprüngliches Denten, als die Darftellung der abfoluten Einheit. Das Andividuum denkt dieses Denken nicht als Individuum, fondern eben felbst als das Eine und ganze Leben mit Bernichtung feiner Individualität; es ift in biefem Denten gar nicht mehr ein befonderes und particulares Ich, fondern das allgemeine und Gine. Dieses Denten ift teinesweges ein Pros but des Ich, fondern ein Ausbruck eines abfoluten Factums; nicht bas Individuum, fondern bas Gine unmittelbare geiftige Liben felbst ift der Schöpfer aller Erscheinung, und so auch der Mheinenden Individuen. Die Vernunft, bas allgemeine Denten, das Wiffen schlechthin, ift höher, denn das Individuum; das Individuum bestigt sie nicht als sein Accidenz. Wohl dem Individuum, das von der Vernunft befeffen wird! Mit diesem allgemeinen Denten ift jedoch die Individualität immer vereinigt;

denn nur in diefer bricht das Leben zur Sichdarfiellung und Bewußtfein überhaupt hervor. 1

Die Ratur ift burchaus nichts weiter, als ber burch ab. folutes Denten gebildete Begenfat gegen die absolute Rraft bet freien und geiftigen Lebens, um fle, die für flo folechtbin un fichtbar ift, fichtbar zu machen. Die Ratur bleibt uns blefe Schrante, Regation. Das 3ch barf fich ebenfowenig als bas absolute Sein segen. In der Anschauung haben wir die Ding folechthin, wie fie find; benn fie find burch und burd Erfdeis nung. Die Ratur ift barum burdaus nicht Bild Gottes, fonden nur basfenige, morein Gott ju bilben ift; ebensowenig if ft Sottes Gefcopf, fie bat mit Gott gar nichts gemein. Wir, bit vernünftigen Iche, möchten werden, wenn wir wollten, Gotte Gefdobfe, und die Ratur maden zu unferem eigenen Gefdobfe; wir find das Bild Gottes, und die Ratur ift unfer Bild. Dim Die Leute Die Weisheit Gottes in der Ratur bewundern, mas bewundern fie da eigentlich? Rur ihr Denten; denn die Orb nung liegt lediglich boch in ihrem Begriffe, in ihr ift abgebilbt und abgebrückt das Grundgefes der Erscheinung. Die Burgl aller Wirklichkeit ift bas 3d. Es ware Gin 3d, wenn es mu Anschauung mare; aber es ift auch Berftandlichteit der Anschauung baber ift bas Grundprincip aller Anschauung der Wirtlichteit til Manniafades. Alle Individuen zusammen machen das Ein gemeinsame 3d aus, wobei es in eines Zeben eigener Dact ligh welchen Antheil er nehmen will an ber Fortgeftaltung der Well.

2. Vom höheren Bermögen. Vollzieht ein Individuum durch freies Sandeln einen Theil des allgemeinen Bermögens, fo entsteht dadurch für alle andern numerischen Wiederholungen des Einen Lebens schlechthin ein Verbot, dieser Entwicklung

Die Thatsachen bes Bewußtseins, S. 46, 48, 64—70, 81, 93, 95, 109, 97—99, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Thatsachen bes Bewuftseins, S. 113—115, 119; Rachgelaffens Berke, Bb. I., S. 515—516, 548—549, 558—559.

entgegen gu wirten. Bie vermag abet bie frete Gelbfibeftimmung des Cinen ein Bewuftlein in: allen Mindern, burch welches biefen der entgegenlaufende: Kreibeitsgebrand verboten mirb. an bemirfen und zu begrunden?. Erft bierin liegt bas Berbindungsalieb wijden ber finntichen uid ber fittlichen Belt. Ourch die nabere Erörterung der Andividualität wird die Arage von felbse fich löfen. Die Kreibeitsäußerung ift, felbft nichts: Anderes, .els die abselut froid: Gelbsteantraction des Einen Lebens, modura das Individuum beworgebracht wird, - der unfprüngliche Met der Judivid. usa tion ; Kein Bandeln, außer in der inditiduellen Form. Das Individuum if nicht, ein befonderes, Gein, fondern nur eine jufällige Rorm ber abfoluten Kreibeit bes allgemeinge Lebens, bas, fich aus ber blogen Milgemeinheit und Berfreutheit bit objectiven Anschamung feinen Graft auf. Einen Swett befchnantend, fich fellift; mun Andivibuum, macht, ohne bech badurd: feint Freiheit me verlieren. . : Das Leben in ber Form ber allgemeinen Anfhauung ift burdaus keines Blbftbewuftfeine fabig, fonbern nur in der individuellen Karm. Das Andichibuum darf fich nicht für ein Absolutus-, am Ady, haltenist es gilt ihder, füben ibie. Indivis dualitet; als den: abfaltsten . Sie den: Facticität, hinveg. 311.: kanmen, jum abfaluten Grunde berfelben durch reines Dauten fla Il tibeten, ibas Gine geiftige Leben au faffen fale in berfelben nur erichemend: Die Geundhufeming: bes Lebens-ift, eine gebops belle: 1) die absolute Entauferung, die allgemeine : Mafchaunng bit Kraft, als Sinnenweit, die bas, gange und Eine Liben in feiner blofen Möglichteit barftellt; 2) Eintehren: is fich: felbft allowdieden un genunchfinkensinenisme der neitartenden duck form, jum Gelbithemustlein woongur freien Wirksamteit von tingelnen Punttern aus. Das Ganze, ift Anschauung des Lebens. Bu der Anschaumung bas Denten mit biffgugerwmmen, mare bas Bange eines Sichoffenbarung bes Lebens in ihm felben: 1 . 2 1 . . . .

Die Thatfachen bes Bewußtfeins, S. 139, 142—146, 155—156, 161–164, 17B, 145.

Midelet G. d. Ph. 11.

geneine Bin begreift ein Freiheateprobitet mit als Aufhebung reiner Raftirentwirtelung: Bie Freiheit felbft aber ift stur ba als Mind und Anftrument bes beheten Gefehre, bes. Gittenwofents, Dei Eine Liben ber Recibeit ift alfo Anfidauburteit bes Sittenarfeiel. Anfdanungsform der Sittlitteit, Die Erfdeinung bes Enbynete in ber fichebaren Weit, in ber er faledtha nicht mar, fonben erner im ber etifiden, unificiteren. Dir Ratie, ale Gobe Anthon-Sarteit ber Braft, ift abfotut medbudfig: wie tonen in ihr mb an ifr burg mas wis follen. Ihr Princip ift folleichthin ein fill Sides Wifneim: Leinesweges zim Matuebrinrip; Defin's bann ein water fie abfolut. Die Gittichtelt erfdeint beiminat abs abfolun Sninuvellioite ber Ratur. "Die Raturfede, Bie Beltfeele ift bis 36 bes Menfchen felbft. Der: Enbaweit wiete als Maingff ctue miel abnufaltelende Refberdon: Pinbiutbuen. Tebes aber mit befondern Attlichen Beftimmungen Die Midweturen find gufole Were Maliden Beftimimung, unb file find bas etritae Babre un Bieflithe du: ber Rutur, ... Die afvethebenbe : Geboring nem Actioner Individuen fest: Cotaus, bus Zein läheif: Des Enhand niodo unffthibarifei. Der Gebens burdi bie meut Galbbfidia fichim gemäckt werbeit falle. Beffimment bas Eine Beben i bitt bir Gib swedt gim Richt bie form bos Sollens, fondem bie bes Duffell er Berrichteinis Rainigefen; Rurbim Begenfage gegen einen Sitt erfichent: basi Sittrintefen ale urin Gotten; bas ben Erieb nich fenem Belinande, fonbrin ale:Befinmungegrund megirt; beit ber Sebib ift Bilbft Arobuct bes Endemente, inwiefern biefit Raffir gefen ift. Dem Brube folgend, ift bas Inbloibnum nicht fri ebenfowenig, wenn :es: fich: burch dus Stitengefes beftimmt; bem dann hat das Individuain; als Potiber, edenfalls teine Caufaliili Dio Recibeit: tient im Urbergunge pin ber Gebebung won if Ratur: jur Gietlichteit. Durch Freifeit reift fec bus Inbivibuit vom Triebe lod, vernichtet ibn als fein immittelbar wirtlich Sein, und findet diefes nun in feiner fittliden Beftimmung bit zwar durch fein Herausgehen aus dem allgemeinen Leben als Geis

duchate Bollendet ist, aber nur in einer unchblichen nie zu vollenden. Reihe einzelner bestimmter Ansthaumngen zum Bewaste sin tonmt. Der Ach der Erfchassung eines einigen und heiligen Willens in sich ihr der Not der Sicherschaffung der Sichiebunms zu unmittelbäcken Gichtbarkeit des Endyweds, unde so det sein eigenthimitiges inneres Stoen duchen des heichtelkinde Agt. Bon und an lebet es selbst nicht mahr, sondein in ihm bedet, wie es ehm sein sollte, der Endyweds in ihm bedet, wie es ehm sein sollte, der Endyweds in Gollen und ein Gibet. Rus dem Thebe gegenüber und für die Freshelt: ist dur Endyweds ein Gollen und ein Gibet. Rand Weben, mit die Geben Ratur, nichtlichen ber Endyweds und überstankliche feben Ratur, nichtlichen bei föhrer und überstankliche feben Ratur, nichtlichen bei föhrer und überstankliche feben Ratur, nichtlichen bei föhrer und überstankliche fe-

Des Sithenpefen felbft ift minder Micharbartelt und Am-Manumeforin eimes Coberibbrgenbin Belkeips, bes: Einen in b's foluten Breutis s. 20 @asimiloid Cinfrit. und Datter hilbas Aben Beingelde: M fein Gt'in... Det Endfwied if bie Arnbering de Ceins in Berben. Dis Gumbfein des Efberes ift in feiner Form eine Mulcharraing ; die ibni ift je tillig gewooden ; unipandelbat mit unverandetlich biefelber bie ficht beid bend formale Leben in bet ewigen Form Dos Wiedenis äriftert. Armes Soin abet; Dad # ber obiologen . Bufdaugisa bas @ile if. ift fale artica lous 网, wa fibe beret fich; es : 神: > vict. 20 Ceiti ( ) ehn nieffert fid unnittelbat in ber Antchaffung bestonigen Gut in stial bes Leben bum is kinem esgensticien Seine ift Bub. Gotherficals frimales Leben aber; ale so iteliche lettentiges und thaupenriffe as was unmblicht. Streiten :: werdisch zu. werden dieses Bit Wettes bar Es aber, eben badum: weillibiefes Bieben finenblich ift, nie maen. Das Leben, wie bas Bermögnis zir Bilven über gu fchemutiffreit das Bild Goddie, ich : Wiffents : Was dufet : Witt iff, loft fic m in bloke Anlegatung Bille Wiftens wie Vente anfre Gott kin eben beift, Anfchauung Gottes fein. Roch ein anderes Sein .

HOLE BERTHERMAN FOR STATE OF BOTH THE STATE OF THE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Thätfachen. 8ef Behäuftschie. S. (1945), 1673-4168, 1672-173, 177 (Radgeläffens Werte, 1964-1965, 464), 160, 162, 1168-4199, 191-195.

aufer Gotta: alei:bas Gein ibeen Biffone fober folt Anfhaum Bettes, anunchmen, ift veiner: und Plarer Unffinn. Die Thetik Des Begreiflichen tann daber, ba Gott unbearciflich ift, burdan munifein die Abrorie des Biffens, oder die Biffenfchaftelebu. nite Rabet macht Richte den Hebbrgang gur Wiffenschaftslehn muf folgende: Beetle: Die Gines Enftringena: bie an Gott if if fein Mecidena: fie ift nicht, ohne Adr. zie berfieben, und bie Sichberfieben ift bie Form ibrest Geint; bad Rde. Mur. tomm diefer einig mogliche Gegenfland ibes Miffens im wirtlign Miffen niemals rein vor. fonbera immer gebischen en insgesomm nothwendigen und in ihrer Rethwendigfeit, nachumeilenden fin men das Miffend. Diefe gemettiche Radmeifung, Ift eben bit Abilosophie, ober , die Millenfibastelibne. dezen Direct alie bil möttliche : Erfceinen ... fle: Pelher: aber Das Abbild : bes Lebin, Keinesweues Des wirtliche Leben felber ift. Die Darlogung be Abatfachen bes Remusticius, als eine Raturaelbidite bet En wirkelung diefes Bebens, geht, von den niedvigften Duntte, von be außern Mabruremung, bie gum Wiffen fort, 3 Gollte nicht Richte Bet Abenfung Diefer Disciplin Die, wier Sadren früher (1807) unidicaent Begeliche Libatomenologie bes Geiften bergefonch daben : die nebenfalls Bon ihrer Andlichen Modunchmang wantich und junes beim Tinden des neblatiten: Abiffens absent? Es lan mis ibie: Bild frenteit: ben Fithtelfthen Beiftes micht entgehen, be Formeln friiherer und fpaterer Spftene anf Die Kormel fant Wiffen fchaftelehen gurudzuführen. Daat ider ben: Ausbrud Wie momenologic, Felbik, betrifft jeft kefen wie ihn nurmehe Achon in die Borlefingen über: Biffenfchaftglebne aus Dem Jahre 1804. if Ci Die Mit ffenfchaftelehre bat jum Gegenftande nicht bas) Gein; fondernadas: Mine platineine::und affolnte. Biffit the second control of the control of

\* Rachgelaffene Berte, Bd. II., G. 195.

Die Thatsachen des Bewustseins, S. 168, 204, 206—210. 17: 1 2 Nachgel (Wette) Br.: L., S. 549,-1541, 547, 565, 569; Die Thatsachen des Bauustseins, S.1209 (SonnenNaver Berick, S. 468—169), 214.

eine Seinslehre kann es nicht geben; das Wiffen:ift das Sächste; von dem gewußt werden kann: Ihre Mufgabe, ift demnach: die Sichtverkeit im Gauzen und überhaupt in ihrer Genesis und als Product des Abfoluten anzuschanen; die Erscheinung schank sich an als schlechthin sich schassend: Diese stueste Gestalt der Wissenschaftslehre ist nun am klarsten und gedrängtesten: van Fichte seinen die einer Drudschlicht noch in einer Drudschrift; dem Umrisse mach, abgehandelt worden, welcher wir: daher auch bei der solgenden Darstellung den Borgeg geben, die dem Schne hinterlassenen Seste aber unr zur Ergänzung gebenuchen wollen.

Die Biffenschuftslehre fellen laffend alles besondere und bestimmte Wiffen, geht erftens aus von bem Wiffen fctechte: meg in feiner Ginbeit. Rine: Sines ift fchlechthin burch fich' felbfi, Bott; und Gott ift nicht ber tobte Begriff; ben: wir fo eben ausprachen, fondern er ift in fich felbft lauter Leben. Much tann a fic nicht zu einem andern Gein machen; benn burch fein: Bein ift alles mögliche, Sein, gegeben, und es tann weber: in ihm mod aufer ihm ein neues Sein entfiehen. Goll nun bas Diffen: denmod fein, und micht Gott folbft fein :: fo tann es, ba nichte ift benn Bott, bach mur Gott fethet frin, aber aufer ihm felben 3; Dat ift then das recurren yerdos diefes Hichteschen Philosophia trus, das Wiffen nicht felbft als ein Moment, in ber göttlichen Entwidelung aufgefaßt, fondern aufer Gott gefett zu haben. Und biefer! tif bon Shelling wolltommen aufgehobene Dualismus erfcheint in ben Audeber Glaubensphikafophie, bas fich ber ganzen Fichte'fchen! Shule bemadeigt bat nur in Etwas gemilbert, wenn Sichte fogleich. himifett: Gottes Sein außer feinem Sein; feine Meußetling, in der. # gang fei, wie er ift, und boch in thm felbst auch gang bleibe,i De er ift. Aber eine folde Meuferung ift ein Bild, ober Goemage - Diefe Meuferung Gottes ift eine nothwendige: Gott ift. nicht,

<sup>1</sup> Radgelaffene Berte, 286. II. (6. 3-4, 435-436.3mur) : (1

Die Wiffenschaftslehre in ihremvallgemeinen Umriffer G. 7 416.

wur innerkich und in fich verborgen, sondern er ift auch ba und aufert fic. Go gewiß er erfcheint, ift bies burch fein abfolntes Gein: das Nactum ift ein absolut nothwendiges. Das ba nur wirtlich ba ift, ift folecithin nothwendig ba, und ift faleathin nothwendig also ba, wie es bu ift, as tomate micht auch nicht ba fein, nuch tonnte es auch andere ba fein, ale es ba ift. Gottes Defein ift nun nicht stwa ber Grund; Die Urfache bei Miffens, fo bag Beibes fich auch von einander trennen lick, fonbern es ift fcbledthin bas Biffen felber. Eb gewif bahr Gott ift, fo gewiß ift Wiffen und tann nicht midt fein; bem es ift felber fein Dafein. Reinesweges aber ift as gu benten all eine Birtung Gottes burch einen befondern Act beffelben, fo bern als eine unmittelbare Tolge feines Seinen es ift bet fom feines Geins nach folechtweg, wie er felbft folechtweg tft. En inneres, auf fich berubenbes Sein tann aufer Gott folechin nicht fein, fonbern, nur fein Goema: 4...

Da das wirkliche Wissen aber nicht als Eine, stindern all ein mannigsaktiges erscheint: so entsteht die zweite Aufgabe, den Grund dieser erscheinenden Mannigsaktigdeit, und zwar aus den innern Wesen des Wissens selbst, adzuleiten. Denn die Wissensischer, so wie alle Philosophie, uhat die Aufgade: alle Mannigsaktige schlechthin ohne Ausinahme auf die geholute Eindeit zurückzuführen. Das Wissen nämtich ist so wenig todie Gein, als Gott, vielmehr Leben: und so reines Wormogen zu Berwirklichung besten, was in ihm liegt, eines Wahrna. In Gein außer Gatt kommt er nur durch die Gich Wallziehung bei absoluten Vermögens; dieses aber kann vollziehen mir Schmid die durch ein zusammengesetztes Verscheren mit ihnen zu einen wirklichen Wissen worden. Was daher außer Gott da ist, ist de nur durch das absolut freie Vermögen, als Wissen bieses Ver

Die Anweisung zum seligen Leben, S. 100; Nachgel. Werke, B. I. S. 343; Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters, S. 280 — 281, 288; M. Wissenschaftslebre in ihrem allgemeinen Umrifie, G. 9.

mound und in feinem Miffen; und ein anderes Sein außer bem wirtiden in Gott verborgenen Gein'ift folectibin immbalic. Das Absolute ift fichtbar in ber Korm feiner Blatbarteit; es ift ein ebiolutes Bermogen, fich fichtbor au machen, für fich felbft: 'es ift baffelbe bestimmt burd fich felbst als Bernfögen eines mirtiden Biffens. Bu einem wirtlichen Biffen aber gebort, baf bas burchs Bermögen vollzogene Schema ertannt werbe als Gaema, als unfelbftfändig, und zu feinem Dafein eines Seine aufer fla beburftle. Der numittelbare und concrete Ausbruft biefer Erteintnif. die in dem wirtlichen Biffen teinesweges jum Bewuhtfehr tommt. fondern die blos durch die Biffenfchaftelebes zum Bewuftfein erhoben wied, ift mun bas wirtliche Wiffen felbft in feiner Korm! und zufolge diefer letten Erteantnis wird, mit ganglicher Nebergebung des Scherna, ein oberetiv und unabhangig vom Wiffen fein Collendes birrausgefest. Da in diefem Wiffen vom Objecte igar bas Schema verbedt wird, fo bleibt um fo mehr bas baffelbe migaffende Bermogen ungefeben. Dies ift bas Gbundgefes der Form des Biffens. Es bleibt Diefem pufolge in einem wirklichen Biffen Mandes unfichtbar, das denn doch wirklich als Reuberung Diefes Bemögens ift. Sollte nun etwa alle Neuberung des Bermögens in das Biffen eingeführt werben, fo tonnte bies nur in einem andern Wiffer als in Dem erft erwähnten gefcheben, und bas gefammte Biffen, wurde, burch ben Widerftreit des Gefenes ber Form der Gibtbarteit, und bem, baf es fich in feiner Gangbeit febe, in vers fhiebene Stude nothwendig gerfallen. Rerner ift innerhalb biefes feines formalen Seins bas Wermogen beftimmt burch ein unbes dingles Goll. Es foll fich feben als Schema bes göttlichen Ribens, was es arfprünglich ift, und burch welches Sein allein es Dafein hat. Dies ist feine absolute Bestimmung, durch die es felbst als Bermögen vollendet erfcopft ift. Es foll fich feben als Schema des gottlichen Lebens: fo ficht es fich einmal als follendes und tonnendes Vermögen, das andere Mal als die mirtliche Bollpiqung diefes Bermögens; Beides fällt aus einander, und die

factifche: Mäglichteit des Lettern ift durch die geschehene Bollziehung des Exflern bodingt. 1 Sierin liegt nun der Grund der oben angedeuteten Mannigfaltigteit.

1. Buerft foll bem absohnten Bermogen bas Coll fichiber werden, ein Sollen Des Soll, ohne daß es fich fcon als Princip in diefer.Entwickelung unmittelbar feben könnte. Das Wiffen duch bas unmittelbar unfichtbare Brincip nennen wir Anfchauung; ihr ganges Behiet ift Ausbrud und Schema bes blogen Ber mogens. Da in the noch nicht das gottliche Leben: ichematifit ift; fondern fle erft die Möglichteit dazu herbeiführt: fo bleibt ihr nichts übrig, denn die blofe Geftalt des Bermogens in feiner Gegebenheit, bas bier in biefer feiner Dichtigfeit ichematifirt with. So ift diefes ganze Gebiet nichts; und nur in feiner Beziehung; auf bas wirkliche Sein, indem beffen factifche Doglichteit babut bedingt ift, erhalt es sine Bedeutung. Es ift ein Bermögen bes Sinfchauens, und zwar ohne die Richtung auf das Gine gow liche Leben, die auf diesem Standpuntte verborgen, bleibt: ein un beftimmtes und durchaus ungebundenes, jedoch absolute Bermögen, alfo ein unendliches. Es schematifirt fic darum als binfchauend ein Unendliches in Ginem Blide, demnach als in berfelben ungetheilten Anschauung fich zusammeimehmend und aufammengiebend auf ein in der erften Unendlichteit Begrengies, in fich felber gleichfalls unendlich Theilbares, einen verdichtetes unendlichen Raum in einem andern einfachen unendlichen Raumt, ober Materie, eine unbegrenzte materielle Welt im Raume 11m fic als absolut anfangendes Brincip für die Anschauung # fcematifiren, muß bas Bermögen vor feiner Birtfamteit ein mögliches Wirten, nicht am absoluten Goll, erbliden, bas bier noch unfichtbar ift, sondern an einer gleichfalls blind schematifrenden Caufalität, Die boch nicht unmittelbar Caufalität ift, Die

Die Wiffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe, S. 10-17; Rachgelaffene Werte, Bd. II., S. 93, 131, 477.

aber ichlechtweg durch die erscheinende Bollziehung des Bermogens et m werden ericheine; eine folde, ift ber Erieb. Die Begien hungen, welche der Trieb in feiner Wirksamteit auf Die Körperwelt fühlt, find die Qualitäten. In diefer Birtfamteit ift bas Bermogen fich gegeben als bas Ging und felbige Bermogen ber Gelbfibeftimmung, bas burch tein Birten zu erschöpfen ift. Es entfieht ibm in biefer Thichanung feines Ginen unendlichen Bermögens; eine Unendlichkeit; nicht in Ginem Blide, wie bie raumlide, fondern eine folde, in ber es fein unendliches Birten anschauen konne: eine unendliche Reibe auf einander folgender Glider, die Beit. Auch im Buftande des Triebes bleibt aber ein Shema der (räumlich) vorhanden fein sollenden Dinge, bamit der Trieb auf fle bezogen werden tonne; und bies bilbet ben Zusammenhang zwischen diesen beiden aus einandes fallenden Buffanben ber Anfcheuung. ! - Die Unendlichteit ift nichts an fich, und es kommt ihr durchaus tein mabrhaftes Sein zu; fie ift lediglich das Mittel, woran das Einzige, das da ift, und das nur in seiner Unflitbarteit ift, fichtbar wird, und woraus ihm ein Bild, ein Schemen und Schatten feiner felbft im 11mfreise der Bildlichteit erhaut wird. 2

2. Es liegt im Vermögen ferner die Bestimmung, sich zu erheben zum Erfehen des Soll, dessen sactische Vollziehung nun möglich ist. Der eigentliche Act des nun vollziehbaren Vermägens wäre das Sichlosreisen vom Triebe, so daß auch das Gehaltensein in der Anschauung wegsallen würde. Das Wissen stände nun da als Eins, so wie die Wissenschaftslehre bei ihrem Beginnen es erblickt; et würde in dieser seiner Wesens = Einheit eingesehen als unselbst= ständig und bedürftig eines Trägers, des Einen, das da ist schlecht= weg durch sich. Ein Wissen in dieser Form ist tein Anschauen mehr, sondern reines Denten oder Intelligiren. In der Sphäre der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse, S. 18—26.

<sup>2</sup> Reben an die deutsche Nation, S. 239 - 240.

Anichaniung war bas Bermogen nicht als Gins angefchaut, fonbem als ein Dannigfaltiges; Diefes Bermogen, bas nun burd bie Selbftanidauung jum 3d geworben ift, war in biefer Sphin nicht Gin 3ch, fondern es gerfiel nothwondig in eine Belt vm Ichen. Dies gwar nicht in ber Room ber Aufdanung felbft. Bobl aber muß diefe Trennung ber 3che einfallen in berjenigm Form, in welcher allein auch ble Ginheit bervorgebracht wird, in ber bes Dentens, indem bie Bielheit ber freien Drincipe burd einen Schluß aus ihrer Wirtungsweife auf Die Ginnenwelt erfant Diefes Berfallen und bie babei bennsch Statt finden wirb. muffenbe gegenseitige Anertennung ware nicht möglich, wem nicht bas Object ber Anschauung und bes Birtens: Aller Gin und biefelbige, ihnen Allen gleiche Belt mare. Die Anfdaum einer Sinnenwelt mar nur baju ba, daß an biefer Belt bat Ich als absolut Gollendes fich fichtbar wurde. Damit bas 34 fich als Gines in einer gegebenen Bielbeit von Ichen ertennen tonne, muß bie Ginnenwelt für jebes anschauende Individum Diefelbe fein: berfelbe Raum und Diefelbe Erfulung beffelben für alle, ohnerachtet es ber individuellen Freiheit überlaffen bleibt, biefe gemeinsame Erfüllung in einer eigentbumlichen Reitfolgt aufzufaffen; diefelbige Beit und ihre Ausfüllung burch finnlicht Begebenheiten für alle, ohnerachtet in feinem eigenen Deuten und Wirten es jedem frei fieht, fie auf feine eigene Weife ausju füllen. Das Soll ber Sichtbarteit bes Goll (Die Ginnenwill), wie es aus Gott ausgeht, ift ja an das Gine Princip geftell, wie benn aus Gott nur Ein Drincip ausgeht; und Diefe allgemeine Uebereinstimmung macht die Sinnenwelt gur mabren.

3. Das Wiffen ift durchs Denten eingesehen als fein tonnend allein Schema bes göttlichen Lebens. In diefem Denten habe ich das Wiffen nicht unmittelbar, sondern nur in einem Schema: noch weniger unmittelbar das göttliche Leben, sondern

¹ Die Wiffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe, S. 26-34.

bisks mur in einem Schema bes Schema, in einem bobbeit enibirten Beariffe, & Die Anfcomma ift alfo, nach Richte, ble erfie Eriobtung bes gotifichen Lebens: bas Denten bie aweite, weil das 34 nun gum Bewuftfein feiner Individualität gelangt, woereen die Anfchauung noch eine Allen gemeinfame Sphare baebot: Das Dritte ift, daß aus bisfem Lobe bes Cobes das neue Leben beworgebt. Dies nennt er ble Reflexibilitat, Befinnbarteit der Erideinung, berbeigofübrt baburd, daß die Gefcheinung fich erideinen tann nur als Beineib: Das abfolute Bermogen bet Befinning, welches ich gufolge meines Seins aus Gott habe, offrabert fich als ein Gottibes Erfebens, baf 3ch, - bas in der Sphare ber Mafchauung fcon erfebene Brincip, - baf Id foll. Denten und Anschauen fallen aus einander, infofern bas Letiere durch bas Erfere bis in fein Drincip, den Trieb, aufgehoben and vernichtet wird; the Aufammenhang aber wird baburch gebilbit, daß das Leitere die factifde Digglichtelt des Geften bedinat. In biefem beschriebenen Denten bente ich blos das Wiffen als Shema bes goteticon Bebens fein tonnent, und, ba biefes Ronnen ber Ausbrud Gottes ift, Der duf bas Gein geht, ale basfelbe fein follend; Leinesweges aber bin ich es. Aber min, da alle factifden Bedingungen fibon bollzogen find, fieht es auch unmittebar in moinem Bermagen, es wirklich gu fein. Inbem ih, das nichtige Unschauen und das leere Intelligiren fallen laffend, mit abfoluter Freiheit und Unabbangigteit inein Bermogen vollziehe, ericheint mir bies Biffen jest unmittelbar als das, was ich folechtweg foll; ein Wiffen, deffen Inhalt weber hmorgeht aus der Sinnenwelt, noch ans der Betrachtung ber letten Form des Wiffens: fondern bas da ift durth fich felbft folichtweg, wie es ift, fo wie bas göttliche Beben, beffen Schema th ift, solechweg burd sid selbst ift, wie es ift. 3 .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Wissenschaftslehre in ihram allgemeinen Umrisse, S. 35.

<sup>2</sup> Nachgelassen Werke, Bb. II., S. 387; Die Wissenschaftslehre in ihram allgemeinen Umrisse, S. 36—40.

Ich weiß num gwar, was ich fall, weiß von bem Schema Bottes: aber das geforderte Sein it noch immer nicht vollsogen. Diefer Ich ift der in der Anschauung gegebene, das Andwiduum. Durch bie Rraft foll ich, als Brincip ber: Sinnenwell: barftellen in ihrer Sphare und in ihr anfchaubar machen, was ich als mein mabres Wefen anschaue in ber überfinnlichen Belt. Die Rraft ift gegeben als ein Unenbliches; mas haber in ber Ginen Welt des Gedantens falearthin Eine ift, das was ich foll, wird in der Welt der Anschauung für meine Rraft eine unendliche Aufgabe, an der ich zu lofen habe in alle Emigkeit. Wie fann nun, innerhalb ber in der Anschauung doch fortoguernden; und burch bas absolute Goll, als gerichtet an mich Individumm, aus brudlich geheiligten Unendlichkeit, Die Ginfacheit und Unmandelbarteit meines mahren Seins (benn es ift Schema Gottes) bervorgebracht werden? Durch die wirkliche und gangliche Ertodtung bes Triebes ift jene unendliche Bestimmbarteit, bie eigentlich eine Unbestimmtheit ift, felbft vernichtet, und in eine einzige absolute Bestimmung aufgenommen, ben abfolut einfachen Billen, ber das ebenso einfache Soll zum treibenden Princip der Rraft erhebt. Laft biefe Rraft nun ablaufen ins Unendliche, wie fie muß; ber Bandel ift nur in ihren Broducten, keinesmeges in ihr felbft: fle ift einfach, und ihre Richtung ift Gine, und diefe ift mit einem Male vollendet. Und fo ift benn ber Bille berjenige Puntt, in welchem Intelligiren und Anschauen oder Realität fich innig durchdringen. Er ift ein reales Princip, bente er ift absolut und unwiderfichlich bestimmend die Rraft, haltend aber und tragend fich felbft; er ift ein intelligirendes Princip, er durchfcaut fch, und er fcaut an das Goll. In ihm ift das Bermagen vollftandig ericopft, und bas Schema bes gottlichen Lebens gur Mirtlichteit exhoben. Das unendliche Birten der Rraft felbf ift nicht um feiner felbft willen, und als 3med: fonbern es ift nur, um bas Sein bes Willens in ber Anschauung zu bocumentiren. So endet benn die Wiffenschaftslehren welche in ihrem

Inhalte die: Wollziehung des so eben ausgemessenen absoluten Bemögens zu intelligiren ist., mit der Ertenntnis ihrer selbst, als eines blogen Schema, jedoch als eines nothwendigen und mentbehrlichen Mittels, in, eine Weich virklehre, d. i. in den Rath, nach der in ihr erlangten Ertenntnis, durch welche ein sich selbst ohne Verwirrung und Wanten nicht tlarer und auf sich selbst ohne Verwirrung und Wanten unbender Mille allein möglich ist, sich wieden hinzugeben dem wirtlichen Leben: nicht dem in seiner Richtigkeit dargestellten Leben des blinden und unverständigen Triebes, soudern dem an uns sichten werden sollenden götzlichen Leben. Wet selbst ergrissen wäre von dem Geiste, der hier lebt, der wird gestrieben werden, dies Wahrheit auch darzustellen in einem ihrer würdigen Leben.

II, Brattifde Dotlefophie. Derneligiöfe Geift, der die Wissenschaftslehre umgeskaltete, burchdeingt wur; auch die übrigen Disciplinen des alteren, Bichte'ichen Standpuntts und beleuchtet fle mie dem Lichto: diefenenenen Extenninif. Bie Schleiermacher, läft and Stichte das gange: Gebiet des Wiffens in zwei : Seigen icsollen, die Physik und die Goschichte, und behandelt nur die lette, bas Gebiet, Des Geiftes :: Der Bine in alle Ewigteit fich' gleich bleibende Gegenstand; an dem das Wiffen alle Ewigkeit hindurch au shegreifere bat, beifte in diefer flebendon abjectiven Cinhit-Ratur: und: die regelmäßig auf ihn gerichtete Empirie, Philit. An ibm totwidelt fic das Biffen in einer fortfliefenden Beilreibe zebig auf bie Erfüllung biefer Reitreibe ergelmäßig geriche tete Empirte heißt Bafdidit e. deren Gegenstand bie zu aller Zeit unbegriffene: Entwickelbiig: bes: ABiffens am Unbegriffenen ift. 2 Das Sinte ein Unbegreifliches jannimme, itheilt er mit: Kant und Jarobis daß er oher nichtsbestoweniger es als foldes zu begreifen ringt, und dies ihm auch in einem gemiffen Grade gelangen ift, das machtibu im Uchergangsvundte in die fvätere Entwidelung der Obilofophir:

Die Wiffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe, S. 40 — 46; Rachgelaffene Werke, Bb. II., S. 492.

Brundzüge bos gegenwärtigen Zeitalters, G. 284.

anal A. Rechteleter. Die 3de muffen angefcautimeten als witebend in einer gemeinfcaftlichen Mitelungefobate. Dem at fie, als Individuen, richtet fich bind plettiche Bebot, bas Bib Sottes gu realiffren. Das Gellot an Jiben' aber ift nur ein Tiell bes Einen Bilbes, bas Mile mit genkeinfdaftlicher Rtaft betvorbringen follen; bas Gine Bild bangt jufammen in Mien an-Abaubar, und ift mur zum Zheil von Lebens bervorzubeinen Alle buben barum nothwenbin ein armeinibaftliars Obiect und Bubare biefes Ditbens bes Einen Bilbes burch gemeinfchaftliche Broft. In biefer demeinfchaftlichen Goblire bann:nim bit Reit bett bes Einen die bes Anbern foren. Die game Gemeint berminftiger Wefen unter bem Bittengefter gebacht, ift bie Gie richa fenmoglich, wett Alle ben Einen Billen baben; bas Rechte gefes alfe nicht nöchte; biefes flindet burden eine Ameenwate nut, imeiefern bas Gittengefes nod nicht allgenrein berbicht; und ale Borbereitung auf bie Bereichaft beffetben Reber ning ausfchlich lith und eigenthamtlich feine Grenzen babent, immerbalb weiber alle Andern ibei unterkört laffen follen; eine Gubare feines Imbelne, welche man Eigenthum weinet Das Eigenthum bei Rorvers muß burch bas Rechtsastes blos gefichert werben, ba if feboit eine Berfügung ber Ratut ift; bad Eigenthum ber Sphan bagegen muß befohlen werben, als Bebingung bes etflieen. Mir ber weiteren Ausführung baben frhettenfen Grundfase, wie man fchon aus bem aulest Angeführtein erflebt, bann aber burd. aus teine mofentliche: Brianbering berubigebradit. Im öffent fichen Rechte nimmt er bas Ethorat nurid, und ftellt ben Cal der Platonifden und Ariftotelifden Beltit auf, baf ber Beft Bervichen muffe. Da aber bie Aufgabe, bas Decht gu conflituiren, b. b. ben Gerechteften feiner Beit und Riner Ration num Senfoer berfelben au machen, burch menfoliche Recibeit nicht # lofen fei: fo fciebt er fle, feinem religiofen Standpuntte gemafi

<sup>1</sup> Nachgefaffene Berte, Bb. II., G. 501 - 502, 504.

ber golilichen Weitregfetung in Die Schuhchibte, wenn fie einmal ben Gerechteften gint Heurschen ftines Bolles berufen, diefen dach befür werde Sovge aragen laffen, eine Succession ber Beften gu erhalten; was banu gemilich teicht felicht.

B. Gittentebre. Ale Cinteitung zu diefer Miffenfchaft in ihter umgearbeiteten frotm bann bit populare Schrift, bie Beftimming des Menschen, gelten, in welcher zunächst die Unterwerfung bes Mentiden moter bie Ratter beblagt, find bonn in Sittengefes die einzig imögliche Befreiung von betfelben brobbegeit wird, wie bird auch bet Sumpigebante bes Schloierungchet'ichen Eifft ift. 3ch folbft, beist es im riften Bucht "Amobfal? bes titelt, mit Misem, was ich melin nentte, bin ein Glieb in biefer Arte ber frengen: Baturavthweitbigleit, 'Ith bin eine Bestimmung det nelbrunglichen Dentkaft bes Universones. Aleufere Umilande bestimmen die Berbfambeit ber menfchenbitbenben Raturtraft, in denen ber Grund liegt ; bag gerade ich; biefe beftenikte Perfon; ein foldes Indistibutuni diseinter Galtung Wirklich miteb. Ja felbfi; at rint durch bas Aktiverfam beflitteber Melifening rines Dobes ren, will.: 61 feftantite, twicht. an. leinent: Andern und burch eine Militer: fandern fike mide felbfin Livas feite: :tink:will; als foldes, fchft bit Lente Grund meiner Beftimmtingen fein. Ich will bes Befr de Rufut foit, unto flo foll melle Diener fein; ich will einen meinter Rrufet:gemuftem Ginflug purf fle haben, fle aber foll feinen habern auf mith. Dies ift ber Inhult meister Winfie und Forderungen. ? 化氯二氯 神長 医多 经知识证据

In zweiten Buche, bent, Bi ffen, gewährt nut ein Seift ben Ich vies Zie feides Stiebens, und fleukonunnen in ihrer Unterredung gewielischige bew Refultabet Das alles Wiffen leigtich eine Weffen den Die felbstrift; das Dem Newustesen und \_ über Din fewst bin ansgehe, und das Wewnsteilt eines Dinges aufer uns abfolint nickts weiten ift als das Product unseres eigenem

¹ Rachgelaffene Werke, Bd. IL, S. 632, 629, 635.

Bestimmung bes Menfchen, G. 69, 26, 29, 32-33, 54, 48, 56.

Borfiellungevermögene. - Doch auch biefer eireungenen Freihrit ducht: ber Ich, weil bie Borftellung nur Bilb, nur Ghaten einer Realität ift: 216 weiß überall von teinem Gein, und auf nicht von meinem eigeneng es ift tein. Gein: - Miles Diffen aber, bemertt ber Geift, ift inne Abbildung, und es wird in ihm immer etwas geforbert, bas bem Bilbe entfpreche; biefe Randerung tann burd tein Wiffen befriedigt werden. 1 Das Biffen vernicht alfo. allte Sein, und begiebt, fich boch nothwendig auf, ein Sin 11 . Diefer : Wibetfpeuch - wied brittens .. im . " G lou b.tn", all bem Organe aller Realiste baburd gefoft bag bas Thun als die Befinmung bent Memfchen ausgesprothen wird; 3medbeariffe find nicht, wie Ertenntnifbegriffe; Rachbilber eines Go gebenen; fondern vielingbr. Borbiiber : eines Bervorzubringenben Sier liegt ber Muntt nat welchen bas Bewiltfeld: aller Realität fich, untwüpft, die necle: Wirtfamteit weines Begriffs; und die reelle Thattraft, die ich mir aufalge jener augufdreisen genöthigt bin, ift diefer: Puntt: Meine: Welt ift Object und Ephare meint Pflichten grund, abfolut nichtei Madaren ger Maantich intebigt # benten, daß ich for haltbelm folle, nöttigt with auf glauben, baf aus meinem Banbeln :etwas erfolgen werbe; est ewffines: bem Ange meines. Geiftes die Ausficht auf eine andere beffere Belt, ab Die für mein finnliches Auge Dorbandene. Rein Wert, bas baf Bebrage ber Bernunft, fragt, und unternommen wurde, um die Macht ber Bernunft gu erweitern, fann rein verloren fein im Fortgange der Reiten. Im Andrange der Roth merft gewent, foll späterhin besonnener und tubig die Miffenschaft eindringen in die unverrudbaren Gefete ber Rufur, die gange Gewalt biefet Ratur überfeben, und ihre möglichen Entwidelungen berechnen kennon : fall eine nette Ratur im Beguiffe fich bilben, und an bie bebendige: und thatige :: eng fic anfantiegen :: und : auf bem Juff ihr folgen. Es, ift die Bestimmung unferen Gefchies, fo ju

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestimmung des Menschen, S, 122, 159, 174, 162 — 164, 173, 176.

einem einigen in allen feinen Theilen durchgangig mit fich felbft befannten und allenthalben auf die gleiche Weife ausgebildeten Nachdem teine felbftfüchtigen Abfichten Rorver zu vereinigen. mehr die Denfchen zu theilen und ihre Rrafte im Rampfe unter einander felbft aufzureiben vermögen, bleibt ihnen nichts übrig, als ihre vereinigte Macht gegen den einigen gemeinschaftlichen Gegner ju richten, ber ihnen noch übrig ift, die widerftrebende, ungebilbete Ratur. Dies ift ber Zwedt, den uns die Vernunft auffielt, und für deffen unfehlbare Erreichung fie burgt. Es muß m irgend einer Beit erreicht fein follen diefes Biet, im Leben und durch das Leben. Und hiermit geht die ewige Welt heller vor mir auf, und bas, Grundgeses ihrer Ordnung fieht tlar bor dem Auge meines Beiftes. In ihr ift rein und blos der Wille, wie er im geheimen Duntel meines Gemuthe vor allen flerblichen Augen verschloffen liegt, erftes Glied einen Rette von Folgen, die durch das gange unfichtbare Reich der Geifter hindurchläuft. Das, mas fie himmel nennen, liegt nicht jenfeit des Grabes; es ift fon hier um unfere Ratur verbreitet, und fein Licht geht in ' jedem reinen Bergen auf. Die Stimme des Gewiffens ift bas in meine Sprache überfeste Drakel aus der ewigen Belt, das mir vertundiget, wie ich an meinem Theile in die Ordnung ber geiftigen Belt, oder in ben unendlichen Billen, ber ja felbft die Dronung biefer geiftigen Welt ift, mich zu fügen habe. gesammte Berfonlichteit ift mir icon langft in der Anschauung des Biels verfdwunden und untergegangen. Alles Leben ift Dein Leben, Unendlicher, und nur das religiöse Auge dringt ein in das Reich der mahren Schönheit, Rein und heilig, und Deinem tigmen Wefen fo nahe, als im Auge des Sterblichen etwas ihm fein tann, flieget diefes Dein Leben bin als Band, das Geifter mit Beiftern in Gins verschlingt, als Luft und Aether der Ginen Bernunftwelt. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestimmung des Menschen, S. 193, 182, 186—187, 210, 217—218, 223, 225, 232—233, 244, 246—248, 256, 258, 292, 323, \$30, 332,

Michelet G, b. Db. 11.

3m Spfteme ber Sittenlebre, wo Richte bie Golein: maderice Ethit weit überflügelt, und bas Brincip des Rovalis, , die Ertodtung des particularen 3ch, auf das fittliche Leben anwendet, wird der Zwedbegriff ale das Abfolute gefett: Det Beariff ift Grund der Belt mit dem abfoluten Bewußtfein, daß er és fei, nicht Abbild oder Rachbild, fondern felbftffandiges, abfolut erftes Bild, aus dem für die Sittenlehre alles Sein bervorgeht. In der Wiffenschaftelehre ift bann der Begriff allebinge Abbild, bas Bild Gottes; Die Sittenlehre muß von Gott nichts wiffen, fondern den Begriff felbft fürs Abfolute balten. In der Sittenlehre ift die Philosophie also noch nicht zu Ende getommen. Der Begriff ift folechthin durch fic beftimmt, - burd fich in der reinen und abgeschloffenen Sittenlehre: durch das innen Wesen Gottes in der Gottes - oder Wiffenschaftslehre. Die 3bit, bas bloge Geficht, ift bas reale und einzig mabre Sein, welches dem reinen Denten fich erfchlieft. Eins von Beiden muß man fahren laffen, Geift oder Ratur. Daß das geiftige Auge nur Bild fei eines höheren, unmittelbar folechthin unerforschlichen und unbegreiflichen Seins, gehört nicht hierher. Do für bie gewöhr liche Anficht das Bild liegt, ba liegt für uns das Sein (bit ibeale Belt): was ihnen bagegen Sein ift, bas ift uns blift Bild (die objective Welt); diese ift nur die Erscheinung jenn So wird die Sittenlehre Seinslehre; diefe Lehre von dem mahren Leben ift Metaphyfit. Die Sittenlebre flebt nicht in dem Standpunkt ber Bahrheit, fondern in dem ber Erfchie nung, um diefe in Dahrheit aufzulofen. Die Sittenlehre fiell das Syftem der Erscheinung des 3ch auf; ift das 3ch mabrhaft, fo wird es fich im Bewußtsein fo und fo ericheinen. muß fich erscheinen als der objectivirte, in einem Dafein dats gestellte Begriff; das Wort wird Aleifch. Die hier aufgestellten Sage fpricht bas Chriftenthum ebenfalls aus. 1

<sup>1</sup> Nachgelaffene Berte, Bd. III., G. 3-5, 30-36.

1. Reine Sittenlehre. Die Welt, als Abbild des Begriffs, ift objectiver Begriff; ber reine Begriff wird alfo im Bewuftfein Grund des objectiven Begriffs. In ber Sittenlehre if die Belt des Begriffs, des Beiftes, die einzige und mabre; fie behauptet eine reine Geifterwelt. Der Begriff fcaut fic an als fich felbft bestimmend zum Grund . Sein, als übergebend von der Unthätigteit und Unwirtfamteit gur Wirtfamteit; diefer Act ift Bermittelung bes Seins mit dem Richtsein: Das 3ch muß fich ericheinen als burchaus und folechthin nichts Anderes, denn als Leben des absoluten Begriffs (ber Bernunft), ift die afcopfende Formel ber Sittenlehre. Der Begriff ift ein absolut freies Leben, fich ju außern ober auch nicht. Durch bas Bemuftsein der Caufalitat des Begriffs wird der Begriff mit der Form der Lebendigkeit fonthefirt; fo ift das formale Leben, bie Erfdeinung, nacht überhaupt Erfdeinung, fondern Erfdeinung tines folechthin burch fich Bestimmten, bes abfoluten Gottes. Burd den absoluten Inhalt des Begriffs erhält das Leben diesen Inhalt. Der Begriff, als Grund feiner felbft, fest außer fic ab in einem objectiven Sein fein inneres Sein. Gin bestimmter Begriff ift Grund eines bestimmten Products. Dit der fic befimmenden Freiheit muß vereinigt und verschmolzen sein ein Borbild, in welchem die durch die Sandlung hervorzubringende Reihe bon Producten ichon vollendet, und in ihrer Ginheit aufgefast ware. Rum Sandeln tame also ein Schauen bingu; und biese absolute Identität des Sehens und Lebens ift Ich. Die Realität wird in der That hingesehen. Durch das 3ch als Weltfopfer entfleht ein objectives Sein außer dem 3d, ein Richt = - -34, Aufer = 3d. Das 3d ift der fiehende, fefte Ginheitspunkt les Lebens des Begriffs. Die Sontheffs des Begriffs mit der ibsoluten Gelbstbestimmung ift das Wollen. Das 3ch ift nicht tei, den Begriff zu haben oder auch nicht; den hat es durch ein blofes Sein. Wohl aber ift es frei, d. h. es hangt von tiner absoluten Gelbstbeftimmung ab, fich jum Grund = Sein zu

bestimmen. Es ist darum frei, überhaupt zu wollen ober auch nicht; die Wahl aber unter mehreren Begriffen ift unmöglich. Unter der Herrschaft der Triebe ift ganz und gar keine Freiheit und Selbstbestimmung. 1

Das ideale Sein, was fich im realen abfest, ift 3med, Abficht, Bestimmung, Gollen. Das Goll ift Grund der Gelbst beftimmung, Motiv des Willens. Das, was das 3d folechim foll, ift feine Pflicht. Die Pflichtenlehre gibt das Das, bit Qualität; fittlich wird etwas nur, wenn die Pflicht das Moin Das Leben des abfoluten Begriffs ift: die Pflicht wollen, Unfere Aufgabe ift, ein vollständigts um der Pflicht willen. Bild des Phanomens des mahren 3ch bis herunter in die Rot perwelt aufzustellen. Das große allgemeine 3ch ift das gefammte Menschengeschlecht. Wenn die Menscheit felbfiftandig geworben, erzieht Gott fie nicht mehr unmittelbar, in det Form bewußtloft Naturentwidelung, fondern in der Form des klaren befonnenn Begriffs durch Menfchen, die nie etwas Anderes, als fein Wents zeug find. Ein individuelles 3ch (und andere gibt es in wirt licher Erfcheinung nicht) ift eine gewiffe befdrantende Form bes absoluten Begriffs zu erscheinen. Ift die Wirtlichkeit der Erschib nung innerhalb diefer Schranten gleich ber Möglichteit des Be griffs zu ericheinen, fo ift biefes 3ch fittlich. 2

Der Grundsat der Sittenlehre läßt sich auch so fassen: das 3ch muß sich erscheinen als nur Erscheinung und nicht selbst fländiges Sein. Warum wolltest Du denn nicht die Macht des Begriffs rein in Dir walten lassen, gleichsam auf ihre eigent Verantwortung? In uns als eigene Kraft ist gar nichts Gutel Rur die an meine Persönlichkeit geknüpste Seite des göttlichen Rathschlusses ist das wahrhaft Seiende an mir; alles Uebrigk was ich mir noch beimesse, ist Traum, Schatten, Richts. Doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werte, Bd. III., S. 82, 6, 9-10, 37, 13-21.

<sup>2</sup> Cbendaselbst, S. 22-24, 28, 39-44.

foll Reinem dadurch die Berachtung für feine Richtigkeit erspart werden. Darum follen die, benen es Gott vergonnt bat, feines Bilbes Leben zu fein, allerdings fortlehren und fortermahnen, fo dringend fie tonnen, und die lebendigften Bilder der Berachtlichfeit und ber Richtigkeit, und ber Berrlichkeit des mahren Geins nicht fvaren. Das fittliche Ich ift bas unmittelbare Leben bes mahren Begriffs: bas anderweitige 3ch nur das Bild biefes Lebens, das Bild des Bildes. Sier erscheint das Leben des Begriffs blos als Leben des Ich, bas Ich leuchtet nicht ein als das Leben des Begriffs; die Erfcheinung ift nicht Erfcheinung des felbfiffandigen und abfoluten Lebens des Begriffs, fondern vielmehr feines Todes, feiner Gebundenheit und Erftorbenheit, ungeachtet diefer Zod und diefe Erflorbenheit dennoch lebt. Beide Falle find barin gleich, bag es immer ber Begriff ift, ber ber= austritt in die Wirklichkeit; der Unterschied ift nur ber, ob er als folder heraustritt, oder ob von formalen Bestimmungen modificirt und umhüllt, nämlich in der Grundform des 3ch. Das zeitliche Leben des Menfchen foll ein unvergängliches und ewiges Resultat hinterlassen in der Geisterwelt. Der Rechtschaffene betrachtet feine individuelle Perfon felbft als einen Gedanten der Sottheit; und fo eben, wie die Gottheit ihn gedacht, ift feine Beftimmung und der Zweck feines Dafeins. Diefe gründliche Redifdaffenheit, redlicher Fleiß und Ergebung in feine Ratur, ift felbft die göttliche Idee in ihrer allgemeinften Geftalt; und tein nur redliches Gemuth ift ohne Gemeinschaft mit der Gottheit. Unfer mahrhaftiges und unmittelbares Sein in der göttlichen Ibre fommt unabläffig vor als Anforderung eines Werdens, demnach als Misbilligung unseres jedesmaligen stehenden Seins; und fo macht die Idee uns mahrhaft befcheiden, und beugt vor ihrer Majestät uns nieder in den Staub. 1

<sup>1</sup> Nachgelaffene Werke, Bd. III., S. 45-48; Ueber bas Weien bes Gefehrten, S. 79, 74-75, 68, 82.

Das Leben des 3ch ift Freiheit, d. i. Indifferenz gegen das Leben des Begriffe. Das Ich ift in der Wirtlichkeit der Ericheis nung ein eigenthumliches Leben, ein Wollen gegenüber einem Sollen. Entweder jene Indiffereng ift bloge' Ericheinung: obn fle ift Realität, in der Erfcheinung nämlich. 3ft bas 3d in ber That indifferent, fo ift der Begriff nur abgefest und todt in einem Bilbe. In diefem Kalle ift bas 3ch real, im erften blofe Erfcheinung: bennoch jenes nur Erfcheinung der Erfcheinung. Diefe Realität ift relativ: Die bes Begriffs, Gottes, absolut. Das 3d muß ericheinen als unmittelbar wollend, fo wie ba Begriff nur bis zum Wollen tlar geworden ift. Wenn zwifden des Begriffs prattifche Rlarheit und fein Wollen Beit fallt, fo ift das 3ch nicht fittlich. Alle Beit des fittlichen und mahrm 3d wird gang allein durch ben Begriff gemacht. Das 3d foll, feiner Gelbsterfcheinung gufolge, ficher fein tonnen, daß dies in alle Emigteit niemals werbe anders fein tonnen. Der Begriff erfcheint als Princip aller Zeit im fittlichen Ich; bem andem 3d läuft feine Zeit im leeren Bewußtsein des Begriffs, ohnt . alles Thun banach, ab. Dag ber Wille bes fittlichen Ich nur Die Erscheinung des abfoluten, Ginen, ewig fich gleichen Begriffe ift, dies burgt für die Ewigfeit beffelben. Burde diefer Bille jemals geandert, fo mare bies nur ein Beweis, daß er nie ba gewefen. In diefem Buftande der Sittlichkeit muß das 34 ganglich vernichtet fein; benn es felbft, feiner Berfonlichtil nach, ift ja nichts, benn das Leben feines absoluten Begriffs. Es ift fich bewußt feiner Perfonlichkeit ewiger Fortdauer; dem Diefe ift eben der Begriff. Dagegen tann jedes Ich, bas fic nicht als Leben des Begriffs erscheint, ficher fein der absoluten Bernichtung feiner Verfonlichkeit. Die Wiedergeburt muß durch bie Rraft des Begriffes oder Gottes gefchehen; aber da das Grunds gefet des Ich die Freiheit ift, muß, mas Gott wirtt oder de Begriff, jugleich erscheinen als gewirtt durch eigene Freiheit, obs gleich diefe Freiheit nur Erscheinung, nicht Wahrheit ift. Diefe

Sate liefern einen Beitrag zum Berftändnis des Christenthums, das man immer noch nicht versteht. Da in der Sittlickeit der Bille gar nicht mehr wird, sondern ist, und nur seine Accidenzien berändert: so ist das Sollen in seiner rein allgemeinen Form nur einmal Motiv gewesen, und wird es in Ewigkeit nicht wieder. Wo aber das Soll eines besondern Inhalts Motiv des Willens wird, da ist der allgemeine gute Wille noch nicht vorhanden. Der Progreß ins Unendliche, worin Sein und Sollen nimmer adäquat werden, ist also jest auss Unsstitliche beschränkt.

Es findet fich Jedem in der Empirie eine Summe von Subjecten, eine Gemeinde von Ichen, ohne alles Buthun ber Freiheit; mas Reiner andern tann. Sedes Individuum erbalt nun eine doppelte Bedeutung: es ift theils ein empirifches; theils ift es etwas an fich, ein Glied der Gemeinde. Jedes Individuum hat feinen individuellen Charatter, einen befondern Antheil an dem Sein und Leben der Gemeinde als des aus folden Individuen zusammengesetten organischen Ganzen. Als empiris foes Bild eines Gebens ift jedes Individuum dem andern gleich, ein Raturproduct; alle haben da ben einzigen Zwed der Gelbfi= ethaltung. Aber bas Ich, als Darftellung des Realen in der Ericeinung, ift Urheber einer neuen in den Raturgefesen nicht geforderten Ordnung der Mannigfaltigteit. Dadurch erhalt nun das Individuum guerft feinen individuellen Charatter, der nothmendig ein geistiger ift. Es ift Freiheitsproduct, Reflex der Entwidelung des Unfichtbaren, Realen zur Sichtbarteit. Jener Charafter wird dem Menfchen nicht angeboren, sondern er ents widelt fich in der Beit nach unbegreiflichen Grunden und Gefegen. Das Befte dabei thut die menfchliche Gefellschaft, die fich felbft dum Begriffe ergieht. An diefem Charafter nun hat der Pflicht= begriff einen Stoff. Die Gemeinde der Iche oder Beifter, ihre Einheit, offenbart fich als das Sein an fich. Diese Gemeinde

¹ Rachgelaffene Berte, Bb. 111., S. 49 - 53, 55 - 56, 58 - 59, 62.

hat nur in der Form des individuellen Bewußtseins mittelbar, teinesweges aber unmittelbar ein Bewußtsein. Das einzige Kriterium, an welchem die Erhebung eines Individui zum realen Bewußtsein klar wird, ist, wenn es sich als Glied der Gemeinde, als integrirender Theil dieses Ganzen erscheint; nur so ist es an sich, denn nur das Ganze ist an sich.

Das 3d als ein Reales legt fich bar in Begriffen, bie fich folechtbin an die Gemeinde als an eine Ginbeit richten. 3cht wiffenschaftliche Ginficht, indem fie fich allgemeingültig ausspricht, fest die Vernunft als ein Allgemeines, fich felbft Gleiches; und Reiner fleht einen folden wiffenschaftlichen Gas ein, der nicht Diefe Gleichheit ber Vernunft in fich fcon hergestellt und alle Individualität abgeworfen hat. Die Ginheit der Gemeinde if, allen individuellen Charafter aufzuheben: fo daß es eigentlich aus Allen nur Ginen Charatter gabe, und Alle ewig forthandeln in Ginem Sinne. Reder muß feine Ertenntniß Andern mit theilen, und die der Andern fich aneignen. Das wirklich Individuelle, darum Sinnliche, behalte Jeder für fich. Die Aufgabt ift an Jeben, alle Andern fich gleich ju machen und ihnen gleich zu werden. Diese Gleichheit ift Sache ihrer Freiheit. Das ein gige mahrhaft Gelbftftandige innerhalb der Erscheinung ift die Erfcheinung felbft, wie fie ift an fich, als Bild Gottes. Dies ift fle nur in ihrer Einheit als Gemeinde der Individuen. Alfo der Begriff richtet fich nothwendig an das Ganze und fpricht vom Bangen. Die Pflicht des Sangen aber ift die Bervorbringung Beder hat feinen befondern einer gewiffen Weltordnung. geiftigen Charatter; die Aufgabe aber ift, daß Alle diefen Charafter in Ginen verschmelzen, die gange Gemeinde daftebe mit Ginem Ginne. Irgend einmal muß dies Biel erreicht fein; bis es erreicht worden ift, wird durch die Erscheinung nicht dargeftellt bie aufgegebene Weltordnung, fondern es wird nur gearbeitel

<sup>1</sup> Nachgelaffenc Werfe, Bt. III., G. 65-71.

an der Hervorbringung ihres Bildes. (So ist auch hier, bis jett wenigstens, Gott noch immer nicht zur vollständigen Wirklichkeit herausgeboren, sondern nur im Werden begriffen.) Der Sittliche will das ganze Pstichtgeset, die Sittlichkeit Aller, als eines geschlossenne Systems, eine Sittlichkeit außer ihm. Das übersfinnliche Ich ist das Eine, nicht das individuelle, die Erscheinung Gottes. Diese Form des Willens vernichtet die Spaltung des Lebens in die Individuenwelt. Der Begriff ist der Eine, der da Weltgrund und Weltentwickeler ist. Die Welt ist in jedem Augenblicke die beste; sie ist das erste und unmittelbar factisch gegebene Mittel zur Erscheinung des göttlichen Bildes.

2. In ber angewandten Sittenlehre gibt Fichte bie Befdreibung ber innern Geffinnung bes Sittlichen: Sein Charatter ift a) Selbftlofigteit; Gelbftverläugnung ift viel zu wenig gefagt. Das Ich ift Brincip feiner Birtlichteit entweber burch fic, dann ift es unfittlich: oder durch das im Begriffe liegende Bild; in biefer letten Weise ift tein Gelbft, noch Gefühl deffelben. Es gibt in der That teine Individuen; fle find nur die aus dem formalen Gefete der Sicherscheinung folgenden Formen berfelben. Bom Anfange Der Welt ber haben alle Weisen und Guten die Aussage biefes Sates durch ihr eigenes Sein praktisch dargefiellt. Das Gewiffen irrt nie, und tann nicht irren; benn es ift bas unmittelbare Bewuftsein des Begriffs, über welches tein anderes Bewuftsein hinausgeht. Für seine Erhaltung muß der Sittliche nur forgen, infofern er Wertzeug bes Sittengefeges ift. Kann biefer 3med nicht erreicht werden durch gerechte Mittel; fo nimmt bas Sittengefes beutlich die Exifteng diefer Perfon gurud. b) Der Beite Grundzug des ftttlichen Charatters ift Liebe, allgemeine Menschenliebe; der Grund feiner Liebe ift die fittliche Grundlage im Menichen und die Entwickelung derfelben. c) Der fernere Churafter bes Sittlichen ift Wahrhaftigkeit und Offenheit;

<sup>1</sup> Rachgelaffene Werke, Bd. III., S. 71 - 73, 77, 79, 81, 83 - 84.

er muß wünschen, daß Alle ihm ins Junere sehen könnten. Der Unflittliche erspare den Anblick seines Junern der fich heiligenden Gemeinde. d) Der Charakter des Sittlichen ift Einfachheit.

3. In einem Anhange wird auch diefe Disciplin ausbrudlich auf den religiofen Standpuntt gurudgeführt: Das gesammte Lebensablaufen unferes Gefdlechts bat teine andere Bestimmung, als die Bereinigung Aller. Der nun icon zu Stande gekommene Einheitspunkt ift das gemeinschaftliche fittliche Grundbewuftlein des gangen Gefclechts. Diefe Uebereinftimmung in der Ginficht nennt man das Sombol: und die durch diefelbe gefaßte Gemeinde (biejenigen, die das Symbol glauben), die Rirche. Der Begriff bricht irgendwo in der Welt zum Bewuftfein durch; dies geschicht genialisch als Offenbarung. Jedes Symbol ift Rothsymbol. Das Symbol ift perfectibel: es ift der Sauptzweck der Rirche, daß ts immerfort vervolltommnet werde; die Lehrer der Rirche muffen alfo über demfelben fleben. Gine Rirche ift nur, mas geradept auf innere Ueberzeugung wirtt, nicht auf Autoritätsglauben fich grundet. Sind die Urtunden des Symbols feit ihrer Entftehung noch niemals gang und richtig verftanden worden, wie ich bief von den driftlichen glaube, fo muß der tunftige Lehrer durch neut Die Wiffen Interpretation ihren mahren Inhalt bervorziehen. fchaftslehre hat benfelben Inhalt; aber ihr formaler Erkenntnis grund ift das allgemeine innere Muge, nicht, wie in ber Rircht, das Gefühl. Die Philosophie muß es magen, den Denfchen aus Diefer Sphare des Gefühls loszureifen; fle enthält den Inhalt aller möglichen Offenbarung in ihrer organischen Bollftanbigfeil Gie ift alfo bochfte Richterinn, bal und genetischen Rlarheit. Alles, was ihr widerspricht, irrig fei. Bu ihr hinauf muß als aller Rirchenglaube und alles Chmbol im Kortlaufe der Beiten gehoben werden. Diefe Unterfuchung ift befonders zeitgemäß, weil der Aberglaube noch gar nicht fterben will. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgel. Werfe, Bd. III., S. 82, 86—88, 90—92, 94, 96—99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendaselbst, S. 103 - 106, 109, 111, 113 - 114, 116 - 117.

C. Der weitere Verlauf dieser zweiten Sphäre des neuen sichteischen Systems besteht darin, daß dies so eben beschriebene Ibeal der Sittlickeit, deren Möglickeit die Rechtslehre enthielt, nun in der Geschichte des Wenschengeschlechts zur Wirklickeit domme. Die solgenden Betrachtungen werden sich also fast ausschließlich mit einer Philosophie der Weltgeschichte beschäftigen; und zwar entwickeln die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters zunächst die verschiedenen Bildungsstufen, welche die Menscheit zu durchlausen habe, um ihr Ziel, die Unterwerfung der Ratur unter die Vernunft, zu erreichen.

Richte ift in diefer Schrift davon ausgegangen und bat an bas angefnüpft, mas Schiller auf dem Gebiete der Univerfalgefdichte leiftete. Diefer bilbet nämlich bas verbindende Mittelglied zwifden Rant und Berder auf der Ginen, und Richte auf der andern Seite. Die beiden Erften fiellen überhaupt nur ben Bedanten einer nothwendigen und vernünftigen Entwidelung bes Menschengeschlechts auf; fie versuchen auch mobl den Inhalt des Aweds felbft anzugeben, aber diefe Bestimmung bleibt formell. Bir wurden Rant durch die Frage: Was ift der Inhalt jener Busibnung von Moral und Politit? in Verlegenbeit seten. Denn die freie Berfaffung ift ihm nur das Mittel zu diesem Zwede. Ebenso animortet Berder, auf die Frage nach dem 3mede der Menscheit, nur mit dem identischen Sate: die Menscheit. So waren ihm die frühern Bolter zwar nicht, wie bei Rant, Mittel für die fpatern, fondern jedes in fich felbft letter 3med. Aber da der gange 3med wieder braufen in ein anderes Leben fiel, fo bleibt auch Berder, nur auf eine andere Beife, in den unendlichen Progref befangen. Erft Schiller hat den Inhalt des Zweds des Menschengeistes auf eine wahrhaftere Weise angegeben; er fast ihn als das die ganze Gattung durchdringende immanente Wefen derfelben, und befchreibt auch fehr richtig im Allgemeinen die Art und Weise feiner Realistrung.

In feiner Antrittsrede als Professor der Geschichte zu Zena:

"Bas beift und zu welchem Enbe flubirt man Universalgeschichte?" 1789, neunt Schiller, indem er die gegenwärtige Gefalt der Belt fcilbert, unfer Reitalter das Reitalter der Bernunft. Der gegenwartige Moment (fagt er) ift bas Refultat ber ganzen Weltgefdicht. Die historischen Data find für die Beltgeschichte nur infofem wichtig, als fie einen Ginfluß auf die heutige Beltverfaffung gehabt haben. Der Universalbiftoriter fleigt alfo von der Gegenwart jum Urfbrung ber Beltgefchichte auf, um, gurudtehrend am Leitfaden der auf dem Sinmege berausgehobenen Racta, die neuefte Ordnung ber Dinge abzuleiten. Das Magregat biefer Racta verkettet der philosophische Berftand zu einem vernunftmäbia aufammenhangenden Ganzen. Seine, Beglaubigung dagu liegt in der Gleichförmigfeit und unveranderlichen Ginbeit ba Raturgefete und des menfdlichen Gemuths. Der Trieb nach Hebereinstimmung reigt ben philosophischen Seift unwiderfiehlich, Alles um sich herum seiner eigenen vernünftigen Ratur zu ass miliren, und jede ihm vortommende Erfcheinung zu der bochfim Wirtung, die er ertannt, jum Gedanten ju erheben. Er nimmt Diefe Harmonie aus fich felbft beraus, und verpflanzt fie aufer fich in die Ordnung der Dinge, d. h. er bringt einen vernunf: tigen Zwed in den Gang der Welt, und ein teleologifches Princip in die Weltgeschichte. Solche Betrachtung breitet das kurze Dafein bes Menfchen in einen unendlichen Raum aus, und führt bas Individuum unvermertt in die Gattung binüber. Die regellos auch die Freiheit des Menfchen mit dem Weltlauf zu ichalten fceine, rubig fieht die Geschichte bem verworrenen Spiele 34 Denn ihr weitreichender Blid entdedt icon von ferne, wo diefe regellos fcweifende Kreiheit am Bande der Rothwendigkeit geleitt wird. Die felbftsüchtigen Zwede des Ginzelnen fchlagen bewußtlos jur Bollführung des Gangen aus. 1 Freilich läßt Schiller, etwas Kantifd, die Objectivität diefer Anficht noch "unentschieden."

<sup>&#</sup>x27; Schillers fammil. Werke, Bd. VII., S. 12, 15, 18, 23-27, 29-30.

Diefen allgemeinen 3med gibt er nun in einer zweiten bierber gehörigen Abhandlung, "Etwas über bie erfte Menfchengefellichaft," u. f. w. alfo an: Der Menich follte ben Stand der Unichuld, ben er, vom Inftincte abfallend, verlor, wieder auffuchen lernen durch feine Bernunft, und als ein freier bernünftiger Beift babin gurudtommen, wovon er als Bffange und als eine Creatur bes Inflincts ausgegangen mar. Mus einem Paradies der Unwiffenheit und Knechtschaft follte er fic, mare ts auch nach fpaten Nahrtaufenden, ju einem Paradies ber Ertenntnif und der Freiheit binaufarbeiten. 1 Schiller halt den Sundenfall alfo febr gut für einen Riefenfdritt ber Denfcheit, weil er für diefe die Bedingung fei, fich aus dem Raturtriebe zu befreien, um fich zu dem zu machen, mas fie fein foll. 2 Shiller feste guerft als ben 3med ber Befdicte bie Entwide= lung der vernünftigen Freiheit. Aber er ift hierbei fleben geblieben, und bat nicht die Momente biefer Entwidelung naber nachgewiesen, wenn man nicht dabin rechnen will, was er mehr poetifch fpater (1802) in den "vier Beltaltern" hierüber fagte. Bestimmter eben hat dies erft Richte in den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters gethan, und auf diese Weise die hingeworfenen Bedanten Diefer Schiller'ichen Schrift weiter ausgeführt. -

Die gegenwärtige Zeit (heißt es nun in den "Grundzügen") ift ein nothwendiger Bestandtheil des großen Weltplans mit unserem Geschlecht im Erdenleben. Die Erscheinungen der Gegenwart mussen aus dem Begriffe derselben verstanden, als nothwendige Folgen aus der Vergangenheit abgeleitet, und ihre eigenen nächsten Folgen für die Zukunst vorhergesehen werden. Ist uns dies gelungen, so haben wir unsere Zeit begriffen. In der religiösen Ansicht werden schlechthin alle Erscheinungen der Zeit eingesehen als nothwendige Entwidelungen des Seinen in sich seligen gött-

<sup>&#</sup>x27; Schillers fammtliche Werke, Bb. VII., G. 34 - 35.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 36.

lichen Grundlebens: mithin jede einzelne nun eben eintretende Erfcheinung als die nothwendige Bedingung eines boberen Lebens in der Beit, das aus ihr entsprießen foll. Es lagt fich nicht begreifen, wie diefes gange gegenwärtige und erfte Leben unfens Gefclechts fich zu der unendlichen Reihe funftiger Leben verhalte und durch fie bestimmt werde: fle find aber insgesammt gut, und durchaus nothwendig für das volltommenfte Leben. begreifen Alles als nothwendig in diefem Sanzen und als fichn führend jum Ebleren und Bolltommneren. MUes. Große und Edle im Menfchen muß barauf gurudgeführt werden, bag a feine Berfon in ber Gattung verliere, an die Sache diefer Gattung fein Leben fete, und es für die Ideen aufopfere, weicht folechthin ohne alle Erfahrung durch das in fich felber felbfi: ftanbige Leben in bem Begeifterten fich entzunben. Die ideale (nicht die finnliche) Individualität ober richtiger die Originalität ift, daß die Gine ewige Idee in jedem befondern Individuum, in welchem fle jum Leben burchdringt, fich durchaus in einer neuen, vorher nie dagewesenen Geftalt zeige. Durch den Liebes bauch der Geifterwelt verfließet und ift und bleibt ewig verfloffen in Gine Rluth das Ganze ber Geifterwelt. In dem Aether ba Religion ergibt man fich nicht einem boben Willen bes Schid fals, fondern einer Beisheit und Gute, die man mit unendlicht Liebe umfaßt. 1 Durch jene Bestimmung der Oniginalität bat Richte bas Schleiermacher'iche Princip der Eigenthumlichkeit auf feine mahre Bedeutung gurudgeführt. Dag er das von Rovalis jest in fich aufgenommen, ift fcon erwähnt; und endlich wird auch an die Schlegel'iche Ironie, als den ewigen Dit des Delts geiftes, erinnert. 2 Go concentrirt er alle Strahlen feiner Soule in Ginen Brennbuntt.

Die Reihe unserer Betrachtungen brudt nur einen einzigen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters, S. 528,.537, 539, 541, 555, 70, 75, 146 — 147, 132, 557 — 558.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 164 - 165.

burd fich felbft eine organifde Einheit ausmachenden Bedanten aus. Um Gin Beitalter ju begreifen, muß bie gefammte Beit a priori verftanden werden. Dies fest voraus einen Belt= plan, aus welchem die Sauptepochen bes menfchlichen Erdenlebens fich vollftändig ableiten laffen. Wir reden bier nur vom Fortidreiten bes Lebens ber Gattung. Der 3med bes Erbenlebens ber Menfcheit ift ber, baf fle in bemfelben alle ihre Berhältniffe mit Freiheit nach der Bernunft einrichte, fich gum reinen Abdruck der Bernunft ausbilde. Aber die Bernunftlofigfeit tann nie jur Vernunft tommen; wenigstens in Ginem Puntte feines Dafeins baber muß das Menfchengefchlecht, in feiner allerälteften Geftalt, rein vernünftig gewefen fein, ohne alle Anftrengung ober Freiheit. Wir werben, von diefem Schluffe aus, getrieben gur Annahme eines urfprünglichen Rormal=Bolts, das durch fein bloges Dafein, ohne alle Wiffenfchaft und Runft, fich im Buftande der volltommenen Vernunfteultur befunden habe. Aber der eigentliche Zweck des Daseins ift doch nicht das Bernunftigfein, fondern das Bernunftigwerben durch Freiheit. Das Sichbilden zur Bernunft muß alfo an ben über die gange Erde zerftreuten roben erdgebornen Wilden von jenem Rormal= Bolte aus vollbracht werden. Erft nachdem diefes durch irgend ein Ereigniß aus feinem Wohnplate vertrieben und derfelbe ihm verschloffen wurde, tonnte beginnen der Procef der freien Ent= widelung bes Menfchengefclechts. 1

Das gefammte Leben der Gattung zertheilt fich in fünf Sauptepochen. 1) In der ersten Epoche richtet die Vernunft, das Grundgefest des Lebens einer Menscheit, so wie alles geisstigen Lebens, ohne Zwang und Mühe ihre Verhältniffe, noch nicht vermittelst der Freiheit, ein; die Vernunft ift hier also als Raturgefest und Naturtraft, b. h. als dunkler, blinder Instinct,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, G. 4, 6 - 7, 9 - 10, 31; 288 - 290, 292.

i

wirtsam: unbedingte Berricaft des Bernunftinftincts, Stand ber Uniculd bes Menfchengefdlechts. 2) Die zweite Epode ift biejenige, da biefer Inftinct fcmacher geworben ift, und nur noch in wenigen Auserwählten fich ausspricht. Die Befreiung vom Wernunftinftinct wird dadurch eingeleitet, daß er durch biefe wenigen Individuen, die ibn querft erfaßt (Beroen), in eine außerlich zwingende Autorität für Alle verwandelt wird, die bit andern Individuen nun brechen wollen: das Zeitalter pofitive Lehr = und Lebenssthfteme, die nirgends gurudgeben bis auf bit letten Grunde, dagegen aber blinden Glauben und unbedingten Beborfam fordern; der Stand der auhebenden Gunde 3) Die Epoche der Befreiung unmittelbar von der gebietenden Autorität, mittelbar von der Botmäßigkeit des Bernunftinftinds und der Bernunft überhaupt in jeglicher Geftalt: bas Beitalte der absoluten Gleichgültigteit gegen alle Mabrheit und der vob ligen Ungebundenheit ohne einigen Leitfaden; der Stand bet vollendeten Gundhaftigteit. 4) Die Epoche der Ber nunftwiffenschaft, die allgemein in die Sattung eintritt: bas Reitalter, da die Wahrheit als bas Sochste anerkannt und am bochften geliebt wird; der Stand der anhebenden Redt fertigung. 5) Die Epoche ber Bernunfttunft: das Beitalte, wo zu diefer Wiffenschaft fich die Runft gefellt, damit die Menich beit mit ficherer und unfehlbarer Sand fich felber jum getroffenen Abdrude der Bernunft aufbaue; ber Stand ber vollen beten Rechtfertigung und Beiligung. Diefe Runft, bit gefammten Berbaltniffe der Menfcheit nach den Gefeten bet vorber miffenschaftlich aufgefaßten Bernunft einzurichten, mart nun vollständig auf alle Berhaltniffe der Menfcheit anzuwenden und durchzuführen, fo lange bis die Gattung als ein vollenbein Abdruck ihres ewigen Urbildes in der Bernunft dastände; und fodann mare ber 3med bes gefammten Erdenlebens etreicht, und Die Menfcheit betrate die höhern Spharen der Emigteit. gefammte Weg, den, zufolge diefer Aufzählung, die Menfcheit

Dritter Abfchnitt. Bichte's Grundzüge' bes gegonwärtigen Beitalters. 177

bienieben macht, ift michte Anderes, ale bie Rudtebe au feinem Unprunge. Rur foll die Menfaheit diefen Weg auf ihren eigenen Ruben geben: mit eigener Rraft foll fie fich wieder au bem maden, was fle ohne alles ihr Buthun gewefen; und barum mufte fie aufhören, es ju fein. Ronnte fie nicht felber fic machen m fich felber, fo mare fie eben tein lebendiges Leben. In irgend eine biefer fünf Epochen muß unfer gegenwärtiges Beitalter fallen. Da bem jebe boch immer von Individuen ausgeben, aber, um Epoce im Leben ber Gattung ju fein, allmälig alle ergreifen und duchbringen muß; fo wird jede eine geraume Reit dauern, und fo bas Sange ju fich fcheinbar burchtreugenben, und jum Beil neben einander fortlaufenden Reitaltern ausbehnen. Rothwendigfeit ift es, welche uns leitet und unfer Gefclecht, teinesweges aber eine blinde, fondern die fich felber volltommen flare, burchfichtige innere Rothwendigteit bes göttlichen Geins; und erft nachdem man unter biefe fanfte Leitung getommen, ift man mahrhaft frei geworden, und jum Sein hindurchgedrungen. 1

Die gegenwärtige Zeit steht gerade in dem Mittelpunkte der gesammten Zeit, in der dritten Spoce. Oder falls man die beiden ersten Spocen als die Eine der blinden Vernunftherrschaft, und die beiden letten als die Eine der sehenden Vernunftherrsschaft darkteristen wollte: so vereinigt die gegenwärtige Zeit die Enden zweier in ihrem Princip durchaus verschiedener Welten, der Welt der Dunkelheit und der der Klarheit, der Welt des Iwanges und der der Freiheit, ohne doch einer von beiden dupgehören. Das Wertzeug der in dieser Zeit eintretenden Besteiung von der Ausveität ist der Begriff. Demnach ist die Grundmaxime derer, die auf der Höhe des Zeitalters siehen, und darum das Princip des Zeitalters selbst: durchaus nichts als seind und bindrud gelten zu lassen, als dassenige, was man

(

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundinge des gegenwärtigen Beitalters, S. 11 — 20, 31 — 32, 137 – 138, 308 — 309.

Michelet &, b. Ab. II.

perfiche und tlartich begreife, - die Auf- und Austlarung. 31 Diefer Rudficht ift es dem vierten, bem Beitalter ber Bernunft wiffenicaft gleich, und arbeitet gerade burd diese Bleicheit im por: nur daß das britte, das ber leeren Freiheit, fein flebendet und ichon vorbandenes Begreifen jum Magftabe bes Seins macht bingegen bas ber Wiffenschaft umgetebet bas Gein jum Daf fabe teinesweges des ibm icon vorbandenen, fondern des ihn anzumuthenden Begreifens. Das dritte Beitalter bet ein gewiffe Dag von Begriffen und einen bestimmten gemeinen Menfon verftand foon fertig und bei der Sand, die ibm ohne die minde Arbeit eben angeboren find; es weiß alle Dinge, ohne je eine gelernt zu haben, und urtheilt über Ales, was ibm vorfount ohne jemals der vorhergebenden Prüfung zu bedürfen. Was if durch den unmittelbar mir beimohnenden Begriff nicht begriff, das ift nicht, fagt die leere Freiheit; was ich durch den absolu ten und in fich felber ju Ende getommenen Begriff nicht begreift bas ift nicht, fagt die Wiffenfcaft (- alfo mare nach Richte auf Gott nicht; da. auch er in der neuen Lebre noch ein Unbegreife liches geblieben ift). Was ift nun jener vorhandene Begriff und angeborne Berftand, auf ben biefes Reitalter fußet ? Jubem if fich nämlich vom Bernunftinftincte, ber auf bas Leben ber Gat tung geht, befreit: fo bleibt durchaus nichts Reelles übrig, all das Leben des Individuums, auf welches der bloke Raturtil der Gelbfterhaltung und des perfonlichen Boblfeins geht, nichts, benn der reine und nadte Egoismus. Es ift der guill Jerthum und der Grund aller ührigen Jerthümer, welche mit diesem Zeitalter ihr Spiel treiben, wenn ein Individuum fo einbildet, daß es für fich felber dafein und keben, und benten mi wirten tonne. Die Gattung, gerade bas Eineige, mas da maft haft existirt, vermandelt fich diefem Beitoler in eine blofe lett Abftraction. Da fein ganges Weltfpfiem lediglich durd bie Mittle ber perfonlichen, finnlichen Exiftenz erfcopft wird: fo ift der blot - finnliche Erfahrungebegriff ibm die einzig mögliche Quelle alle

Dritter Abfchnitt. Richta's Grundplage bes gegenwärtigen Beitalters. 479

Erinntuif, und die Ideen einer höheren Welt und detr Ordenung find ihm micht aufgegangen. Mis allem Ueberfinnlichen zu weifeln, wird es für die ochte und vollkommene Weltweisheit halen. Es schwärmt abne Richtung im leeren Gehiet grundloser Reinungen heum. Die Bernunft und mit ihr alles über das sinnliche Dafein der Person Hinausliegende ist ihm lediglich eine Ersnbung gewisser müßiger Menschen, die man Philosophen neut.

lin ju geigen, auf wolcher Stufe feiner Antbilbung ber Staat in unfarem Reitalter fiche, muffen wir ben Begriff bes absoluten Staats, und die Mittelglieber angeben, burch welche hindurch er allmädig zu feiner Bollkommenheit vodwärts schreite. Das Molen des absoluten Staats in feiner Form ift eine bunklige Antielt, alle individuellen Aräfte auf das Leben und den Smed ber Battung au richten, und in bemfelben au verfdmelgen: n betrachtet bie Bumme feiner Barger als bie menfchliche Gattung felbft. Der Rwedt der Battung ift Gultur; für biefen gebraudt Icher im Staate feine Krafte, und erbatt bafür gurud den gefammten Enteurzuftand ber Gattung. An diefem absoluten Statt fic allmalig mit Freiheit zu erheben, ift bie Beftimmung del nunfallicen Gefchlechts. Die urfprünglichke Form bes Staats if die absolute Ungleichlieit der Staatsglieder, das nicht Alle Allen unterworfen find, und ber Amen der Unterwerfer bas Berrion um des Beneschens willen ift. Die zweite Stufe ift die, haf Alle Allen negativ unterworfen find: Jeder hat in folder Berfaffung ein Recht, dem Alle ohne Ausnahme unterworfen find; es ift alfo wohl Gleichheit des Rechts, noch aber nicht der Rechte porhanden, indem bie ben verschiebenen Individuen ingeficherten Amede an Ausbehnung febr verfchieben find, alfo ein Theil ber Rrafte ber minber Begunfligten für die Awede ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundafige des gegenwärtigen Zeitalters, S. 33 — 34, 39 — 43 (82, <sup>139</sup>), 45, 50, 54 — 58 (240, 504), 177, 62.

Begunfligten vergendet wirb. Muf ber britten Stufe bes Staats onblich, auf welchen er feiner Rorm nach vollendet mare, fin Mile Milen bofftio unterworfen: fo bas burchaus tein einziger irgend einen Rwed fich feben und befordern tonne, der blos fein eigener und nicht augleich ber Aweit Aller obne Ausnahme fei, alfo Gleicheit ber Rechte und bes Bermogens ungrachtet bei Minterichieds der Stande eintritt. Erft burch Diefe Bollenbung feiner eigenthumlichen Form fest fla ber Staat in den Beff feiner mabren Daterie, b. i. bes achten 3med's ber menfalion Gattung. Seber ift in Abficht feines nothwendigen Ameds als Blied der Gattung gang fouverain, und in Abficht feines individuellen Rraftgebrauchs. gang Unterthan: 3u biefer Sobe foll bas, Christenthum den modernen Stoat: fubren; indem es biefen Die Aufhebung der noch als Bock ber Arubalverfaffung besichende Unalrichheit ber Rechte jum Awedermacht. In unferm Beitalin fleht der Staat auf der zweiten Stufe, und ftrebt die britte # erringen. Erft nach bem Beitafter ber Bernunftwiffenfchaft, it bem der Bernunftfunft, wird. ber: Staat mit Harem Bewuhlfeit ben Amed fich benten, alle Berbaltniffe ber menfchlichen Gattung puch bem Bernunftgefete einzurichten; bis babin forbert er ift immerfort, ohne fein eigenes Biffen ober befornenes Bollen, getrieben burch feinen natürlichen 3weit, bie Gelbfterbaltung.

In einer fleineren Schrift, "Gebrade über Datriotismus und fein Gegentheil;" 1807 verfaßt; welche als Erganzung bu Grundzüge angeseben werben tann, behauptet Richte, baf unfer Beit jest im Nebergange aus ber britten Epoche in die vierte, die der Bernunftwiffenschaft (die dann doch wohl die Wiffen schaftslehre sein soll), begriffen sei: Die Wiffenschaft hat der Wernunftinstinet verschwinden laffen, er mar nur ihre porbereitende Möglichkeit; die Genialität, der bishepige Gelft der Divinction ift damit erftorben. Bon nun an tann nur die Wiffenschaft bit

<sup>1</sup> Grundzüge bes gegenwärtigen Beitalters, G. 312, 376, 313-319, **324**, 328 — 333 (336, 409, 412, 416, 458 — 459), 354 — 355.

Menfcheit weiter vorwärts fahren; die Wiffenschaft ist alfa in unferer Beit ber allernächfte Swedt bes Benfchengefchlechts. Diefer Bwed wird guerft unter bem Deutschen orreicht werden, und ber Erfolg fich von biefem aus über bie übrige Menichbeit verbreis ten; denn unter ihm bat die Wiffenschaft begonnen, und in seiner Sprace ift fie niebergelegt. Dura die Miffenschaft wird bie Bernunft, id. b. die Gefete pinach benent bas Menfchengeschlecht fpfirmatifc fortgebildet: weiden tauf, eingefeben und flar burchdrungen. Der 3med ber Wiffenichaft ift, Die Geundquelle ber Bahheit und Realität folechthin in ihrem abfoluten Ginheitspublic in dem freien Beffy ber Menfchen: ju bringen. Das allers: efte Befduft, um ihn gur Ertenntnif ber Wahrheit gu bringen, iff, ben Schatten von ber Realetat, den er für die Realität felbft: balt, ju zerfloren; Diefer Schatten ift bas Gein. Die Wiffenschaftskihre rodtet: das Grin völlig aus, und toft as in absolutes Richt:auf.: Richt im Gein ift Babrheit und Realität, fondern allein im unmittelbaren Leben felber; das Erfiere ift nur der: Shatten bes Lesteren. Gine mabrhaft lebendige Whilosophie muß: bom:Leben jum Gein fortgeben; das Gein ift mir bas leste Product des in uns in der Form des Ich eingetretenen mahrhaft abfoluten Lebens. Man tann das Brincip der Wiffenschaft nicht faffen, obne es felber zu werden; man tann bas Abfolute nicht, anfer fic anfchauen, fondern muß in eigener Werfon das Abfolute. fein und kebein. Das Kind Kegt das in einem dumpfen Chaos: aller Gefühle, Die unaufborlich in einander verschwimmen; es tandt aus der Aluth embor und gebiert fich wer Icheit durch: bit Sprache, fie ift bas abfolut fcopferifche Princip einer Geiftera wit überhaupt. Die Leitung ber Befonnenheit auf diese Gefühle. ware fowit bas allererfte Gefchuft ber Erziehung. Rettet nicht der Deutsche ben Culturzuftand der Menfcheit, fo wird taum tine andere europälsche Nation ihr retten. 1 Go bilden diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. III., S. 230, 235, 231, 234, 255 — 258 (360), 270 — 271, 266.

Sate auch den Uebergang zu den folgenden im Winter 1887 gehaltenen Borlefungen, die Fichte ausbrücklich als eine Forb fehung der Grundzüge ausgesprochen hat. 1

D. Die Reben an die beutfde Ration gingen beier bere aus Richte's fenerfprühender Polemit gegen bie Rapakoniffe Heberfdwennmung bervor. Benn er in den Grundungen baf britte Zeitalter befdreibt, fo bat er in biefer und in ber fol ! genden Schrift bas vierte Beitalter im Muge: Dit uns geht, mehr als mit irgend einem Bettalter, feitbem es eine Beb geschichte gab, die Beit Riefenschritte. Innerbalb ber brei Jahn, welche feit meiner Deutung bes laufenben Sauptabfthnitts ber gefammten Beltzeit verfloffen find, ift irgendwe biefer Abfduit volltommen abgelaufen und befoloffen, und hat aufgehört, bit Gegenwart zu fein; irgendwo bat bie Gelbiffucht durch ihre voll fländige Entwidelung fich felbft vernichtet, indem fe barüber in Gelbft und beffen Gelbftftanbigteit verloten. Es jung nun eint neue Welt aufgeben, mit beren Erfthaffung ein neuer Abidnit ! in der Beit begonne; es ift der 3med biefer Reben, Ihnen bat Dafein und den wahren Gigenthumer einer folden Belt nat gumeifen, und die Mittel ihrer Erzengung anzugeben. In unfent Beit bebt die freie und befonnene Entwidelung bes Denfort gefalecte an, wodurch es fic felbft zu dem macht, was es eigentlig welbrunglich ift; und quallernachft ift es ben Deutschen ange muthen, die neue Beit, vorangehend und borbildend für bit Hebrigen, au beginnen. Deutschland ift ber Jubegriff des gefamm ten driftlichen Europa im Reinen. 3d rede für Deutsche folch weg, von Deutschen folechtweg, nicht auerkennend, fonder burchaus bei Seite febend und wegwerfend alle die trennenben Unterscheidungen, welche unfelige Ereigniffe feit Inhahunberitt in der Ginen Ration gemacht haben. 3d erblide in bem Geift, beffen Ausflug biefe Reben find, diefe Ginheit icon als entfan

<sup>&#</sup>x27; Reben an die deutsche Nation, G. 3, 13-15.

ben, vollendet und gegenwärtig baffebend. Das Rettungsmittel beficht in ber Bildung au einem durchaus neuen allgemeinen und nationalen Gelbft, in ber Erziehung der Ration, deren bisberiges Leben erlofchen, zu einem gang neuen Leben, mit einem Worte in der ganglichen Beranberung bes bisberigen Ergiebungswefens. Die besonnene Runft der Bilbung jum Menfchen ift die eigentliche Aufgabe der neuen Erziehung, welche bie Gefammtbeit der Ration umfaffen foll. Diefe Bildung foll nicht mehr unter ber Botmäffigteit ber bunteln und nicht gu berechnenden Rraft der geiftigen Ratur bleiben. Den feften, nicht weiter fowantenden Willen muß die neue Erziehung hervorbringen, bie geiftige Thatigteit des Boglings anregend, ein Bild bon der gefellicaftlichen Dednung der Denfchen, fo wie biefelbe nach bem Bernunfigefete falechin fein foll, ju entwerfen. Bon brennender Liebe für eine folde Debnung der Dinge ergriffen, wird es ibm, der Leitung ber Erziehung eintlaffen, fchlechterbings unmöglich fein, diefelbe nicht zu wollen. Der Bogling wird von der Erziehung anertaunt als ein Glieb in ber ewigen Rette eines geiftigen Etbens überhaupt unter einer bobern gefellichaftlichen Ordnung. Die Eniebung muß ihn anleiten, fowohl ein Bild jener fittlichen Beltordung, die da niemals ift, fondern ewig werden foll, durch eigene Gelbfithatigteit fich vorzugeichnen, ale ein Bild jener überfinnliden Weltordnung, in der nichts wird, fondern die da ewig mir ift, in bem Gedanten, zu entwerfen. Go findet er, dag night wahrhaftig da fei, als dieses geistige Leben, und daß es das göttliche Leben felber fei, welches göttliche Leben allein in dem lebendigen Gebanken da ist und fich offenbar macht; so wird " fein Leben und jedwedes anders geistige Leben als ein ewiges Blied in der Kette der Offenbarung des göttlichen Lebens erkennen. Statt des dunkeln Gefühls, das die Wurzel ber Gelbstsucht ift, bird die klare Erkenninis zur wahren Grundlage und Ansgangs nuntte des Lebens gemacht. Diefer Grundtrieb des Menschen 1tht nicht auf eine gegebene, schon vorhandene, sondern auf eine

apriorische Welt, die da zutünftig ist, und ewig fort zutünstig bleibt: so daß das göttliche Leben niemals eintritt in den Tod des stehenden und gegebenen Seins, sondern immersort bleibet in der Form des fortsließenden Lebens. Lasset immer die Bestandtheile unseres höhern geistigen Lebens, mehrere Jahrhundette hindurch, ausgedorret, und eben darum auch die Bande unsern Rationaleinheit zerrissen und in wilder Unordnung durch einander zerstreut herumliegen, wie Todtengebeine: der belebende Oden der Geisterwelt wird unseres Nationalkörpers erstorbene Gebeim ergreisen und sie an einander sügen, daß sie herrlich dastehen in neuem und verklärtem Leben.

Marum tommt dies Bildungsmittel eines neuen Menfche geschlechts gang eigentlich und quallererft ben Deutschen gu? Da unterscheidende Grundzug des Deutschen, wozu der Scandinavia auch gehört, vor den andern Boltern germanischer Abtunft if eine bis zu ihrem erften Ausftrömen aus der Naturtraft lebendigt. in dem ununterbrochenen Fortfluffe aus wirklichem Leben fich fort entwidelnde Urfprache. Beim Bolle ber lebendigen Sprache griff Die Beiftesbildung ein ins Leben; es ift ibm rechter eigentlicht Ernft mit aller Geiftesbildung; es hat zum Geifte auch noch Go muth; es bat redlichen Aleif und Ernft, und wendet Dube an in allen Dingen; in einer folden Ration ift das große Bolt bilbfam, und die Bildner erproben ihre Entdedungen an ihm und wolln auf diefes einfliegen. Daß fich die Deutschen wirtlich fo geaufet, läßt fich junächft erweisen an der letten großen und in gemiffen Sinne vollendeten Weltthat des deutschen Bolts, an ber tich lichen Reformation. Der erfte Schritt auf Diefem Wege mal, das die Freiheit raubende außere Unsehen der Form der drift lichen Religion von ihr abzuscheiden, und auch in fie das frik Denten des Alterthums einzuführen: der zweite der, diefe Religion und mit ihr alle Weisheit in uns felber aufzufinden. (Sehr gut!)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden an die deutsche Nation, S. 16—18, 102, 415, 19, 21, 31, 40—41, 55, 54, 74—75, 83—85, 97—98, 111—112.

Deutscheit, Ursprünglichteit eines Baltes, ift, an ein abfolnt. Erftes und urfprüngliches im Menfchen felber, an Freibeit; an: unendliche Berbefferlichkeit, an emiges Fortichreiten auferes Gen; folichts ju glauben. Gin Bolt ift das Ganze der in Gefeller fhaft mit einander-fartlebenden und fich que fich felbft immerfort; natürlich und geistig erzeugenden. Menschen; des insgesommt untereinem gewiffen belondern Befete ber Entwidelung bes Gettlichen, aus ihm fieht. Die Baterlandsliebe mill das Mufblüben ; bes! Ewigen und Göttlichen in der Melt immer seiner, vollkommener, und getroffener im unendlichen Fortgangen; Bein ben Dentichenn als einem urfprünglichen Bolte, ift biefe Baterlandeliebe möglich. und war bis jest auch wirklich; durch die Emichung ist ste, is: Aller Gemüther recht tief jund unausläschlich zu begründen. Welche Erzichung vermag nun bies? 1 1. 12. W. 1. 1. 1. 71:

Der neuen Gegiebung ift bie Wolt, die burch bas Denten: mast wird, die mabre und mirklich bestohende Welt. Es ist dertifte Schritt der neuen Erziehung, daß fie Die freie Beiftesthatigfeit des Zöglinge, fein Denten, in meldem Daterbin die Bett feiner Liebe ihm aufgeben foll, anrege und bilde zum Entwerfen. bon Bilbern, und nur an diesem frejen Bilben ihn lernen laffe Alles, was er lernt. Deftalogi's Borfclag, den Zögling in die unmittelbare Anfchauung einzuführen, ift: gleichhedeutend mit dem unfrigen; benn nur von bem frei Entworsenen ift Anschanung möglich. Die Anführung des Böglings, querft feine Empfins dungen, fodann feine Anschausungen Ach klar zu machen, mit wilder eine folgegemäße Runfibildung feines Rörpere Sand in Band gehen muß, ift der erfte Saupttheil der neuen deutschen Rationalerziehung. Gin Saupterforderniß derfelben ift, daß in ihr Lernen und Arbeiten vereinigt fei. Auch der tunftige Gelehrie muß durch diefe Erzichung hindurchgegangen fein. Er muß mit feinem Begriffe der Gegenwart immer voraus fein, die Butunft

<sup>1</sup> Reden an die deutsche Nation, S. 113 — 114, 140, 145, 143 — 144, 164, 178, 198 — 199, 208, 236 — 237, 251, 257, 272, 280.

erfaffen und Diefelbe in Die Gegenwart zu tunftiger Entwidelung hineinzupflanzen vermögen. Dazu bedarf es einer tlaren lieberficht des bisberigen Beltzuftandes, einer freien Fertigfeit im reinen und von der Ericheinung unabhangigen Denten. biefes erfordert geiftige Gelbfitbatigteit, ohne alle fremde Leitung, und einfames Rachbenten; au biefer Arbeit ift er nun foalcie anzuführen, bie anbere medanifiche Arbeit ihm bagegen zu erlaffen.1 Richt nur bas Turnwefen und bie beutiden Rode, fo wie bie Gotheliche Erziehungsproving in Wilhelm Meifters Wanderjahren, waren bas Refultat biefer von Michte mit ber vollen Rraft ba Begeifterung allen Stiedern feiner Ration, Angefichts bee feine bes, bingebonnerten Ermahnungen: fondern ber gange preufife Staat, unter Sarbenberge Leitung, ftrebte mit bem ungeheuerfin Auffdwung nach diefer von Richte gefdilberten Deutschheit, bie mit dem Tobe Richte's und ber Wieberherstellung ber Bourbonen, - nachdem in den Befreiungetriegen die beutiche Ration, wie Segel fagt, fich aus bem Gröbften berausgebatten, ba fle ihr Bationalität, den Grund alles lebendigen Lebens, derettet batt, 1 - Alles bald wieder ins gewohnte Geleife gurudtrat.

E. Die Bestimmung des Gelehrten schildert nun die jenigen, welche dem Zeitalter der Vermunftwissenschaft vorstehn sollen, das die Reden herbeizusühren bestimmt waren: Der Zweld der Behre ist das Wissen, der Selehrte ist ein Wissen. Das Wissen ist nicht dlos Ab- und Rachbild des vom Wissen unab- hängigen Daseins; dies ist besser, als ein Wissen, das nur desten Wiederholung. Werth hat allein das Wissen, das Worbild und Grund eines Seins ist, das praktische: ein solches Wissen ist durch sich elbst also gestaltet, ein apriorisches Wissen; denn eist durch keinen Gegenstand bestimmt. Wer vom Handeln redet, und die Apriorität des Wissens, eine übersinnliche Welt in unsern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden an die deutsche Nation, S. 289, 296-297, 311, 334, 340-342

<sup>3</sup> Segels Berte, Bd. XIII., G. 4.

Junya, längnet, ber widerfpricht fich itt febn eigenes Angeficht, und weiß nicht, wais er tebet. Der Gelebete, ber fein ganges. Liben bem Biffen bingibt ; mus nitht blos das gegebene Sein in fid wiederholen, fondern Befichte (b. b. 3been) feben aus ben überfinnlichen Sein. Dies Biffen ift bas Bilb bes inmera lion Geins und Wefens det Gottheit; Gott allein ift bas magre. haft Ueberfinnliche. Das burch fich felbft bestimmte Wiffen tann nur erbenit werben im Gegenfat eines burch ein Frombes bes flimmten Biffens. Die Sinnenwelt, bas Gebiet biefes aweiten Biffme, ift alfo mer Wittel ber Extennbatteit ber coften unb: wehrn Belt, ber gotelichen 3bee, welche ber bobere Grund biefer natürlichen Erfdeinung ift. Ein beftimmtter Theil bes Inhalts biefer göttlichen Iber ift bem ausgebildeten Rathbenten: mainglich und begreiflich. Das Sein burdeus und folechtbin als Gein ift lebenbig und in fich thatig; und es gibt tein anderes Bein, als bas Leben: Das einzige Leben: berthand von fich, aus. fin, durch fich ift bas Leben Gottes ober bus Mofoluten; bas Reben ift bas Wefvlatt felbft. Die Dauftellung und außerliche Eriften bes göttlichen Lebens ift bie Belt. Die Ginnenwelt beifdwindet nachber nicht. Das Goll bezieht bas Biffen auf die That in der Sinnenwelt, weil bas Erscheinen Gottes ein fich ins Unendliche fortenswickelnbes und immer bober fleigenbes! Leben in einem Reitfluffe ift, der tein Ende bat, - bas menfcliche Gefchlecht. Das göttliche Leben an fich ift eine burchans in ich sichloffene Ginheit, ohne alle Werandertichkeit ober Wanbel. Et tritt daher nie in die Beit ein Gottes unmittelbares Bildnif, fondern immer nur ein Bilb von feinem gutunftigen Bilbe; das eigentliche Urbild liegt über aller Zeit als ewig unfichtburer Grund und Mufterbild bes memblichen Fortbilbens in ber Zeit." Das menschliche Leben, wie es sein soll, wird die Ibre und der Grundgebante Gottes bei Bervorbringung einer Welt, die Abficht und der Plan, deffen Ausführung Gott mit der Welt fich porfeste. Ferner ift das Erscheinen jedes tünftigen, in der Beit

möglichen Ausbenats des Meberfinnlichen bebinnt durch bie gefchene Danfellung bes porbergegangenen Gefichts in ber Ginnenvelt; mur fo , burch die wirkliche That befrugt; Pricht die Arfbrünglich Erfcheinung der Gottheit fich weiter :aus; u. f. f. ins Umenblich. Den Beift erhalten diese Gefichte aus Gott, ihre torperliche Gu ftalbung aus ber Ginnemoctt; fo. find Ginnen = Belt und übne finntiche burchaus bereinigt und untrennbar, und bilden nur u diefer-Beweitigung ein: einiges, ganges und mabres Wiffen. Die gegenwärtige Erfcheinung treibt nach ber folgenden. Sene Ibn tritt in Jedem Reitalteb beraus in einer nemen Beftalt, und bis arbet die unigebende Welt nach fich : au welhalten : es treten barn immer neue: Berbaltniffe ber Belt aur Abet, und finner au neue Met, Des: Widerftreites bet Erftern gegen bie: Lettert beraul Daher ift das Beben in der Darftellung im allen Reitpunten feines Dafeins; im Gegenfage mit bem götelichen Leben, befchrantid. b. zum Theile nicht lebendig, und woch nicht zum Leben bis durchgedetutigen: fonderne infafern tobt. Diele Schranten foll if nunt immerfont, durch, fein, fleigendes Beben traccibitiden; entferna und in Leben verwandeln: tann fie aber nie gang abfreifce obne guffuboren die Datfiellung au fein, und obne in das gotte liche Wefen felbft fich zu verwandeln. 1 Go ift, weil das fintelfe Whilesophiren biefer ganglichen Ummanbehing unfähiglift, und auf bem balben Wege ber Biebergemert fiehen-bleibe, in biefc neuen Standpuntte fomobl die perennirende Schrante ber alin Wiffentdaftelebre; als auch ein Bobenfas den Unbegreiflichlit Sottes ührig geblieben; flatt aber daß bort: fomobl: die Form de der Inhalt dem blos reflectirenden Denten angeborten, iff ich wenigstens der Lestere freculativer Ratur; wenn er gleich 1100 nicht in wiffenschaftlicher Belidtung: meftreten tann.

Diejewigen, welche in dem gottlichen, diei Welt erfchaffenden

Rachgelassene Werke, Bd. III., S. 147—154 (Reden an die deutsche Ration, S. 125); Uever das Wesen des Gelehrten, S. 4—5, 25—28, 39, 124; 29, 33.

Sibanten affo gebacht finb, baf fit jenen erfien gottlichen Grundgebanten, zum Theil, faffen follen, find in ihm als Belebete andecht: fie find möglich, und fie find, wo fie find, wirtlich mur Duch ben gottlichen Bedanten: und fie find in bem gottlichen Schanten folde, welche Gott feinen Grundgebanten von ber Wett am Theil nachbenten. Bu biefem felbftfändigen Biffen nun muß der Befehrte fich erhoben haben. Dies allein iff der Zweck olles Dafeins, daß Gott verttärt werbe. Es ift Grundzug unferes Beitalters, daß Licht und Finfternif um das gange Dafein tompfen. Je mehr in der Welt das vorhandene Babre ficiat, de mehr entwidelt fich bas Verderben und bie Richtigkeit. Der Celebete if die Triebfeder ber Fortichöpfung ber Welt nach dem entelichen Bilde; fein Beben ift felbft bas Beben ber die Welt fetfcaffenden und von Grund aus nen geftaltenden gottlichen Der innerhalb ber Belt. Derjenige Buntt, mo ber Gelehrte Bergeht in ben freien Runftler, ift ber Buntt ber Bollenbung bis Gelehrten; feine Belt umfaffend aus feiner flar burchichaueten Bee, vermag er von diefer Ibee aus in jeden Buntt feiner -Belt frei einzugreifen und Einflug baranf ju gewinnen. Richt blos die wenigen Gelehrten haben dies mahre Bewuftfein, fo bag bie Andern in tiefe Bewuftlofigfeit verfunten maren, fondern die überfinnliche Welt wird an Jidermann gehalten, nicht wie gie fei, aber daß fle fei; fle bleibt geftaltlos. Gin von diefet Ericheinung befeffenes und gum Thun getriebenes Gemuth ift ein Beligiofes Gemuth; und diefe gange Erfcheinung heißt Religion. Der Religiafe lebt ein Leben, das die Belt nur fo forttreibt, Die fle ift, teinesweges aber icopferifc eingreift in Die Grunde threr Fortentwickelung. Durch die Religion wird die finnliche Beltanfchauung gar nicht weiter geftaltet, fonbern fle wird im Blide auf Gott genommen, fo wie fle ift. Rur die innere Belt be Religiofen, fein Wille wird geftaltet nach dem Willen Gottes. Darum troftet fic auch der blos Religiofe flets mit einem andern Mtunftigen Leben, und richtet auf diefes feinen Blid, als das

einzige wahre Leben. Die gegenwärtige Welt ist ihm ledische Borbereitungs - und Prüsungs - Welt für die Ewigkeit, weil su ihn zwischen beiben Welten eine Klust befestigt ist. Der Gelehrt wird gleichfalls dieser religiösen Ansicht theilhaftig. Im Gelehrt ten tiegt aber das Ueberstamliche nicht blos überhaupt, sondern is gestaltet sich zu einem gediegenen Bilde. Der Gelehrte soll nicht die Welt lassen, wie sie ist, und sie tragen um Gottes willen sondern er soll sie enders machen um Gottes willen, und soll sie bilden nach Gottes Bilde. Für ihn gibt es nicht Eine zutünstischen nach Gottes Bilde. Für ihn gibt es nicht Eine zutünstischen, sondern eine unendliche Reihe künstiger Welten; für ihr ist die Ewigkeit nicht erst künstig, sie ist ihm schon angegange, und er besindet sich mitten in derselben. Und hier ist wiedenu die Wahrheit mit der ganzen Schiesbeit des unendlichen Procsst gewaltsam zusammengebunden.

Indem Sichte nun an die in den Grundzügen entwideln Bilbungeftufen bes Menfchengefdlechte erinnert, fahrt er d fort: Die urfbringlich begeisterten Scher maren in ber com Beriode Dropheten und Bunderthäter; es mobute allen Menion bei eine gemeinschaftliche Anschauung ber Begeifterung, die mmit liche Ratur war unmittelbar mit ber Geifterwelt in Berbindun burd blinden Bernunftinftinft. In ber zweiten Beriebe fallt Jeder nun burch fich felbft ben Gingang au ber überfimlich Welt finden: a) die Geber wurden Dichter und Runfiler, f hielten nur das allgemeine Organ für die überfinnliche Welt in Thätigkeit. Diefes Organ hat fic abgefest innerlich im bloft Borfellen; vorher wirtte Begeifterung wie Raturgewalt, it Menfchen fortreifend jum Sandeln. 6) Inwiefern im Geget theil bie Gesichte der Scher einen wirklich bervorzubringend Weltzustand fordern, verwandeln biefe Seber fich in eine gelehn wiffenschaftliche Gemeinde. Der Duntt Des Gingreifens bes Geficht

<sup>1</sup> Ueber das Besen des Gelehrten, S. 95, 144, 58, 66, 70, 454; Radgelassene Berte, Bb. III., S, 184—185, 189—183.

in die wirkliche West ift von num die klare Einficht wenigftens der entschiedenen Dehrheit ber menfolichen Gesellschaft. Erber muß fich berunterbilden gum Bolt, bas Bolt aber beraufbilden zu fich. Rur in biefer letten Beriode tritt ber Gelehrte an die Spine der Kortschöpfung der Welt, Es ift jent, felt dem . Beginnen ber neuen Reit, eine neue Mittelwelt eingetreten, eine Sinnenwelt im Innern des Menfchen, gwifden die Gine ewige fich gleich bleibende überfinnliche und amifden Die aufere Sinnenwelt; erft auf die Ginficht erfolgt die That. Die Thatigteit für die Erleuchtung üben unter den Gelebrten die Lebrer: die zur unmittelbaren Bildung der Berbaltniffe ber wirtlichen Belt übernehmen die Mitglieder der Staatsverwaltung, die Staatsbeamten. Bas noch gelehrt werden muß in den Schulen der Belehrten. als gefordert durch die überfinnliche Weltordnung, ift jur Aus-- fibrung im Leben noch nicht reif; und was wirklich ausgeführt mird, ift nicht mehr ein bloffer Lehrfat, fondern es liegt von mun an allem Bolte ju Tage und wird Menfchengefdichte. Die Anfte Gattung der Gelehrten bat ihr Leben im bloffen Begriffe: -and bildet die Andern theils durch Lebre, theils burch Schrift; .. fte find die Bermittler zwischen ber reinen Beiftigteit des Gedantens in der Gottheit und der materiellen Kraft und Wirt-, famteit, welche diefer Gebante burch die zweite Gattung der . Gelehrten erbalt. Diefe greifen geradezu ein in die Belt, und ; find ber unmittelbare Berührungspuntt Gottes mit der Birtlich-Aeit, die torperlich exifirenden Gliedmagen der Gottheit. . Alaffen tonnen gar füglich auch in einer und derfelben Perfon ; vereinigt sein. 1

F. Ju der Schrift "Das Berhältnif des Urftaats jum Bernunftreich" ift das fünfte Zeitalter, das der Bernunft-Munft, als ein zukunftiges erschaut und beschrieben: Wir haben

<sup>1</sup> Rachgelaffene Berte, Bb. III., G. 166 — 169, 172 — 175; Ueber bas Befen des Gelehrten, G. 144 — 147, 161.

Die Ditteforble ber Unbbiloforte barin entacaengelett, baf bie leste ein flebendes Sein annehme, bagegen bie eefe überhaupt mir Bild, mur Ertenntnif gelten laffe. Rest enden wir bie Philosophie felbft in der Annahme eines abfoluten Geins. Die ! widerspricht fich nicht, weil unfer Gein nicht ein im unmittel baren Bewuftfein, fondern aur durch den Berftand, der über alles factifche Bewußtfein fich binauffchwingt, gegebenes ift. Un nun dies abfolute Sein; das Leben im Geifte, befchreiben # Bonnen, muffen wir gunachft ble außerlichen Bedingungen beffel ben , den porausmaebonden Weltzustand , b. h. die außern in ba Gegebenen Welt liegenden Bedingungen der Attlichen Freihrif Das ift ber Gegenftand biefer Borlefungen. wollendete Rechtezuftand; Die außere Bedingung ber fittlichn Freiheit, ift noch nicht in der gegenwärtigen Welt eingeführt Die vorhandenen Rechtsverfaffungen find Rothverfaffungen: bit beften, die jest möglich find, nur vorläufige Stufen. Für das Bolt ift nur vorhanden das unmittelbar Thatbegrundende: bm Beltheten fällt anheim die Welterficht; fie find freie Runfla ber Butunft und ihrer Gefchichte, die befonnenen Baumeifter bit Welt aus jenem, als bem bewußtlofen Stoffe. Richt das Rich ber vollendete Buftand, fondern nur bas nachfte Mittel dafür if in der Gegenwart möglich. Dies Mittel ift: der Rechtezuftand foll folechthin werden Buftand Aller. Dazu find nicht Alle fatigi alfo wird junachft gefordert eine Bildung Aller für Diefen Butch Erziebung. Die fittliche Aufgabe ift, das Bild Gottes aufw ftellen: bierzu das Leben ber Individuen in feiner Ewigteit blofid Mittel dazu: die Freiheit die einzige und ausschließende Bedin gung, dag das Leben fei foldes Mittel. Ein Rrieg ift gericht, wenn des Boltes Freiheit und Gelbftffandigteit, aus fich felbet fich fortzuentwickeln zu einem Reiche, angegriffen ift. Die Det fchen follen fclechthin fich geftalten zu Reichen ber Freiheit; pur als Entwidelungspunkt eines folden betrachtet, hat der Staat Das Pofiulat einer Reichseinheit, eines innerlig Bedeutung.

und organisch durchaus verschmolzenen Staates darzustellen, find die Deutschen meines Erachtens berufen, und dazu da in dem ewigen Weltplane; in ihnen soll das Reich ausgehen von der ausgebildeten, persönlichen, individuellen Freiheit. 1

Die Errichtung bes Bernunftreichs befdreibt Ricte richtig fo, daß in ihm die Sittlichkeit die objective Gestaltung eines Boltslebens annimmt, burd welche bann bie Serrichaft ber Bernunft, welche ber Zwed des Menfchengeschlechts ift, realiffet wirb. Er fagt: Rur als Mitglied bes fittlichen Reichs bat 3emand Freiheit und Recht. Burgerliche Freiheit ift, daß man feinem Gefete geborche, beffen Rothwendigteit man nicht einfehen. und es fich felbft geben follte und murde, wenn man verftandig ware: teinesweges aber empirifd, - was fle wirtlich einsehen und fich geben. Der Zwingherr ift ein burch Gott felbft in ber Stimme des Sittengefeges eingefegter Erzieher ber Denfcheit zur Ginfict. Das Recht, Oberherr zu fein, bat ber bochfte menfoliche Berfand feiner Beit und feines Boltes. Das Dafein eines Standes der Lehrer bedingt im Fortgange bes Reichs das Dafein einer uchimäßigen Oberberricaft. An die Stelle des Rothherrichers wird aus dem Lehrerftande der mahre Oberherr constituirt, det einzige, der in der That von Gottes Gnaden ift. Der Oberherr wird duch das Gefet der Geifterwelt felbft ernannt, fichtbar und offentundig. Bei Weitem das Meifte der Freiheitsproducte ift in der bisherigen Menfchengeschichte notorisch vom blinden Ohn-Befahr ju Stande getommen, nicht nach dem deutlichen Begriffe bom sittlichen Gefete. Dabei tonnen wir es nicht bewenden laffen, fo gewiß wir die Gefchichte verfteben wollen; verfteben aber heißt: einfeben aus einem Befege. Die Geschichte ift die Erjählung eines göttlichen Weltplans zur fittlichen Bildung des Menschengeschlechts, - eine fittliche Grundlage ber Welt, wie th gibt eine natürliche, fo daß wir alle mit unferer urfprünglichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Staatslehre, S. 15—16, 26, 28—29, 31, 33, 47—48, 51, 58, 63. Midelet S. d. Ph. 11

Bilbensbeschaffenheit mehr oder-minder hineinverflochten find. Bie das erfte Befchlecht die Bechfelwirtung anfing durch bas Bebet der Achtung vor bem Autoritätsglauben, fo fest bas zweite fie fort durch Entwidelung des Berftandes, der fic auf einen im Sintergrunde liegenden Glaubensartitel ftust, und wird nun Lehrer und Urheber an feinem Theile: fo lange bis der lette Glaubensartitel und das lette Refultat deffelben im Buffande ber Menfcheit aufgehoben ift, und unfer Gefchlecht aus reinn und tlarer Ginficht, drum mit reiner Freiheit, fich felbft erbaut bat. Glaube und Berftand find alfo bie beiden Grundprincipia ber Menschheit, aus deren Wechfelwirtung fich erzeugt die Go fcicte. Durch ben Glauben ift bas Denfchengefclecht fetig und erhalt einen Anfangepunkt feines Laufes: durch ihn wid es immerfort im Gein erhalten, und ein Beftandiges und be Grund einer Dauer ihm eingepflangt; burch den Berfland eifall es Bewegung. Rur in der Bereinigung der beiden Principin wird ein mahrhafter Fortgang gewonnen, dadurch eben, wenn de Glaube in Berftand fich auflöft, ber Berftand dagegen an einen Glauben fich halt. Go war ber alte Staat und feine Berfaffung eine abfolut gottliche Anordnung, die ben Berftand burchaus ab weiset, eine Glaubensfache für alle Belt. Gotrates, indem " das Berftandes - Princip bemerkbar machte, und biefen anfprad und bildete, und auf fittliche und religiofe Wahrheit richtete, guf das eigentliche Princip des Alterthums in der Burgel an, un mar auf bem Wege, eine neue Beit zu begrunden. ber Grund der Rechte die Menfcheit. Im Alterthum ift nur be Bürgerthum, nicht die Menschheit Grund des bedingten Redits ber Ginzelnen: alfo feinesweges Gleichheit ber Rechte. Bu if geht die Geschichte fort. Der Sieg ber Blebefer ift der Git des Verstandes über den Glauben der Aristofraten. Der Staat if nun Reinem mehr Gegenstand und Angelegenheit; bas perfonlich Boblfein wird Augenmert, ber Staat nur das Mittel bagu. 1

Die Staatslehre, S. 72, 75, 81, 83, 88, 94, 96, 103,  $10^{8-10^{6}}$ , 112, 119—120, 142—143, 150, 156—158, 160, 166—168.

Mit diefem ganglichen Untergange bes Staats durch das Brineip des vollendeten Berftandes beginnt die neue Belt. Der Staat gilt als Borbereitung ber Bedingungen, um die für die freie Runft entstandene Aufgabe — Die Errichtung des Reichs p lofen. Die alte Belt hatte jum letten Principe einen mit ebfoluter Willtur bas gefellichaftliche Berhältnig ber Menfchen ordnenden Gott. Bas Refultat biefes göttlichen Willens mar ein gegebenes Sein. In ber neuern Gefchichte geht bagegen ber Bille Gottes nicht auf ein gegebenes Gein, fonbern auf ein foldes, das da fein foll, auf ein Werdendes in alle Ewigteit: um in der Korm ber Freiheit ift Gott fichtbar. Das ift die Lehre des Chriftenthums, und bies drum das gesuchte Princip der neuen Geschichte. Menschheit ift nichts, benn diefe mit bem fottliden Billen übereinftimmen follende Freiheit. Das Chriftenthum ift drum bas Evangelium der Freiheit und Gleichheit: es ift tine Sache der Blaren Ginficht, des individuellen Berftandes tines jeben Chriften ; er muß verftehen, baf er ben Willen Gottes nur nach feiner Blaren Ginficht thun folle, verftehen eben fein ganges Berhältnif gur Gottheit. Das Chriftenthum ift nicht mur Lehre, fondern Verfaffung, Bestimmung des wirklichen Seins des Menfongefolechts. Die Gefdichte geht von einer Theofratie bes Glaubens bis gu einem für Jebermann verftanblichen und berflandenen Reiche Gottes auf der Erde. Das Simmelreich ift bas rein Intelligible, ein Reich der Freiheit, und eine Beherichung feiner durch Gott. Daß es dazu tomme, dazu gehört, daf der Mensch, das frete Subject, mit ganglicher Absterbung des tignen Willens fich ihm hingebe. Wahr ift's, der Himmel ift nur nach dem Tode, aber dem Tode mahrend des außern Lebens Menichen, dem Absterben der Welt; das Mittel zur Seligfeit ift der Tod der Selbstheit, der Tod mit Jefu, die Wiedergeburt. Die irgend einmal in Jesu Verstande zum Durchbruch Betommene klare Ginficht in den Beruf, dies Simmelreich ju flisten, ist eine absolute Fortbestimmung seiner factischen Anschauung

durch ein Urfbrungliches aus Gott, wie es in diefer Korm duch aus mit allen tuchtigen Denichen auf ber Welt bergebt: Iche brum, ale der erfte Burger des Reiche, ift eingeborner Gobn Bottes. Gott erzeugte in der Beit ben Gobn, als fein Beruf ibm tlar mard; er bat ibn gezeugt von Ewigteit: ein Chrifins lag ichlechtbin nothwendig, und nach ihrem innern Gefete in bet Sott ift in wefentlicher Einheit ein Dreifaches: Ericeinuna. Mannigfaltigfeit ift nur im Begriffe, ber die Ginheit und bas Bufammenfaffen berfelben ausmacht; jenfeit feiner Erfdeinung (Offenbarung) ift Gott nicht ein Mehrfaches, von dem allein gebachten Gotte ift die Dreiheit nicht zu conftruiren. Der Bair ift das Natürliche, Absolute in ber Erscheinung, das Allgemins Borausgegebene, ber Spaltung ber Individualität Borbergehink in der Erscheinung; der Gobn ift die absolute, factische Strige zung derfelben zur Anschauung des Reichs Gottes, zum Bilbe in überfinnlichen Belt; ber Geift ift die Bereinigung ber Beiba und die Anwendung :bes Erftern auf das Lette, die Anertennun und Auffindung diefer Welt burch bas natürliche Licht bes Bo Der Geift, der in alle Bahrheit leitet, ift der natur Liche, allasmeine Berftand, eine im ganzen Menfchengeschicht liegende natürliche Anlage für bas Ueberfinnliche. war nun icon bor Chriftus factifc berausgebrochen in ben Athenienser Sotrates. Durch Rant geschab ber lette Schritt, daß jene Gotratit, jene Runft des Berftandes, fich felbft ertamk Der Sinn der Wiederkunft Chrifti und des allgemeinen Gericht am jungften Tage ift: baf folechthin alle Menfchen Buger des Himmelreichs werden, und alle andere Herrschaft über it Menfchen rein verschwinde. 1

Das von der Vernunft geforberte Reich des Rechts mb das vom Christenthum verheißene Reich des Himmels auf be

Die Staatslehre, S. 146, 175 – 176, 179 – 180, 182 – 183, 196
 – 188, 191 – 193, 195, 211 – 212, 204 – 205, 208 – 210, 219 – 224, 223, 225, 224, 249, 246, 248, 250, 265 – 266.

Erbe ift Eins und baffelbe. Die und woburch tommt es me biefem Reiche? Es muß eine fichere, unfehlbare und an jedem gegebenen Individuum ihren Bwed erreichende Runft einer folden Menfdenbildung geben, wonach Jeder die beftimmte Stelle ertenne, die ihm im göttlichen Weltplane angewiesen. Leiftet bie Ratur dem reinen Begriffe teinen Widerftand mehr, fo betritt bas Menfchengefchlecht die bobere Sphare des rein aus fich Erfchaffens nach dem gottlichen Bilbe. Die Biffenfchaftelebre macht die Anetennung des Simmelreichs unabbangig vom biftorifden Glauben, und gibt ihr die Form eines von Jedermann, ber nur menschlichen Berftand bat, zu Erzwingenden. Durch Richts gefhicht bem Bolen fo ficherer und größerer Abbruch, als durch die Ausbildung der Wiffenschaft im Menschengeschlechte. Universität ift bie ausbrudlich von Denfchen für Sicherung: ber Ununterbrochenheit und Stätigfeit ber Fortbildung bes Berfandes getroffene Anftalt, damit das Ueberweltliche, jenes Bild des Göttlichen, in immer höherer Rlarbeit und Reinheit barges fillt werde; fo ift fie das Beiligfte, was das Menfchengeschlicht befitt. Als diefe Mittheilung alles deffen, was jemals Göttliches in der Menscheit berausbrach, ift fie die fichtbare Darftellung. der Unferblichkeit unferes Geschlechts, indem fie nichts wahrhaft Stiendes erfterben läßt. Go ift in der Univerfität alle Trennung mifden dem Ueberweltlichen und Weltlichen aufgehoben; und fle ift die Mitbare Darfiellung der Ginheit der Welt, als der Erfdeinung Gottes, und Gottes felbft. Der Gelehrte bebarf für fein eigenthumliches Geschäft bes schärfften Taets für bas Buchmäßige und einer tiefen Sittlichkeit. Dem gemeinen Befen und der gangen Menfcheit liegt Alles daran, bag er fich diefes menbe. Denn da feine Idee die Welt ergreifen foll, die Welt aber unfähig ift, biefe Ibce in ihrer Reinigkeit zu faffen: fo ift n beflimmt, in eine Sphare zu treten, wo folechthin alles außere Urheil für ihn wegfällt. Daß nun der Studirende den Spieltaum habe, fich lediglich durch fich felbft und fein inniges Chrgefühl zu tiefer und träftiger Sittlichteit zu erheben, nicht burd die Androhung der Strafe, — aus diefem Grunde follte atabemifche Freiheit, und eine beträchtlich ausgedehnte, doch zweckmäßig berechnete atademische Freiheit sein. 1

III. Den Zustand endlich als Zweck, zu welchem die Errichtung des Vernunftreichs als Mittel führen soul, schildert "Die Anweisung zum seligen Leben," die Fichte auch "Religionstehre" nennt, und ste mit Recht als den Gipfel und hellsten Licht punkt seines Philosophirens behauptet: 2 wobei er also zum Bewustsein darüber kommt, daß alle seit der Anklage des Atheismus ausgestellten Momente seiner Lehre dem religiösen Standpunkt angehören, und folglich die in seinem früheren Systeme bemakte Lücke ergänzen. Viel werden in den Augen der Unphilosophie Fichten diese Bestrebungen nicht helsen. Denn flatt des Bandschafts des Atheismus werden deren Korpphäen jest, auch gegat den Verewigten noch, den des Pantheismus schleudern: und nicht ohne Grund, denn er war Gottes voll.

Lebens ift Seligkeit, Liebe, Sein. Die Mischung bes Lebens und des Todes, des Seins und des Richtseins, ift du Schein. Der geliebte Segenstand des wahrhaftigen Lebens ikt. Sott, das Seisterreich: der Gegenstand der Liebe des nur scheins baren Lebens, das Beränderliche, ist die Welt. Rur in der unmittelbaren Berührung mit Sott ist Leben und Licht und Seligkeit: in jeder Entfernung aber Tod, Finsternis und Elend Seligkeit ist Suchen und Beharren in dem Sinen, Elend 300 streutsein über dem Mannigfaltigen und Verschiedenen; sonach ist der Zustand des Seligwerdens die Zurückziehung unserer Liebt aus dem Mannigfaltigen auf das Sine. Die Sehnsucht nach dem Ewigen ist die innerste Wurzel alles endlichen Dassins. Die Seligkeit liegt auch jenseit des Grabes für denjenigen, sie

Die Staatslehre, S. 269 — 271, 277 — 278, 296, 309 — 310; 11666 Befen des Gelehrten, S. 128 — 129, 124, 130 — 132.

<sup>2</sup> Die Anweisung jum feligen Leben, Borrede, G. IV.

welchen fie ichon dieffeit deffelben begonnen hat. Das Element, der Aether, die fubstantielle Form des mahrhaftigen Lebens ift der Bedante; benn außer bem Beifte ift gar nichts mabrhaftig ba. Rur an den höchften Auffchwung bes Dentens tommt die Gottbeit, und fie ift mit teinem andern Ginne ju faffen; das reine Denten ift felbft das gottliche Dafein. (Siermit-überragt Richte fogar den Idealismus Schellings und flimmt mit Stgel überein.) Die tonnte ein Gefühl, das, als Gefühl, in feinem Wefen vom Ohngefähr abhängt, feine ewige und unveränderliche Fortdauer berburgen? Und wie tonnten wir diefe, bei der Duntelbeit des Gefühls, innerlich auschauen und genießen? Rur bie fic felbft durchaus durchfichtige, und ihr ganges Innere frei befigende Flamme der flaren Ertenntnif, mas das Chriftenthum Glauben nennt, verbürgt ihre unveränderliche Fortdauer. Zwischen dem Absoluten oder Gott, und dem Wiffen, als deffen Dafein, ift in seiner tiefften Lebensmurzel gar teine Trennung, fondern Beide gehen völlig in einander auf. Dies Eine tann freilich nur im Bilde erfaßt merden, teinesweges aber tonnen wir felber, in der Birflichkeit, ju dem Ginen werden, noch in daffelbe uns bermandeln. Gott-schwebt uns nur vor als ein Fremdes und aufer uns Befindliches, dem wir lediglich uns hingeben und anschmitgen in inniger Liebe: er gibt für fich teinen bestimmten Bigrif oder Ertenntnis von feinem innern Wefen. Alles Andere, was außer dem Wiffen noch als Dafein erscheint, die Dinge, bie Körper, die Seelen, wir felber, ift gar nicht mahrhaftig und an fich da. Der Unterschied und Richtzusammenhang zwischen Gein und Dafein ift nur für uns, als eine Folge unserer Befhantung, keinesweges aber an fich und unmittelbar in dem Bottlichen Dafein; das Bewußtfein ift dies Unterscheiden, in beldem bas urfbrungliche Wefen bes gottlichen Seins eine Werwandelung erfährt, indem durch den Begriff gu einem flebenden und borhandenen Sein (zu einem Objectiven) wird, was an fich unmittelbar bas gottliche Leben im Leben ift, jur Welt. Durch

fein eigenes Dafein, und gufolge bes innern Befens beffelben flößt Gott jum Theil, b. h. inwiefern es Gelbfibewußtsein wit, fein Dafein aus von fich, und ftellt es bin mabrhaft felbfe ftandig und frei, ale feine eigene Freiheit aufer ihm felber, um lebendig wieber einzukehren in fich felbft. Das Dafein erfaftt : fo fich felber burch Reflexion, beren allgemeine Form 36 if Das gottliche Leben bleibt im verborgenen, und bem Begrift unzugänglichen Sein bes Bewuftfeins: nicht in einer einzelne Reflexion, fondern in der abfoluten und Ginen Grundform bil Begriffes, welche Du niemals im wirtlichen unmittelbaren Bemufb fein, wohl aber in dem darüber fich erhebenden Denten wieder berftellen tannft. Das Gine göttliche Gein, als das mabrief Reale in allem Dafein, wird durch bie Reflexion in eine unendlichen Wechsel von Geftalten gerspaltet. 1 Das Ertemen Bottes ift fo, nach dem ewigen Biderfpruche der Glaubensphile fophie, auch wieder tein Ertennen, fondern ein gefialt- mb gehaltlofer Schattenbegriff; 2 und die Geftaltungen, zu welcha allein die Reflexion bringen tann, find noch nicht, als Mommt bes ewig Ginen, aus bem Leben biefes Ginen felber beducitt.

Dem religiösen Standpunkte schreibt es nun Fichte allin zu, uns über diesen Widerspruch zu exheben, wodurch Gott putichts wird, und wir von ihm ebenso entsernt bleiben, als je: Wir wissen von jenem unmittelbaren göttlichen Leben nichts; dem mit dem ersten Schlage des Bewußtseins schon verwandelt is sich in eine todte Welt. Mag es doch immer Gott selber sein, der hinter allen diesen Gestalten lebet; wir sehen ihn nicht, sow dern immer nur seine Hülle: wir sehen ihn als Stein, Kraul, Thier, sehen ihn, wenn wir höher uns schwingen, als Rauw gesen, als Sittengeset, und alles dieses ist doch immer nicht Er. Immer verhüllet die Form uns das Wesen; immer verbedt unse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Anweisung zum seligen Leben, S. 1—2, 6—7, 10—11 (Reda an die deutsche Nation, S. 85), 24, 13, 17—18, 20—23, 36, 87—8, 96, 124, 97—98, 106, 109—112, 228, 116—118, 129,

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 124, 143,

Seben felbft uns ben Gegenftand, und unfer Muge felbft flebt unferm Auge im Wege. - 3d fage Dir, der Du fo tlageft: erhebe Dich nur in ben Standpuntt der Religion, und alle Bullen fdwinden; die Welt vergebet Dir mit ihrem tobten Brincip, und die Gottheit felbft tritt wieder in Dich ein, in ihrer erfien und ursbrunglichen Korm, ale Leben, ale Dein eigenes Leben. bas Du leben follft und leben wirft. Rur noch die Gine, unaustilgbate Form der Reflexion bleibt, die Unendlichkeit diefes gottlion lebens in Dir, welches in Gott freilich nur Gins ift. Aber diefe Form brudt Dich nicht, irret Dich nicht; benn Du bermagft fie au ertlaren. Und bie aus bem leeren Schattenbegriffe von Gott unbeantwortliche Frage, Bas ift Gott, wird bier fo beantwortet: er ift basjenige, mas ber ibm Ergebene und bon ihm Begeifterte thut. Billft Du Gott fcauen, wie er in fich felber ift, von Angeficht zu Angeficht? Suce ibn nicht jenseit der Bolten; Du taunft ibn allenthalben finden, wo Du bift. Shaue an bas Leben feiner Ergebenen, und Du fcaut ihn an; ergib Dich felber ihm, und Du findest ibn in Deiner Bruft. Babre Religiofftät ift nicht blos beschauend und brütend übit andächtigen Gehanten, sondern fle ift nothwendig thatig: benn fie beffeht in bem innigen Bewußtfein, bag Gott in uns wirlig lebe und fein Wert vollziehe. Der Religiofe lebt nur in Ihm, rein als Thun, wie ihn denn in der That der Erfolg obn Richterfolg burchaus nicht tummert: fondern er will es barum, weil es der Bille Gottes in ihm, und fein eigener, eigentlicher Antheil am Sein ift. — Die Wiffenschaft geht über die Ginfict, baf folechthin alles Mannigfaltige in dem Ginen gegrundet ift, und auf daffelbe gurudguführen fei, welche fcon die Religion gemahrt, hinaus ju der Ginficht des Wir diefes Bufammenhanges: und für fle wird genetisch, was für die Religion nur ein absolutes Factum ift; die Religion ift ein bloffer Glauben, ben die Wiffenschaft in Schauen verwandelt. 1 Bon bem wiffen-

<sup>1</sup> Die Anweisung jum seligen Leben, S. 144-146, 149, 152, 147.

schaftlichen Standpunkt will Fichte hier nicht aussührlich handeln; und da ihm deffen Deduction nie recht (am besten noch in dem "Umriffe der Wiffenschaftslehre") gelungen, so strebte er mit um so größerer Wärme dem religiösen zu, auf ihm sich festzusehen.

Das Chriftenthum, wie es bei Johannes, nicht bei Baulus, ausgebildet mar, nun mit diefer Lehre in Hebereinftimmung bringend, 1 nabert Fichte fich wieder dem Reoplatonismus: aud tommt einmal in den Borlefungen über bas Befen des Belebi ten der reine Spinogismus vor; 2 fo daß Schelling mit Richt Diefe Umgeftaltung der Fichtefchen Lehre den vollendetften Opp tretismus und Etletticismus nennt, wie benn mehr ober wenign eigentlich auch fcon Schleiermacher, und fogar Rovalis, bin und wieder felbft Friedrich von Schlegel etlettifc verfuhren. Sicht faat: Die Schöpfung nicht anerkennend (benn eine Schopfung läßt fich gar nicht ordentlich benten), fest Johannes den Loyog, bie Bernunft, als das Dafein des verborgenen gottlichen Seins, und unabtrenglich mit diefem verbunden, wie form und Defni; alle Dinge find lediglich im Begriffe (im Johanneischen Borte), als Bottes Gid-Aussprechen feiner felbft. Der abfelute und ewig mahre Standpunkt ift, daß zu allen Reiten in Jedem ohn Ausnahme, der feine Ginheit mit Gott lebendig einfieht und ber wirklich und in der That fein ganges individuelles Leben an das göttliche Leben in ihm hingibt, das emige Wort ohne Rud holt und Abbruch, gang auf Diefelbige Beife, wie in Jefu Chrift, Fleifch, ein perfonlich finnliches und menfoliches Dafein wird.

richt, und G. 101,

<sup>&#</sup>x27; Die Unweisung jum feligen Leben, G. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neber das Wesen des Gelehrten, S. 14—15: Die ewige göttlicht Idee kommt in einzelnen menschlichen Individuen zum Dasein; dieses Dasein der göttlichen Idee in ihnen umfaßt nun sich selber mit unaussprechlichet Liebe: und dann sagen wir, dem Scheine und bequemend, dieser Mensch bie Idee und lebt in der Idee, da es doch, nach der Wahrheit, die Idee selber ist, welche an seiner Stelle und in seiner Person lebt und sich liebt.

3 Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, Borbe

Der dem Christenthum ausschließend eigene und nur für die Shuler deffelben geltenbe, in einer Beitform ausgesprochene Standbuntt flebt auf das Mittel des Wexdens, und lebrt bierüber also: Irfus von Razareth fei eben falechthin von fich und durch fich die volltommene finnliche Darfiellung bes ewigen Bortes, fo wie es vor ibm folechthin Riemand gewesen, und alle feine Zunger es erft durch ihn werden follten. Wie aber Chriftus der erfte, von Jahrtausenden vor ihm und nach ihm durch den Alleinbesit dieser Einficht in die abfolute Identität der Menschheit mit der Gottheit gefdieden, ju ihr getommen fei, dies ift allerdings das ungeheure Bunder, modurch, auf eine vorzügliche, durchaus teinem Individuum außer ihm zutommende Weise, er ber eingeborne und erfigeborne Gobn Gottes ift. Jest aber, nach der Bollendung, ift aller Unterfchied aufgehoben: Die gange Gemeinde, der erftgeborene augleich mit ben querft und ben fpater nachgebornen, fallen wieder aufammen in den Ginen gemeinschaftlichen Lebensquell Aller, die Gottheit. Und fo fallt benn bas Chriftenthum, feinen Zwed als erreicht fesend, wieder gufammen mit der abfoluten Babrbeit: und behauptet felbft, daß Jedermann gur Ginheit mit Gott tommen, und das Dafein beffelben felber oder das wige Wort in feiner Perfonlichkeit werden konne und folle. Go lange ber Menich noch irgend etwas felbft zu fein begehrt, tommt Sott nicht ju ibm; benn tein Menfc tann Gott werden. Cobalb er fich aber rein, gang und bis in die Burgel vernichtet, bleibet allein Gott übrig, und ift Alles in Allem. Der Menfc tann fich teinen Gott erzeugen; aber fich felbft, als die eigentliche Regation, tann er vernichten, und fodann verfintet er in Gott. 1

Das Refultat seines fortgeschrittenen Philosophirens faßt Gichte in folgenden Berfen turz und flar zusammen, die wir meien nachgelaffenen Sonnetten entnehmen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Anweisung jum feligen Leben, S. 160 — 163, 224, 165, 167— 168, 174, 170 — 171, 345, 184, 240 — 241.

— Das ewig Eine Lebt mir im Leben, fieht in meinem Sehen. — Nichts ift, denn Gott; und Gott ist Nichts, denn Leben. Gar klar die Hülle sich vor Dir erhebet. Dein Ich ist sie es sterbe, was vernichtbar; Und fortan lebt nur Gott in Deinem Streben. Durchschaue, was dies Sterben überlebet: So wird die Hülle Dir als Hülle sichtbar, Und unverschleiert siehst Du göttlich Leben.

Sehr richtig fagt nun Schelling, daß der Standpunkt, den Fichte hier als den religiösen verkündigt, schon läugst von der Naturphilosophie als der wiffenschaftliche ausgesprochen sei; 2 und obgleich früher, als die Umgestaltung der Fichte'schen Lehre, mufalso die Schelling'sche Philosophie, dieses ihres höhern Stand, punkts wegen, später betrachtet werden.

Rachgelaffene Berte, Bb. III., S. 347 - 348.

<sup>\*</sup> Darlegung des mahren Berhältniffes der Raturphilofophie, G. 163.

## Der

## Geschichte der Philosophie

noa

## Rant bis Hegel

3weites Buch.

mer objective Idealismus.

. . . 

Indem das fubjective Ich von dem göttlichen Leben ganz durche brungen, und in baffelbe verfentt ift: fo ift in ber That biefes absolute Sein bas allein Babthafte, mas übrig bleibt. Bei Richte tommt die Individualität in dem unendlichen Brogres immer wieder jum Borfdein, und ift auch erhaltent erft Sibelling laft fe ganglich in ihre objective Subftang abforbiren, und ju einer enbenden Geftalt derfelben werben. Und ba biefe Gute flang felber die aus bem Grundflein des Bedantens fic erhebente Intellectualmelt ift, fo tann feine Willofophie objectives Abeas lismus genannt werden. Dit Diefer Anficht wendet er fic nun befonders gegen bas uefprungliche Richtelds Opftem; benn nut diefes war vorhanden, ale Schelling mit bem feinigen beevortraf. Und fo gibt er folgendermaßen fein Berhalmis jum fablectiven Ibealismus Michte's mit großer Scharfe ant Richte Bonnte : 186 mit dem Idealismus auf dem Stanbpunkt ber Refferion bate ten, ich bagegen mich mit bem Princip bes Ibealienus auf ben Standpuntt der Production (Anschamung) geftellt haben, Der Idealismus in der fubjectiven Bedeutung mußte behaupten, bas Ich fei Alles: der in der objectiven umgetehrt, Alles fet gleich 36, und es existire nichts, als was gleich 36 fei. 1 Schelling fpricht dies zwar nur hhhothetifch aus; fo verhalt es fic aber in der That, wie er felbft an einem andern Orte 2 feine Philosophie

Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. vi — vii (System transscendentalen Idealismus, S. 195 — 196).

2 Aritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 64, Mim.

objectiven Idealismus nennt. Und in einem vorhergehenden Auffat der Zeitschrift sagt er noch bestimmter, daß er mit seinem objectiv gewordenen Ideal=Realismus die Philosophie vollendet habe, während die Wissenschaftslehre von einem blos subjectiven Ideal=Realismus ausgegangen sei. <sup>1</sup> Wechseldurchdringung des Realismus und Idealismus war die ausgesprochene Absicht seiner Bestrebungen. <sup>2</sup>

Da Schelling an die erfte Geftalt bes Richte'fden Lehrge baubes antnupft, fo tehren wir jest jum britten Dale an bit Quelle ber neueften beutiden Whilvfobbie gurud, bod abermali nicht bis in die erften Anfänge, fondern nur bis gum Begin des neunzehnten Jahrhunderts, wo mit bem Bechfel ber Bei rechnung ber Geift auch zum Rachbenten und zur Befinnung übr fich getommen zu fein fcheint. Denn wenn felbft bie reinfen Producte des fubjectiven Idealismus noch mit den Erfdeinungn der Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, auch wo fie die felben betämpften, in verwandtichaftlicher Beziehung fanden, und das Prineip der Einzelnheit, Subjectivität und Reflexion di Busgangepuntt menigftens mit ihnen gemein hatten: fo bridt Die Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts volltommen mit ber nachken Bergangenbeit, und in fic aufnehmend die Errungen Schaften aller Beiten, folieft fie mit umfaffenderer Ginfict, all ber Sichte'iche Etlekticismus befag, diefelben ju dem vollen Blir Wentranze der Wabrbeit gufammen.

Bunächst bietet sich uns Schelling selbst dar, der mit der Kraft des speculativen Geistes das unphilosophische Princip bed blos sormellen Reslectirens gänzlich zu bennen verstand, und der reinen Gedanten als das objective Wesen der Dinge ganz unger brübt zum Princip machte, die zulest in der neuesten Zeit int Subjectivität, weil sie noch nicht auf die rechte Weise verschut.

Beitschrift für speculative Physik, Bb. II., S. 1, G. 119-120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophische Schriften, G. 419.

Erfter Abichnitt. Friedrich Bilhelm Joseph Schellinge Leben. 200 fondern nur unterdrudt und abgewiesen worden mar, im Urheber des obiectiven Adealismus als eine neue Glaubensphilosophie und Erfahrunaslehre bereinbrach. Roch viel weniger als ber Deiftet felbft batte feine Soule diefe wiberfbrechenden Glemente gu bemaltigen vermocht; und die Raturphilosophie war fcon febr früh in mebere Richtungen aus einander gefahren, indem einerfeits die Reflexion als Formalismus der Methobe fic auf Roften des Inhalts felbftftändig machte, andererfeits um ben Inhalt gu retten die Raturphilosophie fich gur Intenfitat eines phantaffereichen Mbflicismus jurudnahm, bis die abfolute Form des Wiffens und fein abfoluter Inhalt, wie fie in der Schelling'ichen Schule auseinander und gegeneinanderüber traten, endlich in Golger fich ju durchdringen fuchten, und den ungeheuerften Rampf und Biberfpruch feines Philosophirens erzeugen, um als Reflexion und Glauben die im absoluten Idealismus vollendete Berfcmeljung der beiden Grundftamme der neueften Philosophie vorzubreiten. Go haben wir im objectiven Idealismus 1) Shelling, 2) feine Schule, 3) Solger ju betrachten, welcher den unmittelbaren Uebergang ju Begel macht, und als ber Täufer und Bortaufer bes absoluten Idealismus, dem er den Weg bereitete, angefeben werben taun

Erster Abschnitt. .

Schelling'sche Philosophie.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, später vom König Ludwig von Baiern in den Adelstand erhoben, wurde den 27. Jasuar 1775 zu Leonberg im Würtembergischen geboren. Schon in Michele G. d. ph. II.

Zübingen auf der Univerfität folog er mit Begeln ein inniget Freundschaftsbundniß, welches auch noch lange in der Kolge dauete: beibe Manner faben in diefem Bunde bas Mittel, mit vereinten Rraften bie Morgenröthe einer neuen Beit für die Philosophi berbeiguloden. Schelling fludirte bernach noch in Leipzig und Reng Medicin und Philosophie, und wurde in der letteren Richt't Souler. Rad beffen Abgang von Jena trat er felber 1798 all Lehrer der Philosophie dafelbft mit dem größeften Beifall auf in bem Daffe, als er fich von Richte's Anfichten entfernte, mit bem er ebenfo, als mit Begel, in den freundichaftlichften Bo baltniffen geftanden hatte, gewahrte er in diefem die feftefte Gink der neuen Entbedungen auf dem Gebiete der Whilosophie: mit bies auch aus einem noch ungebrudten Briefwechfel beiber Mamn bervorgeht. Erft in fpaterer Beit, ale Begel einen eigenen Bi eingefclagen, verlauteten von Beit ju Beit nachtheilige Meufe rungen Shellinge über ibn, daß man in beffen Logit af Radeln gebe, feine Philosophie Formalismus fei u. f. f.: währm Segeln im Gefprache nie bergleichen Menferungen gegen Godin entschlüpften, und er noch in ber letten Reit über eine gufalle Begegnung in einem Badeort fich außerte, er habe einige IH mit Schelling in alter, cordater Freundschaft jugebracht. 1 34 mit Friedrich von Schlegel wurde Schelling in Jena bekannt, mi taufcte ibm gunachft feine Frau, fpater aber auch einige feint jungern Ideen ab. Schellings Professur in Jena mar offenbag wie für diefe Univerfitat der bochfte Gipfel ihres Glanges, fof Schelling felber die fconfte Blume feiner Laufbabn, die abn fonell dahinweltte. Sachfen, was uns vor brei Jahrhunderitt die Reformation gebracht, ift auch der Ort, wo die höhere Refor ber neueften Philosophie querft hervorgetreten, und in der gegens feitigen Mittheilung der Manner, die in oder um Jena wohnten wie Fichte, Schlegel, Novalis, Schelling, Steffens, Begel mi

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bb. XVII., S. 538.

Inbere, querft in dem Geifte ber Ration Burgel faste, und von diefem Sternentreise aus fich in alle Radien nach ber Beripherie bin verbreitete. Und nicht nur die Philosophie, auch die Dichttunft, beren bochke Betlen die deutsche Ration in Gothe und Schiller, welche felber mit ber Philosophie in mehrfacher Bechfelwirtung flanden, aufzuweisen bat, machten bas tleine Weimar, biefes beutsche Athen, auf turge Beit gum Mittelpuntte beutscher Bilbung, wenn gleich die groß gezogenen Saaten deutscher Bbilofopbie fich Dreufen fater angeeignet bat. Bemertenswerth aber ift, daß, mahrend die religiofe Revolution in Churfachfen ausbrach, jest ihre Wollendung, die philosophische Reform, in dem Sauptlandden ber Erneftinifden Bergoge aufteimte: fo baf bies dem Fortidritt des Beiftes treu gebliebene Rürftenbaus (denn au den erwähnten Dagregeln gegen Richte mar es inter febr ungern durch Churfachien getrieben worden) die Biege beider Reformationen durch feinen Scepter zu fougen bestimmt mar.

Wie turg ber Silberblid des Jengischen Lebens, ber mit ber Solagt bafelbft ganglich verfcwand, gebanert bat, zeigt unter Auberm bies, daß fcon im Jahre 1803 Schelling als Profeffor der Philosophie gur Burgburger Universtät überging. Ein Rabe bother hatte er die Doctormurde der Medicin erworben. Seit 1807 ift er ordentliches Mitglied ber Mademie ber Wiffenfcaften # Munden; bas Jahr barauf wurde er auch Generalfestetar der bilbenden Runfte, und verwaltet jest in München mehrere bedeutende Memter. Gegen bas Ende des Jahres 1820 ging er für eine Zeit als Privatdocent der Philosophie nach Erlangen. Git einer Reibe von Jahren hält er wohl noch Bortrage als Profesjor an der Dunchener Universität; aber feine atademifche Thatigteit ift bei Weitem nicht mehr fo umfaffend und eingreis fend, als früher. Er hat eine der ausgebreitetsten Schulen der Philosophie gestiftet, und auch über den Kreis der ftrengen Wiffen-Saftlichkeit hinaus ben größten Ginfluß auf die Gebanken feiner Mitburger ausgeübt. Go wird man 3. B. die philosophischen Fragmente aus dem Nachlaß Ludwig August Hulfens 1 nicht ohne Interesse durchlesen. Auch Sinclair, indem er als Ausgabe der Philosophie das Einigmachen des Unterscheidens und Richt-Unterscheidens angibt, 2 tann hierher gerechnet werden. Doch fällt. er durch den Sat, daß diese Einigkeit nur sein soll und immer werde, 3 sogleich wieder in den Kantisch Fichte'schen Standpunkt, ja bald daxauf die in die Slaubensphilosophie zurück. Selbst unter den Franzosen schließt sich Azais durch sein Système des compensations und seine Explication universelle, obgleich in materialistischer Form, dem Identitätsprincipe Schellings an.

Die hauptfächlichften Schriften Schellings find im Reib raum von wenigen Jahren abgefaßt, um und nach dem Wechfel bes Jahrhunderts, obgleich auch ichon altere Werte feit 1795 wit ihm porhanden find, die aber früheren Standpunkten der Philofophie angehören: wogegen die letten Schriften, welche fparfan jedoch bis in die Begenwart hineinreichen, die oben angebeutett Menderung und Auflösung feiner Dentungsart enthalten, die an meiften und gang fceoff beraustritt in det nach Segels Zot 1834 erfcbienenen "beurtheilenden Borrede" Schellings ju ba Ueberfegung der Borrede zur greiten Ausgabe von Coufins Fragments philosophiques burd Beders unter dem Titel: "Bider Coufen über frangofifche, und beutsche Philosophie." Doch aud wo er, am Beginne feiner Laufbahn, von Rantifchen und fichte fchen Gagen, benen er Jacobifche einflocht, ben Musgangspuntt genommen hatte, tritt eine Polemit gegen die früheren Stand: puntte ber Philosophie, und "beutliche Reime fpaterer, mehr positiver Anfichten" bervor. Go bekampft er in den "Philofophischen Briefen über Dogmatismus und Rriticismus," 1795 gefdrieben, und querft im Niethammer'iden philosophifden Jour

<sup>1</sup> Allg. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bb. I., B. 2, G. 264-302

<sup>2</sup> Sinclair: Bahrheit und Gewißheit (1811), Bd. I., S. 8, 18, 27.

Ebendaselbst, S. 10, 24 — 25.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, G. 94.

nal von 1796 erfcbienen, die Idee eines moralifchen Gottes, ber, wegen der Schwäche der theoretischen Bernunft, aus blos prattis ichem Bedürfnif bewiesen murde: "Die gange Idee von belobnender Glückfeligkeit, mas ift fie Anderes, als moralifche Zau= foung? Es ift Forderung der Bernunft, derfelben nicht mehr ju bedürfen, fo gewiß es Forderung ift, immer vernunftmäßiger, felbfffandiger, freier zu werden." 1 Much nahm er bie Rantifche Philosophie immer in bem echt idealiftifden Sinne, ber nachber' in ihrer Schule verloren ging, und den erft Bed, und befonders Richte wieder fand. Und als Schelling endlich auch über diefen binausgebend, langft che er es felber mußte, fich eine eigene Babn in der Philosophie gebrochen, mußte Begel, wie ich dies aus feinem eigenen Munde vernommen, ihn erft auf diefe feine Originalität aufmertfam machen. Begel, ein fliller Beobachter ber bor feinen Augen fich entfaltenden philosophischen Bewegung, hatte, obgleich fünf Jahre älter, doch faft noch nichts gefdrieben, als Schelling mit dem Teuer der Begeisterung feine ganze schriftstellerische Kraft schon in der Jugend vergeudet hatte. Daber tommt es, daß der altere Freund, den Schelling in feiner letten Schrift einen "fpater Octommenen" nennt und mit biffigen Anspielungen verfolgt, biefe jugenbliche Philosophie, die fich auch felber nie fertig mar, wie übersah und richtig beurtheilte, fo zur Reife brachte und auf dm bodften Standpunkt hinüberführte. Denn Begel wußte die Bedanten, die in der Tiefe bei ihm gahrten und machtig gur Beburt fich brangten, forgfältig in feinem Innern gu verfchließen und zu buten, bis bas Mannesalter fle gezeitigt. Schelling aber nahm mit jeder neuen Schrift einen neuen Anlauf, verspricht in jeber immer, bas Lebrgebäude, mit beffen Borhallen oder einzelnen Flügeln er den Lefer bisher bekannt gemacht hat, und das allen feinen Darftellungen aum Grunde liegen foll, 2 zu geben: und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schellings philosophische Schriften, Borrebe, G. v1; G. 115, 119. –121, 172.—173.

<sup>2</sup> Rritifches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 18.

findet bann auch in der jedesmal letten Schrift fein ganges Suftem immer noch nicht bargeftellt, indem er nie die Schwierigkeit, ins Einzelne berabzufteigen, bat überwinden tonnen. 1 Go bilbet bie große Menge feiner Goriften, felbft wenn wir Diejenigen ausicheiben, worin er noch nicht feinen eigenen Standpunkt errungen hat, immer noch eine febr ungleichartige Daffe, und eine Reibe von Bildungeftufen, die feine eigene Anficht durchfchritten bat. Ra, er will immer noch ein foldes Wert liefern, worin er feine Philosophie vollftandig umgearbeitet dem Bublicum übergeben Der Drutt einer folden Schrift, welche er "die Bells alter" nennen wollte, hatte fogar vor geraumer Beit icon cinmal begonnen; boch nahm er bald die bereits vorhandenen Bogen wieder gurud. Roch 1809 gefteht er felbft: "Der Berfaffer bat bis jest tein fertiges, beschloffenes Spflem aufgestellt, fondem nur einzelne Seiten eines folden gezeigt; fomit feine Schriften für Bruchftude eines Gangen ertlart. Die einzige wiffenschaft liche Darftellung feines Suftems (in der Reitschrift für freculative Phyfit) ift leider burch äußere Umftande nicht vollendet worden."2 Daber will er auch das Wort Philosophie, bem in neuern Beiten andere, wie Weltweisheit, Wiffenschaftslehre, fubflituirt murden, beibehalten, ba es die Liebe oder bas fortmabrende Streben jur Beisheit bedeute. 3

Deffen ungeachtet hat er auf allen Entwickelungsstufen seiner philosophischen Bildung stets das Bewußtsein der baldigen Aufstellung eines nach allen Seiten hin vollendeten Shstems gehabt. "Es ist schwer," schreibt er noch auf der Universität als zwanzigs jähriger Jüngling, "der Begeisterung zu widerstehen, wenn man den großen Gedanken denkt, daß, so wie alle Wiffenschaften, selbst die empirischen nicht ausgenommen, immer mehr dem Punkt vollendeter Einheit entgegeneilen, auch die Menschheit selbst das

<sup>1</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physit, St. I., S. 52.

<sup>\*</sup> Philosophische Schriften, Borrede, G. vIII - x.

<sup>?</sup> Ebendaselbst, G. 150.

Princip der Ginheit, das der Gefdichte derfelben von Aufang an als Regulativ zu Grunde liegt, am Ende als conflitutibes Befet realiffren werde: baf, fo wie alle Strablen bes menfchliden Biffens und bie Erfahrungen vieler Jahrhunderte fic endlich in Einem Brennpuntte ber Bahrheit fammeln, und bie Ibee jur Birtlichteit bringen werben, die ichen mehreren großen Beiftern vorgefdwebt bat, bag nämlich aus allen verfchiebenen Biffmfdaften am Ende nur Gine werden muffe, - ebenfo auch bie berichiebenen Wege und Abwege, die bas Wenfchengefclecht bis jest durchlaufen bat, endlich in Ginem Puntte gufammenlaufen werden, an dem fich die Menfcheit wieder fammeln und als Eine vollendete Berfon demfelben Gefete der Freiheit geborchen werde. Denen, welchen die tubnen Soffnungen vom Fortgang der Menschheit teine Thorheit find, ift das große Wert aufbehalten, durch gemeinschaftliches Arbeiten an der Bollendung der Biffenschaften, jene große Beriode der Menfcheit vorzubereiten. Denn alle Ideen muffen fich guvor im Gebiete des Biffens realifirt haben, che fle fich in ber Geschichte realifiren; und die Renichheit wird mie Gines werden, ebe ihr Wiffen gur Ginbeit gebieben ift. Wern aber die Morgenrothe einmal ba ift, tann bie Conne nicht ausbleiben. Diefen iconeren Tag ber Wiffenfoaft bebeiguführen, ift nur Wenigen, vielleicht nur Ginem, vorbehalten; aber immerbin mög' es dem Gingelnen, ber den tommenden Tag ahnet, vergonnt fein, fich jum Boraus deffelben p frenen." 1 (Der Same zum umgeftalteten Spfteme Richte's, duch welches diefer bis zu Schelling hinanzureichen meinte, lag in den erften Acuferungen Schellings, mit benen er nur innerhalb des Kantisch=Fichte'schen Standpunkts sich zu bewegen Blaubte, verborgen.) Ebenfo fieht Schelling auf der Mitte feines Biges, "wie allmälig von allen Seiten her Alles fic annabert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bom 3ch als Princip ber Philosophie oder über das Unbedingte im. Menschlichen Wissen (1795), Borrede, S. xxxII—xxxv (S. xvII—xix, in ben Philosophischen Schriften).

ju dem Ginen, wie schon sehr entlegene Erscheinungen, die man in ganz verschiedenen Welten gesucht hat, sich die Hand reichen, und gleichsam ungeduldig auf das lette bindende Wort harren, das über sie gesprochen wird." Am Ende seiner speculation Laufbahn sagt er aber mit prophetischem Blide: "Wir wünschen, daß der Geist eines gemeinsamen Bestrebens sich immer mit besestige, und die Gewinnung einer Erkenntnis und Ansicht herbissihre, deren volltommene Ausbildung von jeher den Deutschn bestimmt schien, und die ihnen vielleicht, nie näher war, als jest." Diese vollendete Darstellung, welche Schelling in Angesichte der Nation immer nur ankündigte, — sie ist von Sigst geleistet worden, welcher auf diese Weise der vom Freunde seine lich übernommenen Verpslichtung als seiner eigenen nachtam.

Die Schriften, die ich allein bier anzuführen babe, merben augleich die Gintheilung der Schelling'ichen Philosophie mb halten. Buerft bemüht fich Schelling Alles auf den jest gewon nenen Standpunkt des Absoluten gurudzuführen. Alle Unterfoitet verschwinden ihm nur in das Gine gottliche Wefen. erften Geftalt hat er felbft feiner Philosophie den Ramen bei abfoluten Ibentitätsfpftems gegeben. 3 11m aber die Identität darfiellen zu konnen, muß auch der Unterschied eriffice. Das gange Universum erscheint ihm baber unter dem Symboli bes Magneten, deffen Unterschiede eben unmittelbar in der Eins beit gehalten find. Der Gine Pol des Absoluten, die Ratu, wird in dem "Erften Entwurf eines Spfiems der Raturphile fopbie," 1799, entwidelt. Ihm ichließen fich die frühern Gorif ten: "Ideen zu einer Philosophie der Ratur," Th. I., 1797 (2. Ausgabe 1803): und "Bon der Weltfeele," 1798 (2. Aus gabe 1806, 3. Ausgabe 1809), als Ergangungen an. Der ente gegengefette Pol des Philosophirens, das Ertennen, der Geiffe

Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., S. 1, S. 124-125.

<sup>2</sup> Philosophische Schriften, Borrede, S. xII.

<sup>3</sup> Rritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 1.

wird in dem "Spfiem des transscendentalen Idealismus" bargeftellt, 1800. Wenn er auch in beiden Berten icon faft burdgangig über den Inhalt ber Philosophie feiner Borganger binausgeht, fo ift die Methode doch noch die Fichte'fche. Indifferengpuntt, "in welchen nur ber recht feft und ficher fic fellen tann, ber ihn zuvor von gang entgegengefesten Richtungen ber conftruirt bat," follte nun 1801, unter dem Titel "Darftellung meines Opftems ber Philosophie," bas 2te Seft des 2ten Bandes ber "Reitschrift für fpeculative Physit" (1800-1801) enthalten; doch leider neigt fich diefer Indifferenzpuntt, beffen Darftellung eben ohnehin wieder abgebrochen murde, ju fcnell jur Raturphilosophie herüber, und die rechte Mitte murde verfehlt. 1 Das Identitätsfpflem murde baber auch folechthin Raturphilofophie genannt; und für biefe paft ber Rame des objectiven Idealismus am eigentlichsten. So heißt bei Schelling Ratur nicht blos bie Eine Seite, fondern er fagt ausbrudlich: "Wenn wir von der Ratur absolut reden wollen, so verfteben wir darunter das Uniberfum ohne Gegenfas, und unterfcheiden nur in diefem wieder die Bei Geiten." 2 Und nur in diefem Sinne wollte und follte die Raturphilosophie die ganze Philosophie sein. 3 — Erft bei Schelling hat die Adentität also eine inhaltsvolle Bedeutung erhalten, mogegen fie bei Bardili nur als ein formalistisches Schattenbild und hinterdrein hintendes Borfbiel angesehen werden tann. Auch geffand er Schellingen in einem Privatgefprache felber, bag er Stoff, Raum mit feinen drei Dimenfionen u. f. f. als fertige aufer dem Denten fese. 4 Wenn Jacobi nun Recht hat, die Bidte'fde und Schelling'iche Philofophie als Tochter der fritifden du betrachten, fo bilden fie die echte διαδοχή in Bergleich ju den

<sup>1</sup> Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, G. v, m; G. 126, Anmerkung.

<sup>2</sup> Borlefungen über die Methode (2. Ausgabe, 1813), G. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphil., S. 15—16.

A Rritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 48-49.

Whilofopben, Die wir unmittelbar bie Rantifde Schule nannten. Diefe find nichts Auberes, als die gegen ben rafilos fic ent widelnden Beitgeift im Strudel ber Bewegung fühlbaren Gegenfloge bes innerhalb bes Rriticismus verbleibenden Formalismus, indem fle jugleich mahnen, die mahren Fortidritte der Beit fich angeeignet ju haben. Go tonnen wir, naturlich in gehorigem Abftande, Reinhold mit Rant felber, Bed mit Sichte, Barbili mit Schelling, und Berbart 1 mit Begel, ben er auch gesprächemift feinen "Feind" genannt hat, paralleliftren, wie die Werte biefer Paare auch gleichzeitig find. Diefelbe Totalität liefe fich in bit Jacobi'fden Schule, wenn wir fchematiffren wollten, an Boute wet, Rrug, Fries und Calter nachweifen. Pofferlich aber ift is, wenn Reinhold, nachdem er bei Bardili in die Soule gegangm, und, wie er felbft gefteht, fich aufs reine Empfangen befdrantt und den eigenen Berftand ganglich untergekriegt bat, Schellingen befduldigt, fein (doch gang verfciedenes) Identitats = Princip und feine Terminologie von Bardili entlehnt ju haben, da es fis boch, auch icon ber Beit nach, gerade umgetehrt verhalt, ma

<sup>1</sup> Go eben kommt mir die unmittelbar nach dem ersten Theile biefer Geschichte erschienene vierte Ausgabe von Berbarts "Lehrbuch jur Ginleitung in die Philosophie" unter die Augen. Bum Beweise der Mattigfeit, in welche der Berfasser heruntergesunken, stehe hier der Anfang der Borrede (S. m): "Einleitung, Encoflopadie und Softem einer Biffenschaft find wesentlich verschieden. Die Einleitung führt zum Spftem; die Ency Mopadie dient, so weit als möglich, anstatt des Spstems. Die Einleitung gibt Materialien und Fragen; bas Spftem ftellt in gehöriger Form De Untersuchung an, und liefert die Antworten; die Encyflopädie sammelt die Resultate, von der spstematischen Korm aber spricht sie nur historisch, ohne dieselbe als den Hebel der Untersuchung zu benuten" u. s. w. G. v wird in der Anmerkung darüber geklagt, daß Reinholds Theorie des Borstellungs vermögens ein jest beinah vergessenes Buch sei, und dasselbe der Erinnerung empfohlen u. f. w. Ber hoffen kann, daß folde Plattheit des Berbart'ichen Philosophirens bei ihrem jest mehr ins Innere Deutschlands verlegten Birtungefreise einmal noch auf die Bobe der Zeit werde gelangen konnen, der vertröftet fich mit diefer Hoffnung, jedoch vergeblich, darauf, daß auch die Plattheit seiner eigenen Philosophie noch nicht gänzlich zu den Todien könne gerechnet werden, wohl gar dereinst noch an der Zeit werde sein können.

Barbili's "Grundriß der erften Logit," wie Reinhold behauptet, immerhin foon zur Michaelis = Meffe 1799 erfchienen fein. 1

Es war ferner an bas Identitätsfpftem bie Forderung gu naden, daß aus dem Indifferenzpuntte (den Schelling jedoch igentlich für fich behalten batte) nun umgetehrt das Universum ugriffen werde. Dies gibt die zweite Reihe feiner Goriften. Raddem Alles ins Absolute verfentt worden, foll aus ihm Alles, iber mit ber Aluffigteit beffelben getrantt und gefattigt, wieder pervorgezogen werden. Dies hat nun die Conftruction zu leiften; benn ohne Methode ift eine folde Darftellung nicht möglich. Shelling fucht alfo jest nach einer eigenen Methode, mahrend r bisher fremde befolgte; die conftruirende Raturphilo= ophie. Sier flellt er gunachft in der "Reuen Zeitschrift für peculative Phyfit" (erfter Band, 1802-1803) das vollendete Rufter der conftruirenden Methode auf, und läft aus dem innern topus des Abfoluten die zwei Dole der Wiffenschaft hervorgeben. Im "Bruno ober über das göttliche und natürliche Princip der Dinge" (1802) greift er zum Dialog, wirft in deffen Fortsetzung 2 "Philosophie und Religion" (1804) jede methodische Form weg, hin die geistige, dort die natürliche Seite des Universums darfiellend; bis er dann in den "Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums," die im Sommer 1802 gehalten murben, und querft 1803 im Drud erfchienen, den vollftandigen Organismus aller Wiffenschaften zu construiren unternimmt.

Auch auf diefer Entwickelungsstufe ift das Absolute aber eigentslich immer nur in dem Einen oder dem andern seiner Pole. Und Schilling muß verzweiseln, den absoluten Indisferenzpunkt, den er wohl im Allgemeinen angedeutet hat, auch wissenschaftlicher Beise ins Einzelne auszuführen; denn es fehlt die Methode, als

<sup>1</sup> Kritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 4, 25, 31; 2, 67 (Reinholds Beiträge zur leichtern Uebersicht u. s. w., Bd. I., Heft 3, S. 168-173; Heft 1, S. 163).

<sup>2</sup> Philosophie und Religion, Borbericht, S. III.

immanenter Bang der Sache felbft, die durch ibn erzeuat wird. Bei Schelling ift bie Methode nur außerlich an ben Gegenftand gebracht, macht alfo in bemfelben nur willtürliche Unterfchiebt, und tann leicht ju Formalismus und in leeres Schematifirm ausschlagen. Das Absolute läßt fich von allen diefen Formen, bie man an daffelbe hangt, nichts anhaben, und bleibt bal unveranderliche Gine. Das Philosophiren muß also gum unmib telbaren Erfaffen beffelben als eines absolut Reften, Borausge festen, Begebenen, Erfahrenen werden; was eigentlich immer bit Schelling'iden Philosophie zu Grunde lag. Sie wird also, als auf höherer Offenbarung berubend, eine theofophifche Ratus philosophie, und endet mit einem Anflug von Jacobi's Dmb weise, wenn Schelling ibn auch immerfort noch bekampft, ja fin Umfatteln taum will Wort gehabt haben, indem er noch 1834 Coufin den Borwurf macht, "eine Art von Inspiration obt Offenbarung auf Jacobi'iche Beife" gur Ertenntnigquelle in Bernunft gemacht zu haben. 1 Der einzige Unterschied gwifcha Jacobi und Schelling, in Bezug auf die Form Diefer Offenbe rung (beun der Inhalt bleibt freilich ein anderer) tonnte nut der fein, daß Jacobi felbft noch philosophischer diefe Offenbarung als eine absolut innere ber Wernunft ausspricht, wogegen fit bi Schelling eine gang pofitive, fomit außerliche, wenigstens in bit legten Spige Diefes Standpunkts, geworden ift. Der Sieg übn Jacobi mar alfo zugleich bas Angeftedtwerden von dem betampf ten Princip. Bu diefem letten Standpunkte Schellings geborn nun: die naturphilosophischen Abhandlungen aus den "Jahr buchern der Medicin," drei Bande, die Schelling 1806-1808 in Berbindung mit Marcus berausgab; Die Streitfdrift gegen Fichte, "Darlegung des mahren Berhältniffes der Raturphilosophie zu der verbefferten Kichte'ichen Lehre," 1806; ferner "Philosophische

<sup>1</sup> Bictor Cousin über französische und deutsche Philosophie. Bot Beckers. Nebst einer beurtheilenden Borrede des Herrn Geheimen Rathiv. Schelling, S. x.

Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Segenstände," 1809, und eine Rede "Aleber das Berhältnis der bildenden Künste zur Natur," 1807, Beides in den philosophischen Schriften (1809), von denen nur der erste Band erschien; "Denkmal der Schrift von den pitlichen Dingen," 1812; "Neber die Gottheiten von Samoshrace. Beilage zu den Weltaltern," 1815; endlich jene Borrede zu der deutschen Uebersetzung von Sousins philosophischen Fragmenten, 1834.

## Erfteg Hapitel.

## Dag Ibentitätgfiftem.

Die Idee ber Philosophie ift nur das Resultat der Philoophie felbft, welche, als eine unendliche Wiffenschaft, jugleich die Wiffenschaft von fich felbft ift. Philosophie ift nicht felbft Biffenfhaft, die man, wie jede andere, erlernen tann: fondern fie ift der wiffenschaftliche Beift, den man gum Lernen ichon mitbringen muß. Die blofe Reflexion ift eine Geiftestrant= beit des Menfchen , welche die Trennung zwischen dem Menschen and der Welt permanent macht, und fein höheres Leben, das aur aus der abfoluten Identität des Geiftes in une und der Ratur außer uns hervorgeht, im Reime tödtet. Die wahre Philo= ophie betrachtet die Reflexion als bloges Mittel, und fest jene usprüngliche Trennung zwischen Object und Vorftellung voraus; enn ohne fie hatten wir tein Bedürfniß zu philosophiren, b. h. urd Freiheit wieder zu vereinigen, mas im menschlichen Geifte uprünglich und nothwendig vereinigt war. Die Philosophie hat' it Menfcheit, die lange genug, es fei im Glauben oder im

Unglauben, unwürdig und unbefriedigt gelebt bat, enblich Schauen einzuführen. Der bochfte Genug ber Geele ift: bur bie Wiffenschaft bis jur Anschauung biefer volltommenften, Il befriedigenden und in fich befaffenden Barmonie gedrungen fein. Der menfoliche Geift murbe frubzeitig auf die Idee ein fich felbst organistrenden Materie geführt, auf eine ursprünglis Bereinigung des Geiftes mit der Materie in diefen Dingen: H zuerft überfiel den Menschen eine Abnung feiner eigenen Rat in welcher Anschauung und Begriff, Form und Gegenful Ideales und Reales ursprünglich eines und daffelbe ift. Ratur foll der fichtbare Geift, der Geift die unfichtbare Ratt das absolut Ideale auch das absolut Reale sein. Die Intelligi ift auf doppelte Art, entweder blind und-bewußtlos, ober f und mit Bemußtfein, productiv: bemußtlos productiv in der Be anschauung, mit Bewußtsein in dem Erschaffen einer idel Die Philosophie hebt diefen Gegensat auf, badurch fle die bewußtlose (reelle) Thätigkeit als ursprünglich identif und gleichsam aus berfelben Wurzel mit der bewußten (ideelle entsproffen annimmt. Wenn es nun Aufgabe der Transsemba talphilosophie ift, das Reelle dem Ideellen unterzuordnen: fo es dagegen Aufgabe der Naturphilosophie, das Ideelle aus ben Reellen ju ertlaren. 1

I. Die Naturphilosophie. Mein Zweit ift, die Ratur wissenschaft selbst erst philosophisch entstehen zu lassen; und mein Philosophie ist selbst nichts Anderes, als Naturwissenschaft. Rad dem alle endlichen Formen zerschlagen sind, und in der weite Welt nichts mehr ist, was die Menschen als gemeinschastlist Anschauung vereinigte, kann es nur die Anschauung der absolt ten Identität in der vollkommensten objectiven Totalität sein die sie auss Neue, und, in der legten Ausbildung zur Religisch

<sup>1</sup> Ideen zu einer Philosophie der Natur (1803), Einleitung, S. 1 (Philosophische Schriften, S. 291), 6, 64, 7, 9, 87 (492), 52, 64, 65, Erster Entwurf eines Spstems der Raturphilosophie, Einleitung, S. 1-3

auf ewig vereinigt. <sup>1</sup> In dem "Ersten Entwurse eines Systems der Raturphilosophie" laufen indessen, noch empirische Unterssuchungen, Berstandesbestimmungen und physische Sypothesen mit den Kategorien der Vernunft, die sich in denselben Luft machen wollen, bunt durcheinander. Dasselbe gilt in noch viel größerem Wase von den zwei damit in Berbindung stehenden früheren Schristen; nur daß die Zusäte der zweiten Ausgabe der "Ideen zu einer Philosophie der Ratur" den Gedankenkreisen der beiden Zeisschristen für speculative Physik: die der zweiten Ausgabe des Bestes "Bon der Weltsecle" vorangeschiekte Abhandlung "Ueber das Berhältnis des Realen und Idealen in der Ratur," dem theossphischen Standpunkt Schellings angehören und zuzutheilen sind.

In einer Einleitung bedueirt Schelling querft ben Begriff der fpeculativen Phyfit: Ueber die Ratur philofophiren, beift fo viel, als die Natur ichaffen, fle que dem todten Mehanismus, worin fie befangen ericheint, herausbeben, fie mit Freiheit gleichfam beleben und in eigene freie Entwickelung verfegen. Und was ift benn die Materie Anderes, als ber erloschene Geift? Rad diefer Anficht, da die Ratur nur der fichtbare Organismus unseres Verstandes ift, kann die Natur nichts Anderes, als das Regel- und Amedmäßige produciren. Ihr zerftort aber alle Idee bon Ratur von Grund aus, fobald ihr die Zwedmäßigfeit von Aufen durch einen Uebergang aus dem Berftande irgend eines Befens in fie tommen laft. Die volltommene Darfiellung ber . Intellectualwelt in den Gefegen und Formen ber ericheinenden, und hinwiederum vollkommenes Begreifen diefer Gefete und Formen aus der Intellectualwelt, also die Darftellung der Identitat ber Ratur mit ber Ideenwelt, ift burch die Raturphilosophie le kiften. Es bildet fich ein neues Organon der Anschauung und des Begreifens der Natur. Die Naturphilosophie geht von den

<sup>1 3</sup>been zu einer Philosophie ber Ratur, Borrebe, G. Ix; Einleitung, G. 87-88.

an fich gewiffen Principien aus, ohne alle ihr etwa durch bie Erfcheinungen vorgefdriebene Richtung. Ihre Richtung liegt in ibr felbft; und, je getreuer fe biefer bleibt, defto ficherer tutm Die Erfcheinungen von felbft an diejenige Stelle, an welcher fie allein als nothwendig eingefehen werden können: und diefe Stelle im Guftem ift die einzige Ertlarung, die es von ihnen gibt Unfere Untersuchung geht nicht sowohl auf die Raturerschie nungen felbft, als auf ihre letten Grunde. Es ift babon bit Rede, daß alle Ericeinungen in Ginem abfoluten und nothe wendigen Gefete zusammenhangen, aus welchem fie alle abgelie tet werden tonnen. Da der Inbegriff der Erscheinungen nicht eine blofe Welt, fondern nothwendig eine Ratur, d. h. biefet Sanze nicht blos Product, fondern zugleich productiv ift: # folgt, daß es in diefem Ganzen niemals zur abfoluten Ibentität tommen tann, weil diefe ein abfolutes Uebergeben der Ratu, insofern fle productiv ift. in die Ratur als Product, d. b. eint abfolute Rube berbeiführen murde. Jenes Someben der Ratu zwischen Productivität und Product wird also als eine allgemein Duplicität der Brincipien, wodurch die Ratur in beftandige Thatigteit erhalten, und verhindert wird, in ihrem Product fo ju erschöpfen, erfcheinen muffen: allgemeine Dualitat als Princh aller Raturertlärung aber fo nothwendig fein, als der urfprung liche Begriff der Ratur felbft, die Identitat der Probuctivität und des Products. Es ift erftes Princip einet philosophischen Raturlehre, in der gangen Ratur auf Pos larität und Dualismus auszugehen. 1 Der Kichte'icht Dualismus ift also wohl noch der Ausgangspuntt des Schelling's fchen Philosophirens, aber nur um ibn im Berlaufe ber Unitis fuchung, ber Cache nach, ganglich auszuftoffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Grundrif bet Ganzen, S. 1 (der Entwurf selbst, S. 6, 200); Einleitung, S. 3 (3den zu einer Philosophie der Natur, Einleitung, S. 50, 82—84), 7—11, 22; Bon der Weltsete (1806), S. 128.

Bie muß ameitens biefe Idee einer Deculativen Diofft realifirt und wirklich. ausgeführt werden? Der Begenfat mifchen Empirie und Wiffenschaft beruht barauf, daß jene ihr Diect im Sein als etwas Kertiges und ju Stande Gebrachtes: bie Wiffenfcaft bagegen das Object im Werben und als ein au Stande ju Bringendes betrachtet. Bir miffen nicht nur bies ober jenes, fondern wir miffen ursprunglich überhaupt nichts, als durch Erfahrung; von unmittelbaren Erfahrungen muß alles unfer Biffen ausgeben. Gobald ich aber bie Ginfict in die innere Rothwendigteit eines Erfahrungsfages erlange, wird er ein Sat a priori. Der Empirismus jur Unbedingtheit erweitert if Naturphilosophie. Da die Wiffenschaft von nichts ausgeben tann, was Broduct, d. b. Ding ift, fo muß fie von dem Unbebingten ausgeben, dem Gein felbft, als ber urfprünglichen praductiven Thätigkeit der Ratur in ihrer Uneingeschränktbeit gebacht. Das Unbedingte ber Ratur tann in teinem einzelnen Naturdinge gesucht werden. Alles Einzelne in der Ratur ift nur eine Korm des Seins felbft, Diefes aber := abfoluter Thatigteit. Denn wenn das Sein felbft = Thatigteit ift, fo tann auch bas ein-Beine Gein nicht absolute Regation der Thatigteit fein. Ratur als blokes Broduct (natura naturata) nennen wir Natur als Object, auf diese allein geht alle Empirie: die Ratur als Productivität (natura naturans) nennen mir Ratur ale Subjett, auf diefe allein geht alle Theorie. Diefe ift ber abfalute Ertenntnifact felbft, jene ber blofe Leib oder Symbol beffelben, In der gemeinen Anficht perfcwindet die Productinität uber den Producte: in der Philosophie verschwindet umgekehrt bas Product über der Productinität. Die Ratur, ale ein Ganges, das von fich felbft die Urfache zugleich und die Wirtung ift, ift in ihrer burch alle Erscheinungen hindurchgehenden Duplicität wieder ibentifd. Die Ratur if urfprunglich nur Productivität; ts tann alfo in diefer Productivitat nichts Bestimmtes fein (bentalle Bestimmung ift Regation), alfo tann es auch burch fie nicht Midelet G. d. Ph. 11. 15

gu Producten tommen. Dag die Evolution ber Ratur mit mb lider Gefdwindigteit gefdebe, und fo Object ber Anfchaunn werde, ift nicht bentbar obne ein uefprüngtiches Gebemmiftin ber Droductivitat. Aber ift bie Ratur abfolute Droductivität, fr Zann ber Grund Diefes Gehemmtfeins nicht außer ihr liegen; fie ift urfprünglich fcon Duplicität, Product und productiv juglich Damit aus einer unendlichen (infofern ibealen) production Thatiateit eine reelle werde, muß fie gebemmt, retarbirt werden Da aber die Thatigteit eine ursprünglich unendliche ift, so tam es, auch wenn fle gehemmt wird, boch nicht zu endlichen Die bucten tommen; und wenn es zu folchen tommt, tonnen es blis Scheinproducte, fein, b. b. in jedem einzelnen muß wieber die Zendens zur unendlichen Entwidelung liegen, jedes Product wiede in Producte gerfallen tonnen. 1 Go behalten wir noch ben unen lichen Anfloß der Fichte'ichen Wiffenichaftelebre, nur daß flett be Ich die gange Ratur, ein objectivirtes Ich, jest zu einem fick neue Producte und Schranten Getenden geworden ift.

Die Ratur ist ihre eigene Gesetgeberin, und ist sich seine genug: d. h. sie hat unbedingte Realität. Ist die Ratur urspring lich Duplicität, so muffen schon in der ursprünglichen Productivität der Ratur entgegengesetzte Tendenzen liegen; nur damit in der Ratur, des Begrenztseins unerachtet, keine Passivität. Wiese Tendenzen zusammentressen, vernichten sie sich wechselsein an einander; das Product wäre also = 0. Eben deswegen abst muß behauptet werden, daß kein Product in der Ratur bis Product sein kann, worin jene entgegengesetzten Spätigkeins absolut zusammentressen, d. h. in welchem die Natur selbst zu Ruhe gelangte. Es ist also schlechterbings kein Bestehen eines Products denkbar, ohne ein beständiges Reproducietwerden; des

<sup>1</sup> Erfer Entwurf eines Syftems ber Naturphil., Einleitung, S. 15, 20, 12 (Phil. Schriften, S. 166), 13, 20-21 (ber Entwurf felbst, S. 18, 4-5), 22 (Ibeen gu einer Phil. ber Natur, S. 79), 27-28; Grundrif bes Samen, S. 1.

Onduct muß gedacht werden als in jedem Moment vernichtet. und in jebem Moment neu reproducirt. Das Demanente ift . für die Ratur eine Schrante ihrer eigenen Zhatigteit; fo wird die raftlofe Ratur gegen jebe Schrante antampfen. Die Bemnungebuntte merben für ben Philosophen burch Broducte bezeichnet fein; jedes Product diefer Art wird eine bestimmte Sphare verfiellen, welche die Ratur immer neu erfüllt, und in welche fid unaufherlich ber Strom ihrer Rraft ergieft. gelangen wir jur Confirmction eines unendlichen Berbens; in jedem Bunkt der Evolution ift die Ratur noch unendlich, und in iebem liegt der Reim eines Universums, der Trieb einer unmbliden Entwickelung. In der reinen Productivität ber Ratur if folechterdings nichts Unterfcheibbares jenfeits der Entzweiung; nur die in fich felbft entzweite Productivität gibt das Product. Die reine Brodwetipität gebt ursprunglich auf Geftaltlofig> teit, und erscheinst als Productivität nur, wo ihr Grenzen geset werden; bas Geftaklofe ift gleich dem Aluffigen, dem jeder Geftalt Empfänglichen, worin tein Theil vom andern durch Sigur fic unterfcheidet. Rur die begrentte Productivität gibt den Anfas um Producte: Die Bedingung aller Geftaltung ift Dualitat. Dies ift der thefere Ginn in Rants Confirmation der Materie aus migegengefetten Rraften. In der Ratur tann es weber jur trinen Productivität, noch jum veinen Product tommen. Die Ratur wird alfo urfbrunglich bas Mittlere aus Beiben fein; and fo gelangen wir jum Begriff einer auf dem Mebergang ins Publict begriffenen Productivität, ober eines Products, das ins Unenbliche productiv ift. Eine felde bestimmte Productivität if atibe Beftaltung; jenes Dritte mußte alfo im Buffanbe ber Ochaltung sein. Das Product wird erfcheinen als in unendlicher Retamorphofe begriffen. Die Metamorphofe wird nicht regele los geschen können; denn fle muß innerhalb des urspeunglichen Begenfates bleiben, und ift badurch in Grengen eingefchloffen. Diefe Regelmäßigkeit wird fich burch nichts Anderes, als eine

innere Bermanbtichaft ber Geftalten ausbruden, bie wieber nicht Bentbar If ohne einen Grundthpus, ein gemeinfcaftliche Abeal, das allen vorgeschwebt bat, und das fie unter mannigfaltigen Abmeidungen zwar, aber boch alle ausbruden. productive Product wird auf einzelnen Bildungeftufen gebemmi, ohne daß es aufbore productiv ju fein. Die Dannigfaltigfeit be Geftalten, melde jenes Product in ber Metamorbhofe annimmt, muß erklärt werden durch die Berschiedenheit der Entwidelungs flufen einer und derfelben absoluten Organisation: fo baf mit feder Entwidelungeflufe eine eigenthumliche Beftalt parallel geht Alle diefe verschiedenen Producte find gleich Ginem auf verfow Denen Stufen gebemmten Producte. 1.

Der lette Endameit aller Betrachtung im Drittens. Wiffenschaft der Natur tann einzig die Ertenntniß der absolute Einheit fein, welche bas Bange umfaßt, und bie fich in be Ratur nur von ihrer einen Seite zu erkennen gibt. Diese f gleichfam ihr Wertzeug, wodurch fie auf ewige Beife bas it abfoluten Berftande Borgebildete jur Ansführung und Birtlid Peit bringt. In ber Ratur ift baber das gange Abfotite ertem bar, obgleich die erfcheinende Ratur nur fuceeffin und in fu uns enblofen Entwittelungen gebiert, was in ber mabren jund und auf ewige Weife ift. Die allgemeinfte Aufgabe ber fem lativen Phofit laft fich nicht fo ausbruden: die Confirmit organischer und anorgischer Producte auf einen gemeinschaftlicht Busbrud zu bringen. Die Aufgabe fest voraus, organifches mi anorgifches Product feien fich entgegengefest, da boch jenes mi bie bobere Boteng von biefem ift. 2 Wie muß bie Mufgabe ben gefiellt werden? Dies wird uns auf die Saubtftufen der Rain leiten, die Schelling unterfcheidet: Die Grundaufgabe ber ganff

2 3been ju einer Philosophie der Natur, G. 491; Erfter Entwurf eine Spftems der Naturphilosophie, Einleitung, G. 57, 81.

<sup>&#</sup>x27; Erfter Entwurf eines Softems der Raturphilosophie, Ginleitung 6. 28 - 29, 32 - 33, 43 - 49 (der Entwurf felbit, 6. 10 - 13, 26, 28) Grundrif des Gamen, G. iv.

اد. مورد

Raturbilesophie ift, die donamische Stufenfolge in Ber Ratur abinkiten. Dem einzelnen Organismus fest Schelling nämlich die unorganifche Ratur gegenüber, und ertennt bann als bie Alles umfaffende Identität diefer beiden Seiten einen allaemeinen Organismus im "Spffeme Det Simmelstörper. Doch ichlieft er debei ausbrudlich eine Brioritat und Wofterioritat bet Reit unter ihnen and: Die Behauptung, daß wirtlich bie verschiedenen. Organisationen durch aumälige Entwidelung aus einander fic gebildet haben, 'ift Disverftandnif einer 3bre,' die wirttich inder Bernunft liegt. Rämlich: alle einzelnen Drganifationen gus fammen follen doch nur Ginem Probuet glrich gelten ; bies mare mr bann bentbar, wenn bie Ratur bei ihnen allen Ein und beffelbe Urbild afeichfam por Mugen gehabt batte. Daß nun alfo Die Ratur ein foldes abfolutes Original durch alle Organisationen Mammen ausbrucke, ließe fich allein dadurch beweifen, bag manpigte, alle Berfchiedenheit ber Organifationen fei nur eine Bets" hiedenheit der Annäherung zu jenem Abfoluten; welches bann für de Erfahrung daffelbe fein würde, als ob sie ursprünglich nur ver-Midene Entwickelungen Giner und derfelben Organisation maren. 2.

A. Das organische Raturproduct. Sier sucht Schelling zu beweisen, daß die Ratur in ihren ursprünglichsten Producten organisch sein Die Productivität soll noch nicht absolut übergegangen sein ins Product. Dies ist schlechthin undenkbar, venn nicht durch außere Einflüsse jener Uebergang verhindert, und das Product, wenn es bestehen soll, in jedem Moment genöthigtwich, sich nen zu produciren. Echelling zeigt nun im Folgen. den, daß ein soliches productives Product eben das organische sei.

1. Der Bildungstrieb. Das Product ift auf einer befimmten Entwickslungsfluse gehemmt, heißt nicht so viel, als: es bit schlechthin auf, thatig an fein; sondern: es ift in Ansehung

<sup>&#</sup>x27;Erfter Entwurf eines Spftems ber Raturehilosophie, Grundrif bes Bunen, G. rv.

Erker Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, G. 59—60.

<sup>&#</sup>x27; Chendaselbft, Grundrif des Bangen, G. 1; Ginleitung, G. 52-53.

feiner Productionen befchräntt, es tann ins Muenbliche nicht reproduciren als fich felbft, feine beftimmte Form. Der Grund alfo, marum jede Organisation ins Unendliche fort wur fich felbf reproducirt, ift in ber urfprünglichen Befdpantibeit ibres bilbenben Triebes gu fuchen. Da das Product nun fortgebend, thatig ift, fe wird es nur thatia fein für fich felbft; b. b. es-wird nicht nur fic felbft als Individuum, fondern augleich fich felbft ber Battung nad ins Unendliche reproduciren: Bachethum und Reugung. Gib felbft ber Gattung nach reproduciren tann aber teine Draanisation, welche die Stufe der Trennung in entgegengefeste Befolechtit Der Ratur ift bas Individuelle zuwider; fe nicht erreicht bat. verlangt nach bem Abfoluten, und ift continuizlich beftrebt, # baruffellen. Die individuellen Producte alfo, bei welchen ihr Thatigteit fille ficht, tonnten nur als mislungene Berfuche, ba Absolute darzuftellen, angesehen werden. Das Individuum ale muß Mittel, die Gattung Amed ber Ratur fdeinen. Organisation ift felbft nichts Anderes, als der gemeinschafilich Ausbruck für eine Mannigfaltigkeit von Actionen, die fich wechfe feitig auf eine bestimmte Sphare befdranten. Diefe Sphare # etwas Perennirendes, nicht blos etwas als Erfcheinung Bo überfcwindendes; denn fle ift das im Conflict der Actiona Entstandene, gleichfam das Monument jener in einander grib fenben Thatigteiten, alfo ber Begriff jenes Wechfels felbft, bir alfo im Wechfel bas einzige Beharrende ift. Bei aller Gift lofigteit der Actionen, die fich continuirlich unter einander form, bleibt doch bas Gefenmäßige des Products felbft, welches (m) tein Anderes) hervorzubringen fie fich unter einander felbft nothe gen; wodurch dann jene Anfichten der Organisation als eines Productes, welches, was es ift, durch fich felbft ift, das fonas von fich felbit zugleich die Urfache und die Wirtung, Mittel und Bred ift, als naturgemäß gerechtfertigt werden. Mur infofen auch, als der Organismus fich felbft augleich Gubicct und Dbiat ift, tann er das Urfprünglichfte in der Ratur fein; benn bit

Erfer Abichn. Schellings Entwurf eines Spftems ber Naturphilosophie. 231

Ratur haben wir eben bestimmt als eine Causalität, die sich selbst zum Object hat. Das Wefen der Organisation besteht in der Ungertrennlichkeit der Materie und der Form. 1 Wir sehen bier den Kantischen Begriff der Teleologie des Lebendigen, auf den Schelling sich öfter deruft, als den unmitteldarsten, ursprüngelichken Ausbruck des Fichte'schen Conslicts eutgegengeseiter Thätigetien bedueirt; und so erkennt Schelling den allgemeinen Begriff der Raturthätigkeit im organischen Naturproducte, und zwar zusnächt in dessen Bildungspriebe, wiedet.

2 Arzitabilität. Diefer Conflict von Actionen nun, in wichem eigentlich jedes organische Wefen, als der permanente Ausbrud beffelben, ju Stande tommt, wird in gewiffen nothe windigen Bandtumgen fich aufern, die, als entgegengefeste Aunctionen bes Organismus, an verfchiedene Organe vertheilt, fich mehfelfeitig im Gleichgewicht halten. Borausgefett, daß bie gefemmte Ratur gleich Giner Organisation ift: fo tann innerbalb ber Ratur michts gu Stande tommen, was nicht in biefen ellgemeinen Organismus fich fügte oder ihm unterworfen mare; bur, es tann im der Rotne nichts Individuelles bleiben. Der allgemeine Organismus wirkt abfalut affimilitend; keine indivis dutlit Ratur also tonn als folde fic behaupten, ohne das fio gredt wie der absolute Organismus barauf ausgehe, Auts fich ju affimiliren, Miles in ber Sphare ihrer Thatigteit ju begreifen. Ihre Empfänglichteit für bas Meufere ift alfo burch ihre Thatigteit gegen daffelbe bedingt; and die Art, wie das Meufere auf; fit einwirtt, ift bedingt durch die Art ber Thatigkeit, welche fiesign das Arufere ausübt. Jeber aufere Ginfluß auf das Lebende. wind jum Irritament; jene Bechfolbestimmung der Receptisbitat und der Thatigkeit eigentlich ift es alfo, was burch ben Begriff der Reig harteit ausgebrudt werden muß. Weder bie

<sup>1</sup> Erfter Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, Grundrif des Bamen, S. vin; der Entwurf selbst, S. 57, 42, 49, 61—62, 158; Bon dit Beltseie, S. 188 (222).

Thätigkeit noch die Mereptivität des Organismus ift un fich eiwas Reelles, Realität erlangen Beibe nur in dieser Wechstestimmung; fle entstehen also zugleich in einem und demselben untheile deren Moment, und nur diese Simultaneität von Thätigkeit und Mereptivitär constituirt das Leben. Der Organismus muß sich siebt das Wedium sein, wodurch äußere Einstüffe auf ihn wirken; d. hes soll im Organismus selbst eine ursprüngliche Dupticität sein.

3. Senfibitität ift diefe bochfte Tunction des Organis Alle organische Thatigteit, da fe Birtung einer Urfach ift, bie nur unter ber Bebingung ber Duplieitat thatig ift, fit Dublieitat icon voraus. Es bleibt alfo immer noch bie And übrig, wie biefe Dublicität urfprünglich in ben Organism tomme. Es wird eine Urfache poffulirt, die Dudlicität nicht mit vorausfest. Was Quelle aller organischen Thatigteit ift, tat nicht wieder im Organismus als Object erfdeinen, alfe nur dur Zhatiateit ertennbar fein. Gine folde Urfache tann offenbar n eine in ihr Gubfeet gurudgebende, b. b. negative Urfache fei Aber eine usgative Urfache ift nur dentbar als eine Urface b Receptivität. Urface aller organifden Dublicität ift alfo Wefache, wodurch in den Organismus eine urfbeungliche Reut Dadurch allein unterfcheibet fich bus Lebendt tivität kommt. vom Tobten, daß birfes jedes Eindeuds embfänglich ift, jemm aber eine elgentbumtide Gobare ber Receptibitat burd feint eigenel Ratur gum Botaus bestimmt ift. Die Urfache ber Smf bilität: ift also Urfaitse alles Organismus, und Senfibilität felk donamifder Thatigteits-Quell und Urivoung des Lebens. In alle Drganifche muß alfb auch ber Funten ber Genfibilität gefallen fein: benn der Anfang der Genfibilität nur ift der Anfang bit Bebens. Die Genfibilität ift das abfolut Innerfte Des Organis mus felbft. Es ift eine Urfache, wodurch in ein urfprunglich Identisches Duplicität kommt. Aber Duplicität in einem ursprung

Griter Entwurf eines Spftems der Naturphilosophie, Grundrif M. Sangen, S. viu; der Entwurf selbft, S. 62-64, 67-69, 83, 87-88, 159.

lid Mentifden 2ft nicht mouled, ale infoften die Identität felbft wieder Product ber Duplicitat wird. Dupfteitat ober Genfibilität (benn Beibes ift gleichbebentent) ift alfo im Organismus nm, infofern erifein eigen Object with: Die Befache ber Genfie bilität alfo die Urfache, wedurch ber Organismus fein eigen Dbiect wird. Senfibilität verliert fich in Die Arritabilität, als ibr Object: fle bedingen fich wechfelfeitig, benn ohne Thatigteib nach Anten ift auch teine in ihr Subject zurückaebende Thänigteit Dit auffere Reis bat teine andere Runetion, als die organische Omplittat wieder herzuftellen; aber fobald bies gefcheben, find and alle Bedingungen gur Bewegung wieder bergefellt. Jede aufere Rraft gebt euft burd ble Genfiblitat binburd; ebenfie auf die Jeritabilität wirdt; und Senfibilität ift oben beswegen der Lebensquell felbft, weil durch fle allein bas Organische aus dem allgemeinent Mechanismus (wo eine Welle vie andere forttreibt und in welchem tein Stillftand ber Rraft ift) bimvegannommen ift, und dadurch eigener Grund feiner Bewemung wird. Eben desmegen weil Senfibilität nur Störung bes pragnifiben Gleichgewichts ift, ift fle nur in ber continutelichen Wieberberfellung des Gleichgewichts ertennbar. Diefe Wiederherfiellung! figt fic durch die Freitabilitätserfcheinungen. Aber well bas Product jeder Biederherfiellung immer wieder der Organismus felbft ift, fo erfcheint fie auf ber tiefften Stufe als beständige Gelbstreproduction des Organismus. Go wird man auf: den Gedanten geleitet, bag alle biefe Runctionen nur Zweige einer und derfelben Kraft' feien, und daß das Eine Raturprincip, das wir als Urfache des Lebens annehmen muffen, in ihnen nur als in feinen einzelnen Erfcheinungen hervortrete: ebenfo wie ein und: daffelbe allgemein verbreitete Princip im Licht, in der Elektricität 1. f. w. nur als in verschiedenen Erscheinungen fich offenbart. 1 .

<sup>1</sup> Erfter Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Grundrif des Gamen, S. viii, vii; der Entwurf selbst, S. 279, 169 — 173, 184 — 185, 212, 233 — 234; Bon der Beltseele, S. 297 — 298.

Erft nach Ihmabe biefer allgemeinen Bestimmungen, befor bers bes Begriffs ber Erregharteit, tenn Schelling nun bie naheren Momente bes Bilbungetriebs barens ableiten; Irrite bilität, indem fie gang in das Product als ein Meuferes übergeht, ift teine andere, als die productive Thatigteit felbft. Diefelbe Thatieteit, welche auf einer tiefern Stufe als Bilbungstrich ericeint, ericeint auf einer bobern als Arritabilität. buctionetraft gebt in Reproductionefraft pur burd ein beftänbiget Mieberanfachen ber Arritabilität über, welches, weil Bebingung aller Irritabilitat Beterogeneitat ift, nicht möglich ift, all baburd, baf in dem Organismus eine immer erneuerte Seine geneitat unterhalten wird; und bas Mittel, Diefe Seterogeneitat immer an erneifern und gu unterhalten, ift bie Rutritien (ber Affimilations = Drocef), beren 3wed also beftanbigt Bieberanfachung bes Lebensproceffes, Bestimmung bes Organis mus au beftanbiger Gelbftrebroduction ift. Aber ber Dragnismus ift felbft wieder ein Banges von Suftemen: jedes Spfiem in diefem Sanzen hat feine eigene, befondere Function; es muß affe aud auf eigene Art erzegt merben. Es muffen alfo aus bem homogenen. Stoff fo viele differente Producte (als Erregungs wefechen) entfteben, als es bifferente Opfteme im Organismus gibt: Secretion. Die eigenthumliche Erregbarteit ift Urfacht einer eigenthumlichen Gecretionstraft. b) Da aber die Erregung im Object fich als beständige Gelbftreproduction darftellt, fo gebt freilich auch die Erregung burch bie erregenden Potenpen der Rutrition unvermeidlich in einen Anfat von Daffe duch Affimilation über; bas ergibt bie Rothwendigteit des Bachs thums, der zweiten Stufe der organischen Reproductionetraft. c) 200 die Productionefraft über ihr Product hinausfirebt, ein unbegrengtes Bachsthum aber nicht Statt findet, ba tann fit fic, wenn im Producte teine folde Duplicitat ift, beren einer Kactor außer ihm liegt, nur in Broducten darftellen, Die (weil Bedingung alles Organifden Duplicitat) bei aller Regelmäßig-

frit bod unergenifde Brobucte find; und bies find die Brobucte a) bes fogenannten Runfitriche, welcher ba, wo er am ouffellenbfien fic außert, nur ben lebergang 6) jur Detamorphofe macht. If mun, im Broduct eine Dublicität, beren Giner Auctor wirklich auferhalb des Products fällt, fo tann er mur wieber in einem organischen Product liegen; benn die Dublicität muß organifcher Art fein. In Anfebung diefer Duplicitat, von ber in jebem Broducte nur der Gine Ractor ift, muffen beibe. ben allgemeinen Charafter ihrer Entwidelungeflufe einzeln und vollfändig, beibe zufammen aber vollftändig ausbruden. Aber Individuen, die fich fo ju einander verhalten, find Individuen bon entgegengefestem Gefchlecht Giner und berfelben Gattung. Die Infecten befigen Runfttrieb nur, che bas Befalecht ente widelt ift. Gobald fie ihre Metamorphofen durchgegangen find, und diefe find mur Bhanomene ber Gefchlechtsentwiellung, erlifcht. in ihnen aller Lunftrieb; Diefer ift alfo Medification des prog: ductiven Triebes überhaupt, und bas, was ummittelbar y) inben Beugungstrieb übergebt. 1

Da Sensibilität, Irritabilität und Productionstraft mit allen ihren Modificationen eigentlich nur Eine Kraft sind: so solgt, daß sie sich nur in Ansehung ihres Hervortretens oder ihres Ericheinens entgegengesett sein können. Reproductionstraft ift auch Irritabilität und Sensibilität, und verdrängt diese Beisden nur in der Erscheinung; denn das Letzte eben, worein diese Beiben sich perlieren, ist die Reproductionstraft, die äußerste Brenze der organischen Kraft, auf welcher organische und anorgische Welt sich scheidet. Es ist also Sine Organisation (ein und dasselbe Product), die durch alle Stusen herab allmälig die in die Psanze sich verliert, und Sine ununterbrochen wirtende Ursache, die von der Senssbilität des ersten Thieres

<sup>&#</sup>x27;Erfter Entwurf eines Systems ber Naturphitosophie, Grundrif des Cangen, S. v11; der Entwurf selbst, S. 187—189 (240), 191—192, 194, 196—197, 208, 215—216, 219.

on bis in bie Rebrobuctionsteaft ber letten Dflange fich ber liert. 1 Schelling bat alfo wohl ein Bemustfein barüber, das die Reproduction, als die totale Kunction, welche die zwei abstracten Momente vereint, zum Dritten gemacht werben muffe, wie wir bie naber bei Begel feben werben. Da Geelling aber vom unbedingten Empirismus ausgeht, fo muß er bie concrete Totalitat in ber Ratur ale die erfte Grundlage feben, an der danif bited Analbie Die abftracten Momente bervortreten. Im Gegenfase zu Got ling mußte ebenfo vielmehr ber conerete individuelle Organismus als bas Dritte jum allgemeinen Organismus und der unorganifchen Ratur gefaft werden. Es tommen wohl auch Berfuhr bet Shelling bor, ben Gang und die Stellung ber Materien nach diefem Principe umautebten: wir wir fo eben ein Beifpul bavon an der Deduction der organischen Functionen der Repo-Duction aus ber Arritabilität bemerkten. Chenfo tommen in br Einteitung die fogleich abzuhandelnden Rategorien der unerganifchen Phyfit in der gang eichtigen umgetehrten Ordnung ber Magnetismus, Elettricität und demifder Drocef. 2 Ded genügte ibm diefe Anordnung fo wenig, baf er es fogar in einer meit fpatern Darftellung ausbrudlich tabelt, die Reproduction bie als Synthese von Genfibilität und Irritabilität aufgefaßt p haben, ba fie als bas Ginfache, nämlich als die erfte Dimenfion, betrachtet werden muffe. 3 Go mußten wir die ursprungfige Ordnung beibehalten, weil fle durchaus überwiegend, unb dem Beifte der Schellingiden Methode viel angemeffener ift.

B. Der Grund des Lebens ift in entgegengesesten Principim enthalten, davon das eine außer dem lebenden Individuum, das andere im Individuum selbst zu suchen ist. Aber wenn in den Organismus als das Vermittelnde seiner Thätigkeit nothwendig

<sup>&#</sup>x27;Erfter Entwurf eines Spftems der Naturphilosophie, G. 221, 231, 234—235 (Grundrif des Gamen, S. vni).

<sup>\*\*\*</sup> Griter Entw. eines Systems ber Raturphil., Einkeitung, G. 73-75.
3 Jahrbucher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 182.

Reeptivität gefest wirb, fo liegt in ihm felbft die Borausfegung einer ibm entgegengefesten, anorgifden Welt von befilmmter Einvirtung auf ihn. Es muß also zwisthen dem Individuellen und feiner außern Ratur eine wechfelfeitige Entgegemfibung! fein: teine organische Ratur, teine anorgische: teine anorgische, teine organifche. Ein productives Product tann als foldes nur unter dem Ginflug aufferer Rrafte befteben, weil nur baburd bir Drobutivität unterbrochen, im Product gut erlofden verhindert wieb. für diefe außern Rrafte muß es nun wieder eine eigenthumliche Sphare geben; jene Rrafte muffen in einer Welt liegen, bie nicht productiv (unorganisch) ift. Sicr ift die Rede von einem nicht productiven Product; im todten Object erfcopff fich bie Thatigfeit an ihrem Product. Benn in ber organischen Ratur nur die Sattung Kriet ift, fo muß: in der anergifden gerade umgetebet bas Andividuelle fixirt fein. Es wird teine Repen duction der Gattung burch das Individumm Statt finden. 306 wird in ihr eine Mannigfaltigteit von Materien fein, aber zwifchen diesen Materien wird ein blokes. Reben - und Aufereinandet Statt finden. Rury, die anorgifthe Natur ift blos: Maffe.:: Mber diefe Materien, eben besmegen weil teine wechfelfoitige in Berg fonelung (teine Jutussusception) zwifchen ihnen :: möglich ift, muffen doch durch irgend eine: äußere Mesache zusammengehalten werden, welche in ihnen bis auf ihre : Pleinsten Theile berad eine medfelfeitige Tenbeng gur Intusfusception unterhalt, wa:ed abig doch immer: mme abei ber : Tendeng: bleift. Gine jangere, Unfache nuf es fein; weil in diefen Materioweteine: eigen einenmandiffe Ambeng zum wechfelseitigen Intussusception fein tannen Merrisse ift biefe anorgifche Dtaffe in Bezug auf jenes Beudere, Das ime Tendeng unterhalt, felbft wieder ein Inneres, fonach ein Organisches, - wenn nicht actu, doch potentia, - bas nämlich immer nur organistet wird, und nie organisterist. Aber mas in Bezug auf das Organische ein Aeugeres ift, ift ein Anorgisches; also müßte jene äußere Ursache selbst wieder anvegisch, d.h. solbst

wieder nur Maffe fein. Aber damit fie Maffe, d. h. ein Rebenund Außeneinander ohne wirkliche Verbindung fei, bedarf es wirderung einer andern äußern Ursache, die durch ihren Einsusin allen ihren Theilen die Tendenz zur wechselseitigen. Sombination unterhält, ohne daß es doch je zur Combination selbst täm, und so ins Unendliche fort.

Es existit zwischen organischer und anorgischer Ratur ein gleiche Woltufung, wie in der organischen Ratur felbst zwischen de höhern und niedern Kräften. Es ist Zeit, auch in der anorgischen Ratur jene Stufenfolge aufzweigen. In der anorgischen Ratur hat sich schon in Elektricität verloren, was in der organischen Irritabilität, und schon in den chemischen Proces, nat in der organischen Bteproductionstraft ist.

1. In der organischen Welt ist Bildungstrieb, was in da anorgischen ih emischer Proces ist. Die Ursache des chemischen Processes tendirt gegen Aushehung aller Dualität. Es mus als in dem demischen Proces absolute Intussusception sein, d. h Nebergang zweier heterogener Körper in eine ventische Ramp erfällung. Diese entsieht nur; wo die Individualität sedes siv zelnen absolut aufgehoben und ein neuer Körper als gemeinschaft läches Product zweier sich durchdringenden Materien gehildet wird. Die Materie muß in den Zustand, des ursprünglichen Werden zurückversetzt werden; man sieht hier Materie vor seinen Augen gleichsam entsiehen. Ieder Körper, der dem chemischen Proces unterworfen wird, muß in sich seine neuerkeit werden; sone dies Entsweiung im Homogenen selbst, läst sich teine Ausläsung bil Heterogenen im Heterogenen denken. Der Werdremuungsproces ist das Beut alles chemischen Processes.

Bon ber Beltfeele, S. 195; Erfter Entwurf eines Spftems & Raturphilosophie, Grundrif des Ganzen, S. rv; ber Entwurf fetoft, S. S (Einleitung, S. 55), 257, 26-28.

<sup>2</sup> Erfter Entwurf eines Spftems der Raturpbilosophie, S. 281 (236). Ebendaselbst, S. 280—283, 219 (Ideen zu einer Philosophie bei Ratur, S. 396), 388, 341, 453.

- 2. Die Elektricität ist das, was der Jerttadilstät in der Ausenwelt entspricht. Die Elektricität fordert Duplkeität; und erschint nur in der Berührung und Trennung heterogener Rörper. Der einfachste elektrische Proces beginnt mit dem Conslict zwoise Rörper, die sich berühren oder voiben. Er ist nicht, dem Princip nach, verschieden vom (hemischen) Berbeinnungs Pooces, sogne ihre Bedingungen sind dieselben. Go wie der elektrische Proces der Ansang des Berdrennungsprocesses ist, so ist der Berdren nungsproces das Ende des elektrischen. Wie ganz verschieden and Feuer und Elektristäte wirden, diese ist partielle, jenes tossete Zerschung der Lust.
- 3. Der allgemeine Dagnetismus ift bas, was ber Gene fibilität in der Aufenwelt entspricht. In dem, was ber Genfle bilität entfpricht, muß in ber gangen nicht-organifchen Rame allein eigentlich Ibentität in der Duplicität und Duplieltat in den Identität fein. Was Anderes fagt der Ausdruck Bolavis tat? Aber ift nicht eben biefe Ibentität in ber Duplicitit, und Omlicität in der Ibdentität ber Charafter des gamen Univers fums? Denn werm diefes die abfolute Totalität ift, Die Alles in fic begreift: fo ift es, ba es tein Object außer fich bat, Mich felbft Object und gegen fich felbft getebrt. Die Segenfage fallen in bas Innere des Universums; aber alle biefe Wegenfage find bid nur verschiedene Formen, in welche der Gine, in unendlichen Bergweigungen fiber bie gange Ratur fich ausbreitende Mogegene 14 fid vermandelt. Und fo ift das Univerfum in feiner absohim Ibentität boch mur das Brobust Ciner absoluten Dubileität. Ahn Cinheit in der Entzweiung ist nur ba, wo das Heterogene fid anzieht: und Entzweitung in der Cinheit nur, wo das Houtes Ine fich gurudftogt. Diefes Berborbringen bes Beterogenen auß ben Bomogenen, und bes Somogenen aus bem Beterogenen

A section of the bedrahest

Griter Entwurf eines Spftems ber Naturphil., G. 241, 152-153; Been ju einer Philosophie ber Ratur, G. 290, 488.

erbliden wie nun am unsprünglichften in den Erfcheiningen des Magnetismus. Die Urfache des allgemeinen Magnetismus wär olfo auch die Urfache der allgemeinen Beterogeneität, in der hosmogeneität upd. der Homogeneität in der Heterogeneität.

Bomit bie Ratur in der organischen Belt am freigebigfin umgegangen ift, ift; die Reproductionstraft. ... Sparfamer, fon, dod noch fehr reichlich, bat, fle die Irritabilität gusgetheilte abn am franfamften das Sociffe, die Senfibilität. Aber was ift bem auch in der unorganischen Welt fparfamer ausgeftrent, als die manetifche Rraft, Die mir nur an menigen Gubftangen mabr Die Bahl in bobem Grade elettrifder Korper mehn fich icon außergroentlich; und es ift tein Körper, der absolut unelettrifd mare, wie teine Organisation absolut inirritabel if; baaegen die demifde Gigenfchaft allen Rorpern eigen ift, Ferner, jeder magnetifche Rörper ift auch elettrifch und chemifch, fo wir teine Organisation, der Genfibilität ju Theil murde, der Inis tabilität oder Reproductionstraft entbehrt. Aber nicht jeder elde trifche Rarper ift auch magnetisch, so wie nicht jede Organisation Die Spuren von Irrifabilität zeigt, auch Seufibilität hat. Mit Reproductionsfraft ift auch Arritabilität, Arritabilität auch Son Abilität. In der Mange 2. B. bat fich nur für die Ericheinung foon in Reproductionstraft, verloren, was beim Thier noch Im tabilität ift: und beim niedern Thier für die Erfcheinung nur in Arritabisität, mas beim höbern noch als Genfibilität unter fcbieden wird. Aber ebenfo hat fich beim demifden Rorper fur die Ericheinung ichan in demifchen Brocef verloren, mas bein elettriften noch Elettricität: und beim elettriften in Eletnic taty-was beim magnetifchen; noch Magnetismus ift. Aber be Magnetismus ift fo allgemein in ber allgemeinen Ratur, als bit Senfibilität in ber organischen, die auch der Mfange gutommt Aufgehoben ift er in einzelnen Substanzen nur für die Erfcheinung;

<sup>&#</sup>x27; Erfter Entwurf eines Spftems ber Naturphil., S. 251 - 252, 291.

Erfer Abichn. Schellings Entwurf eines Spftems ber Naturphilosophie. 241

es sehlt also nur an den Mitteln, um den Magnetismus der sogenannten unmagnetischen Substanzen zu erkennen, und zu bechindern, daß sich nicht in Elektricität oder hemischen Proces berliert, was auf der höhern Stuse als Magnetismus erscheint. Durch den Magnetismus ist zuerst alle Dualität in die Natur gekommen. Da nun die allgemeine Dualität in den Organismus nur als in ihre engste Sphäre sich zurückzieht, so ist die letzte Ursache aller Dualität für den Organismus dieselbe, wie für die allgemeine Natur. Es ist also Ein und derselbe allgemeine Dualismus, der von der magnetischen Polarität an durch die elektrischen Erscheinungen endlich selbst in die chemischen Setesogeneitäten sich verliert, und zuletzt in der organischen Natur vieder zum Borschein kommt.

C. Der allgemeine Organismus. Das Refultat, auf veldes jede echte Raturphilosophie führen muß, ift, daß der Interschied zwischen organischer und anorgischer Ratur nur in er Ratur als Object ift, und daß die Natur als ursprünglich woductiv über beiden fcwebt. Wenn die Functionen des Orgausmus überhaupt nur unter der Bedingung einer bestimmten lufenwelt, einer anorgifchen Welt, möglich find, fo muß die Orga= lifation und ihre Außenwelt wieder gemeinschaftlichen Urfprungs, 1. h. fle muffen wieder Ginem Producte gleich fein; fo muffen ud in ber unorganischen Ratur alle Erklärungsgrunde bes Irganismus liegen. Man kann dies nicht anders erklären, als aburd, daß die unorganische Ratur zu ihrem Beftand und Fortduer felbft wieder eine bobere dynamische Ordnung der Dinge orausfest, welcher jene felbft unterworfen ift. Es muß ein Drittes then, was organische und unorganische Ratur wieder verbindet, in Medium, das die Continuität zwischen beiden erhält. anze Ratur gleichsam mit Einem Schlage (wie es sein muß) zu flaren, ift nur durch eine Wechselbestimmung des Organischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erfter Entw. eines Spftems der Raturphil., S. 299—302, 305—307. Richtet G. d. 11. 16

und bes Unorganischen möglich. Die Urfache alles Organismus muß auferhalb der Sphare des Organismus felbft fallen, ft kann aber ebensowenig in die Sphäre des Mechanismus fallm; benn ber Organismus tann bem Anorgifden nicht untergeordnet fein. Sie muß alfo in eine Sphare fallen, die Organismis und Mechanismus (die beiden Entgegengesetten) felbft wicht unter fich begreift, und bober ift, denn Beide. Aber was ift dem der Organismus, als die concentrirte Ratur felbft, oder be allgemeine Organismus im Buftand feiner bochften Contraction? Es muß alfo eine Identität der letten Urfache angenomma werden, wodurch, als durch eine gemeinschaftliche Seele der Ram - die Weltfeele -, organische und unorganische, d. b. in allgemeine Ratur befeelt ift: bas gemeinschaftliche Princip, M. amifchen anorgischer und organischer Ratur fluctuirend und bi Continuitat derfelben unterhaltend, die erfte Urfache aller Bo änderungen in jener, und den lesten Grund aller Thatigfeit Diefer enthält. Die Ratur ift in ihrer blinden Gefesmäßight frei, und umgetebrt in ihrer vollen Freiheit gefesmäßig, wit eben die unbedingte Rothwendigteit wieder zur Freiheit with und darum erblicht Du in der Natur Deinen eigenen Berfan (Freiheit und Rothwendigkeit muffen im Abfoluten vereinigt fin: Freiheit, weil das Absolute aus absoluter Selbstmacht; Rot wendigteit, weil es eben deswegen nur den Gefegen feines Gim der innern Rothwendigkeit feines Wefens gemäß handelt.) Di die gesammte Ratur zu Giner Organisation vertnüpft ift, # tann innerhalb der Natur nichts zu Stande tommen, was nicht in diefen allgemeinen Organismus fich fügte, oder ihm unter worfen mare, turz es tann in der Ratur nichts Individuals bleiben; der allgemeine Organismus wirkt absolut affimiliem Wenn in der organischen Ratur nur der allgemeine Organisms gleichsam fich contrabirt, so muffen in der allgemeinen Rain wenigstens die Analoga aller feiner organischen Kräfte vorkommen.

<sup>1</sup> Erster Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, G. 215, 218

- 1. And so ware has Licht das, was in der allgemeinen Ratur der Ursache des Bildungstriebes in der organischen entspricht. Das, was wir Licht nennen, ist überhaupt nicht Materie, selbst nicht eine im Werden begriffene Materie; es ist vielmehr das Werden selbst: Lichtwerdung das unmittelbarste Symbol der nie ruhenden Schöpfung. Licht ist das große Mittel, dessen sich die Ratur bedient, um auf jedem einzelnen Weltkörper Leben und Bewegung hervorzubringen und zu unterhalten. Wir sind genötigt, die positive Materie, die sich im Licht und in der Wärme offenbart, als das allgemeine Austösungsmittel aller Materie anzusehen.
- 2. Damit bie Beoductivität nur überhanpt an einem Duntte frit werde, muffen Grengen gegeben fein. Der unmittelbare Effect der begrengten Productivität ift ein Wechfel von Contraction und Expanfion in ber Materie. In biefem Bechfel entfleht nothwendig ein Gemeinschaftliches, aber nur im Bedfel Beftehenbes. Er tann nicht fixirt werben burch irgend twas, bas im Bechfel felbft als Glied begriffen tft; alfo tann it nur durch ein Drittes firirt werben. Diefes Dritte muß ein-Brifen tonnen in jenen urfprunglichen Gegenfas. Der Gegenfas ift Aufbebung ber Identitat. Aber die Ratur ift ursprünglich Identität; es wird also in jenem Segensat wieder ein Streben nad Ibentifat fein muffen. Identitat, aus Differeng hervorgegangen, ift Indiffereng: jenes Dritte alfo ein Streben nach Indifferenz, das durch die Differenz felbft, und wodurch bin= wiederum diese bedingt ift. Die Bedingung der Fortdauer des Ditten ift die beständige Fortbauer des Gegenfates, fo wie umgefehrt, daß ber Gegensat fortbauert, durch bie Fortbauer bes Dritten bebingt ift. Daß aber der Gegenfat fortdauere, ift

<sup>(</sup>Finleitung, S. 82), 93, 156, 258, 174, 253 (Bon der Beltfeele, S. 365, 111-17, 234), 207 (Philosophische Schriften, S. 184), 67, 236.

Griter Entwurf eines Spstems der Raturphilosophie, S. 236 — 237; Been ju einer Phil. der Ratur, S. 129; Bon der Weltseele, S. 168.

nur baburch bentbar, bag er unendlich ift, bag bie außerfim Grenzen ine Unendliche aus einander gehalten werden: fo baf immer nur vermittelnde Glieder der Spntheffs, nie die lette und absolute Sonthefis felbft producirt merden tann. Aber Die Fonte dauer des Gegenfates ift für jedes Product Bedingung Me Strebens nach Indiffereng. Die fo bestimmte Organisation if teine andere, als die Organisation des Universums im Gravitationsfpfteme. Die Schwertraft ift einfach, aber ihre Bebit aung ift Duplicität; die aufgehobene Dualität ift die Materit, infofern fie nur Daffe ift. . Sier flogen wir auf die Idee eint urfprünglichen Somogeneität aller Materie. Die allgemeine Dualität in der Ratur ift durch die allgemeine Gravitation in die Ratur getommen. 1 Daffelbe hatte Schelling icon, wie mir oben faben, dem Magnetismus zugefcrieben, an einer britte Stelle 2 burbet er es der "unbekannten" Urfache des Magne tismus auf: und anderswo 3 theilweife dem Lichte. Dies ift alf nicht gang ohne Berwirrung (und tlar nur badurch, baf Mid im Absoluten eine ift): ebenfo, wo er nun aus der Gravite tion die Darftellung bes allgemeinen Organismus, nämlich baf Syftem der Simmeletoxper, den Gegenfat der Sonne gege die Planeten und die Particularitäten der lettern ableiten will.

3. Die dynamische Organisation des Universums ift abgebeitet, nicht aber das Gerüste derselben. Zene Organisation set eine Evolution des Universums aus Sinem ursprünglichen Product, ein Zerfallen dieses Products in immer neue Product voraus. Der Grund dieses unendlichen Zerfallens soll in die Natur durch Sine ursprüngliche Dualität gelegt worden sein, und diese Entzweiung muß angesehen werden als entstanden in einem ursprünglichen Identischen, welches aber nicht dentbar ift, wem

<sup>1</sup> Erster Entw. eines Systems der Raturphil., Einleitung, S. 57-58, 60-62, 65 (Bon der Weltseele, S. 43); der Entwurf selbst, S. 127.

<sup>2</sup> Erster Entwurf eines Spstems ber Naturphilosophie, S. 310.

<sup>3</sup> Bon ber Beltfeele, G. 17.

<sup>4</sup> Erster Entwurf eines Systems der Raturphilosophie, S. 127-130.

frumt, d. h. an bestimmten Punkten gehemmt werden; denn si wurde die Ratur ein unendlich Wandelbares. Es ift aber keine Kraft, durch welche eine ursprüngliche Grenze in den Raum gesetzt würde, als die allgemeine Schwerkraft. Es muß also ju jenen beiden Kräften diese als die dritte, wodurch erst die Rahu ein permanentes und für alle Zeit sixirtes Product wird, hinzugesügt werden. Erst von diesem Standpunkte aus kann die Rank als Product angesehen werden, welchen Standpunkt Kant in seinen metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft genammen hat. So hört unser Spstem gerade da auf, wo Kank und seiner Nachsolger dynamische Physik anfängt. Wie Rein hold und Fichte also in der ideellen Reihe der Philosophie sich an Kant anschließen mit dem ausgesprochenen Zwecke, sein Spstem rückwärts auf höhere Principien zurückzusühren, so Schelling sit die Naturseite der Philosophie.

Das Refultat diefer naturphilosophischen Betrachtungen if am Beften in folgenden Worten enthalten: Go verliert fich i lest alle Seterogeneität der Materie in der Idee einer ursprung: lichen Somogeneität aller pofitiven Principien in der Welt. Cilf jener urfprünglichfte Begenfas, der den Dualismus ber Ram! ju unterhalten icheint, verschwindet in Diefer Idee. die Saupterfcheinungen der Natur ohne einen folden Conflit Aber Diefer Con entgegengefester Principien nicht confiruiren. flict ift nur da im Moment ber Erfcheinung felbft. Tebe Rraft Diefe exiftirt nicht at ber Natur wedt die ihr entgegengefette. fich, fondern nur in diefem Streit: und nur diefer Streit # es, ber ihr eine momentane abgesonderte Existeng gibt. Gobal biefer Streit aufhört, verschwindet fle, indem fle in die Sphin ber allgemeinen Ibentität jurudtritt. 2 Co bat Schelling, inde er, ftatt der Rategorien des Berftandes, das fpeculative Print ber Wahrheit, die Identität des Entgegengefesten und die Enb gegensesung des Identischen, in die Raturbetrachtung einführt

<sup>&#</sup>x27; Erster Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, S. 311-316; Einleitung, S. 82-83.

<sup>2</sup> Bon der Weltfeele, G. 47.

Erfter Michnitt. Schellings System des transscendentalen Idealismus. 247

besonders den Magnetismus, wo der Rord = und Sud = Pol ein= ander suchen, und jeder fich felber flicht, als diese naive Dar= stellung des philosophischen Begriffes aufgefaßt.

II. Die Transscendentalphilosophie ift die inwendig gewordene Raturphilofophie; und der gange Stufengang des Objects, ben wir im Bisherigen befchrieben haben, wird jest als eine fucceffive Entwidelung des anschauenden Subjects wiederholt. Es ift das Eigenthümliche des transscendentalen Adealismus (beißt es in der ' Borrede), daß er, fobald er einmal zugeftanden ift, in die Rothwen= digfeit fest, alles Wiffen von vorne gleichfam entstehen zu laffen: pas icon langft für ausgemachte Babrbeit gegolten bat, aufe Reue mier die Prüfung zu nehmen: und gefest auch, daß es die Prüfung tfiche, wenigstens unter gang neuer Form und Beftalt aus ber= iben hervorgehen zu laffen. Der transscendentale Idealismus wird in ju bem erweitert, was er wirklich fein foll, nämlich ju einem bftem bes gefammten Biffens, indem feine Principien wirt-4 auf alle möglichen Probleme in Ansehung ber Sauptgegen= ande des Wiffens ausgedehnt werden. Bu dem Ende werden Me Theile ber Philosophie in Giner Continuitat, und die geimmie Philosophie als das, was fle ift, nämlich als fortgehende Beschichte bes Bewußtseins, für welche das in der Erfahrung liedergelegte nur gleichsam als Denemal und Document bient, orgetragen. Die Darftellung biefes Bufammenhangs ift eigent= d eine Stufenfolge von Anschauungen, durch welche bas 3ch is jum Bewußtsein in ber bochften Poteng fich erhebt. Jarallelismus ber natur mit bem Intelligenten vollständig bar= uftellen, ift weder der Transscendental = noch der Natur = Philo= Phie allein, fondern nur beiden Wiffenschaften möglich; jene ift le ein nothwendiges Gegenftud ju diefer gu betrachten. 1

In einer Einleitung wird dies Berhältnif beider Biffen=

<sup>&#</sup>x27; Spftem des transscendentalen Idealismus, Borrede, S.v-vi, viII-x.

Hebereinftimmung eines Objectiven mit einem Gubjectiven. Bir tonnen den Inbegriff alles blos Objectiven in unferm Biffen Ratur nennen: der Inbegriff alles Gubjectiven dagegen beife bas 3d, oder die Intelligena; diefe ift bas Bewußte, iene das Bewußtlofe. Run ift aber in jedem Wiffen ein wechselleis tiges Sufammentreffen Beider (des Bewuften und des an fic Bewußtlosen) nothwendig; die Sauptaufgabe der Philosophie if, diefe Uebereinstimmung zu erklaren. Indem ich diefe Identität ertlaren will, muß ich fie icon aufgehoben baben, d. h. ba einen Factor bem andern vorfeten und von ihm ausgeben, un von ihm auf ben andern zu tommen. — Entweder wird bas Dbjective jum Erften gemacht, und gefragt: wie ein Subjectives au ibm bingutomme, bas mit ibm übereinftimmt. Diefe Aufgabt tann auch fo ausgebruckt werden: wie tommt zu ber Ram bas Intelligente bingu? Die Raturwiffenschaft nabert fich bir Wenn alles Wiffen awei Dole bal Auflösung biefer Aufgabe. fo muß es zwei Grundwiffenschaften geben, die fich wechselfeit fuchen und ergangen; und es muß unmöglich fein, von bem Eine Pol auszugeben, ohne auf den andern getrieben zu werden. Die nothwendige Tendens aller Raturwiffenschaft ift alfo, von ba Natur aufe Intelligente zu tommen. Die höchfte Bervolltomm nung der Raturwiffenschaft mare die volltommene Bergeiftigung aller Raturgefete zu Gefeten des Anschauens und bes Dentenk Die vollendete Theorie der Natur murde biejenige fein, fraf welcher die gange Ratur fich in eine Intelligenz auflöfte. Dit todten und bewußtlosen Broducte der Ratur find nur mislungent Berfuce ber Ratur, fich felbft zu reflectiren: Die fogenannte todt - Ratur aber überhaupt eine unreife Intelligeng, baber in ihm Phanomenen noch bewußtlos icon der intelligente Charatin durchblidt. Das höchfte Biel, fich felbft gang Object zu werbch erreicht die Ratur erft durch die hochfte und lette Reflexion, welche nichts Anderes, als ber Menfc, oder allgemeiner das ift, mas wir Bernunft nennen, burch welche zuerft die Ratur vollftandig

Erfter Abschnitt. Schellings Spftem bes transscendentalen Idealismus. 249

in sich selbst zurückehrt, und modurch offenbar wird, daß die Ratur ursprünglich identisch ist mit dem, was in uns als Instelligenz und Bewußtes erkannt wird. — Oder das Subjective wird zum Ersten gemacht, und die Ausgabe ist die: wie ein Objectives hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt. Bom Subjectiven als vom Ersten und Absoluten auszugehen, und das Objective aus ihm entstehen zu lassen, ist die der Naturphilassophie entgegengesetzte Richtung und Ausgabe der Transscendenstalsphilosophie, der andern nothwendigen Grundwissenschaft der Philosophie. Alle Philosophie muß darauf ausgehen, entweder aus der Natur eine Intelligenz, oder aus der Intelligenz eine Ratur zu machen.

Der Mensch ist nicht nur Idealist in den Augen des Philossphen, sondern in den Augen der Natur selbst; und die Natur bat von serne schon die Anlage gemacht zu dieser Höhe, welche ste durch die Bernunst erreicht. Der Idealist hat Recht, wenn et die Bernunst zum Selbstschöpfer von Allem macht; denn dies ist in der Natur selbst gegründet. Wenn die Wenschen erst lernen werden, rein theoretisch, blos objectiv, ohne alle Sinsmischung von Subjectivem, zu denken, so werden sie dies verstehen lernen. Alles Philosophiren besteht in einem Erinnern des Zustandes, in welchem wir Sins waren mit der Natur. Win Platonisch-Schleiermacher scha werden, den wir auch bei Schlegel wiedersanden, und der in dem Schüler schen "Seheimnis der Reminiscenz ebenfalls die Grundlage bildet.

Das Sine Grundvorurtheil, auf welches alle andern fich reduciren, ift kein anderes, als daß es Dinge außer uns gebe: und es ift identisch mit dem absoluten Vorurtheil "Ich bin," dem einzig unmittelbar Gewiffen, das, weil es außerhalb des unmittelbaren Bewußtseins selbst die Bedeutung verliert, die individuellste aller Wahrheiten ift. Das transsecendentale Wiffen

<sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 1-7.

<sup>2</sup> Beitschrift für speculative Physik, Bd. I., H. 2, S. 84—86.

unterfceibet fich bom gemeinen baburch, baf ihm die Gewifheit vom Dafein der Außendinge ein blofes Borurtheil ift. Die Ratur der transscendentalen Betrachtungsweise befleht überhaupt darin, daß ihr auch das, was in allem andern Denten, Biffen, Sandeln das Bewußtfein flicht, und abfolut nicht = objectiv ift, jum Bewuftfein gebracht und objectiv wird, turg, in einem beffandie gen Sich = felbft = Object = Berben des Gubjectiven. Die urfprunglichen Neberzeugungen oder Vorurteile, durch welche die (gang ben brei Rantifden Rrititen entfbrechende) Gintheilung ber Transscendental = Wilosophie felbft bestimmt wird, find erftent, baf nicht nur unabhangig von und eine Welt von Dingen aufer uns existire, fondern auch daß unsere Borftellungen fo mit ihnen übereinstimmen, daß an den Dingen nichts Anderes ift, als was wir an ihnen vorftellen. Bu ertlären, wie Borftellungen, die fic uns mit 3mang aufbrangen, abfolnt übereinstimmen konnen mit gang unabhängig von ihnen eriftirenden Gegenftanden, if alf die erfte Aufgabe der Philosophie, deren Auflösung identisch if mit ber theoretiften Philosophie, welche die Dloglichteit bet Erfahrung zu unterfuchen bat. Die zweite ebenfo urfprunglicht Urberzeugung ift, daß Borftellungen, die durch Freiheit in unb entstehen, aus der Welt des Gedantens in die wirkliche Bell übergeben und objective Realität erlangen können. Sierdurch if ein zweites Problem bestimmt: wie durch ein blos Gedachte ein Objectives veränderlich fei, fo daß es mit dem Gedachten volltommen übereinstimme. Die Auflösung biefer Aufgabe if die prattifche Philosophie. Aber brittens feben wir uns mit diefen beiden Broblemen in einen Widerfpruch verwidelt. ift eine Berricaft des Gedantens über die Sinnemvelt möglich wenn die Borftellung in ihrem Urfprung ichon nur die Stlavim bes Objectiven ift? Die Auflösung diefes Problems, des bodfen der Transscendental = Philosophie, ift die Beantwortung der Frage: wie können die Borftellungen zugleich als fich richtend nach den Begenftanden, und die Begenftande als fich richtend nach ben

Borfiellungen gedacht werden? Dies ift nur bentbar, wenn bie Thatiateit, durch welche die objective Welt productrt ift, ursprünglie ibentifd ift mit ber welche im Wollen fic außert: bier ift k mit Bewuftfein, bort ohne Bemuftfein productiv. Bentität der bewußten und bewußtlofen Thatigteit ift bas zwedmäßige Thun der Ratur, das doch nicht zwedmäßig ertiarbar if: und, insofern diese Identität ins Princip ber Transscendental-Philosophie, ins 3d, ins Bewuftfein zurüdtehrt, die äfthetische Thatigkeit. Das allgemeine Organon ber Philosophie und ber Shlufflein ihres gangen Gemalhes ift bie Philosophie ber Runk. Die Philosophie beruht ebenso gut, wie die Runft, auf dem productiven Bermögen. Statt daß aber bie Brobuction in ber kunft nach Aufen fich richtet, um das Unbewußte durch Producte preflectiren, richtet fich die philosophische Production unmittelbar nach Innen, um es in intellectueller Anschauung zu reflectim. 1 — Der Gegenfat zwifchen Raturphilofophie und Idealismus ift dem gleich gu fchagen, welcher bither zwifden theoretifcher und prattifder Philosophie gemacht wurde. Die Philosophie fehrt alfo zu der alten (griechischen) Eintheilung in Phyfit und, Ethit jurud, welche Beide wieder burch einen dritten Theil (Poetit oder Philosophie der Runft) vereinigt find. 2

A. Die theoretische Philosophie gibt zuerft bas Princip des transscendentalen Idealismus an, beducirt denselben zweitens, und fellt endlich ihr Spstem nach Grundsägen besselben auf.

1. Princip des transscendentalen Idealismus: Das höchte Princip des Wissens, nicht des Seins, ift das Selbstbewußtsein. Soll durch dieses Princip das ganze Spstem der Wissenschaft begründet sein, so muß es nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form dieser Wissenschaft bestimmen: und Form und Inhalt muffen durch einander bedingt, und einander vorausgesest sein. Um aus diesem Sirtel herauszukommen,

<sup>&#</sup>x27; Spftem des transscendentalen Idealismus, S. 8-10, 12-19, 21.

<sup>3</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. U., H. 1, S. 129.

mußte in ber Intelligeng felbft ein Puntt gefunden werden, me durch einen und denfelben untheilbaren Act des ursprünglichfin Wiffens augleich Inhalt und Form entfleht. Das Wiffen ift entweder ein bedingtes, ober ein unbedingtes; und auch bas Bie dingte wiffen wir nur, weil es zusammenhängt mit etwas Unbe Da nur ein folches Wiffen unbedingt ift, mas i identifden oder analytifden Gagen ausgedrudt, alfo einzig bur bas Subjective bedingt ift, bas urfprungliche Wiffen aber, a funthetisches Bufammentreffen bes Gubjectiven und Objective über die Adentitat des Denkens binausgeht: fo muß ein Dun gefunden werden, worin bas Identifche und Sonthetifche ein Das duntle Gefühl biefes Bufammenhangs bringt jent Gefühl bes Zwanges bervor, mit dem wir irgend einen Et für das absolut Bahre halten. Ju diefem muß das Object ut fein Begriff, ber Gegenftand und feine Borfiellung, urfprünglid foledthin und ohne alle Bermittelung eine fein; denn nut ift biefer Gat jugleich ein identifder, mo ber Begriff nur mi dem Begriffe, und ein fonthetischer, wo der Begriff mit bet von ihm verschiedenen Gegenstande verglichen wird. tommenfte Identität des Seins und des Borfiellens, no de Angeschaute auch das Anschauende ift, ift der Act des Gelbf: bewußtfeine, aus dem der Begriff des 3ch entfieht, und auft Der Begriff bes 3ch, b. b. ber welchem bas 3ch nichts ift. Act, wodurch das Denten überhaupt fich jum Object wird, und das 3ch felbft, das Object, find abfolut eins. Das Ich ift nichts Anderes, als bas fich Object werdende Denten; das Denten des 3ch und das 3ch felbft find abfolut eins. Gin Wiffen, gu dem idy nur durch ein anderes Wiffen gelangen fann, beife ich ein bedingtes Wiffen. Das Ich ift das Unbedingte, weil if folechterdings nicht Ding, Gade werden tann; objectiv beweifen, daß das 3ch unbedingt fei, hieße beweifen, daß es bedingt fit. Diefes Wiffen muß ein abfolut freies fein, wozu nicht Bemeife, Schluffe, überhaupt Bermittelung von Begriffen führen: alfo überhaupt ein Anschauen fein, bas, als freies, fich felbft jum Object habendes Produciren, nicht finnliche, fondern intellec= tuelle Anfchauung, bas Organ alles transfcendentalen Denlens, ift. Alles vorgebliche Richtverfteben diefes Philosophirens jat feinen Grund nicht in feiner eigenen Unverftandlichkeit, fonum in dem Mangel des Organs, mit dem es aufgefaßt werden nuf, und das man fordern und anmuthen kann. urd den urfprünglichen Act der intellectuellen Anschauung entfleht, ift der San 3d = 3d, der einzig mögliche zugleich identifche und fonthetische Sas, der eine urfprüngliche Duplicitat in der Identität, ein Object, Das von fich felbft Urfache und Wirtung, Producirendes und Product, Gubject = Object ift, ausbruckt. 3ch A sowohl der Inhalt (das Object), als die Form des, Sates Die analytische Beziehung der Identität). Rur fo entspringt us dem ursprünglich Richtobjectiven ein Objectives, öffnet und niwidelt fich die gange Welt der Intellectualität. 1

Man weiß nur, was durch den Sat Ich = Ich gegeben fl; und doch läuft dieses Wissen unendlich weniger, als das Bissen jeder andern Philosophie, auf Egoismus jeder Art hinaus. Dies Ich ist nicht der bloße Ausdruck der Individualität, sonstem das absolute Ich, der ewige in keiner Zeit begriffene Act des Selbstbewußtseins, der allen Dingen das Dasein gibt. Der Insang und das Ende dieser Philosophie ist also Freiheit, das ibsolut Indemonstrable, was sich nur durch sich selbst beweist. Die Ursorm des absoluten Ich ist reine Identität. Was sollte Is beisen, etwas setzen, wenn alles Setzen, alles Dasein, alle Wissen, etwas setzen, wenn alles Setzen, alles Dasein, alle Wisselichteit unaufhörlich fort sich ins Unendliche zerstreute, und bicht ein gemeinsamer Punkt der Einheit und der Behartlichkeit väre, der nicht wieder durch irgend etwas Anderes, sondern nur

<sup>1</sup> Spstem des transfrendentalen Idealismus, S. 26—28, 34—36, 36—52, 62, 55—59; Bom Ich als Princip der Philosophie, S. 5, 13 (S. 3, 8); Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überfaupt (1795), S. 25, 42—43, 57—58.

durch fich felbft, burch fein bloges Gein abfolute Abentität erhalm batte, un alle Strablen des Dafeins im Centrum feiner Ibn: titat zu fammeln, und Alles, was gefest ift, im Kreife feiner Dadt zusammenzuhalten. Das 3ch ift alfo folechthin Ginel Das 3ch ift überall 3ch; es füllt, wenn man fo fagen def, Das lette Biel bes endlichen 36 # die gange Unendlichkeit. Erweiterung bis jur Ibentitat mit bem unendlichen. Im ablichen 3d ift Ginheit des Bewußtfeins, d. b. Derfonlichteit Das unendliche Ich aber tennt gar fein Object, alfo auch im Bewuftfein, und teine Ginbeit bes Bewuftfeins, Berfonlichtit Mithin tann das lette Riel alles Strebens auch als Rernichtun ber Berfonlichteit vorgestellt werden. Go liegt, was allen Geifim gemein ift, außerhalb ber Gbbare ber Individualität (es lit im Unermeflichen, Abfoluten); was Geift von Beift fceibet, das negative, individualifirende Brincip in jedem. 1

2. Deduction des Idealismus. Der Mechanisms des Entstehens der objectiven Welt muß aus dem innern Prince der griftigen Thätigkeit vollständig dargelegt werden. Es wid wohl Riemand sein, der, wenn er sieht, wie die Welt mit alle ihren Bestimmungen, die Geschichte u. s. w., ohne irgend im äußere Affection aus dem reinen Selbstbewußtsein sich entwick, noch eine von demselben unabhängige Welt nöthig finde. Betrachten in dieser Ableitung das Ich als völlig blinde Thätheit. Das Dasein dieser Gezwungenheit muß aus der Rate des Ich selbst erst deducirt werden; zudem setzt die Frage noch dem Grund jener Gezwungenheit eine ursprünglich freie Thätheit voraus, die mit jener gebundenen Eine ist. (Der Dualikmus ist jest ein vollkommen immanenter geworden.) Die Freihrigt das einzige Princip, auf welches Alles ausgetragen ist, und

<sup>1</sup> Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie, S. 37, Ann.; Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 59, 61—62; Bom Id 48 Princip der Philosophie, S. 39—41, 51—52, 100 (S. 23—24, 29—36, 54—55); Bon der Weltsele, S. 195.

wir erbliden in der objectiven Belt nichts anfer uns Borbandenes, fondern nur Die innere Befdranttheit unferer eigenen freten Thatigleit. Das 36 ift urfprünglich unendliche Thatigleit, reines Produciren (der Inbegriff aller Realitat); um, mas Bedingung bes Gelbftbewuftfeine ift, für fich felbft Object, Product gu werden, muß es fein Produciren begrenzen, und fich damit etwas migegenfeten, das in der urfprünglichen Sandlung bes Gelbfisfegens jugleich gefest ift. Das 3ch tann als 3ch unbegrengt fein, mur infofern es begrengt ift: und umgetehrt begrengt, nur insofern es unbegrenzt ift. Diefer Widerspruch ift nur baburch aufulofen, daß das Ich in diefer Endlichteit fich unendlich wird, d. h. daß es fich anschaut als ein unendliches Werden. Chrante foll aufgehoben werden, damit das Werden ein unendliges: und angleich nicht aufgehoben werden, damit'es nie aufbie, ein Berben gu fein. Diefer Wiberfrruch tann mur burch ben Mittelbegriff einer unendlichen Erweiterung ber Gorante falfo ein ftetes Gollen) aufgeloft werben. 1

3. Sphem der theoretischen Thätigkeiten. Zum Bewuftsein kommen und begrenzt sein, ist Eins und dasselbe. Die begrenzende (unbegrenzbare) Thätigkeit kommt nicht zum Bewuftsein: die begrenzte ist das blos Objective im Selbstewustsein; durch eine dritte, aus beiden zusammengesetzte, entseht das Ich des Selbstbewustseins. Die nach Aussen gehende, wer Natur nach unendliche (reckle, begrenzbare) Thätigkeit ist das Objective im Ich: die auf das Ich zurückgehende (ideelle, wistetive) ist nichts Andores, als das Streben, sich in sener Unmblichteit anzuschauen. Das Ich des Selbstbewustseins ist selbst dieser Streit entgegengesetzter Richtungen, der nicht in einer wisigen Handlung, sondern nur in einer unendlichen Reihe von dandlungen vereinigt werden kann. Das philosophische Talent isteht darin, sich in der freien Wiederholung dieser Sandlungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spftem des transscendentalen Idealismus, S. 63, 65-70, 72-74.

ihrer ursprünglichen Rothwendigkeit bewußt zu werden. Eine Unendlichkeit von Sandlungen ganz zu durchschauen, ift Gegenstand einer unendlichen Aufgabe. Die Philosophie kann also nur diejenigen Sandlungen, die in der Geschichte des Selbstbewustzeins gleichsam Epoche machen, aufzählen und in ihrem Zusammenhang miteinander aufstellen. Die Philosophie ist also eine Geschichte des Selbstbewußtseins, durch welche jene Eine ursprüngliche Synthesis successfor zusammengesest wird.

- a. Erfte Epoche von der ursprünglichen Empfindung bie zur productiven Anschauung.
- a. Das 3ch tann die reelle Thatigkeit nicht als identiff anschauen mit fich, ohne zugleich bas Regative in ihr, mas ft zu einer nichtideellen macht, als etwas fich Fremdes zu finden Insofern ift das Kindende mit dem Gefundenen nicht mehr Eim Das Findende ift das schlechthin Unbegrenzbare und Unbegrenzt, das Gefundene das Begrenzte. Dies Gelbstanschauen in de Begrengtheit beift das Empfinden. Das Empfundene boch wieder nur das Ich felbft: das Ich findet allerdings emd Entgegengefettes, aber boch nur in fich felbft, b. b. es findet is fich aufgehobene Thatigkeit. Dag bas Regative burch bas 3 gefest fei, konnen zwar wir, aber unfer Object, das 3d, fam es nicht feben, weil es nicht zugleich fich Object werden und fi anschauen als fich Object werdend tann; auf dieser Unmöglich teit beruht die Realität aller Empfindung. Daß die bestimmt Begrenatheit nicht beflimmt fein tann durch die Begrengint überhaupt, und doch mit dieser zugleich und durch Ginen M entsteht, macht, daß fle das Unbegreifliche und Unerklate bare der Philosophie ift. 8
- β. Das Ich schaut fich selbst als empfindend an. Im Empfinden wird überall nicht der Begriff einer Sandlung, sonden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spftem des transscendent. 3dealismus, S. 80, 84-87, 89, 96-99.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 100.

<sup>3</sup> Cbendafelbst, G. 106, 108, 110-112, 118.

nur der eines Leidens gedacht. Damit das 3ch Empfindendes und Empfundenes zugleich werbe, muß der Act des Empfindens felbft wieder zum Object gemacht, und gezeigt werden, wie auch diefer ins Bewußtfein tomme. Das 3ch ift nicht Empfindendes, benn nicht in ihm eine über die Grenze hinausgebende Thatigs ftit ift; b. b. es foll bas Entgegengefeste thatig in fich aufmehmen. Dies ift nun nicht möglich, ohne daß bie Grenze in die ideelle Thätigkeit fällt; die ganze theoretische Philofophie hat nur biefes Problem ju lofen, wie die Schrante ideell werde, oder wie auch die ideelle (anschauende) Thätigkeit begrenzt verde. Das Sinausgeben über die Grenze und bas Begrengtbetden ift für das ideelle Ich Ein und daffelbe. Das Mittlere bifden diefem Aufheben und Bervorbringen der Grenze ift das Bestimmen derfelben. In diefer Bandlung wird bas Ich Empfinmbes für fich felbft; es wird fich als activ (empfindend) jum Bicte. Die über die Grenze hinausgegangene, nun jum Object wordene ideelle Thatigteit verfdwindet als folche aus dem Beafisein, und ift in das Ding-an-fic verwandelt, ihren dem h durch die Anfchauung gurudgeworfenen Schatten, und Hofern felbst ein Product des Ich; es ift hier etwas jenfeits der frenze, wodurch das Ich die Grenze fich erklärt. Was inneralb der Grenze gurudbleibt, ift bas rein Objective bes 3ch, bas haan fic, die innerhalb der Grenze gehemmte Thätigkeit, tige ein ideelles Gubftrat bekommt; es bleiben zwei fich reell intgegengefeste, auf welchen die Bestimmtheit der Empfindung trubt, jurud. 1

7. Erft die productive Anschauung verfest die ursprüngde Grenze in die ideelle Thätigkeit, und ift der erfte Schritt 15 Ich zur Intelligenz. Wie das Ich, um empfindend zu Aben für fich felbft, über das ursprünglich Empfundene hin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 121 — 122, 124 — 126, 13-134, 127, 130, 137 — 141, 153.

Michelet G. d. Ph. II.

ausfireben muß: fo, um producirend für fich felbft, über jebe Product. Das zur Intelligenz erhobene 3ch ift das Böhme, in meldem das Ding = an = fich außer dem Ich und dies nur objective oder reelle 3ch, die an fich unvereinbar find, zusammengesaft werden. Rraft der urfprünglichen Identität feines Wefens tann das Ich diefen Gegenfat nicht anschauen, ohne in ihm wicht Abentität hervorzubringen. Wie bas Ding, fo ift auch bas I nur Thätigkeit. Das Dritte, was aus ihnen entsteht, kann mi weder 3d noch Ding = an = fich, fondern nur ein in der Dim amifden Beiden liegendes Aroduct fein. Da die Thatigkeit bit Id, als ein Streben, das Unendliche au erfüllen, an fich pofin und der Grund aller Pofitivität ift: fo muß die Thatigkeit M Dings = an - fich nur als die absolut und ihrer Ratur nach night tive, als die einfdränkende der ersten denkbar fein. Was mit auf dem gegenwärtigen Standbunkt als Thatigkeit des Dingle au-fich ericeint, ift nichts Anderes, als die ideelle, in bas R zurückgebende Thatigteit bes Ich. Im Product muffen ich Thatigkeiten als entgegengesette vortommen, die fich wechsellich das Gleichgewicht halten, ohne daß fle darum aufhörten, Die keiten zu fein. Die Gine diefer Thatigkeiten murde, wenn uneingeschränkt mare, das pofftin Unendliche: die, andere, mit gleicher Bedingung, das negativ Unendliche produciren; fle tuft mit der dritten funthetischen Beider in dem aufammen, mas mi Materie nennen. (Eine folde Deduction der Materie nand Schelling anderwärts, 1 mit einem Ausbrucke Rants, 2 eine trans fcendentale Erörterung ihres Begriffs.) Als firirte rubende Thatie teiten, find fie Rrafte: die Expanfiv - pder Nepulfiv - Rraft build sich, als positiv, ins Unendliche nach allen Richtungen aus i hemmende, retardirende, oder Attractip- Braft, wirkt, als negati aller Richtung entgegen, ift alfo bestrebt, Expansion auf den bloff

<sup>1</sup> Steen ju einer Philosophie der Matur, S. 300.

<sup>2</sup> Rritit der reinen Bernunft, S. 30, 86. ....

Erfer Abschnitt. Schellings System des transscendentalen Idealismus. 259

Punkt zurückzubringen. Durch die Schwertraft, die eigentlich productive und schöpferische, vermöge welcher jene beiden sich schlechthin entgegengeseten Kräfte in Einem und demselben identischen Subjecte gesett werden, wird erst die Construction der Materie vollsendet; und nun kann sie der Verstand auffassen als ein Product, das, unabhängig von ihm, durch den Zusammenstoß entgegensessetzer Kräfte wirklich geworden ist. 1 Ungeachtet der schlagendsten Achnlichkeit des Schelling'schen Idealismus mit dem der Wissenschulichteit in Vertrag, Inhalt und Methode (eine Nehnlichkeit, die die zur Beibehaltung des unendlichen Progresses und einer letzlichen Unerklärbarkeit geht), wird das Spiel der Kräfte des Subjects, bei Fichte, doch bald, bei Schelling, in das objective, absolute Ich, oder in die Substanz des Absoluten hinübergesührt, und als der schöpferische Sechanke der Natur erkannt.

Auf dieselbe Weise leitet Schelling unmittelbar aus den brei Brundträften die drei Dimenfionen der Materie ab, und gwar uffens die Linie oder Lange, und beren Function, ben Magnelismus, wo die Rrafte noch in Ginem und demfelben Bunkt areinigt find: Sobald beide Rrafte außer einander find, ents pringt, im zweiten Moment der Conftruction der Materie, die Breite, welche durch die Elektricität repräsentirt wird, die nicht, wit der Magnetismus, blos in der Länge, fondern in der Länge und Breite wirkt. So gewiß drittens die beiden jest völlig ge= hennten Kräfte ursprünglich Kräfte Gines und deffelben Punkts Ind, fo gewiß muß burch bie Entzweiung ein Streben in beiben miftehen, fich wieder zu vereinigen und zu burchbringen; was dem Product die Undurchdringlichkeit und Dide gibt in der vollendeten Conftruction, die der chemifche Procef bezeichnet, welcher Mad allen brei Dimenfionen zugleich wirkt. Der Galvanismus if nicht ein einzelner Proces, sondern der allgemeine Ausbruck

<sup>1</sup> Spftem bes transscendentalen Ibealismus, S. 148, 154, 156, 159 -160, 163 -164, 167 -172, 174 - 176; Ideen zu einer Philosophie ber Ratur. S. 314.

für alle ins Product übergehenden Processe. Unter allen verschiedenen Formen kehrt immer nur Eine und dieselbe Triplicität wieder. Die Transscendental-Philosophie ist nichts Anderes, als ein beständiges Potenziren des Ich; ihre ganze Methode besteht darin, das Ich von einer Stufe der Selbstanschauung zur anden bis dahin zu führen, wo es mit allen den Bestimmungen geseht wird, die im freien und bewußten Act des Selbstbewußteins enthalten sind. Die drei Momente in der Construction der Materie entsprechen den drei Acten in der Intelligenz. So if offenbar, daß alle Kräfte des Universums zulest auf vorstellenk Kräfte zurücktommen; in diesem Sinne hat Hemsterhuis Recht, die Materie den geronnenen Geist zu nennen, — sie ist der erloschen Geist, und umgekehrt jener die Waterie, nur im Werden erblick!

b. Zweite Epoche: Bon ber productiven Anschaumy bis gur Reflexion. Wie tommt bas 3ch bazu, fich felbfi als pitte ductiv anzuschauen? Durch bas Gingreifen einer britten Thaip teit wird auch die Thatigteit des Dings wieder zu einer Thatig teit des 3d, welches eben dadurch felbft zur Intelligenz erhobet wird. Die beiden im Princip identischen Thatigteiten find unim ichieden durch die jufallige Grenze des 3ch und des Dingian = fic. Die Unichauung, die über die Grenze hinausgeht, gd zugleich über das 3ch felbst hinaus, und erscheint insofern al äußere Anfdauung. Die einfache anschauende Thatiglit bleibt innerhalb des 3d, und tann infofern innere Anfdauun Alle Anschaming ift in ihrem Principe intellectuck beißen. daher die objective Welt nur die unter Schranten erfceinent , intellectuelle. Sollte das 3d fich felbft in der außern Anschaum als anschauend (producirend) ertennen, fo mufte es die auft Anschauung beziehen auf die jest wieder hergestellte ideelle, it aber nun als innere ericheint. Das Refultat der Beziehun ware auf der einen Seite bas Angeschaute, bas finnlicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 176—186, 190—191.

Erfer Michnitt. Schellings Spftem bes transscendentalen Idealismus. 261 Object (losgetrenut von der Anschauung als Act): auf der andern, der innere Siun.

Soll das 3d die Grenze zwischen fich und dem Object mertennen als zufällig, fo muß es diefelbe anertennen als bedingt durch Etwas, das ganz außer dem gegenwärtigen Moment ligt. Es fühlt fich alfo gurudgetrieben auf einen Moment, beffen es fich nicht bewußt werden, in ben es nicht wirklich gus . rudtehren tann; bas ift bas Gefühl ber Gegenwart. Das 34 tann bas Object nicht fich entgegenfegen, ohne fich eingeforant und gleichfam contrabirt zu fühlen auf Ginen Buntt. Diefes Gefühl ift tein anderes, als das Selbfigefühl, worin ber innere Sinn, b. b. die mit Bewußtsein verbundene Empfinbung, fich felbft jum Object wird; das 3ch wird fich als reine Intenfität, als Thatigkeit, die nur nach Giner Dimenfion fich epandiren tann, aber jest auf Ginen Duntt aufammengezogen ift, pun Object. Das ift die Reit; nicht etwas, was unabhängig wm Ich abläuft; fondern das Ich felbft, in Thätigkeit gedacht. Die Anschauung , wodurch der außere Ginn fich jum Object wird, if ber menbliche Raum, die reine Extenfitat, gleichfam bas infgelöfte 3d. Wir können den Raum als die angehaltene Reit, bie Beit bagegen als ben fliegenden Raum befiniren. 2

Hierauf sucht Schelling, wie Fichte, die Kantischen Ratessorien zu deduciren: Dassenige am Object, was dem innern Sinn entspricht oder was nur eine Größe in der Zeit hat, wird als das schlechthin Zufällige oder Accidentelle erscheinen; dassenige hingegen, was am Object dem äußern Sinn entspricht oder was eine Größe in dem Raume hat, wird als das Rothswedige oder als das Substantielle erscheinen. Raum und Zeit im Ich, Substanz und Accidenz im Object lassen sich mit sur, die wir philosophiren, unterscheiden; jest sollen sie

<sup>1</sup> Syftem des transscendentalen Idealismus, S. 193, 197, 201 — 202, 204 — 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbsk, S. 211 — 214, 216, 231.

bem 3d felbft unterscheidbar werben. Indem bas 3d von ber gegenwärtigen Production ju einer folgenden übergeht, und bas zweite Produciren dem erften entgegengefest ift, fo wird es dem Ich unmittelbar burch bie Entgegenfegung gegen bas erfte jum Object. Davon, daß das folgende Object mit biefer bestimmten Begrengtheit producirt wird, liegt ber Grund im erften Pro-Dit einem Borte, nur bas Accidentelle bes zweiten Producirens tann burc bas erfte bestimmt fein. Das ift das Caufalitäteverhältniß, die nothwendige Bedingung, unter welcher allein das 3ch das gegenwärtige Object als Object at Alle Rategorien find Sandlungeweisen, burd ertennen tann. welche une erft die Objecte felbft entfteben. Wenn geurtheilt wird, A fei die Urfache von B, fo heift dies fo viel: die Gut ceffion, die awifden Beiden Statt findet; findet nicht nur is meinen Gedanten, fondern in ben Objecten felbft Statt; if Grund liegt nicht in meinem freien und bewußten Denten fondern in meinem bewußtlofen Produciren. Es ift aber tein Caufalitäteverbaltniß conftruirbar ohne Bechfelwirkung; dem beide im Berhältnif flebenden Subftangen muffen augleich, folls lich durch einander gefest werden. Als Urfache ift jedes Dbint Subftang, ale Wirkung Accideng. Die beiden erften Rategoria find nur ideelle Factoren, und nur die britte aus beiden bal Reelle; erft durch die Rategorie der Wechfelmirtung mird bu Object für das 3ch zugleich Gubftang und Accideng, Urfach und Durch das Berhältnig von Subftang und Accident ift nur Ein Object bestimmt: burch bas Berhaltnig von Urfch -und Wirtung, eine Mehrheit von Objecten; burch die Bedfet wirtung werden auch diese wieder zu Ginem Objecte vereinigt. Und fo geht diefe Sonthefis fort bis gur Idee ber Natur, in welcher zulest alle Substanzen zu Giner verbunden werden, bit nur mit fich felbft in Wechfelwirtung ift. Die Organisation bes Universums ift nichts Anderes, als eine Organisation ber Ju telligenz felbst, die durch alle ihre Producte bindurch immer nur

Erfer Abschnitt. Schellings System bes transscenbentaten Sbealismus. 263
ben absoluten Gleichgewichtspunkt mit fich felbst sucht, welcher Buntt aber in ber Unenblickfeit liegt. 1

Auch eine Ableitung der Individualität verfucht Schels ling bei biefer Gelegenheit zu geben: Jeber muß, um fich felbft ju ertlaren, erft alle Inbibibualität in fic aufgehoben haben; denn diefe eben ift es, welche ertlärt werden foll. alle Schranten ber Individualität binmeggenommen, fo bleibt nichts gurud, als die absolute Intelligeng. Bliebe die Intelligeng eine mit der abfoluten Sontbeffe, fo wurde amar ein Universum, b. h. eine allgemeine Wechselwirtung ber Subftangen, aber es wurde teine Intelligenz fein. Goll eine Intelligenz fein, fo muß fle aus jener Sontheffs beraustreten tonnen, um fle mit Bewuftsein wieder zu erzeugen; aber dies ift abermals unmöglich, ohne daß in jene erfte Befchränttheit eine besondere ober weite tommt, welche nun nicht mehr barin bestehen tann, daß die Intelligeng überhaupt ein Univerfum, fondern daß fie bas Universum gerade von diesem bestimmten Bunkte aus anschaut. Richt etwa, als ob die unendliche Intelligenz von der endlichen berichieden, und etwa außer ber endlichen Intelligenz eine unenda liche ware. In einer: und berfelben urfprunglichen Bandlung mificht der Intelligenz zugleich das Universum, und ber bestimmte Puntt ber Evolution, an welchen ihr empirifches Bewußtsein gefnupft ift. Dag, was jenseits Deines Bewuftseins liegt, Dir Micheine als unabhängig von Dir, barin befieht eben Deine besondere Befdranttheit; für die reine Bernunft gibt es teine folde, alfo auch teine Beit: für fie ift Alles gugleich. 2

Die Bechfelwirtung konnten wir bis jest nur als retative, nicht aber als absolute Synthesis oder als eine Auschauung ber ganzen Succession der Borstellungen begreiflich machen. Es läßt sich nun schlechterdings nicht benten, wie die ganze Succession

¹ Epstem des transscendentalen 3dealismus, S. 218 — 223, 228 — 229, 232 — 233. 237.

<sup>&#</sup>x27; Chendafelbit, G. 238 - 244.

aum Object werde, ohne ein Begrenatwerden Diefer Succession Sier feben wir uns alfo auf eine britte Begrengtheit getrieben, durch welche allein die Intelligenz aus ihrem Produciren beraustreten, und fich felbst als productiv anschauen tann. aber die Intelligent fo wenig aufboren zu produciren, als Intelligeng ju fein. Alfo wird ihr jene Succession von Borftellungen nicht begrenzt werden können, ohne innerhalb biefer Begrenatheit wieder unendlich ju fein; die Intelligeng muß bir Succeffion anschauen als in fich felbft gurudlaufend. Ein foldet Product ift bas organifde, welches unaufhörlich von fich felbf maleich die Urfache und die Wirtung ift. Ift die Intelligen nur überhaupt organisch, wie fle es denn ift, fo bat fle and Alles, was für fie ein Meußeres ift, von Innen beraus fic al gebildet; und mas ihr Universum ift, ift nur bas grobere mb entferntere Organ des Gelbftbewußtfeins, wie der individuel Organismus das feinere und unmittelbarere Organ deffelben ik Die Intelligeng ift alfo ein unendliches Beftreben, fich gu off niffren; es wird daber auch eine Stufenfolge der Organisation nothwendig fein. Die Organifation ift nichts Anderes, als bal verkleinerte und gleichsam aufammengezogene Bild bes Unior fums. Je tiefer wir in der organischen Ratur berabfteigen, befo enger wird die Welt, welche die Organisation in fich darfiell, befto tleiner der Theil des Universums, der in der Organisation Soll die Intelligenz fich felbft als thatig fich aufammengiebt. in der Succeffion Object werden, fo muß fle diefelbe anfchauer als unterhalten durch ein inneres Princip der Thatigeeit; if Object hat also ein inneres Princip der Bewegung in fich felbk ein foldes Object aber beift lebendig. Go befteht alfo die 18 uns fogenannte dritte Befdranttheit darin, daß die Intelligen fich felbst erscheinen muß als organisches Individuum; die Is telligenz erkennt die vollkommenfte Organisation als identisch mit fich felbft. Das Rrantheitsgefühl entfieht durch nichts Andts res, als burch die partielle Aufbebung der Adentität zwifden ber

Intelligeng und ihrem Dragnismus: bas Gefundbeitsaefühl ift dagegen das Gefühl des ganalichen Berlorenseins der Antellis geng im Organismus; ber Zod ift bie absolute Aufbebung jener Ibentität. 3d, als diefes bestimmte Individuum, war überhaupt nicht, the ich mich anschaute als diefes: noch werde ich daffelbe fein, fo wie biefe Anfchauung aufbort. Ein Augleichfein aller Subfangen verwandelt alle in Gine, die nur in ewiger Bechfelwirtung mit fich felbft begriffen ift; bies ift die absolute Organisation. Die Organisation ist also die bobere Botenz der Kategorie der Michielwirtung. Der Grundcharatter ber Organisation ift. daß fie mit fich felbft in Wechfelwirtung, Producirendes und Product zugleich fei. Empfindung, Materie und Organifation find die brei Potenzen der Anschauung. Die brei Rategorien bes Organismus, Senfibilität, Breitabilität und Reproduction, mipreden aber wieder den allgemeinen Raturtraften des Magnetismus, der Elektricität und des demifden Processes. 1 Shematifiren, was wir fpater in Schellings Soule noch allgemeiner werden bervortreten feben, zeigt fich icon bier febr beutlich.

c. Dritte Epoche: Von der Reflexion bis zum absoluten Willensact. Als die erfte Bedingung der Resterion erscheint die Abstraction. So lange die Intelligenz nichts von ihrem Handeln Verschiedenes ift, ist tein Bewustsein desselchen möglich; durch diese Abstraction erscheint das Produciren als ein Producirtes. Die Handlung, durch welche Begriff und Object (Anschauung), die bis jest unzertrennlich vereinigt waren, werst im Bewustsein entgegengesest werden, ist das Urtheil. Ihre im Urtheil geseste Beziehung ist nur durch Anschauung möglich; eine solche Anschauung ist der Schematismus: das Schema die sinnlich angeschaute Regel der Hervorbringung eines empirischen Gegenstandes. Da derselbe Gegensat durch alle Kategorien hindurchgeht, und es Ein Typus ist, der allen zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 250 — 253, 255 — 258, 289, 260 — 263 (266).

Grunde liegt: fo ift auch nur Gine urfbrungliche Rategorie, die der Relation. Bor oder jenfeits der Reflexion ift das Object gar nicht burd die mathematifden Rategorien beflimmt, fonden nur das Subject; das angeschaute Object ift nicht an fich Einis, fondern nur in Bezug auf bas anschauende Gubject. Daß die wir Rluffen mathematischer Kategorien ben Kategorien der Relation untergeordnet find, geht daraus bervor, dag die britte imma die Sonthefis der beiden erften ift, Allheit und Limitation aber ohne allgemeine Wechselwirkung nicht zu denken find. 1 G wird über den Kantischen Anhalt noch manche Reflexion beige bracht, die Ursprünglichkeit der Kategorien der Dobalität ebes falls geläugnet, ein transscendentales Schema von dem empirischa unterschieben, ber gange Mechanismus der Rategorien vollfandig aus einander gelegt u. f. w. 2 Man fieht Schellingen aber daba bie Unbehaglichteit an, in einem Gebiete gu verffren, wo et mi den Gedanten feiner Borganger folgen tann.

Erst dadurch, daß das Ich sich der transscendentalen Ibstraction bewußt wied, kann es sich für sich selbst absolut über das Object erheben, und damit sich selbst als Intelligenz erkenner. Da nun aber diese Handlung der Abstraction, eben weil stabsolut ist, aus keiner andern in der Intelligenz mehr erklächer ist, so reißt hier die Rette der theoretischen Philosophie ab; und es bleibt nur die absolute Forderung übrig, es soll eine solche Handlung in der Intelligenz vorkommen. Die Intelligenz kunn nun die transscendentale Abstraction sixiren, welches aber schwidung der Freiheit geschieht. — Insosern das Ich Alles aus sich producit, ist alles Wissen a priori; aber insosern wir uns dieses Producirens nicht bewußt sind, insosern ist Alles a posteriori. Es gibt also Begriffe a priori, ohne daß es angeborne Begriffe gähe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 277 — 279, 281-282, 286, 292 — 294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 295 — 296, 301 — 306.

Richt Begriffe, sondern unsere eigene Ratur und ihr ganger Mechanismus ist das uns Angeborne. Da das Ich nicht ein von seinem Handeln verschiedenes Substrat ist, so find die Bestiffe nicht der Intelligenz eingepflanzt, sondern sie sind die Intelligenz selbst.

B. Die prattifde Philosophie. Die abfolute Abftraction, b. b. ber Anfang des Bewußtfeins, ift nur ertlärbar aus einem Gelbfibeftimmen ober einem Sandeln ber Intelligeng auf fich felbft, welches Wollen beißt. Der Willensact ift alfo die volltommene Auflösung unferes Problems, wie die Intelligenz fich als anschauend erkenne; benn hier wird bas 3ch als bas Bange, d. h. als Subject und Object zugleich, oder als Probutitenbes fich jum Objecte. Das 3ch ift in ber praktischen Philosophie nicht mehr anschauend, b. h. bewußtlos, sondern mit Bewußtsein producirend, b. h. realiffrend. Wie aus dem urfprüngihen Act des Selbfibewußtseins eine ganze Ratur fich entwickelte, benfo wird aus dem zweiten oder bem der freien Gelbftbeftimnung eine zweite Ratur bervorgeben, welche abzuleiten ber gange Begenstand der folgenden Untersuchung ist. 2 Rum Bebufe des frien Sandelns und bestimmten Wollens der Intelligenz, das "nur ettlarbar aus bem bestimmten Sandeln einer Intelligens anfer ihr," wird bann, ungefähr wie im Fichte'ichen Raturrecht, die Mehrheit der Individuen beducirt. "Rur daß die Erklärung her nicht weiter zu geben fich vermeffe, etwa auf ein absolutes Princip, was, gleichsam als der gemeinschaftliche Focus der In= kelligenzen, ober als Schöpfer und Ginrichter derfelben (welches für uns völlig unverständliche Begriffe find), den Grund ihrer llebereinstimmung enthalte." 3

1. Die Handlung, wodurch das Object dieses bestimmte vird, darf nicht absolut identisch sein mit dem Object selbst;

<sup>1</sup> Spftem des transscendentalen Idealismus, S. 309, 311, 316-318.

Gbendafelbst, S. 322—326, 328, 330.
 Gbendafelbst, S. 334—363 (335, 342).

benn fonft mare die Sandlung ein blindes Produciren. Bermittelnde, wie bas 3ch im Bollen den Uebergang von ba Abee aum bestimmten Object nur im Gedanten macht, ift bei Durch bie Entgegensetung awischen bem Ibeal und bem Object entfieht bem 3ch unmittelbar ber Trieb, das Ob ject, wie es ift, in bas Object, wie es fein foll, zu verwandelt. Mein Sandeln, indem ich ein Object bilbe, muß zugleich im Anschauen fein; woraus folgt, daß alles Sandeln durch die Gefet ber Anschauung beftandig eingeschränkt fein muß. alfo, der in meinem Sandeln Caufalität bat, muß objette ericeinen als ein Raturtrieb, der auch ohne alle Rreiheit wirten wurde durch einen Zwang der Organisation (Schmen).1 Der tategorifde Amperativ Rants ober bas Richtelide Golla: ber reinen Gelbfibeflimmung bleibt auch hier noch Inhalt id Sittengefetes: Diefes Gefet wendet fich urfprünglich nit an mid, infofern ich biefe bestimmte Intelligenz bin; es folist vielmehr Alles nieder, was jur Individualität gebort, und wo nichtet fle völlig. Es wendet fich vielmehr an mich, als Inte ligenz überhandt, an das, was das rein Objective in mir, im Ewige unmittelbar jum Object bat. Das reine Gelbfibeftimma tann nicht zum Bewußtsein tommen, obne feine Entgegensehus gegen bas, mas der Raturtrieb verlangt; und diefer Gegenfe gleich möglicher Sandlungen ift die Billtur. Alfo ift die Bil tür die Erscheinung des absoluten Willens, nicht das urspring lice Wollen felbft, sondern der jum Object gewordene absolut Freiheitsact, mit welchem alles Bewußtsein beginnt. 2 bodfte Gut ift, nach Schelling, wie bei Rant, Ginbeit M Glückfeligkeit, die der naturtrieb will, und des formalit Sittengefetes: ber in ber Außenwelt berrichende reine Bille.

<sup>1</sup> Spftem des transscendentalen 3dealismus, G. 365, 367—368, 377, 385—386.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbenbafelbft, G. 390 — 391, 393 — 394.

<sup>3</sup> Ebenbafelbft, G. 403 - 404.

- 2. Richten folgend, fast er die Rechtsverfaffung nur als ben Zwang eines unverbrüchlichen Gefetes, wodurch es unmoglich gemacht werben muß, bag in ber Bechfelmirtung Aller die Arcibeit des Andividuums aufgehoben werde: Diefer Awana tann mir gegen den eigennütigen Trieb gerichtet fein. Die Aubenwelt mußte gleichfam fo organifict werben, baß fle biefen Trieb, indem a über feine Grenze fcreitet, gegen fich felbft zu bandeln zwingt, wedurch das Handelnde in fich felbst entzweit ift; denn als Bernunftwefen, nicht aber als Raturmefen, tann es das dem Ttiebe Enigegengefeste wollen. Die objective Belt an und für fich tann den Grund eines folden Wiberfpruchs nicht in fich enthalten. Ce muß eine zweite und bobere Ratur gleichfam über der erften midtet werden, in welcher ein Raturgefes, aber ein ganz anderes als in der fictbaren Ratur, zum Bebufe der Freiheit, berricht, in welchem auf den Eingriff in fremde Areiheit der augenblicklic Widerspruch gegen den eigennütigen Trieb unerbittlich erfolgm muß: das Rechtsgefes, ein Mechanismus, der nur durch freiheit errichtet werden tann, und zu welchem die Ratur nichts thut. 1 Als Garantie des Rechts verlangt Schelling die Trens nung der drei Staatsgewalten, die Foderation aller Staaten, einen allgemeinen Bölterareopag, wie in Kants ewigem Frieden: Bu biefem Ende muß in jenem Spiel ber Freiheit, deffen ganger Berlauf die Gefchichte ift, wiederum eine blinde Rothwendigteis herichen, welche zu der Freiheit obiectiv das hinzubringt, was durch fle allein nie möglich gewesen wäre. 2
- 3. Im bloßen Begriffe der Geschichte liegt der Begriff einer Rothwendigkeit, welcher selbst die Willtur zu dienen gesimmgen ist. Diese Rothwendigkeit der Geschichte liegt darin, daß die Vernunftwesen das Ideal einer universellen rechtlichen Berfassung vor sich haben, welches nie durch das Individuum,

<sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, G. 404 — 406.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 410 - 412.

fondern allein durch bie ganze Sattung ausgeführt werben fam. Die Philosophie der Gefchichte ift für die praktifche Philosophi eben bas. was die Natur für die theoretische ift. Die endliche Erreichung jenes Ziels, auf das alle meine Sandlungen, als auf ihren letten Zwed, geben follen, ift nur ein emiger Glaubente artitel des wirkenden und handelnden Menschen. Dag Freihill und Nothwendigfeit in der Gefdichte verbunden fein foll, beifi: der bewußten frei bestimmenden Thatigkeit foll eine bewußilch entaegenfteben, burd welche, ber uneingefdrantteften Meuferung der Freiheit unerachtet, etwas gang unwillfürlich, und vielleicht felbft wider den Willen des Sandelnden, entfieht, mas er felbf durch fein Wollen nie batte realifiren tonnen; was bald Soid fal, bald Borfebung genannt wird, ohne daß bei dem Eine oder dem Andern etwas Deutliches gedacht würde. Diese Rob wendigteit felbft aber tann nur gehacht werben durch eine abfolik Sontheffe aller Sandlungen, aus welcher die ganze Gefciat Ach entwidelt, und welche in das Abfolute gefett werden mis was bas Anfchanende und ewig und allgemein Objective in alle freien Sandeln ift. Wie tann mit diefer Gefesmäßigteit it Befestofigkeit, d. b. die Freiheit, coeriftiren? Die abfolute Im titat, biefes ewig Unbewufte, was, gleichfam die ewige Gount im Reich der Geifter, durch fein eigenes ungetrübtes Licht fi verbirgt, und, obgleich es nie Object wird, boch allen frim Sandlungen feine Identitat aufdrudt, ift gugleich daffelbe fu alle Intelligenzen, die unfichtbare Wurzel, wovon alle Intille gengen nur die Patengen find, und das ewig Bermittelnde be fich felbst bestimmenden Subjectiven in uns und des Objection oder Anschauenden, zugleich ber Grund ber Gefegmäßigkeit in in Freiheit und der Freiheit in der Gefesmäßigkeit des Objection.1 Hier ist Schelling einerseits noch so fehr in Kantisch-Jacobisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 413, 415, 420, 417, 422, 427, 424, 431—432, 434.

Erfter Abschnitt. Schollinge Spftam des transsonntalen Stealismus. 274

Formen steden geblieben, daß er sagt: jenes absolut Identische tönne nie Object des Wissens, sondern nur des ewigen Boraussseins im Handeln, d. h. des Glaubens in der Religion sein. I Und doch ist mit dieser mangelhaften Form zugleich der absolute Inhalt der speculativen Wahrheit verslochten, durch welchen Schelling weit über alle Glaubens - und Resserions - Philosophie hinausragt.

Es ift Gin Seift, ber in Allen bietet, und nicht unabhangia von uns ift, fondern fich nur successiv durch das Spiel unserer Freiheit felbst offenbart und enthüllt, und ohne diese Freiheit auch felbft nicht mare. Die Geschichte als Ganges ift alfo eine allmälig fich enthüllende Offenbarung des Absoluten, ein fortgebender Beweis vom Dafein Gottes. (Die Geschichte als die totale Entwidelung bes Lebens der göttlichen Bernunft aufgefant ju haben, ohne das Menschliche bargn aufzugeben, das ift der Fortidritt Schellings gegen die frühern Begriffsbestimmungen der Geschichte.) Bir konnen, drei Berioden diefer Offenbarung annehmen. Die erfte ift die, in welcher bas Serrichende nur noch als Schickfal, b. b. als völlig blinde Dacht talt und bewuftlies auch das Größte und Herrlichste zerstört: der Untergang bes Glanges und der Bunder der alten Welt, der Untergang der edelften Menfcheit, die je geblüht bat, und deren Biedertehr auf die Erde nur ein emiger Wunsch ift. meite Periode der Geschichte ift die, in melder dies Schickfal als Ratur fich offenbart, und das duntle Gefeg in offenes Raturgefen vermandelt erscheint, das die Freiheit und die unge-Bugelifte Billeur zwingt, einem Raturplan zu dienen, und fo allmälig wenigstens eine mechanische Gesemäßigkeit in der Gefoigte berbeiführt. Diefe Periode fcheint von der Ausbreitung ber großen römischen Republit zu beginnen. Die Bolter, burch Eroberungs = und Unterjodungsfucht in wechfelfeitige Berührung

<sup>1</sup> Spftem des transscendentalen Idealismus, G. 434-435.

gebracht, wurden gezwungen, bewuftlos und felbft wiber ibm Willen, einem Raturplan au dienen, der in feiner vollftanbign Entwickelung den allgemeinen Balterbund und den univerfelle Staat berbeiführen muß. Die brifte Beriebe wird bie fein, wo das, was in den frühern als Schickfal und als Ratur erfdien, nd als Vorfebung entwickeln, und offenbar werden with, daß diese auch schon am Anfang in den Werten jener fich af unvolltommene Weise offenbarte. Wann diese Veriode beginnn werde, wiffen wir nicht ju fagen. Aber wenn biefe Periode fen wird, bann wird auch Gott fein 1 Borber ift er nämlic, nas Schelling, nur ein im Werden Begriffenes. Schiller, der, an ba Rantifchen Brundlage, wie er felbft geftebt, baftend, fich p gleich einen Ausweg aus ihren Abstractionen zu bahnen bemit war, fagte icon 1786 in den "Philosophischen Briefen," it durch die Qual der Berzweifelung hindurch nach theosophische Bereinigung mit Gott ringen: Die Angiebung ber Geifter, im Unendliche vervielfältigt und fortgefest, mußte endlich gu Auffe bung jener Trennung führen, oder Gott hervorbringen. 8

Wenn alle bewußte Thätigkeit zwedmäßig ift, so kann jend Busammentreffen der bewußten und bewußtlosen Thätigkeit un in einem solchen Product sich nachweisen lassen, das zwedmäßig ift, ohne zwedmäßig hervorgebracht zu sein. Ein solches Product muß die Natur sein; und dies eben ist das Princip alle Teleologie, in welcher allein die Auflösung des gegebenn Problems gesucht werden kann. Das Sigenthümliche der Ram beruht eben darauf, daß sie, obgleich selbst nichts als blinder Wechanismus, doch zwedmäßig ist. Diese Kantische Bestimmung der teleologischen Urtheilstraft dient Schellingen nur daßben Uebergang aus der Geschichte in die Kunst zu machen: Es

<sup>1</sup> Spstem des transscendentalen 3dealismus, S. 437 — 441.

<sup>2</sup> Schillers sammtliche Werke, Bd. VIII., Abth. I., S. 236.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, Bd. IV., G. 438.

<sup>4</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 444, 446.

Erfer Mbfdnitt. Scheffings Spftem bes transfcenbentalen 3bealismus. 273

nuf also in ber Intelligen? Mbft eine Ansthauung sich aufzeigen lassen, durch welche in Siner und derselben Erscheinung das Ich für sich selbst bewust und bewustlos zugleich ist; und erst durch eine solche Anschauung bringen wir die Intelligenz gleichsam ganz aus sich selbst heraus, erst durch eine solche ist also auch das ganze problem der Transseendental-Philosophie (die Uebereinstimmung ne Subjectiven und Objectiven zu erklären) gelöst. Diese Anschauung kann keine andere, als die Kunstanschauung sein.

C. Philosophie ber Runft. Das Product jener Insquing wird einerfeits an das Raturproduct, andererseits an 146 Freiheitsproduct grenzen, und die Charaftere Beider in fich ereinigen muffen. Die Ratur im Organifchen fangt bewußtlos n, und endet bewußt; Die Production ift nicht zweitmäßig, wohl in das Bevouct. Das Ich in der Thatigfeit, von welcher ir die Rebe ift, muß mit Bewußtfein (fubjectiv) anfangen, w im Bewuftfein ober objectiv enden; das 3d ift bewuft ber wbuction nach, bewuftlos in Anfehung des Producte. In m abfoluten Bufammentreffen ber bewußten und ber bewußte fin Thatigteit ift aller Streit aufgehoben; die Intelligenz wird fo im Runftprobuct in einer volltommenen Gelbftanfchauuna ben. Das Gefühl, mas biefe Anschanung begleitet, wird bas befühl einer unendlichen Befriedigung fein; alle Biderfpruche nd aufgehoben, alle Rathfel geloft. Das Unbetannte, was bie victive und die bewufte Thatigteit in unerwartete Barmonie tt, ift nichte Anderes, als jenes Abfolute, unveranderlich Idenide, auf welches alles Dafein aufgetragen ift. In den Runftin hat es feine Sulle, mit der es fich in Andern umgibt, gelegt, und treibt jene unwillfürlich jur Bollbringung ihrer Berte. Go ift die Runft die einzige und ewige Offenbarung, tes gibt, und bas Wunder, bas uns von der abfoluten Realität

Softem bes transscendentalen Idealismus, G. 450 — 451. Midelet G. d. Ph. 11.

jenes Höchsten überzeugen muß, welches nie felbst objectiv with, aber Urfache alles Objectiven ift. 1

Gegen diefen höchften Standbuntt wird bie Biffenfdaft bann fo febr gurudgefest, baf in ihr fogar bas Benie geläugnt wird, weil die Seite der bewuftlofen Thatigeeit gurudtritt: Die Runft ift das Borbild der Biffenschaft; und mo die Runk if foll die Wiffenschaft erft bintommen. Die gange Philosophie geht aus und muß ausgeben von einem Principe, das, als bit abfolut Identifde, folechthin nichtobjectiv ift. "Dag es buch Begriffe ebenfowenig aufgefaßt, als bargeftellt werben tonn bedarf teines Beweises. Es bleibt also nichte übeig, als bait in einer unmittelbaren Anfchauung batgeftellt werde, welche abs wiederum felbft unbegreiflich, und, ba ihr Object etwas folichi Richtobjectives fein foll, fogar in fich felbft widerfrechmb # fein fceint. Wenn es denn nun aber doch eine folche Anfdann gabe, welche bas abfolut Identifche, an fich weber Gube me Objective jum Object bat, und wenn man fich wegen bufd Anschauung, welche nur eine intellectuelle fein tann, auf unmittelbare Erfahrung beriefe; wodutch tann benn nun auf Diefe Anschanung wieder objectiv, b. b. wie tann es außer Briff gefett werden, daß fie nicht auf einer bles fubjectiven Zaufons berube, wenn es nicht eine aligemeine, und von allen Denfo anerkannte Objectivität jener Anschauung gibt? Diefe allgemit anerkannte und auf teine Weise binwegzuläugnende Objectivit der intellectuellen Anschauung ift die Runft felbft. äfibetische Anschauung eben ift die objectiv gewordene intellectulk Die Runft ift also das einzige mabre und ewige allgemeine De ganon jugleich und Document der Philosophie. Die Runft eben deswegen dem Philosophen. Das Bochfte, weil fle ibm bi Allerheiligfte gleichfam öffnet, wo in ewiger und ursprunglide Bereinigung gleichsam in Giner Flamme brennt, was in M

<sup>&#</sup>x27; System des transscend. Idealismus, G. 452 — 453, 456 — 460, 46

Erfer Abschnitt. Schellings Syftom bes transscendentalen 3bealismus. 275

Ratur und Geschichte gesondert ift, und was im Leben und Sanbein, ebenso wie im Denten, ewig sich flichen muß. Es läßt sich daraus auch einsehen, daß und warum Philosophie als Philosophie nie allgemeingültig werden kann. Das Eine, welchem die absolute Objectivität gegeben ift, ist die Kunst, durch welche die mit Bewustsein productive Ratur sich in sich selbst schließt und vollendet.

Ein Spfiem ift vollendet, wenn es in feinen Anfangebuntt purudgeführt ift. Aber eben diefes ift der Kall mit unferem Softeme. Denn eben jener ursprüngliche Grund aller Sarmonie bes Subjectiven und Objectiven, welcher in feiner urfprünglichen Ibentität nur burch die intellectuelle. Anschanung bargeftellt werden tounte, ift es, welcher burch das Runftwert aus bem Gubjettiven völlig herausgebracht, und gang objectiv geworben ift: bergeftalt, daß wir unfer Object, das 3d felbft, allmälig bis auf den Puntt geführt, auf welchem wir felbft ftanden, als wir anfingen zu philosophiren. Wie die Philosophie in der Kindheit da Biffenichaft von der Doefte geboren und genährt worden ift, fo werden mit ihr alle Biffenfchaften, nach ihrer Bollendung, als ebenfo viel einzelne Strome in ben allgemeinen Ocean der Porfie, als eine neue Dethologie des ganzen Gefchlechts (- eine Weltpoeffe, wie auch Rovalis fie bezweckte -- ), zurüdflichen. Die Auflofung diefts Problems ift allein von den fünftigen Schickfalen der Welt und bem weitern Berlauf ber Geschichte zu erwarten. 2 Sier zeigt fic am beutlichften bas Mangelhafte bes Schelling'ichen Standpunkts, der, die wiffenshaftliche Entwicklung des Dentens berabseund, und alle deffen Bermittelungen, wie Zacobi, verschmähend, an den unmittelbaren Gruf und Anschauen des Abfoluten in der Runft geben wollte. Ber eine folche Anschauung wie die beschriebene Ertenntnif der Indiffereng bes absolut Ibealen mit dem absolut Realen nun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscend. 3dealismus, G. 468 — 472, 475, 479, 486.

<sup>&#</sup>x27; Ebendafelbft, G. 476 — 478.

einmal nicht habe, und außer jenem noch ein anderes Mosellies bente ober verlange, dem sei, nach Schelling, au keinem Wiffen um daffelbe zu verhetken, — er also eigentlich von Gebutt unfähig, philosophische Sedanken zu haben. Es bommt aber darauf an, dies Princip zu beweisen. Schelling sah dies dann auch selber ein; und nachdem er sich von der Fichte'schen Methode losgemacht, suchte er num, dem Spinoza folgend, in der mathematischen, der er die größte Goidenz ver Beweise zuschrieden Scheinbeweis zu erzeugen. Dies ist die Ausgabe der nächken Scheinbeweis zu erzeugen. Dies ist die Ausgabe der nächken Scheinbeweis zu erzeugen. Dies ist die Ausgabe der nächken Scheinbeweis zu erzeugen. Dies ist die Ausgabe der nächken Scheinbeweis zu erzeugen. Dies ist die Ausgabe der nächken Scheinbeweis zu erzeugen, wies ist die Ausgabe der nächken Scheinbeweis zu erzeugen, wies ist die Ausgabe der nächken Scheinbeweisen die Spihe stellte, ebenfosehr die Ram bes philosophischen Beweises vertennt, nach welchem der Juhalt ein sich mit sich selbst dermittelnder und durch sich selbst rechtsertigender werden soll.

III. In der "Beitschrift für speculative Physit" will Schelling das abfolute Identitätafoftem nicht mehr von einem einfeitigen Standpuntte aus entwideln, fondern a und für fich felbft aufftelben: "Rachdem ich feit mehreven Sahre Die Gine und folbe Philofophie; welche ich für Die mabre ertenn, von zwei gang verschiedenen Seiten, als Ratur =: und als Trans fcendental = Philosophie, darzuftellen verswitt babe, febe ich mid mun durch die gegenwärtige Lage der Biffenfchaft getrieben, früher, als ich felbft wollte, bas Ontem felbft; welches jenn verschiedenen Darftellungen bei mir ju Grunde gelegen, öffentlich aufzustellen, und mas ich bis jest blos für mich befag und viel beicht mit einigen Wenigen theitte, wer Betanntichaft Aller # bringen, welche fich fur biefen Segenftand intereffiren." Er protestirt alfo zwar gegen jebe Menderung, und behauptet, baf " fich in jenen frühern Darfiellungen an diefem Sufteme befandig vrientirt habe, welches er wirtlich füt die alleinige Abilofophie

<sup>1</sup> Ideen zu einer Philosophie ber Ratur, S. 71.

<sup>2</sup> Beitschrift für speculative Phofit, Bb. II., Beft 2: Borerinnernas. G. xII - xIII.

Erfter Abschnitt. Schellings Beilfchrift für speculative Physit. 277

ju halten, die Recheit habe. 1 Es ift aber offenbar, daß da auch biefe Darffellung, wie die folgenden, ein Bruchftud geblieben ift, er felbst zur heutigen Stunde noch nicht die Totalität befigt, die er vor über dreifig Jahren icon aufzubauen vergebens fich bemühte.

A. Ich nenne Bernunft die abfolute Bernunft, ober bie Bernunft, infofern fie als totale Indiffereng des Gubjectiven und Objectiven gedacht wird. Das Denten ber Bernunft ift Jedem anzumuthen; um fie als abfolut zu benten, um alfo auf den Standpuntt ju gelangen, welchen ich forbere, muß vom Dentenden abftrahirt werden. Dem, welcher biefe Abftraction macht, bort die Vernunft unmittelbar auf, etwas Subjectives ju fein, wie fle von den Deiften vorgestellt wird; ja fle tann felbft nicht mehr als etwas Objectives gedacht werben, da ein Objectives ober Gedachtes nur im Gegenfan gegen ein Dentendes möglich wird. Sie wird alfo durch jene Abftraction jum mahren Anfic, welches eben in ben Indifferengpunkt des Subjectiven und Objectiven fallt. Der Standpunkt ber Philosophie ift ber Standpuntt ber Bernunft; thre Ertenutnif ift eine Ertenntnif der Dinge, wie fie an fich, d. h. wie fie in der Bernunft, find. Es ift die Ratur der Philosophie, alles Racheinander und Außereinander, überhaupt allen Unterschied, welchen die Ginbildungstraft in bas Denten einmifcht, völlig aufzuheben, und in ben Dingen nur bas zu feben, wodurch fie die abfolute Bernunft ausbruden, nicht aber, infofern fie Begenftande für die blos an den Gefegen des Mechanismus und in der Reit fortlaufende Reflexion find. Außer der Bernunft ift:nichts, und in ihr ift Ales. Denn mare etwas außer ihr, fo verhielte fie fich dagu, wie Subjectives zu Objectivem, wenn fle deffen bewuft ift, und wenn nicht, wie Objectives ju Objectivem; Beides mare aber wider die Boraussegung. 2 Wenn diefer Beweis nun-auch gang

<sup>3</sup> Beitschrift für speculative Phosit, Bd. II., Seft 2: Borerinnerung, S. xm., m—1v.

<sup>\*</sup> Chendeselbst: G. 1—3.

fireng ift, wie beweift, was boch bie Sauptfache mare, Shelling bie vorausgefeste Definition, aus welcher er floß?

- 1. Die Bernunft ift bas Abfolute. Alle Ginwendungen gegen diefen Sas tonnen nur baber rühren, baf man bie Dinge nicht fo, wie fie in der Bernunft find, fondern fo, wie fie erfcheis nen, ju feben gewohnt ift. Mues, was ift, ift der Bernunft, dem Wefen nach, gleich, und mit ihr Gines. Richt bie Ber nunft fest etwas außer fic, fondern nur der falfche Bernunft, Bebrauch, welcher mit bem Unvermögen vertnüpft ift, bas Gubs jective in fich felbft zu vergeffen. Die Bernunft ift foleochin Eine und fich felbft aleich. Das bochte Befet für bas Gein ber Bernunft, und, ba außer ber Bernunft nichts ift, für alle Sein, ift bas Gefes ber Ibentitat. Die abfolute Ibentitat if folechthin; und es gebort zu ihrem Wefen, zu fein. Die Ber nunft ift eins mit ber absoluten Identität; bas Sein ber Ber nunft ift baber ebenfo unbedingt, als bas der absoluten Identität. Die absolute Identität ift folechthin unendlich; fie tann all Identität nie aufgehoben werden. Alles, was ift, ift die absolute Identitat felbit, b. b. an fich Gines. Richts ift, dem Gein an fic nad, entflanden; nichts ift, an fic betrachtet, endlich. Die abfolute Identität ift nicht aus fich felbft berausgetreten. 1
  - 2. Die einzige unbedingte Erkenntnis ist die der absoluten Identität; das Sein der absoluten Identität ist eine ewist Wahrheit. Die absolute Identität ist nur unter der Form des Sases A = A. Was zugleich mit dieser Form gesett ist auch unmittelbar mit dem Sein der absoluten Identität selbst gesett; es gehört aber nicht zu ihrem Wesen, sondern nur zu der Form oder Art ihres Seins. Es gibt eine ursprüngliche Erkenntnis der absoluten Identität; und diese ist unmittelbar mit dem Sase A = A gesett. Aber diese Erkenntnis solgt nicht unmittelbar aus ihrem Wesen; denn aus demselben solgt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitschrift für speculative Physit, Bd. II., S. 2, S. 3-4, 6-9.

nur, daß fle ift. Sie muß also unmittelbar aus ihrem Sein solgen, mithin zur Form ihres Seins gehören. Alles, was ift, ift dem Wesen nach, insofern dieses an fich und absolut betrachtet wird, die absolute Identität selbst, der Form des Seins nach aber ein Erkennen der absoluten Identität. Dieran besonders knüpfte die Umbildung der Fichte'schen Wiffenschaftslehre an.

3. Da Sein und Ertennen, Form und Wesen wieder identisch sich, so sagt Schelling: Die absolute Identität ist nur unter der Form einer Identität der Identität. Die ursprünglicke Ertenntnis der absoluten Identität ist also zugleich ihr Sein der Form nach, und umgetehrt jedes Sein der Form nach auch ein Ertennen (nicht ein Ertanntwerden) der absoluten Identität. Es gibt tein ursprünglich Ertanntes; sondern das Ertennen ist des ursprüngliche Sein selbst, seiner Form nach betrachtet. Die absolute Identität ist nur unter der Form des Ertennens ihrer Identität mit sich selbst. Das Gesammte, was ist, ist an sich, der seinem Wesen nach, die absolute Identität selbst: der Form seines Seins nach, das Selbstertennen der absoluten Identität in ihrer Identität, welches unendlich ist.

B. Auch hier ift alfo, wie in den früheren Darfiellungen, eine urfprüngliche Duplicität fogleich in und mit der ursprünglichen Identität gefest, nicht erft aus derfelben abgeleitet.

1. Die absolute Identität kann nicht unendlich sich selbst erkennen, ohne sich als Subject und Object unendlich zu setzen; is ist dieselbe und gleich absolute Identität, welche der Form des Seins, obschon nicht dem Westen nach, als Subject und als Object gesetzt ist. Es sindet also zwischen Subject und Object kein Gegensatz an sich Statt: noch ist zwischen ihnen eine andere, als quantitative Differenz möglich. Es ist keine quali-lative Differenz Beider denkbar, da keine Unterscheidung Beider

Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., S. 2, G. 5 - 6, 9, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 10, 12.

in Ansehung des Seins selbst, sondern nur in Ansehung der Größe des Seins Statt sindet: so nämlich, daß zwar das Eine und gleiche Identische, aber mit einem Nebergewicht der Subjectivität oder Objectivität, gesest werde (A = B). Die Form der Subject-Objectivität ist nicht actu, wenn nicht eine quantitative Differenz Beider gesest ist. In Brzug auf die absolute Identität ist keine quantitative Differenz denkbar; die quantitative Differenz ist nur außerhalb der absoluten Identität möglich.

2. Die absolute Identitat ift absolute Totalitat, die if Universum nenne. Was außerhalb der absoluten Zotalität ift. nenne ich in diefer Rudficht ein einzelnes Sein oder Ding. & gibt tein einzelnes Sein oder einzelnes Ding an fich. auch nichts an fich außerhalb ber Totalität; und wenn etwas auberhalb ber Totalität erblickt wird, fo gefchieht es nur ber moge einer willfürlichen Trennung des Ginzelnen vom Gangen welche durch die Reflexion ausgeübt wird, und die Quelle alle Berthumer ift. Die quantitative Differeng ber Gubjectivitat mb Objectivität ift nur in Ansehung des einzelnen Geins dentbat Die absolute Identität ift quantitative Indifferenz de Subjectivität und Objectivität, und ift nur unter biefer form Könnten wir Alles, mas ift, in der Totalität erblicken, so wur den wir im Sangen ein vollkommenes quantitatives Gleid. gewicht von Subjectivität und Objectivität gemahr, fo fif auch in Ansehung des Einzelnen bas Uebergewicht auf die Em ober die andere Seite fallen mag. Die in der Erscheinung ents gegengeseten Botengen beben fich urfbrunglich in der reints ungetrübten Identitat gegen einander auf. Die Rraft, die fis in ber Daffe der Ratur ergießt, ift, bem Wefen nach, diefelbe mit der, welche fich in der geifligen Welt darstellt, nur daf ft dort mit dem Uebergewicht des Reellen, wie bier mit dem ba Ideellen zu tampfen bat; aber auch diefer Begenfas erfdeint als

Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., S. 2, S. 13-16.

Erfter Abschnitt. Shellings Beilfchrift für fpeculative Physit. 281

Gegensat nur dem, welcher sich außer der Indisferenz befindet und die absolute Identität nicht selbst als das Ursprüngliche erblickt. Die absolute Identität ist nicht Ursache des Universum, sondern das Universum selbst; es ist gleich ewig mit ihr selbst. Die absolute Identität ist, dem Wesen nach, in sedem Theil des Universum dieselbe; thr Wesen ist untheilbar.

- 3. Richts Einzelnes hat den Grund seines Daseins in sich selbst; jedes einzelne Sein ist bestimmt durch ein anderes einzelnes Svin. Die quantitative Disserenz des Subjectiven und Objectiven ist der Grund aller Endlickeit, und umgekehrt quantitative Indisserenz Beider ist Unendlickeit. Jedes einzelne Sein ist als solches eine bestimmte Jorm des Seins der absoluten Identität, nicht aber ihr Sein selbst, welches nur in der Zotalität ist. Die absolute Identität ist im Einzelnen unter berselben Form, unter welcher sie im Ganzen ist; denn sie ist mur unter Einer Form. Sie ist in jedem Einzelnen ganz. Alles Einzelne ist also zwar nicht absolut; aber in seiner Art unendlich; denn es drückt das Sein der absoluten Identität für seine Potenz unter derselben Form aus, wie das Unendliche. Jedes Einzelne ist in Bezug auf sich selbst eine Zotalität.
- C. Jede bestimmte Potenz bezeichnet eine bestimmte quantitative Differenz der Subjectivität und Objectivität. Die absolute Identität ist nur unter der Form aller Potenzen. Alle
  Potenzen sind absolut gleichzeitig; jede ist eine relative Totalität. Natur ist die absolute Identität überhaupt, insaferu
  ste als das objective Subject-Object acta existirt.
- 1. Die erfte relative Totalität ift die Materie, das primum existens, also das erfte Borausgesette: aber fle ift nicht an fich die diese, sondern nur insafern fle jum Gein der absoluten Idenstität gehört und die absolute Identität für ihre Potenz ausdrückt.

Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., S. 2, S. 16-21.

<sup>2</sup> Combaselbft, G. 22-25.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, G. 26, 32, 47.

Die Rraft, burd welche bie Attractive und ExpanfiveRraft als feiend und als immanenter Grund ber Realität ber Materie gefest werben, ift Somertraft; fe ift unmittelbar burd bit absolute Identitat gefest und mus als die absolute Identitat gebacht werben, nicht infofern diefe felbft in ber Birtlichteit ift, fondern infofern fle ber Grund ibres eigenen Seins ift. Ill Materie ift uribrunalich fluffia. Das fubicctive, ertennent Mrincip geht in die Materie felbft mit ein, ober wird in ih reell. In der Materie ift Attractiv = und Erbanfly = Rraft mit (in Ansehung bes Gangen) überwiegender Objectivität gefett Beibe Rrafte find überhaupt nur mit quantitativer Diffem gefest. Es tann alfo in der Wirtlichfeit nichts Ginzelnes fein, worin beibe in volltommenem Gleichgewicht, und nicht mit ba relativen Uebergewicht ber einen ober ber anbern gefest warmibiefes Bleichgewicht wird, auch in Ansehung Diefer Boten, mit im Ganzen des materiellen Universum existiren können. In da. Materie find, wenn nicht ber Wirtlichteit, boch ber Möglichtig. nach, alle Potenzen enthalten. Die Materie ift bas allgemeine Samentorn des Universum, worin Alles verbullt ift, mas in ba fpatern Entwidelungen fich entfaltet. 1

Die Expanstv=Rraft für sich allein ist, eben weil sie nach allen Richtungen wirket, richtungslos; nur beide Kräfte, in Eines Punkt vereinigt gedacht, geben die Linie, welche die exste Sprthesis des Punkts mit dem unendlichen Raum vorstellt. Die Form dieser Linie ist das Bedingende der Cohäsion, d. h. die zwischen se zwei Punkten dieser Linie befindliche Kraft, welcht ihrer Entsernung von einander widersteht, da in sedem Punkt Attractiv= und Expanstv=Rraft in relativer Identität sind. Die Schwerkraft ist durch die Cohässon als seiend gesett. Cohässo activ gedacht ist Ragnetismus; er ist das Raximum da

<sup>3</sup> Beitschrift für speculative Physit, Bb. II., S. 2, G. 35 - 38, 40-44, 46; Ideen zu einer Philosophie ber Ratur, S. 315.

Cobaffon. Die Form jener Linie ift bie bes Magnetismus; bie lange tann also auch in ber Ratur nur unter ber Korm des Magneismus existiren. Daber bat er, nach einem Gothe'fden Berude, auf einen Rorper, beffen Dimenfionen nicht entschieden find, . B. einen Cubus, teine Gewalt. Die beiben Wole bes Magnets thrafentiren uns die beiben urfbrunglichen Rrafte, welche bier war bereits anfangen fich zu flieben, boch aber noch in Ginem mb bemfelben Individuum vereinigt bleiben; ber gemeinichaftliche Brenzpuntt beider Rrafte ift ber Indifferengpuntt. Die Materie im Ganzen ift als ein unendlicher Dagnet anzuseben; in jeber Naturic iff alle andere, wenn nicht actu. doch potentialiter entalien. Der Magnetismus ift Bedingendes ber Geftaltung. Der mpirifde Magnet ift bas Gifen; alle Rorber find potentialiter m Gifen enthalten, und bloke Detamorphofen deffelben. Aller Imericied zwifden Rorpern ift nur burch die Stelle gemacht, Alde fie in dem Totalmagnet einnehmen. In dem Totalmagnet mf der empirische Magnet als Indifferenzpunkt betrachtet werm. Das materielle Univerfum, insbefondere unfer Planeten-Iftem, ift burch einen urfprünglichen Cobaffonsproces gebildet; mb letteres ift im Gangen auf gleiche Weife ein Magnet, wie 3 die Erbe im Einzelnen ift: Die Reihe der irbischen Körper ift Beich der Reihe der himmlischen. 1 Diefe fuchte dann Schubert, ene Steffens naber zu bestimmen. Ueberhaupt aber find diefe Bate Schellings, wie er es felbft zu ertennen gibt, burch Steffens' stognoftifche Beftrebungen bervorgerufen worben.

2. Die zweite Potenz ift bas Licht (A2), ein inneres — wie die Schwere ein äußeres — Anschauen ber Natur. Identistät mit dem Licht ift Durchsichtigkeit. Die Wärme gehört nicht zum Wesen, sondern ist ein blofer modus existendi des Lichts. Im Licht ift die absolute Identität selbst, und geht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitschrift für speculative Physit, Bd. I., H. 1, S. 110, 112, 123 –124, 115, 111; Bd. II., H. 2, S. 49 – 53 (59), 64 – 66.

in der Birtlichteit auf. Die Gowertraft ift amar bem Wichn nach die absolute Identität, aber nicht als feiend, da fie it jener vielmehr Grund ihres Seins ift. Die Schwerkraft flücht - fich in die ewige Racht; und die abfolute Identität felbft lif das Siegel nicht völlig, unter dem fie befchloffen liegt, obgleich fte gezwungen ift, als bas Gine Identifche bervor und gleichfan ans Licht zu treten. Da das Licht die absolute Identität filf ift, fo ift daffelbe nothwendig auch feinem Wefen nach identifa Laffet uns ben Sottern banten, daß fle uns von bem Remtonis fcen spectrum (ja wohl Karbengesvenft) eines zusämmengesettt Lichts durch denfelben Genius befreiet haben, dem wir fo mit Anderes verdanten. 1 Gpater nennt er bie Remtonifche Lift pom Licht fogar eine ins Unendliche mit fich felbft verdoppe und vervielfacte Abfurditat, a and ein ganges Gebaude Reblichluffen. 3 In einer frühern Garift aber mar Gaeliff noch fewantend, ob nach Rewton bas Licht urfbrunglich fcon eine Menge von einander verfcbiebener einfacher Actionen geff fei, ober nach Gothe urfbrunglich einfach fei. 4 Weltseele foll ber weiße Strahl zwar nicht ursprünglich aus id fieben einfachen Farbenftrablen gufammengefest fein, obaleich doch zu fo viel Strahlen im Prisma verbreitet werde: noch nich Schelling baraus, daß ein prismatifcher Strahl nicht weiter w änderlich fei, auf die absolute Ginfachbeit deffelben zu schlieft erlauben. <sup>6</sup> So sprict er anfänglich noch ganz in der Rewtwif fchen Theorie und ihren Borurtbeilen.

Die Schwertraft ift die absolute Identität, sofern fie bie Form ihres Seins hervorbringt; die Cohaftonstraft ift die unter der allgemeinen Form des Seins existirende Schwertraft. Der

٠.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. 47, 73, 3, 59—60 (Bd. I., H. 2, S. 38).

<sup>2</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physit, St. L. S. 165.

Borlesungen über die Methode, G. 270.

<sup>4</sup> Erfter Entwurf eines Softems ber Raturphilosophie, S. 32.

<sup>5</sup> Bon der Weltsede, G. 33.

bidt ift das Existiren der absoluten Identität felbst; das Licht t en principium mere idéale actu existens. Selbst das Denin ift nur der lette: Authend: von dem, wozu das Licht den Infang gemacht bat. Die abfolute Identität, infofern fie als licht ift, ist:nicht Reaft, sondern Thätigkeit. — In der Construcim der Maferie wird irgend ein Moment vorkommen, in welchem ktractiv ... und. Rebulkveraft fich abfohit treunen; nun wirten ie nicht nur in Giner Linis mach entgegengefester Richtung, ondem von jedem Dunkt der Linie aus nach allen Richtungen. Is wird alfo zu der ursprünglichen Dimenfion ber Länge die der Breite bingugetommen fein. Diefer Moment ift in ber Ratur ma die Elettricität bezeichnet. Daß, nun aber die Elettris tit nicht bles in der Dichenfion der Lange wirte, ift barans knbar, daß jeder tlettrifche Lärber auf feiner ganzen Obericht elettrift wird. Der Begonfat; welcher im erften Moment m als vereinigt in Einem und bemfelben ibentifchen Gubiert feint, ensbeint in biefem als an awei verschiebene Judividuen theilt, die wie die zwei entgegengefesten Seiten eines Magnets tractet werben tonnen. - Es albt an Ach teinen einzelnen feper. Reber Körber, ber als einzeln gebacht wird, muß mit A Befreben zur Totalität gebacht werden, b. b. ein vollftandiger Ragnet zu fein; diefes Bestreben ist um fo größer, je entfernter bon der Indiffereng ift. Be gibei differente Rander ftreben, fic berühren, zu cobarinen, die Contiquitat wieder berguftellen. 1

3. Die Ratur ftrebt in der dynamischen Sphäre nothwendig k obsoluten Indissereng. Weder durch Magnetismus noch durch lettricität wird die Zonnität des dynamischen Processes dars fellt, sondern nur durch chem is den Processe Mit der drits n. Dimensson des Products sind zugleich auch die beiden ersten lett; in der Ratur selbst ist eins und aungetrenut, was zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitschrift für speculative Physit, Bd. II., H. 2, S. 64 — 62 (Bd. I., <sup>2</sup>, S. 40), 72 (Bd. I., H. 4, S. 115 — 119, 124, 132), 52—54.

Behuf ber Sperulation getrennt wird. 3m 'erften Moment if Bereinigung ber Rrafte für bie Aufdaunng und bonamife Abentität beiber, im zweiten bonamifche Entgegenfesung mi Betrenntfein beibes für bie Anfdauung. Die zwei erften Me mente muffen vereinigt merben, um ein Reelles ju confruin. Die jest au lofende Aufgabe wird alfo die fein, wie beibe Rift nugleich bynamifch getrennt und für die Anschauung als ibmif gefest fein tonnen. Dies ift um baburd möglich, daß ihrt Pr ductionen in einer gemeinschaftlichen britten bargeftellt werda welche, als burd wirtlides. Durchbringen ober Multiplicim # Producte entflebend gebacht, die gweite Boteng ber Alache im ber Eubus fein muß. Die beiben Rother, Die fich im eldin fden Proces nur in ben beiben erften Dimentionen veranden verändern fich im demilden Droces in allen brei Dimenfant ober gefangen jur wirtlichen wechselkeitigen Durchbringung, 1 Darftellung einer gemeinschaftliden Raumerfüllung. Das Gom bes Magnetismus ift folglich bie Linix, bet Elettricitat der Bil tel: des Galvanismus, ber felbft ein demifcher Drocef ift, Im demifden. Droces find alle andere bynamiff nicht nur potentia, fondern actu enthalten. Rein Entsichen demifden Procef ift ein Entfieben an fich, fonbern blofe Dit morphofe. 1

Richt der dynamische Proces ift das Roelle, sondern die but ihn gesetzte dynamische Totalität. Unmittelbar durch das Gesetst der dynamischen Totalität ift das Hänzutreten des Lichts zum product gesett. Der Ausdruck des Totalproducts ist also Licht mit M Schwertraft verbunden. Dies Totalproduct (A2) ist der O186 nismus; et ist ebenso unsprünglich, als die Materie: und ist unmöglich, das erste Einschlagen des Lichts in die School traft, das mütterliche Princip, auf empirischem Wege darzustelle

<sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physix, Bb. II., H. 2, G. 82 — 84 (B). H. 2, G. 4, 11 — 13, 35 — 36, 79), 89 — 91, 104.

Der Organismus ift nicht absolute Totalität: benn bie burch ibn existirende Identität ift nur die Ibentität diefer Botens. Die morganische Ratur als folde erifirt nicht; fle ift baber wirtlich organifirt, und zwar für bie Organifation, gleichfam als bas allgemeine Samentorn, aus welchem diefe bervorgebt. Beltforper find Organe bes allgemeinen eiffchanenden Princips ber Belt, b. b. ber abfoluten 3bentitat. Bie bas anschauende Princip der Welt fich im Belttorper individualiffet, fo das das Beltorpers im Organismus. Die Organisation jedes Welttorpus ift bas herausgetehrte Innere biefes Weltkörpers felbft, mb durch innere Bermandlung gebildet. Die Erbe felbft wird Thier und Pflanze. Das Organische hat fich nicht aus dem Unorganifchen gebildet, fondern ift von Anbeginn, wenigftens potentia, darin gegenwärtig gewesen. Die jest vor uns liegende morganisch scheinende Materie ift bas Restbuum ber organischen Metamorphase, was nicht organisch werden konnte. Das Gehirn bes Meufchen ift die höchfte Bluthe der gangen organischen Detamorphofe der Erde. Aus dem Bisherigen muß man erfeben, baf wir eine innere Ibentitat aller Dinge und eine potentiale Gegenwart von Allem in Allem behaupten: und alfo felbft die sogmannte todte Materie nur als eine schlafende Thier= und Pflangen = Welt betrachten, welche burch bas Sein ber absoluten Identität belebt, in irgend einer Beriode, deren Ablauf noch teine Erfahrung erlebt bat, auferfteben tonnte. 1 -

Hier unterbricht Schelling indessen für diesmal noch die Darstellung, will fie auch sobald nicht fortsetzen, und gibt den Lesern also noch immer nicht die Acten auf einmal vollständig in die Hand, muthet deuselben aber dabei doch zu, den Sinn des Ganzen schon aus diesem Bruchftud zu begreifen und seiner Darstellung mit ihren Gedanten voranzueilen, damit fie ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitichrift für speculative Physit, Bd. II., H. 2, G. 108 — 109, 112, 116—121 (124).

nur befto vorbereiteter folgen, wenn er fie von einer Stufe ber organischen Ratur gur andern bis zu ben höchften Thatigfeitse außerungen in berfelben fübren wirb, bann jur Conftruction ber ibeellen Reibe einladet, und fie ebenfo wieber burch beren bei Botengen bis gum abfoluten Sowerbuntt führen wird, in welchen, als die boiden bochfen Ausbrücke der Indiffereng, Mabrheit und Schönheit fallen. 1 Damit bentet er die "Rene Reitschrift" an, in welcher dies gange Saema tury gezeichnet, und fo die Grunde lage feines gweiten Standpuntts, ber conftrufrenben Raturphile fophie, enthalten ift. Offenbar aber ging er hier nur bis jur Betrachtung ber Ratur, weil er über fie allein, nicht über ber Geift, etwas Eigenthumliches vorzubringen wußte, und felbft fom it Bestra auf die organische Ratur feine Bestimmungen bodet formal wurden: wie wenn (ein Steffene'fcher Baralleliamus) die Pflane ben Roblen =, bas Thier ben Stittftoffpol reprafentiren foll; obn bas Gefchlecht als bie Burgel bes Thiers, die Bluthe als bul Bebirn det Pflangen ausgesprocen wirb; ober gar bas Thier ud ber organischen Ratur bas Gifen, Die Pflanze das Waffer beift.

## Zweites Kapitel.

Die confruirende Maturphilosophie.

Nachdein bie substantielle Ibentität aller Dinge bewiesen und Alles nur in den Abgrund des Absoluten versenkt war, so thut sich das Bedürfnis hervor, und die Forderung, die auch schon Giordano Bruno au die Philosophie machte, den Unter

Beitschrift für spec. Physit, Bb. II., S. 2, S. 126 - 127, Anmert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 119, 124 — 125.

bied wieber aus Diefer Ibentitat gu entwideln. 1 Dies leiftet m die conftruirende Methode, welche auch wohl in den bishes jen Schriften Schellings icon vortam, jest aber erft in ihrer Uen Rlarbeit fich barftellt. Das Princip der Bbilofophie (faate icon früber) ift bas Doftulat ber urfbrunglichen Conruction für ben innern Sinn. 2 Die von Richte und Spinoza borgten Methoden, die der Jacobi'fchen, Rantifchen und Richte's jen Philosophie entlehnten Gage, von denen die Darftellung nmer noch nicht ganglich frei mar, werben nunmehr weggewors n: und alfo, in Bezug auf Form und Inhalt, eine völlig Doch ba Schelling gur Beftimmtheit me Bahn gebrochen. ib immanenten Unterfcheibung bes Dentens eigentlich nie recht rigeben tonnte, und er Begriffen flets nur ben Werth von Mexionsbeftimmungen gab: fo findet er in der Anfchauung Beurrogat für die Droduction des Differenten, indem der Bermb mit ihrer Sulfe einen Schematismus aufftellt. Das ber Grund, marum bas logifche Element in ber Schelling's un Philosophie durchaus fehlt. Denn einmal fieht er die Logit s eine bloge Berftandeswiffenschaft an, welche burch Unterbnung des Gangen ber Bernunft unter ben Berftand entflebe: id auch wo er bagu gelangt, fie in einem bobern Sinne, nach tgele Beife, als Dialettit, die er fpater ben fondernden, aber m darum organisch ordnenden und gestaltenden Berftand nennt, Bufaffen, behauptete er, daß eine folde noch nicht existire. 3

Das philosophische Bermögen, burch welches wir zu den nterfchieden des Wiffens gelangen, sucht Schelling nun auf Igende Weife zu begründen und abzuleiten: Begriffe find nur hattenriffe der Wirklichkeit; fie entwirft ein dienstbares Ber-

<sup>1</sup> Bruno ober über bas göttliche und natürliche Princip der Dinge, 1821, 230

<sup>2</sup> Philosophische Schriften, G. 334.

Bruno, S. 166; Borlefungen über die Methode, S. 122—123, 127; Mosophische Schriften, S. 510.

Dideter &. b. Ph. IF.

mogen, der Berftand, der erft bann eintritt, wann die Bit lichteit fcon ba ift, der nur auffaßt, fefthatt, was nur in fcopferifches Bermogen bervorzubringen im Stande ma Der höchfte Gegenstand, ber Philosophie ift nicht das durch Be ariffe Bermittelte, mubfam in Begriffe Aufammengefaßte, fou bern bas Unmittelbare, unt fich felbft Graenwärtige im Denfon Die Ertenntnif durch Begriffe bezieht fich nur auf die 3d und bas zeitliche Dafein. Die unmittelbare anschauend Ertenntnis übertrifft unendlich jede Beftimmung burd Begriff Alle Reglität, die bem blogen Begriff gutommen tann, leibt if boch nur die Anschauung, die ibm voranging. Und besmit tann und foll im menfchlichen Geift Begriff und Anfchaun Gedante und Bild, nie getreunt fein. In diefer Ginheitid Anidauens (der Different), und des Dentens (der 300 ferenz), ift burch bas Allgemeine auch bas Befondere gefest ( im anschauenden Berfand ber Rantifchen Bhilosophie, 1 -1 daß es jest der unfrige ift.), überhaupt, da, fie die Ginbeit Einheit und des Begenfages ift, alle Gegenfate aufgehold Nichts aber ift fur une wirklich, ale was une, ohne alle M mittelung durch Begriffe, unmittelbar gegeben ift. Richte al gelangt unmittelbar zu uns anders, als durch die Anschaum und deswegen ift Anschauung bas Sochfte in unferm Ertemin dasjenige, was eigentlich bie Beiftigteit bes Menfchen auswall Der Berftand entwirft fich felbfithatig ein allgemeines. Sonn gleichfam den Umrif eines Segenflandes überhaubt, bas in unfern Borftellungen als nathmendig gebacht wird. Beil biff Schema allgemein, weil es bas verallgemeinerte. Bilb tim Begenstandes überhaupt fein foll; fo bentt es ber Berfa gleichfam ale ein Mittel, dem alle einzelnen Gegenftande gl nabe tommen, eben besmegen aber tein einzelner völlig d fpricht, daber es der Berftand allen Vorftellungen von einzell

<sup>1</sup> Siehe Oben: Theil I., S. 73, 208-210.

Erfter Abschnitt. Schellinge Reue Beitschrift für sveculative Physit. 291

Gegenständen als ein Gemeinbild zu Grunde legt. In der Bernunft sind Verkand und Anschauung absolut Eines. <sup>1</sup> Benn Schelling nun Fichten tadelt, daß er Gott durch das ihose Denken erkennen wolle, d. h. durch das allem Sein, aller Birklichkeit Entgegengesetzte: <sup>2</sup> so versieht er darunter den Verziend, nicht die Vernunft. Hat Fichte aber nicht das speculative denken, in welchem die Gegensätze schon ausgelöst sind, im Auge thabt? Und so kommt auch Schelling dazu, Vernunft und derkand mit einander auszugleichen: Der Verstand ist eben auch ie Bernunft, und nichts Anderes, nur die Vernunft in ihrer lichtotalität; und er ist ebenso nothwendig und ewig bei der knunft, als das Zeitliche bei dem Swigen ist und es begleitet. <sup>2</sup>

I. Die "Reue Zeitschrift für speculative Physit" widelt, in "ferneren Darstellungen aus dem Systeme n Philosophie," zuerst den Begriff des Absoluten, betrachtet sitens die Ratue der construirenden Wethode, und zeigt end1, wie dieselbe alle Binge im Absoluten darstelle.

A. Um den Begriff des Absoluten anzugeben, betrach: Schelling zuvörderft die absoluter Setenntnifart, beweift dann Bentität mit dem Absoluten, und fiellt drittens die Idee 8 Absoluten selber auf.

1. Bon ber höchften und abfoluten Erkenntnif=
it im Allgemeinen. Wie Alles, was ift, überhaupt auf
bei Potemen zurückommt, des Endlichen, Unendlichen und
bigen: fo beruht auch alle Berschiebenheit ber Erkuntnif dar=
f, daß ste entweder eine rein endliche, ober eine unendliche,
er eine ewige ift. Rein endlich ift diejenige, welche unmit=
bar bloße Erkenntniß des Leibes und der von ihm ungeritenn-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ideen zu einer Phil. der Natur, S. 381—383, 312, 383—384; <sup>16</sup> Id als Princip der Philosophie, S. xxvi—xxvii (S. xxv); Bruno, <sup>10</sup>, 49, 45—46, 148, 165; Philosophie und Religion, S. 41.

Darlegung des mahren Berhaltniffes der Naturphilosophie, G. 21 ichte's Anweifung jum fefigen Leben, G. 10).

<sup>&#</sup>x27; Chendafelbst, G. 33.

lichen Bestimmungen ift, von der Wirtung auf die Urfache, von Bedingten auf die Bedingung ichlieft, und auf dem Gefet be Mechanismus beruht: die bloke Berftandesertenntnif, obn der Empirismus, 1 Schelling mirft ibr vor, auf Berftandes tategorien, wie Rraft u. f. w., ju tommen; und nennt diefe lett "bie allgemeine Buflucht ber Unwiffenbeit," 2 mabrend er auf einer unreifern Stufe feiner Bildung fich felbft derfelben fil häufig bediente. Ueberhaupt beginnt hier eine vollständige um wandlung feiner Dentweife. Jacobi, den er bisber bochft chemvoll citirte. 3 wird jest als ein blober "Remand" abgefertigt, bis dann 1812 im "Dentmal" der Campf mit voller Seftigli Wenn Begel, der nicht lange vorber nach Jena je tommen mar, um fich mit Schelling noch inniger zu verbinde den Berfaffer einer Defrelation über feine Gorift "Diffen des Sichte'ichen und Schelling'ichen Spftems," zwar mit Ri Lügen ftraft, weil berfelbe gefagt, "daß Schelling fich ein rüftigen Borfechter aus feinem Baterlande nach Rena gehill habe, und durch denselben dem flaunenden Dublicum tul thue; bag auch Richte tief unter feinen Anfichten flebe:"5 ift bod, der Sade nach, dies nicht zu laugnen, daß Chellin erft von diesem Augenblick an den Standpunkt der Kantiffe Richte'schen Reflexion und deren Kategorien ganglich verlaffen, und durch Segels vertrauliche Unterredungen zum Bewufifch über diefe bobere Stufe der Wiffenschaft, die er erftiegen, M bracht wurde; wie er fich denn nnnmehr auch an diesen sein ältern Freund anschloß und auf ihn fich ftuste, Beibe abn

2 Ebendaselbit, G. 6.

<sup>1</sup> Neue Zeitschrift für wechtetive Physik, St. I., S. 1-2, 5, 7.

Bom 3d als Princip der Philosophie, Borrede, S. xxvi (S. xxvi) Philosophische Schriften, S. 159, 276; Bon der Beltseele, S. 190; Brum, S. 226; u. s. w.

<sup>4</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., G. 7.

<sup>\*</sup> Kritisches Journal der Phil., Bd. I., St. 1, S. 120 — 121, Aumat.
\* Bergleiche Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 20—32

Erfer Abschnitt. Schellings Reue Zeitschrift für freculative Physit. 293 jegenseitiger Mittheilung ihre Gedanten austauschen und weitersiben mochten.

Dem Gegenstand der endlichen Erkenntnif fiellt Schelling nun en der ewigen entgegen: Alles im Universum ift unbedingt in seiner it, nichts, was nicht vollendet in sich, sich selbst gleich wäre. Sen arum hat auch, wenn einmal von Erscheinung die Rede ift, jede leiches Recht, zu sein. Richt Gine ist der andern wahrhafte Ursache, mbern jede ist in dem Unbedingten auf gleiche Weise gegründet.

Die Mathematit ift bis jest die einzige Biffenschaft, wiche ein allgemeines Beifpiel jener abfoluten Ertenutnifart, ie wir auch die bemonstrative nennen können, gegeben hat. 306 Bernunftgefet der Ibentitat ift das einzige Princip aller onftruction und bemonftrativen Ertenntnif. Die Mathematik Mangt jur abfoluten Ertenntnig baburd, baf fie Raum und eit, die Univerfalbilder des Abfoluten oder feiner Attribute, s das Abfolute behandelt, nämlich nach bem Bernunftgefet ber bentitat, ber abfoluten Ginheit bes Endlichen und Unendden, des Befondern und des Allgemeinen. Auf Diefe Weife udt die Mathematit den Charafter der absoluten Ertenntnig, tun nicht in ihrem Stoff, oder den unmittelbaren Gegenftann, Raum und Reit, welche blos zu der abgebildeten, reflectirten Belt geboren, doch formell hochft vollkommen aus. Denn wenn is Absolute an fich zwar absolute Ginheit Des Endlichen und nendlichen ift, ohne weber das Gine noch das Andere zu fein, t form aber feiner Erfcheinung nach die gange Ginheit feines Ifins im Endlichen und im Unendlichen ausdrückt: fo ift der aum die Einheit des Endlichen und Unendlichen im Endlichen er im Gein, die Beit aber biefelbe Ginheit im Unendlichen er im Idealen angeschaut. 2

Die Philosophie als Bernunftertenntnif hat die Aufs be, biefelbe Ginheit unmittelbar im Befen des Ewigen felbft

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 10 — 11 (14).

anzuschauen und in der Bernunft barzuftellen. Dieselbe Indis ferenz des Adealen und Realen, die Du im Raum und in der Beit, bort bem Endlichen, bier bem Unendlichen untergeorbnit, aus Dir gleichsam proficirt anschauft, in Dir felbft unmittelbat, im abfoluten Ertennen, in Anfehung beffen es überall feinen Unterschied gibt des Dentens und Seins, intellectuell anguschaum, ift ber Anfang und erfte Schritt gur Philosophie. Diefe folicht bin absolute Ertenninifart, die, indem fie es formell ift, unmit telbar auch dem Gegenftande nach abfolut ift, ift gang und gu im Abfoluten felbft, weder blos von ihm ausgehend, noch aus ihm beraustretend, noch etwa in ihm endend. Die Behauptung einer abfoluten Ertenntnifart führt unmittelbar die einer alle nigen Philosophie mit fich: und obgleich fich diefe Ueberzeugun burd ein Individuum aussprechen muß, fo vernichtet bod be Idee einer folden Philosophie alle Borftellung einer besonden Philosophie; und in diesem Sinne von der Philosophie eine Menichen zu fprechen, mare ebenfo lächerlich, als wenn der Get meter die Geometrie feine Geometrie nennen wollte. 1

2. Beweis, daß es einen Punkt gebe, wo das Missen um das Absolute felbt eins sind. In der wissenschaftlichen Construction ist die intellectuelle oder Vernunft-Anschauung etwas Entschiedenes, und worüber kein Zweisel statuirt oder Erklärung nöthig gesunden wird. Daß sie nichts sei, das gelehrt werden könne, ist klat. Bu begreisen ist auch nicht, warum die Philosophie eben zu besonderer Rücksicht auf das Unvermögen verpslichtet sei. Es ziemt sich vielmehr, den Zugang zur Philosophie nach allen Seiten hin von dem gemeinen Wissen so zu isoliren, daß kein Wisober Fußsteig von ihm aus zu ihr führen könne. Die absolut Erkenntnisart, wie die Wahrheit, welche in ihr ist, hat keinen wahren Segensat außer sich; und kann sie auch keinem intellis

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 5, 11, 14, 20.

genten Befen andemonftrirt werben, fo tann ihr bagegen auch bon teinem etwas entgegengefest werden. Da bas Denten einen nothwendigen Gegenfas an dem Cein bat, fo tann es tein absolutes Erkennen fein oder werden. Ueberhaupt alfo als absolutes Ertennen tann nur ein foldes gebacht werden, in welchem Denten und Gein felbft nicht entgegengefest find. In ber Idee des Absoluten wird eine gleiche absolute Einheit der Idealität und Realität, bes Biffens und Geins, ber Döglichkeit und Birtlichteit gebacht. Was in allem Sein vereinigt ift, ift das Allgemeine und bas Befondere, wovon jenes dem Denten, diefes dem Sein entspricht. Allgemeines und Befonderes find in Anschung deffen, was absolut ift, schlechthin eins. Da es die form ift, wodurch bas Befondere ein Befonderes, das Endliche mblich ift: fo ift, weil im Abfoluten bas Befondere und Allgemeine abfolut eine, auch die Form mit dem Wefen eine. Da bas Abfolute im Ertennen ber Form nach ift, fo ift es, wegen ber absoluten Indifferenz des Wesens und der Form, die zu feiner Idee gehort, auch dem Wefen nach im Ertennen. Die absolute Einheit des Idealen und Realen ift die ewige von feisem Wefen nicht verschiedene Form des Absoluten, das Absolute felbft. Diefe intellectuelle Anschauung ift, als Ertenntnif, qu= gleich absolut eine mit dem Gegenstand der Erkenntniß (was nur in Anschung des Absoluten dentbar ift). Das ift die erfte specu= lative Ertenntnif, das Princip und der Grund der Möglichteit Mer Philosophie; von diesem Punkt geht alle philosophische Evi= beng aus, und er felbft ift die bochfte Evideng. Das lebendige Princip der Philosophie und jedes Vermögens, wodurch das Endliche und Unendliche absolut gleichgeset werden, ift das abblute Ertennen felbft, fofern es die Idee und das Wefen der Biele, der ewige Begriff - (mit einem Dal gang im Begel's inne) 1 - ift, durch den fie im Abfoluten ift, und der

<sup>&#</sup>x27; Shelling unterscheidet also vom Begriffe genau den ewigen Begriff,

weder entstanden noch vergänglich, schlechthin ohne Zeit ewigi das Endliche und Unendliche im Erkennen gleichsexend, jugleich das absolute Erkennen, und das einzig wahre Sein und die Substanz ist. Das absolute Erkennen, welches nothwendig das Absolute selbst, und sonach die nothwendige und mit dem Absoluten gleich ewige und erste Form desselben ist, ist im Ibea lismus als absolutes Ich bezeichnet worden. Das ist di Begriff, mit dem, als einem Zauberschlag, die Welt sich öffund das Objectivwerden des unendlichen Denkens. Die Dinge-aus sich sind die Ideen im ewigen Erkenntnissact.

3. Die Idee des Absoluten ist die Idee aller Ideen der einzige Segenstand aller Philosophie. Das absolute Erkenne die Form aller Formen, ist ewig bei Gott und Gott selbt der dem Absoluten eingeborne Sohn, nicht verschieden von seint Wesen, sondern eins. Wer also diesen bestigt, bestigt auch da Vater; nur durch ihn gelangt man zu jenem. Da die absolut Form der ewige und allgemeine Mittler zwischen dem Absolut

ben er auch Idee ober Urbild nennt: jener sei die bloße Unendlichkeit, weben deswegen unmittelbar auch der Bielheit entgegengesetzt, dieser weinige Bielheit und Einheit, Endliches und Unendliches (Bruno, S. 20—1652—53, 59; Reue Zeitschrift, St. I., S. 12, 51).

<sup>1</sup> Neue Zeitschrift für specul. Physik, St. I., S. 33-34, 41-45, 4 56; Bruno, S. 78-80, 59, 143-144; Ideen ju einer Philosophie in Natur, S. 76. — Schon 1795 hatte Schiller in der Schrift "Ueber die appe tische Erziehung des Menschen" die Idee des Absoluten in ähnlicher Beit angebeutet, und ift daburch vielleicht der Anftof für Schelling geworden, fich jum absoluten Identitätsspsteme zu erheben. Schiller gibt daselbst nämlich als das eigentlichste Merkmal der Gottheit absolute Berkundigung des Ber mogens (Wirklichkeit alles Möglichen), und absolute Einheit des Erscheinens (Nothwendigkeit alles Birklichen) an: "Die Anlage ju der Gottheit triff der Mensch unwidersprechlich in seiner Perfonlichkeit in fich. Der Denfa foll alles Innere veräußern, und alles Aeußere formen. gabe bringt auf absolute Realität: er foll alles jur Belt machen, mit blos Form ift; die zweite dringt auf absolute Formalität: er foll Alles in fich vertilgen, mas blos Belt ift. Das höchste Ideal des Schonen mid in dem möglichst vollkommenen Bunde und Gleich gewicht der Realita und der Form ju suchen sein." (Sämmtliche Berte, Bb. VIII., Abth. 1, **S. 291 — 292**, 320.)

und der Erkenntniss ist, und nur durch jene diese zum Absoluten und Ewigen selbst gelangt: so ist, um die Idee des Absoluten, wie sie in der Philosophie allem Andern vorausgesest wird, nach ihrem ganzen Innern und in ihrer Wolltommenheit zu fassen, vor Allem nothwendig, zu wissen, auf welche Weise die ewige Form in ihr dem Wesen gleich, und es selbst sei. Mun folgen aber meist nur Säge, die schon aus der ersten Zeitschrift oder dem transseendentalen Idealismus bekannt sind. Die nähere Art und Weise der Einheit des Denkens und Seins sall erst im Verlause der Darstellung begreislich gemacht werden 2 (eine Wendung, deren sich Schelling öfter bedient 3); dies Begreislichmachen, was eben die dialektische Entwickelung wäre, bleibt aber immer aus, weil die intellectuelle Anschauung nur entweder das ganz Allgemeine oder das darin schon sertige Besondere hinkellt.

Sich vom Reflex, worin das an fich Erfte immer als Dritze erscheint, mithin überhaupt vom Bedingten und der Synthesis um Ansich, zum Kategorischen und durch sich selbst Evidenten u erheben, ist überhaupt etwas, das sehr Bielen versagt scheint. Bon dem Punkt der absoluten Indisserenz kann allein die Erkenntzis der Einheit ausgehen, die wir der Form zuschreiben. Das, vas an der Form real ist, ist eben die absolute Einheit selbst: und dagegen, was an ihr blos ideal ist, ist eben der Gegensag. Bird der Gegensag vertilgt, so ist alsdann das Ideelle (das Erkengen) selbst wieder das Reale, und die Indisserenz in der Jorm ist auch wieder die Indisserenz der Form und des Wesens. Dies, das wir Denken und Sein in der Form nur ideell entstemgengesegt, reell aber schlechthin eins sein lassen, erhebt die Form für uns zur Einheit mit dem Absoluten selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift für specul. Physit, St. I., S. 49 (Bruno, S. 53, 175, 219 — 220), 51 — 52.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 58.

<sup>3 3.</sup> B. Zeitschrift für speculative Physit, Bb. II., H. 2, S. 19.

<sup>&#</sup>x27; Reue Zeitschrift für speculative Physit, St. I., S. 59-61.

Die Bernunft : Unenblichkeit ift die, wo das Unendliche in bem Endlichen bis jur abfoluten Identitut mit dem legten dargeftellt ift. Denten und Gein, Unendliches und Endliches, tonnen, indem fie ideell Entgegengefeste find, reell nur baburd eins fein, daß das Endliche, indem es ideell endlich, reell unende lich ift, und alfo binwiederum auch das Unendliche, inbem to ideell unendlich, retll endlich ift. Die absolute und an fich migt Einheit bes Realen und Idealen, reflectirt im Endlichen ebn and im Unendlichen, wird zu einem Berbaltnif ber Beit, und ber Urfache und Wirtung: daß nämlich jedes Endliche voreit sum Sein bestimmt ift durch etwas außer ibm, bernach baf 6 felbft wieder die Urfache von Wirtungen ift, die außer ibm find. Eine unendliche Reibe, Die burch Addition von endlichen Grofm au endlichen entfieht, ift, obgleich unbegrenat gedacht, bod ihren Beariff und ihrer Ratur nach endlich, und tann, auch ine lin endliche fortgefest gebacht, bod nie gur mabren Unendlichteit werden. Das unendliche Anbangen der Dinge an einander dud Urface und Wirtung (was Segel ben unendlichen Progref obn Die folechte Unendlichfeit nennt) ift felbft ber Ausbrud und gleichfam das Bewußtfein der Eitelteit, ber fie unterworfen find, und ein Burudftreben in die Ginheit, worin allein Alles mahr 3m Abfoluten tann tein Reales feine Doglichfeit in feiner Urfache außer fich haben; alfo ift auch nichts im Abfoluten wahrhaft endlich, fondern Alles abfolut, Alles volltommen, Got ähnlich, außer aller Zeit, und hat ein ewiges Leben. 1

Im Absoluten ist der unendlichen Seele der unendliche Leib ohne Zeit verknüpft. Das ist die Idee der Vernunftewige keit, welche zur erscheinenden Welt nicht das Verhältnif balallem Zeitlichen der Zeit nach, sondern der Idee oder Natur nach voranzugehen. Das Zeitliche dehnt sich ganz unabhängig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 66, 68, 71, 76, 64; St. II., S. 11 — 12; Bruno, S. 66.

obne Bezug auf das Ewige, vielmehr für fich betrachtet, im Refler und für den Schein aus in die nach beiden Richtungen endlose Reibe: bas Ewige aber ift nicht vor ibm, fondern über ihm (hat es unter fich). Das wahre Sein ist nur in den Ideen. Bedes Ding aber, bas fich absondert, und burch biefe Absonderung felbft fich feine Reit und bas empirifche Dafein fest, if abgefondert nur fur fich felbft und durch fich felbft; und der bodfte und allgemeinfte Abfonderungsbuntt bes Endlichen vom Endlichen, und Hebergangspuntt aus ber absoluten Ibealität in Die Actualität ift die relative Ginheit des Idealen und Realen, die telative 3cheit. In ber realen Ginheit gugleich und ibealen Entgegenfenung bes Realen und Abealen liegt bas fogenannte Scheimuif der Ginheit in der Mannigfaltigfeit und der Mannigfoltigkeit in der Einbeit. Die Bernunft ift für die abgebildete Belt diefelbe Indiffereng, welche an fich und ichlechthin betrachtet das Absolute felbft ift. (In der erften Zeitschrift war die Vernunft und das Absolute eine.) Rur für die Bernunft ift ein Universum; und etwas vernünftig begreifen, beißt: es junachft als organisches Glied des absoluten Bangen, im nothwendigen Bufammenbang mit demfelben, und badurd als einen Reffer der abfoluten Ginbeit begreifen. Die Bernunft ift mit Ginem Borte der Urftoff und das Reale alles Seins. Wenn unter den bekannten Sombolen eines gefuht werden follte, bas jene Ginheit des Endlichen mit dem Unendliden in und mit dem Ewigen ausdrücken follte: fo konnte dafür kein angemeffeneres gefunden werden, als bas ber Dreieinigteit im gottlichen Wefen; denn das Endliche (im Anfchauen) fowohl, fofern ts im Absoluten ift, ift absolut, als bas Unendliche (im Denten), und das Ewige (in der Vernunft), welches das Abfolute felbft ift. 1

B. Bon der philosophischen Conftruction, oder bon ber Art, alle Dinge im Abfoluten barguftellen.

Rene Zeitschrift für speculative Physif, St. I., S. 72-73, 75-77 (Bruno, S. 143, 152).

Bier handeln wir von der Wiffenschaft, und davon, wie aus der Einheit der erften Ertenntnif ein Sanges der Ertenntnif geboren werde. Die wollen wir aus dem fchlechthin identischen und durchaus einfachen Befen bes Abfoluten ben Stoff einer Wiffenschaft nehmen? Sierzu, wird man behaupten, bedurfe is noch etwas Anderes, das nicht identifc, fondern Bieles und verschieden ift. Aber bas Abfolute ift bie Idee einer absoluten Einheit, die unmittelbar jugleich, ohne durch Bielbeit hindurd gu geben, Totalität ift. Jenes, was demonftrirt wird, und mas nach der Boraussesung immer daffelbe ift, ift die absolute Einbeit des Endlichen und Unendlichen, und beift das Allgemeint; bas woran demonftrirt wird, ift eine bestimmte Ginbeit, und heißt bemnach das Befondere. Beides ift aber in jeder philos fophischen Confiruction folechthin eins; wenn fle mabr und cot ift, wird bas Befondere, in der Entgegenfegung gegen bas MB gemeine, vernichtet: nur insofern wird es felbft im Absolute bargeftellt, als es felbft bas gange Abfolute in fich ausgebrudt' enthalt. In Diefer Gleichheit oder gleichen Abfolutheit Der Cim-, beiten, die wir als bas Befondere und Allgemeine unterfcheiben, ruht und ift gefunden das innerfte Geheimnig der Schöpfung ober ber gottlichen In = Eins = Bildung (Ginbildung) bes Borbildlichen und Gegenbildlichen, in welcher jedes Wefen feint Die verschiedenen Ginheiten haben, als mabre Wurzel bat. verschieden, keine Befenheit an fic, fondern find nur ideelle Formen und Bilber, unter welchen im abfoluten Ertennen bas Sanze ausgeprägt wird; bas ganze Universum ift im Abfoluten als Pflanze, als Thier, als Menfc. Der Philosoph confirmit nicht die Pflanze, nicht das Thier, fondern nur Gin Wefen in allen urfprünglichen Schematismen der Weltanfchauung. diefe Weife befaßt das absolute Ertennen alle Formen in fich und alle in der volltommenen Abfolutheit: fo dag in Anfehung feiner in jeder alle, und eben desmegen in teiner eine ale befondere begriffen ift. Jedes Befondere aber ift, als foldes,

Erfter Abschnitt. Schellings Reue Beitschrift für speculative Physit. 301

unmittelbar und nothwendig zugleich auch ein Einzelnes. Denn wird die Form besondere Form, so wird fie dem Wesen unangemeffen, und ift im Widerspruch mit ihm; der Widerspruch aber der Form und des Wesens macht, daß ein Ding einzeln und endlich ift. 1

Die Dinge unterfcheiden fich nur durch ibre Unvolltommenbeiten, und die Schranten, welche ihnen durch die Differeng bes Befens und der Form gefest find. Das Ginzelne ift eben baburd Einzelnes, daß es nur die Möglichkeit von andern obne die Birtlichteit, ober felbft eine Birtlichteit enthalt, von der die Möglichkeit nicht in ihm ift. 3m Absoluten aber, wie im. organifchen Leibe, bort es auf, reell betrachtet, ein Einzelnes gu fein; nur ideell, oder für fich felbft, ift es einzeln. Im Absoluten find Sein und Richtsein unmittelbar gusemmengeknübft. Denn auch die nicht eriftirenden Dinge und die Begriffe biefer Dinge fud in dem Ewigen nicht anders, als wie die existirenden Dinge and die Begriffe Diefer Dinge, nämlich auf eine emige Beife, b. in ihren Ideen, enthalten. Der Begriff teines Ginzelnen. f in Gott getrennt vom Begriff aller Dinge, die find, waren, ber fein werden; benn biefe Unterfchiede haben in Anfehunge tiner felbft teine Bedeutung. Die unendliche Möglichkeit 3. B. im Begriff eines Menichen ift in ihm vereint nicht nur mit bes unendlichen Wirtlichkeit aller andern; fondern auch alles beffen, bas aus ihr felbft als wirklich hervorgeht: desmegen das in ihm. begebildete Leben bes Ginzelnen rein und unverworren, und viel. tliger ift, als fein eigenes Leben; benn auch bas, mas im Gine : schien unrein und verworren erscheint, dient doch in dem emigen, Befen angeschaut zur Herrlichkeit und Göttlichkeit des Ganzen, 31

Da die Philosophie im Absoluten ift, fo tann fie nicht die:: bittliche, erscheinende Welt aus dem Absoluten ableiten ober

<sup>2</sup> Bruno, S. 83, 66 - 67, 69 - 70.

Rene Zeitschrift für speculative Physik, St. II., S. 3.—9.

bebuciren. Bie follte bie Philosophie irgend Abgeleifetes, obn bas abgeleitet werben tonnte, ertennen, da überhaupt nur Ibielutes, und Alles, was wir ertennen mogen, ein Stud aus den abfoluten Befen bes ewigen Princips ift. Die das Conftruirm' der Philosophie als ein Ableiten, und sonach als ein durchaus bedinates Wert anfeben, balten die ideellen Bestimmtheiten, welche blos als folde bervortreten, um durch die Conftruction wieber im die abfolute Ginheit berfentt zu werden, fur das Wefen und Die Sache felbft. Die bas Gange, welches abgeleitet wird, in bom Princip, ale feiner Ginbeit: fo tommt es nicht fomobl bar auf an, das Gange aus ihm abquleiten, als vielmehr in ihm als feiner Ginheit, Darzuftellen. Bon der abfoluten Dethote ift, was man in ber lesten Reit die fontbetifche genannt bet, awar das mabre, aber in der Roflexion aus einander gezogen Bilb. Denn was diefe als einen Fortgang, und in der Thefis, Antithefis und Synthefis aufer einander vorftellt, ift in der wahren Methode und in jeder echten Conftruction ber Philo fobbie eine und in einander. Die Thefis oder das Rategorifche ift die Sinheit, die Autithefis oder bas Supothetifche ift die Bich beit; was aber ale Sontheffs vergeftellt wird, ift nicht an fis bas Dritte, fonbern bas Erfte, die abfolute Ginbeit, von der Simbeit und Bielheit in Entgegensehung feloft nur Die verfdit benen Kormen find. Auf foldte Art ift eine jede Conftruction der Philosophie für fich ein Univerfum. 3ch balte aber dafür, bag eine fo bobe Ettenutnig nicht ber zufülligen Ginficht übre laffen werden muffe, und baf, nachdem fle einzeln und in mift ober weniger allgemeinen Formen in vielen hoben und vortreff lichen Geiftern jederzeit gewefen ift, wir darauf benten durfen, ibre Mile in der abfoluten Rorm gu geftalten, und von dem Chiawert! einzelnen Wiffens zur Totalität ber Ertenntnig über augeben. Diefes ertläre ich für die Endabficht und ben Awed aller meiner wiffenfcaftlichen Arbeiten, beffen Erreichung ich burch nichts, auch nicht burch bas Berweilen

auf Stufen, das nicht der Grad meiner eigenen Erkenntnis (!), sondern das Bemühen um die Form nothwendig machte, zu theuer erkauft glaubte. Denn ich wollte die Wahrheit in allen einzelnen Richtungen erkennen, um frei und ungeftört bis in die Tiese des Absoluten zu forschen. Alle verschiedenen Lehren, die sich zur Form gebildet haben, sind nichts Anderes, als nach verschiedenen Richtungen verschobene Bilder des einzig wahren Spstems, das, wie die ewige Natur, weder jung noch alt, und nicht der Zeit, sondern der Natur nach das Erste ist. Wo nennt Schelling (und Segel stedt hier schon überall dahinter) aussehüllich Pythagoras, Plato, Sexaklit, Leibnis, endlich Spinopa und Parmenides als die Urheber derjenigen "einzelnen Töne und Farben der Wahrheit," welche er in "einer gediegenen und bleis benden Bestalt zum Einklang und zur Harmonie bringen" will.

Da nur die lette Totalität Alles faft und in fich tragt, und allen Biberfreit enbet, fo findet nur in ihr Alles feine bleibende Stelle. Wenn biofes System einmal in seiner Totakiat dargestellt und erkannt ist, so wird die absolute Harmonie des Universums und die Göttlichkeit aller Wesen in den Gedans ten ber Menfchen auf owig gegründet fein. Alle Refferions puntte find in dem Umfang eines. Alles, befaffenden Guftems bezihnet, und in ihrer burchaus relativen. Wahtheit dargeftelt; womit benn auch femer gewonnen ift, daß Reber, ber auf eine solche fich gründet, selbst als Erscheinung in den Umtreis des mahren. Spftems fällt, und alle Möglichteit befonderer Philosi fobbien, die nup auf die angezeigte Art entfleten tonnen, auf-Phoben ift, dagegen bie Berrichaft ber all-einigen und trium=" Mirenden Philasophie von felbft beginnt. 2 Das hier befchriebene Shiem hat Begel, obgleich bies Schelling, nicht mehr anerkannte, in der Folge, eben durch Findung jener absetuten Form, wirklich

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für frec. Physit, St. II., S. 10, 12-14, 16-18.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 19 — 21.

aufgestellt. Als Sauptgegenfäge aber, welche es vereinigen soll, bezeichnet Schelling Materialismus, Intellectualismus, Realismus, Idealismus (Bruno, Leibnig, Spinoza und Fichte). 1

Ich werde jest noch im Allgemeinen von der abfoluten Form als bem Aufschließenden des Wefens, und ben allgemein Bermittelnden der Ertenntnif und des Abfoluten han-Die Meiften feben in dem Wefen des Absokaten nichte, als eitel Racht; und es ift für fie ein rein privatives Befa, daber fie es tluglich jum Ende ihrer Bbilofobbie machen. 3ch will ich noch beftimmter zeigen, wie fich jene Racht des Abie luten fur die Ertenntnif in Zag verwandele. Es gibt nicht ein absolutes Wiffen und außer diesem noch ein Abfolutes, fonden Beide find eins. Die Identification der Form mit bem Befet in der absoluten intellectuellen Anschauung entreißt dem Dus lismus die lette Entzweiung, in der er fich halt, und grundt an der Stelle des in der erfcheinenden Wett befangenen Ibie lismus den absoluten Idealismus (den Begel aber af entwidelt und gu einer Wahrheit gemacht bat). Das Welts des Absoluten an und für fich offenbart uns nichts, es erfüllt uns mit den Borftellungen einer unendlichen Berfcloffenbeil, einer unerforfolichen Stille und Berborgenheit, ebe der, welcha das Leben ift, durch ben Act feiner felbftanfchauenden Ertenntuif berborging in eigener Beftalt. Diefe ewige, bem Absoluten fellft gleiche Form ift ber Tag, in welchem wir jene Racht und die in ihr verborgenen Bunder begreifen: das Licht, in dem wir das Abfolute Har ertennen, ber ewige Mittler, das allfebenbe und Alles offenbarende Auge ber Belt, der Quell aller Deils beit und Erkenntnif. Denn in diefer Form und durch fle weiden die Iden erkannt, felige Befen, welche Ginige Die erften Ge fcopfe nennen, die in dem unmittelbaren Anblide Gottes leben, von denen wir aber richtiger fagen werden, daß fie felbft Gotter

<sup>&#</sup>x27; Bruno, S. 185 fig., **226—230**.

Erfter Abschnitt. Schollings Reue Beitschrift für fpaculative Phofit. 305

ind; benn jede für fich ift absolut, und doch jede begriffen in er abfoluten Form. Weshalb auch nicht gefagt werden tann, af wir in ben Abeen ner die Möglichteit ber Dinge begreifen. ber tein reelles Ding ertennen; denn die abfolute Form begreift ie absolute Realität in fich, nur die besondere ift vom Befen id der Realität getrennt. Der Demonstration geht die Conmetion nicht voran, foudern Beides ift eine und ungertrennlich. n ber Confirmation überhampt wird bas Befondere (bie bestimmte inheit) in absoluter, Form dergeftellt: Philosophische Confirucon insbesondere ift Darffellung bes Besondern in der ichlechthin tradteten - nicht wie in ben beiben Zweigen ber Dathematit loft wieder ideal oder real, sondern ap fich oder intellectuell anfouten - Form. Das Anderg aber ift die Demonstration felbft, icht Gleichsetzung ber Form und bes MBgfens in folder Gefialt , daß von dem , was in absaluter Form confirmirt oder wonon absolute Abealität erwiesen, unmittelbar, auch die absolute mlitat erwiefen fei. Das, woburch eine jede Conftruction abfalut , ift mit dem, mas Princip des Rusammenhangs ber philosophim Demonftration ift, felbft ibentisch und Gin und baffelbe. 1

C. Bon bem Segensatz der reesten und ideellen eihe, und den Potenzen der Philosophie. Die Einsit im Endlichen, so gut wie die Einheit im Upendlichen, die Absoluten beide absolutissen, bilden, nur für die ideelle stimmung, jede für sich relative Indisferenzpunkte, wie die den Brenzpunkte der ettiptischen Bahn; das Absolute aber, n das, worin auch diese heiden Einheiten real gleichgesetzt d, ist der Sentrals oder absolute Indisferenz Punkt. Form d Besen sind überhaupt im Berhältnis der Indisferenz blos, diesen auf gleiche Weise das Wesen in die Form und die m in das Wesen gebildet ist. Denn insofern jenes, wird die m als Einheit des Unendlichen mit dem Endlichen: insosern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reue Zeitschrift für spec. Physit, St. II., S. 21—24, 26—28, 30. Richtle G. d. pp. 11.

Diefes, bas Wefen als Eindvit des Endlichen mit bem Unente lichen gefest. Durch diefe beiden Binbelten werden in ber ibed len Entgegenfepung gwei verfdiebene Botengen bestimmt, an fi aber find beide die völlig gleichen Burgein bes Abfoluten. Un der erften abfoluten Ginbilbung (Der Ginbeit in die Bulbeit, it Unendlichen ins Endfiche) find im ber' erfceinenben Ratur it Abbilbungen; daber Ratur an fic Detractet, nichte Anderes, # fene Gin-Bilbung ift, wie fle im-Abfoluten feloft, unaemmi pon ber anbern, ift. Denn buburd, baf bas Inendliche in Endlide, wird das Wefen in bie Rorm eingebilbet; ba nun it Rorm nur durch bas Wefen Realitat erlanat it tann bas Wiff da es in die Norm, obne das nach Ber Woransfenung diese pleise weife in das Wefen eingebildet iff, fich wur als Wöglichtell M Grund von Realitat (und bas ift their Die Ranw), micht abni Indiffereng der Möglickleit und bei Birtlichteit: barftellen. Ein = Bilbung ber absolmen Rorm in bas Defen ift, was wir Gott benten! und von vielet Eufe Bilbung find die Aben in ber ibeellen Belt, welche baber in ihrem Anfich bie and Einbeit ift. Die Korm, Die ift bar Weselen eingebildet ftellt fla, im Gegenfas gegen bas Befen bas in bie fin und welches nut all Grund erfdeint, all abfolute Thaiff und pofitive Urfache von Realitat bar. 3m Abfoluten det bas Unendliche ifi bas Endliche, wie bas Ordliche in bas enbliche, ohne Beit, emia gepflankt! und in ibm fleben bir bill Cinbeiten, jene als Abfoluthett ber Korm; Diefe ale Abfoluf des Wefens, Ratur und Gott, ift gletder entiger Duradtin In feder Einheit find wieder alle Billengen enthalten, nur der Ginen unter dem gemeinschaftlichen Exponenten ber End teit, in der andern unter dem der Unenblickeit. 1 106

Reue Zeitschrift für spec. Physft, St. II., S. 34; 37 -- 42 (Inifel für spec. Physit, Bb. II., H. 2, S. 114). — Schiller sagt in den Philose schen Briefen (Bd. IV., S. 437): "Natur und Gott sind zwei Größen. Akty volltommen gleich find; die Ratur ift ein unendlich gerhellen Got.

Erfer Abschnitt. : Schellings Reue Beitschrift für fpeculative Phyfit. 307

- 1. Die erfte Potenz tonnen wir die Potenz der Resflexion: neinen, ida in ider Reflexion das Allgemeine zu dem Besondern hinzukommt und gesucht wird. In der reellen Welt (im Besondern) wird durch die relative Aufnahme das in die som gebildete Westen leiblich, und zieht körperliche Gestalt an: in der ideellen (im Allgemeinen) wird es durch dieselbe Einbildung Wissen, und nimmtigeistige Gestalt an; jenes ist die Tosklität einer materiellen Gestaltung im Raum (der allgemeine Weltbau'), dieses die Totalitüt einer idealen Gestaltung in der Beit (die Wissenschaften). In
- 2. Die in bem Wefen leuchtenbe und ihm eingeftaltete form biglichnet bie zweite Poteng, bie ber Gubfumtion. Insehung der reellen Welt brudt fie fich, aber immer in ber Unterriduung unter die reale Ginheit, welche bie berrichende der Ratur ift, im dem allgemeinen Mechanismus, der mit der Bestimmung der Rothwendigkeit gefest ift, aus, wo das Mgemeine ober Wefen als Licht, das Befondere fich als Rörper ktauswirft. Wie bas Befrit, bas in die Form gebildet wird, th aus der Racht un den Tag erhebt: so ift dagegen die in das Befen gebildete Form bas Licht, bas in der Finfternif fcheinet. - Die in ber ideellen Reibe' bas Wiffen bas in ben Tag ber Form gebildete Wefen: der Absoluten ift, so ift bagegen bas Bandeln, bas mit der Beftimmung ber Freiheit gefest ift, In Sineinbilden der Form als des Besondern in das Wosen des Moluten als das Allgemeine. Wie in der reellen Welt die dem Befen identificirte Form als Licht fceinet, so scheint in der ideelim Belt Gott felbft in eigener Seffalt, als die in der Einbildung ber form ini das Wefen durchgebrochene lebendige Form.: Es gibt lein wahres Sandeln, welches nicht das göttliche Wefen ausbrückt. 2

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physit, St. II., S. 42, 45 (Ideen philosophie der Ratur, S. 81).

Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. II., S. 46 — 48; Ideen meiner Bhil. der Natur, S. 81; Borlesungen über die Methode, S. 26.

3. Die britte Potens, als Ginheit ber Reflexion und ber Substumtion, werden wir als bie Boteng ber absoluten Gleich fesung bes Endlichen und Unendlichen, und demnach ber Bits munft bezeichnen. Die abfolute In-Gins-Bilbung ber beibn Einheiten im Realen (nur nicht als Sunthefe, fondern als Erftt betrachtet), auf folde Weife, bag in biefem bie Materie jag Form, die Form gang Materie ift, ift ber Organismus, bas polltommene Gegenbild des Abfoluten in der Ratur, der book Ausbrud der Ratur, wie fe in Gott, und Gottes, wie ni ber Ratur ift, im Enblichen. - Die absohute Ini Cins-Billen der beiden Ginheiten im Ibralen, fo daß der Stoff gang form, die Form gang Stoff ift, ift das Runkwert: und iems in Abfoluten verborgene Gebeimnis, welches die Burget aller Rulität ift, tritt bier in ber reflectirten Belt felbe; in ber bidfin Dotens und höchften Bereiming Gottes und der Ratur, als Cimi bildungstraft berbor. 1 - ife :: 1 . f ...

Wenn die Schönheit etwas Unzeitiches ift, so if jobel Ding nur durch seinen ewigen Begriff schön. Die Dinge mit absoluter Wahrheit erkennen, heißt aber eben auch so viel, alle in ihren ewigen Begriffen erkennen. Die höchke: Schönhet und Wahrheit aller Dinge also wird augeschaut in einer mit derselben Idee. Iedes von diesen begreift in seiner Absoluted das Andere in sich, und ist selbst wieder in ihm begriffen. Mit den beiden Einheiten, die in ihm, gleicher Natur mit ihm selbst und unter einander, begriffen sind, bildet das Absalute ein dreis einiges Wesen, bessen innern Organismus Alles ins Unenkliche wieder darstellt und zur Erkennbarkeit zu bringen streit und Philosophie geht in einem beständigen Sehen und Wieder vernichten der ideellen Bestimmtheit fort. Wir werden in den Wesen senes Einen, welches von allen Entgegengesetzten webt

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physit, St. II., S. 49 - 50; 30en zu einer Philosophie der Ratur, S. 81.

das Eine noch das Andere ift, den ewigen und unsichtbaren Bater aller Dinge erkennen, der, indem er felbst nie aus feiner Ewigstit heraustritt, Unendliches und Endliches begreift in einem und demselben Act göttlichen Erkennens. Und das Unendliche zwar ist der Geist, welcher die Einheit aller Dinge ist: das Endliche aber an sich zwar gleich dem Unendlichen, durch seinen eigenen Willen aber ein leidender und den Bedingungen der Zeit unterswessener Gott, und gleichwohl als Endliches ohne Zeit bei dem Unendlichen, da diese Drei eine sind in Einem Wesen. <sup>1</sup> Echt Schellingisch ist auch hier das erste, abstracteste Moment als das höchse und die Totalität gesett.

II. Das Gespräch "Bruno oder über das göttliche und mtürliche Princip der Dinge," das, sowohl in Bezug auf den beculativen Inhalt als auch durch seine mythische Form, vom Studium des Platonischen Timäus, so zu sagen, dustet, wie es kun auch aus ihm entsprungen ift, 2 gibt num die Entwidelung is bisher im Allgemeinen über die reelle Seite Gesagten. Der Berlauf der sernexen Darstellungen aus dem Systeme der Philosphie in der Reuen Zeitschrift bezieht sich oft ergänzend auf dies bepräch; wir müssen daher Beides zusammenschmelzen.

A. Weber das Denken ift an fich der Zeitlichkeit untersworfen, noch das Anschauen, sondern jedes nur durch seine relasive Arennung und Vereinigung von und mit dem andern. Je willommener nun ein Ding ist, desto mehr bestrebt es sich, schon in dem, was an ihm endlich ist, das Unendliche darzustellen bestwehr nimmt es auch von der Unvergänglichkeit des Ganzen an Bon dieser Art stud die Gestirne und alle Weltförper, deren Iden von allen, die in Gott sind, die vollkommensten sind. Auch in der relativen Identität der ersten Potenz der Natur (auf die Beiling sich bier allein beschränkt) recurriren wieder-alle Potenzen;

Bruno, S. 20—21, 23 (Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. II., S. 50—51, 60), 71.

<sup>\*</sup> Cbenbafelbft, . 225.

und nur aus dieser In=Eins=Bildung aller Potenzen, auch in Refler, tann die Ratur der Materie begriffen werden. Das, was aus der Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Ewigen auf das Endliche entspringt, wenn jene Beiden zwar abselt gleich werden, ist der Naum, das ewig ruhige, nie bewegte Bild der Ewigkeit.

- 1. Der Begriff aber, der sich unmittelbat auf das Endlick bezieht, ist an dem Ding ansgedrückt durch die erste Dimensim oder die reine Länge. Die Linie, die erste Potenz, die de Restlexion, ist das erste Fürsichselbstsein der Form (der Einbildung des Allgemeinen ins Besondere), das reine Schema der relativa Einheit der Indisserenz mit der Differenz. Das Herrschende in der Linie ist die Differenz, der höchste und reinste Absonderungs act von der Allheit des Raumes, die reine Aus de hnung, is der ins Unendliche ein Punkt außer dem andern ist.
- 2. Die zweite Potenz in der relativen Einbildung bei Wesens in die Form ist die in ihm wieder begriffene relative Identität des Endlichen mit dem Unendlichen, Ausmahme ist Differenz in die Indifferenz. Diese ist das Bestimmende ist zweiten Dimenston, und an der Materie das, wodurch ste in ist Empfindlichteit eingeht, Gestalt annimmt, und ebensto sürd Urtheil, wie durch die erste Potenz für den Begriff, bestimmt wird. Das absolute Schema dieser Einbildung des Endliche ins Unendliche ist die Areislinie. Was nun die Dinge sie das blos Geradlinigte und den endlichen Begriff bestimmt, ist der unorganische Antheil: was ihnen aber Gestalt gibt oder für das Urtheil und die Aufnahme des Besondern ins Augemein bestimmt, der organische. Die beiden ersten Potenzen sind, unsschung der Materie, blos Form bestimmend.
- 3. Die dritte Potenz der relativen Einbitdung der Indiffrenz in die Differenz ist die In-Eins-Bildung der beiden Cipbeiten der Resterion und Subsumtion. Die in der relation Einbildung des Unendlichen ins Endliche durchbrechende Chiff

beit dieser beiden ift der absolute Raum. Das Gleichsegende ift das Segende der dritten Dimenston, worin die beiden ersten suthessert werden, demnach das Realitätsbestimmende im Raum, die Schwere. Wir können diese dritte Potenz in der ersten, velche die drei Einheiten der Restexion, der Subsumtion, und der, worin beide eins sind, aus einander gezogen und doch identisch, wie in, der Form des Schlusses, darstellt, als die stein der Bernunft oder Anschauung bezeichnen. Wuch dies ist nicht ohne Verwirrung, da immer dieselben Kategorien blos wiederholt werden, und doch was sie in den verschiedenen Stusen darstellen, stets ein Anderes werden soll.

B. Aber die erfte Potent ift auch blos in der ihrellen Enteigenfetung, nicht in ihrem Anfid, blos relative Einbildung bes Anenbligen ins Eudliche, und in diefem wieder abfolut: fo daß ft in die folgechthin absolute Ginbeit gurudgebt, die als folde de beiden Einheiten in ihrer Ginbeit begreift. Bon diefen Ginbiten, die in den ewigen Ratur als fo piel abfolute Chenbilder ton ihr felbft find, muffen auch in der Erfcheinung die Abbilder fin. So ift alfo die Einheit ober Idee, die im Absoluten ber mfien Poteng ober ber Materie porfieht, mieder ichlechthin abfolut. Das ift das im Abfaluten verborgene Princip der allgemeinen Befete, nad welchen fich bie Materie im Beltbau gefialtet. Rur in ber fperulativen Ertenntnig diefer Gefete beweift die Confirmation der Materie ihre Bollendung; überhaupt aber find die Gefege bes Wolthaus das allgemeine Bild der Philosophie. 2 Sier citiet Schelling-einige Male Segels, den n felber feinen Freund nennt, Diffentation De orbitis planetarum, 3 beren Andeutungen und Grundfate Schelling bier benutt und entwidelt bat. Er fahrt fort:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruno, S. 88, 90, 93 - 94, 99 - 190; Raue Zaitschrift, St. II., S. 55 - 59.

<sup>2</sup> Reue Zeitschrift für speculative Phosit, St. II., S. 60-62, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rene Beitschrift, G. 63., 70., 73.—74.; Bruno, G. 225.—226.

- 1. Die erfte Ginbeit, die ber Ginbildung des Unendlichm ins Endliche, ift die, durch welche ein jedes Ding die Möglich teit hat, in fich felbft zu fein, diejenige alfo, woburch es biefes bestimmte ift. In einem folden Endlichen wird, ba es nicht Totalität oder Universum für fich, und nur in der Bestimmung burch anderes Sein ift, die Einbildung des Unendlichen in fin Reales nur gum Trieb, mit anbern Dingen eins gu fein, un mit ihnen gufammen eine Sotalität darzuftellen. Das alfo, me burd es in fich fetbft ift, folagt in bas Entacaengefeste, namid in einen Trieb in Andern ju fein, in ben Erganzungstrieb auf ber fic an den erfcheinenden einzelnen Dingen als Cobafies außert, b. b. als Dagnetismus, die Impreffion der Gilf ober Icheit in der Materie. Der Weltterper aber drudt ned der Ericeinung das Sein der Idee aus; daber jeder fich für fi felbft bas Ganze nimmt, und in feiner Abfonderung das Univerful darftellen tann. Die Gowere nimmt unaufborlich die Differen i die allgemeine Indiffereng auf, indem fie bie Seele ober den Auf drud des unendlichen Dentens an ben Dingen bom Leibe vertnuff
- 2. Die andere Einheit ift, wie befannt, die Subsumiis des Endlichen unter das Unendliche. Wie die reine Ginbilbmy des Unendlichen ins Endliche, in der Abstraction von ihrer mb gegengefesten, alfo in ber ideellen Beftimmtheit, ber reine Ram ift: fo ift diefe, die entgegengefette, in gleicher Abftraction, it reine Beit. Der unenbliche Begriff, der an bem Endliche durch die erfte Dimenfton ausgebrudt ift, wird lebendig thatis indem das Endliche in ihn bineingebildet wird, wie er jum nie nen Sein, zur absoluten Rube wird, indem er in bas Endlich eingeht. Diefer actuofe Begriff, die lebendig gewordene Linic, if die Beit, die nur Gine Dimenfton hat: bas ftets bewegte, emi frifche, harmonisch fliegende Bild bes unendlichen Dentens. It fofern nun ein Ding den unendlichen Begriff nicht in fic bal insofern ist es auch nicht als Besonderes absolut, oder sich selbs bas Absolute, fondern nur in einem Andern, welches ihm bas

Woslute ist: Himviederum, insofern ein Ding das Unendliche in sich selbst hat, insofern ist es auch als Endliches im Unendlichen. Da nun das Schema der Einbildung des Endlichen ins Unendliche die Zeit ist, so hat ein Ding, insofern das Endliche nicht in ihm selbst in das Unendliche ausgenommen ist, nothe vendig auch die Zeit außer sich, und wird der Zeit verbunden und das, worin Endliches und Unendliches, Raum also auch ind Zeit, absolut in Eins gebildet sind.

3. Die Reit nun, die lebendige Ginbeit, wird in bet Schwere ber Differeng verbunden. Die relative In-Gins-Bilbung aber 168 Raums und ber Beit ift Bewegung, bas Daf ber Beit. Bo alfo ein Ding nicht die Substang in fich felbft bat, bewegt i fich nothwendig in ober gegen bas, welches ihm bas Wefen Diefe Bewegung, diefer Fortidritt ins Sein, ift, was wir ull nemen. Um das Gefet diefer Bewegung ju ertennen, if Mimendig zu wiffen, daß jebes Ding reell nur ift burch bas, durch es dem unendlichen Begriff verbunden und in die Allheit A Dinge aufgenommen wird. Sofern es nun blos die relative Reichheit mit fich felbft behauptet, wird ihm bas Allgemeine th das Befondere nicht anders, als wie die Linie dem Wintel; Athin jum Dreied verbunden. Gofern es aber bem unendlichen Begriff ber Dinge vertnüpft wirb, welcher fich gu bem Endlichen n ihm, wie die zweite Boteng ober bas Quadrat zu feiner Bugel, verhalt, tann ibm jener nur als bas Quabrat von ibm Mnüpft werben. Bieraus ergibt fich fur bas Gegenwärtige Mgendes. Rambich da das Gein außer bem Abfoluten, ober b Differeng, in jeder Begiebung nur eine quantitative fein tann: tann fier auch in Anfehung bes angenommenen Dinges nur imitiative Diffeteng in Bezug auf ben Raum, alfa Ent= tnung deffelben von dem Abbilbe feiner Ginheit, fein. Und da ner die Broge jener Differeng auch die Große ber Entfernung limmt, sa hat auch diese zu dem mahren in den Raum fallenden bilde daffelbe Berhältnif, welches die reine Differeng zu der Idee

selbst hat. Jene Bemegung geschieht daher so, das die Zeit nicht der einfachen Entfernung, sondern dem Quadrat der Entfernung gleich sei. Und hier liegt der Grund des Rewtonischen Gestel das die Schwere überhaupt im umgekehrten Berhältnis de Quadrate der Differenz (Entfernung) zunehme: indem der Köppt steitg foetfährt zu fallen, nehmen die Zeiten ab, und die Rämm verhalten sich, wie die Quadrate der Zeiten.

C. Das Bolltommenere nun betreffend, welches das Gin und das Leben in ihm felbft bat, fo ift das Endliche dem Un endlichen in ihm auf folde Beife verbunden, daß diefes ju jemm fich nicht mehr als fein Quabrat, sonbern wie völlig Gleicht zu völlig Gleichem verhält. Wird aber bas Quadrat mit ben woven es das Quadrat ift, pervielfact, so entfteht der Butia (A3), welcher bas finnliche Abbild ber 3bes ober ber abfolute Cinheit des Gegensages und der Cinheit felbft ift. Sier ift M Wefen und die Gleichheit der drei Ginheiten im Befondern & tiefften ju fcanen. Die erfte Cinheit bes Belttorpers Sinformung des Unenblichen ins Endliche) ift die, traft wiff der Beltkörper in fich felbft ift, und als folder feinen Ra und Diftang vom Centro oder dem Abbild der Einheit behauft Diefe Einheit werden wir, um nur vorläufig unfere Iben # etwas Betanntes angufdliefen, indes feine Centrifugaltial nennen; bie andere, bie Einbilbung bes Endlichen ins Ilum liche, wodurch der Weltkörper, indem er in fich felbft, auch Centro ober bem Abfoluten ift, werden wir mit gleichem Griff indef als feine Centripetalfraft bezeichnen. (Die beide gang ibeell -- formal -- entgegengefesten Krafte haben tis andere Bedeutung, als die einer Supothefe, und find blos (mit rifche Begriffe, Rategorien, durch deren Anwendung ber Beife formale Theorien erzeugt.) Er tann nur dadurch fich felbf #

Reue Zeitschrift, St. II., G. 64 - 65, 93, 67 - 70; Brunt, C. 16.

Subfianz fein, daß die Linie feiner Entfernung in ihm lebendia wird; lebendig aber wird fle nur dadurch, das die Differenz ober bes rein Endliche an ibm bem uneudlichen Begriff gleich wirb; mider, da er die Reit if, ber Entfernung vereint, biefe jum Amlauf macht, - bie Difieng, bie gur Beit wird. Auf Diefe Beife find den Spharen ihre Beiten eingepflangt morben, fie ithft aber burd ihre himmlische Ratur angewiesen, burch treis inde Bewegungen das Sinnbild des Alls gu fein, das, fich: ausneitend in alle Raturen, doch flets gurudtehrt wieder in feine Linkit. Denn das, wodurch fie fich absondern und entfernen on dem Abbild ihrer Einheit, und das, wodurch fie aufgenomun werden in ben unenblichen Begriff, ift in ihnen nicht getrennt, it in ben irbifden Dingen, ober in ftreitenbe Rrafte gefondent life bloge Berkanbestategorie verwirft fomit Schelling jest ause ndlich), fondern harmonisch verknüpft. Rach dem allgemeinen mema ber Confirmction verhalten fich die brei Reppler'ichen kfige überhaupt wie Indifferenz oder abfolute Gleichbeit des Agemeinen und Befonderen, Differeng bes Algemeinen und klondern burch Differengtrung in ber Form, und Biederherdung der Soemeltat durch Gleichsegung des Allgemeinen und Icondern in der Zotalität, worin Beide zur Einheit reconstruirt ind; fie bruden auf biefe Weife den ganzen Bernunftorganisbit in den Bewegungen der Beltkörper vollkommen aus, und ilden unter fich felbit ein in fich gefchloffenes Syftem, den Anzen Topus ber Gefehmäßigkeit. 1

1. Ein Wefen, welches felbstfändig, gottgleich, ift nicht it Beit untergeordnet, sondern zwingt diese, ihm unterwürfig zu in, und macht fie fich felbst unterthan. Das Endliche ferner fich dem Unendlichen gleichsetend, maßigt es die gewaltige leit: so das sie nicht mehr mit dem, wovon sie das Quadrut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruno, S. 104—105, 97—98, 226; Neue Zeitschrift, St. II., <sup>1</sup>. 72—73 (76, 73, 81; Darlegung des wahren Berhältnisses der Natur-Mosophie, **5. 35**), 78, 89.

ift, fondern mit fich felbft vervielfact ber mabren Ibee gleich wird. Aus diefer Mäßigung der Reit entspringt das himmlich Daf ber Beit, jene Bewegung, in welcher Raum und Beit fell als die völlig gleichen Groben gefest werden, die, burd fich fell vervielfact, jenes Wefen göttlicher Art erzeugen. Da bie Rein ben Raum, der Raum in die Beit untrennbar gewachsen ift: # tann biefe mit bem Raum fonthefirte Beit (welche Umlaufign ift) tein unmittelbares Berbaltnif zum Raum als Raum (# Diftang), fondern nur gu dem baben, in Anfehung beffen Bit untrennbar find, welches bas A2 ift. Da ferner die Umlauf zeit nicht ein Theil, fondern bas absolute Ganze ift (indem auch ihr Entgegengesettes begreift, und Diftang und Beit abid verbunden find; welches in dem Rall nicht Statt findet): fo in ffe, als reelle, fich zum A' nur als die Quadratwurzel verhalts Es folgt mithin allgemein, daß fich die Umlaufszeiten in M febung aller Welttörber, wie die Quadratwurzeln aus den En ibrer Entfernungen vom Centro verbalten; meldes das erf ber Repplerifden Befete ift. 1

2. Wenn nun das von fich selbst Bewegte auf eine sollig gleiche Weise die Differenz an fich in die Indifferenz an nehmen, und hinwiederum die Indifferenz in seine Differenz stönnte, entstünde diejenige Figur, welche der volltommenste kondern entstünde diejenige Figur, welche der volltommenste kondern ist, die Erreislinie. Wäre diese Form allgemein, würden jene himmlischen Thiere in gleichen Zeiten völlig glick Bogen beschreiben: und jene Differenz des Raumes und bescheit, welche Du in der Bewegung des Sinzelnen gegen seine Einheit, im Fall, gesehen hast, wäre völlig vertifgt. Allein das wären alle gleich volltommen. (Vielmehr käme ihnen nur dasstracte Identität des Verstandes zu.) Die ungeborne Schönbet, die sich in ihnen enthüllt, wollte allgemein, daß an den

Bruno, S. 106; Reue Zeitschrift, St. II., S. 74-75.

voburd fle flotbar murbe, eine Gree bes Befondenn qurudfiebe. Indem fie ihr Angeficht an dem Simmel für finnliche ligen entibleierte, wollte fie, daß iene abfalute Gleichheit, welche it Bewegungen ber Subaren lentt, in zwei Buntte getrennt Noiene, in deren jedem amar diefelbe Ginheit der Diffepena nd ber Indiffereng ber Gade nach für unfinnliche Augen ausmudt, jedoch nicht bem Schein, nach gegenwartig fei. it allgemeine Ellipticitat der Bahnen ber Beltforper, bas weite Repplerifde Befes, nichts Anberes, als Differengimig der in dem: enfen ausgedrückten Gleichheit. Die Ellipse:iff ible Anderes, als bas, allgemeine Schema ber in der Differenz wgebrudten In -Eine Bildung der beiben realen Einheiten, beren Smer bie Differeng ber Andifferens, in ber anbern bie wiffereng der Differeng gleich geworden. Go bewegen fich Die fic felbft gurudtebrenden Opharen nicht um Ginen Dittele mit, fondern um zwei getrennie Brennpuntte, bie fich mechfelbig basi) Bleichgemicht halten, und beren. Einena zwar ibas wiende Abbild ber Einheit füllt, aus der fie genommen find, andere aber die Idea eines jeben Körbers ausdrückt, foforn - fid selbst das AU und absolut und selbstständig ist: damit so ber Differeng feloft bie Ginbeit und bas eigene Berbangnif nes jeden erkannt werde, als besonderes Wefen absolut und ls absolut ein Besonderes zu sein: 1

3. Allein weil: auch die Differenz in diefer Baziehung micht of für die Sescheinung, sondern auch im der Erscheinung selbst ider zur Identität gebracht: werden sollte: so: find jeme himme son Geschäpse durch eine wahrhaft göttliche Kunst: gelehrt worsm, den Lauf ihren: Bewegungen jest zu mäßigen und anzuhal=
n, jest ihrem inwolmenden Triebe freien zu folgen; und, damit if diese Art Zeiten auch Räume wieder gleich würden, und die nifernung, welche nur durch ihre Gleichheit mit der eingebornen

<sup>1</sup> Brupe, S. 108-110 (Reue Zeitschrift, St. IL, S. 78).

Beit tebenbig ift, nicht aufhörte, lebendig zu fein; in der größeren Entfernung in derseiden Zeit einen kleineren Bogen zwich zulegen, in welcher in der geringeren der größere Bogen zwich gelegt wird. Die reelle Gleichfehung der beiden Cinhviten, dem Schema die Recissinie ist, wird eben dadurch wieder hergelit, das die Zeiten sich nicht wie die durchlaufenen Bogen, sonden wie die ganzen Kännne zwischen diesen und dem Centro wieden. Denn da diese, dem Inhalt nach, seinander gleich sich sollen, das in gleichen Zeiten duch wieder gleiche Räume duch inien werden. Durch diese mehr als serbliche Ringheit, wie in der Differenz selbst dies Weinheit Bewahrt, geschieht es, is die Gestlinien veren Bahnen in dem Schen zwar ansgehom Kreislinien sind, doch wahrhaft und der Idee mach Erreibalm Kreislinien. Und dieses ist der Sink des Frieten Kepplist sie Gestlieben.

Petelend's du ibie allgemeinen Butegotiem hierfür vollends miehr answeichen: so wenn er die Methe der Körper des Gonn spflems mit ber Weihe der Wetalle vergleicht, wobei der God das Gold, als das geronnens Licht, zufällt, und er die Uniterschie meilen Kelhen auf einen Cohafonsunterschled zurücklicht will schlestlich an dieser Ausführung eine "Probe" sprücklich an dieser Ausführung eine "Probe" sprücklich eine siehen sinden, dach at er Recht, ihr zu mistrauen, inden schlest zur erfe, "von diesen Gründen eintlehnte Begläubigm vorzieht: Die organische Natur wird hier ganztich verzien wird eine Ausführen der Meditatung der gemeinen Medallismus im Wellweise in biese Daustellung der gemeinen Medallismus im Wellbau verflochten.

So ift alfo bas Universum in der absoluten Ibentität, iff als in eintem ordnungslofen und unförindichen Chaos; sonden absoluter School und Form, dennoch als im Chaos begriffe

<sup>1</sup> Bruno, S. 110; Reue Zeitschrift, St. II., S. 79-80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rene Zeitschrift, St. II., S. 91—174; St. III., S. 92—109 (109)

nämlich im abfoluten In-Cinanber, obne Raum, obne Roit, ohne Unterfcheid boeffelt und bennoch gefdieben, gugleich abt: Ginhit and Mibelt. Aber ans biefen Ibenettat ift auch bas Uniberfum nie auf gektliche Bieble entsprungen; fondern wie es jest mifpringt, iff es apia aus ibr als bas Bilb ber gottlichen Beisbeit geruftet und gewaponet aus bein Soupt ber ewigen Dacht mibrungen; und wie es ewig entfpeungen ift, entfpringt es auch thi, namitch fo, bağ thm fene nicht ber Beit, fondern ber Jore nad vorenarbt. 3ff der Mitte aller Sparen, an dem Abbild him Einbeit, entgündete fich bas unfterbitche Sicht, welches bie wige Ibet aller forgerlichen Dinge iff. De mehr aber fin Ding Angele ift und in feiner Gingeinbeit beharret, befo mehr trennt w fid von bem ewiaen Beariff allet Dinge, welcher in bom ficht außer Som fälls, und gebort dem an was nicht ift. Tert in Graid bon! Gettent ff! ber utalten Raibt, bee Mutte Mir Dinge. Das Bidt ift in ber Ratur felbft: bas anttfiche Brugenbe; thatige); mie bie Schwere, welche ein Gesen der Rucht h beit Zag iff. bas nu tutli d'e (mrutterliche, embfangende, bitende) Brieger, Die Ratur in det Rufue: Durch bus golls liche Beineis , wertches bie Bintibilithen Dinge Wente, And alle hie Baiblungen dur bie Etabett gerichtet: 4 3m: Grtennen felbf ift bee refative Gegenfab bes Endlichen und Unendlichen Mitt. Das Besteben bes'enblichen Greennens auf bas unenbe lige beinat bas Biffen bervor, nicht ein absolut zeitlofes Ertenun, fondern ein Gefennen file alle Reit. Burd jene Beziehung wird nothwendig Die Anschulung mit dent, was in ihr endlich, unendlich und erwig iff, jugleich unbelich und gie einer unende liden Möglichteit von Externinif. Das Unendliche aber unend lid gefehij ift, was wie Begriffenennen, bie Boglichkeit: bas Endliche Wer unter bas Unendiche aufgenommen, erzeugt bas Atheil, die Wirklichkeit: fo wie bas Ewige, unendlich gefeht, ben Shluf, die Rothwendigkeit. Sterin liegt ein fower zu entbidelnbes Gemebe', und eine beffimmte Articulation (ber Dialettif

nämlich, beren Anchwert nur hier und ba zu berühren Gdellim im Stande ift). 3m Umenblichen brudt fich bie Form bes Emgent burch amei Begriffe jaus " Gubfigna und Accidena. In bet Enblichteit aber sber: Wirtlichteit friegelt fic das Ewige buch die Begriffe der Urfache und ber Wirtung. Jim der Roth menbinteit endlich brudt, fich bas: Emige burch ben Begrif ba allgemeinen Bechfelbestimmung ber Dinge burd einander auf und biefes ift, die bochfte Tatalität, welche fich in der Reflerin extennen laft. Die unendliche Korm im Schluffe ift die tatige nifche: Die endliche, Die hopothetifche: Die am-meiften von bi Ragur bes. Emigen bet, bie bisjunctive, Diewundernemundik Form des Berkandes! Belde Luft ift es, ben gleichen Abont. des Ewigen von bem Gerufte ber tonverlichen Dinae an in berauf: gur Form bes Schluffes gut ertennen: In biefer gangte Sphäre des Wiffens waltet eine dunbaus untergeordnete Erfenne nifart, welche wir die der Refferien goer des Berftandes nenut werben. (Schelling bat alfa diefe Rategorien ber fubjection Logit, beren bobere Bedeutung ibm., wie Schlegeln, gwar duch Begel gufgefoloffen worden gu fein fcheint, dennoch nicht, glich Bagel, ju Momenten der fveculatigen Bernunft erheben tonnen)-Die Erenmung ber beiben Belten, jener, welche bas game Defa bes Abfolnten im Endlichen, und jener, welche es im Unendlicha ansbrudt, ift-auch die bes gottlichen von bem natürlichen Drind ber Dinge. Der Dug an ismus, verbindet, bas Licht ober Mi im Endlichen, bas Runfim ent bas Licht jenes Lichtes ober in im Unendlichen ausgebrückte emige Ibee, als das göttliche Princh bem Stoffe, als bem natürlichen. Wir muffen das Univerfin bis dabin verfolgen, wo der abfolute Ginheitspunkt in die ju relativen getrennt ericeint, und in dem Ginen den Quellpunk ber reellen und natürlichen, in dem andetn der ideellen und göttlichen Welt ertennen, und mit jener zwar die Menfdwerdun Gottes von Emigfeit, mit Diefer die nothwendige Gottmerbun bes Menfchen feiern; und, indem wir auf diefer geiftigen Litt

Erfter Abfchnitt. Scheffinge Philosophie und Religion. . 321

frei und ohne Widerstand auf und ab uns bewegen, jest herabsteigend, die Einheit des göttlichen und natürlichen Princips zetrennt, jest hinaufsleigend und Alles wieder auflösend in das Eine, die Natur in Gott, Gott aber in der Natur sehen. 1

III. Wie das Gefprach Bruno ein Bruchftud aus der reels m Reihe weiter entwidelte, fo folieft fich bie fragmentarifche fortsetung diefer Gespräche, die Schrift "Philosophie und Religion," als eine Darftellung aus der ideellen Reihe, die hier it prattifche Philosophie genannt wird, ausbrudlich den zwei vorpergebenden Schriften an. Die außere Beranlaffung gur Berausjabe mar bie, bag, indem Schelling burch Efchenmager (in effen Schrift "Die Philosophie in ihrem Uebergang zur Richt= filosophie," 1803) und Andere auch in feine Raturphilosophie nm "ergangenden Blauben" bereinbrechen fab, er in diefer Brift, den hingeworfenen Rebbehandicuh aufnehmend, fich über # Berhältnif von Philosophie und Glauben speculativer Weise flart, und bergleichen gudringliche Anhanger fich allen Ernftes Abittet. 2 Doch murbe endlich auch er felber, ihrem Beifpiele Agend, in biefen Glaubensbrang hineingeriffen, wie bann fein tispiel wiederum Andere nach fich gezogen hat. Wenn bei diesen thten aber, wie beim Meifter, fich der Glaube auf der höhern Stufe nur reconftruirt, und reconstruiren muß, um endlich mit em absoluten Wiffen vollständig ausgeföhnt zu werden (weshalb ir bon ihnen auch in ber Folge nach zu reden haben): fo fielen ne Erftern, bie anfänglich zwar auch mit Schelling wenigftens heinbar von denfelben Principien ausgingen, doch bald in das ulgare Bebiet der längft abgethanen, hinter uns liegenden Gefühls= nd Glaubens = Philosophie gurud, und verdienen daber in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reue Zeitschrift, St. II., S. 85—87, 46—47, 58 (Ideen zu einer bilosophie der Natur, S. 142); Bruno, S. 119, 123—124, 126 (136, 53—155, 157—160, 164), 176—177, 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophie und Religion, Borbericht, S. m — v1 (S. 20).

Michelet G. b. Ph. II.

Seschichte der Philosophie weiter teine Berückschitigung. Eschermager behauptet, daß das Absolute der Philosophie noch nicht der wahre Gott sei. 2 "Sollen die herrlichsten Provinzen unser Geistes" (ruft er pathetisch aus) "durchs Denten verdorben werden? Eine höhere Harmonie, als deren der Verstand fähig ist, liegt im Gemüthe des Menschen, wo der Begriff tein Recht mehr hat. Der Glaube, der in sich selbst die Urtunde der Gottheit, die teines Zeugen aus dem Verstande bedarf, hat ein für alle Reldem Wissen entsagt." So ist Eschenmager auch noch in seine "Psphologie," die 1817 erschien, obgleich er die Terminologie der Naturphilosophie immer noch beibehielt, auch wohl hin wieder sogar in der Sache noch mit Schelling übereinzustimma vorgibt, doch in der That noch nicht einmal so weit, als 3 Kries, der Fühlen und Denten doch schon zu vermitteln sucht

<sup>1</sup> hierher rechne ich Bindischmann, Bagner, ber fpater fi auch noch in eine mathematische Philosophie verirrte, und Rrause. Bed mit dem Ersten, der durch Bereinigung im Gebet mit Fürst Sohntell fich von einem fechsjährigen Augenübel vollkommen curirt hatte, Begel einem Briefe an feine Gattinn (Berte, Bd. XVII., G. 553), fich wir Hand recht gut verständigt zu haben behauptet: so mag er ihm allerding zugegeben haben, daß der Glaube, die Macht des Geistes (wohl auch i Ausruhen der Augen während des langen Betens) dies Wunder bewitt konnte. Die Glaubensphilosphie ist hier, wie in Calkers betender 3 ahnung (Siehe Oben, Th. I., S. 428) gang praktifch geworden. Gonf # Windischmann felbst, in der Nachschrift zu der nunmehr erschienenen ich Balfte des zweiten Bandes der Schlegel'schen (nach der Borerinnerm S. III) zu Coln gehaltenen Borlesungen a. d. Jahren 1804 — 1806 (G.50) Anmerk.), Zeugniß davon, daß, "ungeachtet wiederholter mundlicher in einandersetzungen mit Begel, er über manche Bedenklichkeit fich noch i gang beruhigt fühlen" könne, ja die feitdem erschienenen Begel'ichen " lesungen über die Philosophie der Religion den Grundirrthum der Conid ftantialität des Menschen mit Gott enthielten" (nur fie erft?), und "M absolutesten Rationalismus" die Bahn gebrochen hatten, "wie er fich verderblichsten Product der Schule, in dem Leben Jesu von Strauß," offen bare. Auch Windischmann freut fich dabei, wie Schlegel, der Betehrill Schellings (S. 546).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgegeben W. Schelling (1813), Bd. I., H. 1, S. 65, 71.

Ebendaselbst, S. 47—48, 53—54.

sondern sett das Gefühl über den Begriff, und überhaupt als bas höchte. Auch über den unendlichen Progreß kommt er nicht himmeg, indem alle Erkenntniß ihm nichts Anderes, als eine koproximation zur im Ganzen unerreichdaren Idee der Wahrseit ist: und bleibt durchaus im Rantisch-Jacobischen Resultate itden, da allein das Factum des Glaubens, als eine unmittelsare Gewisheit aus Offenbarung, uns von Gott und Unsterdicktit unterrichten soll. Ja, er überbietet selbst noch Jacobi, venn er behauptet, daß die Existenz des Göttlichen unmittelbar und ohne Zuthun der Vernunft gewiß sei. Gehr richtig tandte Schelling Eschenmahern ein, daß die Predigt eines allem Bisse entgegengesetzten Glaubens mit dem Unglauben zulett von Iner Wurzel, nämlich der verderblichsen Austlärung, stamme.

Shelling fagt nun: Anfanglich hatten Religion und Philophie Ein gemeinschaftliches Beiligthum. Erft als der Philosophie it einzig großen Gegenstände, um beren willen allein es werth ift, t philosophiren, durch die Religion entzogen wurden, flieg der Berth bes dem Biffen entgegengefesten Glaubens. Das Wefen # vollendeten Philosophie besteht aber barin, in tlarem Wiffen nd anschauender Ertenntnif zu befigen, mas die Richtphilosophie n Glauben zu ergreifen meint. Das Befondere, was die Ahnung der religiofe Intuition vor der Vernunfterkenntnif voraus haben Il, ift nichts Anderes, als ein Reft ber Differeng, ber in biefer inglich verschwindet. Religion ift ein blofes Erscheinen Gottes ber Seele, fofern biefe auch noch in der Sphare ber Reflexion nd der Entzweiung ift (ober, wie Begel fich ausdruckt, in ber Form "Borftellung): dagegen ift Philosophie nothwendig eine höhere, nd gleichsam rubigere Bollendung des Beiftes; denn fle ift immer ifenem Abfoluten, ohne Gefahr, daß es ihr entflieht, weil fle h selbft in ein Gebiet über der Reflexion geflüchtet hat. Wenn

¹ Eichenmayers Pipchologie (2. Auflage, 1822), G. 116-117, 109, i, 107, 118-120.

<sup>3</sup> Mlg. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bb. I., S. 1, S. 125, 119.

Eschenmaher also Sott noch über'm Absoluten der Bermunft fet, so hat er die Beschreibung, die der Philosoph davon macht, nicht verstanden, indem er die absolute Identität, als Negation der Gigne sätze, für ein blokes Product, welches die Bereinigung der Gigne sätze liefert, oder noch gröber für eine Zusammensetzung hält.

A. Die Korm das Absolute auszudrücken, welche in in Philosophie die am meiften herrschende gewesen, ift, daß es a fich das Beder=Roch der entgegengefetten Beftimmungen, im boch jugleich bas gemeinschaftliche Wefen beider, bas Comobb Als auch, ift. Dem Absoluten fann tein Sein gutommen, al bas durch feinen Begriff bestimmt ift; es ift alfo überhaupt i real, fondern an fich felbft nur ideal. Aber gleich ewig mit ba Schlechthin Idealen ift die ewige Form, die unter ihm ich ba es ihr, zwar nicht der Beit, boch dem Begriff nach voter Diefe Form ift, daß das folechthin Ibeale, unmittel als foldes, ohne alfo aus feiner Idealität herauszugehen, als ein Reales fei. Die Grundmahrheit ift, daß tein Rul an fich, fondern nur ein durch Ideales bestimmtes Reales, W Ideale also das schlechthin Erste sei. So gewiß es aber 🕍 Erfte ift, fo gewiß ift die Form der Bestimmtheit des Rad durch das Ideale das Zweite, fo wie das Reale felbft das Ditt Der Begriff einer realen Folge, womit zugleich der der Brid berung beffen, von dem fie ausgeht, verknüpft ift, darf it auf diefe Berhaltniffe übertragen werden, welche, ihrer Rim nach, blos die einer idealen Folge fein tonnen. Die Ideen, d die befondern Formen, in welchen die Gine und gleiche Identit objectiv wird, find die blogen Möglichteiten der Differengen w teine wirkliche Differeng; denn jede Idee ift ein. Universum f fich, und alle Ideen find als Gine Idee. Das felbfiftanbie Sichfelbfterkennen des schlechthin Idealen ift eine ewige Umman delung der reinen Idealität in Realität, die Gelbftrepräfentation

¹ Philosophie und Religion, S. 1-4, 6-10.

nes Absoluten. Das Absolute wird sich daher durch die Form nicht in einem blos idealen Bilde von sich selbst objectiv, sondern in einem Gegenbilde, das zugleich es selbst, ein wahrhaft inderes Absolute's ist. Bom Absoluten zum Wirklichen gibt s keinen stetigen Uebergang; der Ursprung der Sinnenwelt ist mr als ein volltommenes Abbrechen von der Absoluteit durch men Sprung denkbar. Das Absolute ist das einzige Reale, it endlichen Dinge dagegen sind nicht real. Ihr Grund kann saher nicht in einer Mittheilung von Realität an sie, welche vom Absoluten ausgegangen wäre: er kann nur in einer Enterung, in einem Absoluten liegen.

Durch diefelbe fille und emige Wirtung der Form, burch kiche die Wesenheit des Absoluten fich im Object ab = und ihm inbildet, ift diefes auch, gleich jenem, abfolut in fich fetift. Diefes Ichfichselbfisein, diese eigentliche und wahre Realität des Hen Angeschauten, ift Freiheit; und von jener erften Gelbftundigfeit des Gegenbildes flieft aus, was in der Ericheinungs= telt als Freiheit wieder auftritt, welche noch die lette Spur ab gleichsam das Siegel der in die abgefallene Welt hinein-Mhauten Götulchkeit ift. Das Gegenbild, als ein Absolutes, 186 mit dem ersten alle Gigenschaften gemein hat, ware nicht Dahrhaft in fich felbft und abfolut, tonnte es nicht fich in feiner Belbfibeit ergreifen, um als das andere Absolute wahrhaft zu ein. Aber es kann nicht als das andere Absolute fein, ohne ich then badurch von dem mahren Absoluten zu tremmen, oder ihm abzufallen. Denn es ift mabrhaft in fich felbft und 1bfolut nur in der Gelbft-Objectivirung des Abfoluten, d. h. itt fofern es zugleich in diefem ift; diefes fein Berhältniß gum boluten ift das der Nothwendigteit. Es ift absolut frei ur in der absoluten Nothwendigkeit. Indem es daber in feiner igenen Qualität, als Freies, getrennt von der Rothwendigkeit,

¹ Philosophie und Religion, G. 11 — 14, 21 — 22, 26 — 28, 34 — 35.

ift, bort es auch auf, frei au fein, und verwickelt fic mit bejenigen Rothwendigteit, welche die Regation jener abfolute, alfo rein endlich ift. Die Kreiheit in ihrer Lossagung von in Rothwendigfeit ift bas wahre Richts, und tann eben beshall auch nichts, als Bilder ihrer eigenen Richtigkeit, b. h. die fimlichen und wirklichen Dinge, produciren. Das Producirende blatt immer die Adee, welche, fofern fie bestimmt ift, Endlicht B produciren, in ihm fic anguicauen, Seele ift. Das, moris fle fich objectiv wird, ift ein bloges Scheinbild, ein immer mi nothwendig Producirtes, bas nicht an fich, fondern nur in Bopp auf die Seele, und auch auf diefe nur, fofern fle von ihrem Uil abgefallen ift, wirtlich ift. Diefer Abfall ift übrigens fo mit (außer aller Beit), als die Abfolutheit felbst und als die Idag welt. Er ift außerwesentlich für bas Absolute, wie für M Urbild; denn er verändert nichts in Beiden, weil das Gefalla unmittelbar dadurch fich in das Richts einführt, und in Anfchm des Absoluten wie des Urbilds wahrhaft Richts und nur se fich felbft ift. Das erscheinende Universum bat mabrhaft will angefangen noch auch nicht angefangen, weil es ein blofes Rit fein ift, das Nichtsein aber ebensowenig geworden als nicht # worden fein tann; aus demfelben Grunde tann es weder beginf noch unbegrenat fein. 1

Das Fürsichselbstfein des Gegenbildes brückt sich, durch is Endlichkeit fortgeleitet, in seiner höchsten Potenz als Ichit aus. Wie aber im Planetenlauf die höchste Entfernung is Eentro unmittelbar wieder in Annäherung zu ihm übergeht, is ist der Punkt der äußersten Entfernung von Sott, die Ichit auch wieder der Moment der Rücklehr zum Absoluten, ist ist der gefallenen Welt selbsteraufnahme ins Ideale, wo in der gefallenen Welt selbs wieder die urbildliche sich herstellt, jene überirdischen Mächt, ist Idean, versöhnt werden, und in Wiffenschaft, Kunft und stilliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 36 — 40, 43 — 44, 49.

thun des Menschen sich hetablaffen in die Zeitlichkeit. Die große Wischt des Universum und seiner Geschichte ist keine andere, als die vollendete Versöhnung und Wiederauflösung in die Absolutheit. Dur durch die Ablegung der Selbstheit und die Rückehr in ihre deale Einheit gelangt die Seele wieder dazu, Göttliches anzushauen und Absolutes zu produciren. Wer das gute Princip ohne die bose zu erkennen meint, befindet sich in dem größten aller Irnhümer; denn wie in dem Gedicht des Dante, geht auch in der Philosophie nur durch den Abgrund der Weg zum Himmel.

Die Seele, ihren Abfall ertennend, ftrebt in jedem ihrer Bembilder fo viel möglich bie gange Ibee und alle Abflufungen er Ibeen als Potengen auszudruden, damit fie bas Gange # einem volltommenen Abbrud bes mabren Univerfum mache. Die beiben Ginheiten ber Idee, Die, wodurch fle in fich, und t, wodurch fie im Absoluten ift, find in ihrer Idealitat Gine Anheit, und die Idec daher ein abfolutes Gins. In dem Abfall And fie ju einem Brei, einer Differeng; und die Ginheit wird . k daher nothwendig im Produciren ju einem Drei. Bie bie Beit die Ginbildung ber Identitat in die Differeng ift, fo ift a Raum nothwendig die Burudbildung ber Differeng in bie Benitat (in der frubern Darftellung mar es gerade umgetehrt; o formell find diefe Unterschiede), die Differeng alfo der Ausangepuntt. Diefe, welche im Gegenfat mit ber 3bentitat nur le reine Regation erfcheinen tann, ftellt fich im Puntt bar; enn er ift die Regation aller Realität. Die Identität ift ba= mich gefest, daß in der abfoluten Gefchiedenheit jeder Puntt em andern vollkommen gleich ift. Das Bild der idealen Gin= eit ift in ber Beit als Bergangenheit, ein abgefchloffenes Mb für die Seele, worin fle die Differenzen als zuruckgegan= ' m, wieder aufgenommen in bie Ibentitat anschaut. Die reale Inheit als folche fchaut fle in ber Butunft an; benn burch

<sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 41 — 42, 44, 43.

Diefe proficiren fich für fie bie Dinge und geben in ibre Gelite beit ein. Die Indiffereng oder die dritte Einheit haben bie bei ben Grgenbilder gemein; benn die Gegenwart in der Beit, wil fle für die Seele nie ift, wie die rubige Tiefe des Raums, find ihr ein gleiches Bild bes abfoluten Richts der endlichn Wie das mabre Universum alle Zeit als Möglichtit in fic, aber teine außer fich bat: fo ftrebt das Broducirnik die Reit dem Dritten zu unterwerfen, und fie in der andm Einheit zu feffeln. Beil aber die Seele nicht gurudtann in bi abfolute Thefis, die absolute Eins, producirt fie nur die Em thefis oder die Drei, worin die beiben Ginheiten, nicht wir in Absoluten ungetrübt als ein und daffelbe Eins, das fic in fummirt, fondern als ein unüberwindliches Zwei fteben. De Producirte, die Daterie, ift baber ein Mittelmefen, wild an der Ratur der Ginheit und ber Ameibeit, bes auten und i bofen Princips, gleicherweife Theil nimmt, worin die beiden Cin beiten fich burchtreugend truben und ein ber Evideng undur bringliches Scheinbild der wahren Realität hervorbringen. M ein blofes Idol der Seele ift fle, an fich und unabhangig w Diefer betrachtet, ein volltommenes Richts. Inwiefern nun # Seele, von der Seite ihrer Selbfibeit oder Endlichteit betracht nur durch diefes Mittelwefen, wie durch einen getrübten Spiegel die wahren Wefen erkennt, ift alles endliche Erkennen nothmeni ein irrationales, bas zu den Gegenständen an fich nur noch a indirectes, burch teine Gleichung aufzulofendes Berhältnif Mi fo baf die Dinge in der endlichen Geele nicht unmittelbar at bem Ewigen entspringen noch barauf gurudgeführt merden tonne fondern nur als aus einander durch die Reihe der Urfachen mi Wirkungen entspringend begriffen werden tonnen, und die Enk demnach, als identifch mit bem Producirten, in dem gang gleicha Buftand der bochften Werfinsterung ift, wie die Ratur. 1 Bin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 44-48, 57 (39).

beginnt die innerste Umwendung der Schelling'schen Dentweise, die sich dann in Schubert vollendete. Wie Fichte immer mehr davon abließ, nur dem Ich Realität zuzuschreiben: so jest Schelling, nur der Natur. Gleichwie die Ichheitslehre zulest zu einem Sein und fester Objectivität gelangte, so geht die Raturphilosophie in sich, um durch Herausheben der negativen Seite der Natur den absoluten Idealismus zu verwirklichen. Obgleich Schelling in dieser Schrift die ideelle Reihe der Philossphie behandeln will, so widmet er doch auch hier einen großen Theil seiner Betrachtungen wieder der Naturphilosophie, indessen mehr nur, um an ihr den psychologischen Standpunkt des stadividuellen Geistes zu charakteristen.

Die Seele, nachdem fie in die Endlichteit verfentt ift, tann bie Urbilder nicht mehr in ihrer mahren, fondern nut in einer durch die Materie getrübten Geftalt erbliden. Gleichwohl ertenut fit auch so noch in thmen die Urwesen, und fie selbst als Unis berfa, amar differengirt und außer einander, aber nicht blos als Abhangig von einander, fondern zugleich als felbfiftandig. Die Abbilder ber erften Ideen und demnach als die erften abge= fallenen Befen muffen der Seele Diejenigen erfcheinen, welche, das gute Princip noch unmittelbarer barftellend, in der Duntelbeit der abgefallenen Welt wie Ideen in eigenem Lichte leuchten, und bas Licht, den Ausfuß ber emigen Schönheit in ber Natur, betbreiten. Denn diefe entfernen fich am wenigften von den Urbildern, und nehmen auch am wenigsten von der Leiblichfeit an: Sie verhalten fich wieder zu ben bunteln Gestirnen, wie fich die Iben ju ihnen felbft verhalten, nämlich als die Centra, in welchen jene find. Die Seele ichaut fich felbft wieder hinein in die Ratur, im Licht, welches der in ihr nur wie in Trummern wohnende, Geift ift. Denn, obgleich von bem idealen Princip bolltommen gefondert, ift die Ericheinungswelt doch für die Seele die Ruine der göttlichen oder abfoluten Welt. Das in dem Ginn= ligen und Ausgedehnten Verneinte ift bas Anfich, und bemnach

das Göttliche. 1 Die Ratur, die im Abentitätsspftem das Drie mat hatte, und in der bisberigen Confiruction so ziemlich auf pleichem Auf mit ber ideellen Reihe behandelt worden mat, muß bier. mo ber britte Standbuntt Schellings porbereitet min, bem Beifte weit nachfteben. Das Berabfteigen ber Seele aus der Intellectualwelt in die Sinnenwelt wird dabei fogar, nich bem Platonifchen Mothus, als eine Strafe ihrer Gelbfibeit aus gefprocen, wo das Pofitive des Infichfelbfifeins fich ihr zur Rige tion vertehrt. 2 Es ift zugleich mertmurbig, wie jebe Gefialt bit Mbilofopbie, fobald fle an Schelling tam, unmittelbar von ibn ergriffen wurde. Rachbem er fich querft an Spinege, und feinen Reitgenoffen, Kant, Jacobi und Richte, groß gezogen, greift a erwachsen zur Borwelt, und wir feben ihn gang in der Dente weise Plato's, besonders aber der Alexandriner, deren Studim mehrere feiner Schriften athmen, beimathlich geworden, bis a in der dritten Evolution feines Philofophirens fich ein nem Borbild mählen wird.

B. Nach dieser Art von Psychologie — einer Wiffenschaft, die Schelling indessen anderwärts sehr herabsetzt, well sie die Seele nicht in der Idee, sondern allein der Erscheinungsweit nach betrachte — geht er nun an die eigentliche Aufgabe diese Abhandlung, die Darstellung der praktischen Philosophic Rach unserer Borstellung (heißt es) ist das Wiffen eine Sindlung des Unendlichen in die Seele als Object oder als Endlicht, welches dadurch selbstständig ist, und sich wieder ebenso verhält wie sich das erste Gegenbild der göttlichen Anschauung verhielt wie sich das erste Gegenbild der göttlichen Anschauung verhielt. Die Seele löst sich in der Vernunft auf in die Ureinheit und wird ihr gleich, wie der Verstand die gefallene Vernunst ik Hierdurch ist der Seele die Möglichkeit gegeben, ganz in die Richtabsolutheit zu fallen, und in sich selbst zu sein: so wie die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 50 — 52.

<sup>2</sup> Ebendafelbst, S. 40, 49, 56, 71.

Borlefungen über die Methode, G. 131.

Möglichteit, fich gang in die Abfolutheit berguftellen und im Absoluten gu fein. Der Grund ber Birflichkeit des Einen ober bie Andern liegt einzig in ber Seele felbft. Diefes Berbaltnis von Möglichteit und Wirtlichteit ift ber Grund ber Ericheinung der Areibelt. Wie bas Gein ber Seele in ber Uteinbeit und baburch in Gott für fie teine reale Rothwendigteit ift, wie fle bielmehr in jener nicht fein tann, obne eben baburch mabrhaft in fich felbft und augleich abfolut gut fein: fo vermag fle binwirderum nicht, wahrhaft frei ju fein, ohne zugleich im Unenbliden, alfo nothwendig ju fein. Wie die Freiheit der Reuge ber erften Abfolutheit ber Dinge, aber eben beshalb auch bie wiederholte Möglichkeit des Abfalls ift: fo ift die empirische Rothmendigteit eben nur die gefallene Geite ber Areibeit, ber Amana, in den fie fich durch bie Entfernung von dem Urbild begibt. In ber Identität mit bem Unendlichen erhebt fich bagegen bie Seele über die Rothwendigteit, die der Freiheit entgegenftrebt, zu der, welche die abfolute Freiheit felbft ift, und in der auch bas Reale, bas bier, im Raturlauf, als unabhängig von der Freiheit erfcheint, mit ihr in Harmonie geset ift. 1

Religion, als Erkenntnis des splechthin Idealen, schließt sich nicht an diese Begriffe an, sondern geht ihnen vielmehr vorans mid ist ihr Grund. Denn jene absolute Identität, die nur in Gott ist, zu erkennen, — zu erkennen, daß sie unabhängig don allem Handeln ist, als das Wesen oder Ansich alles Handelns, ist der erste Grund der Sittlickeit. Dem jene Idenstität der Rothwendigkeit und Freiheit nach ihrem indirecten Versklinis zur Welt, aber in diesem doch erhaben über sie erscheint, erscheint sie als Schicksal, welches zu erkennen daher zu der Sittlickeit der erste Schittlick. In dem Verhältnis der bewußten Verschung mit ihr erkennt die Seele sie als Vorsehung, nicht mehr wie vom Standpunkt der Erscheinung als unbegriffene

<sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 55 - 57 (42).

and unbegreifliche Identität, fondern als Gott, beffen Befen bem geiftigen Muge ebenfo unmittelbar burch fich felbft fichtbat und offenbar ift, als das finnliche Licht dem finnlichen Auge. Weil das Befen Gottes und bas der Sittlichkeit Ein Diffn ift, fo ift, diefes in feinen Sandlungen ausdrucken, eben fo wil, als das Wefen Gottes ausdruden. Wie es nun ein und der felbe Beift ift, der die Biffenfchaft und bas Leben unterrichtt, Die endliche Freiheit zu opfern, um die unendliche zu erlangen, und der Sinnenwelt zu fletben, um in der geiftigen einheimis au fein, wie alfo weder Sittenlehre noch Sittlichkeit ift ohn Anschaming ber Ibeen: fo ift binwiederum eine Philosophie, bit das Wefen der Sittlickkeit ausschließt, nicht minder ein Unding. Diefen Gat, ber bei Schelling bier jum erften Dal gegen din Efdenmaberichen Bormurf, daß er "die Zugend ausgefchloffen," auftritt, führte Begel gegen Reinhold, - ber auch Moralitat und Religion mit dem Standpunkt ber Raturphilosophie fu unverträglich bielt, - 2 fcon früher (1802) in feiner Apologie ber Naturphilosophie durch, einer Abhandlung, a auf die Goth ling fich mehrmals bezieht. 4

Die Seele ift nur mahrhaft sittlich, wehn fie es mit abis luter Freiheit ift, d. h. wenn die Sittlichteit für sie zugleich dit absolute Seligteit ift. Sittlichteit und Seligteit verhalten sie demnach nur als die zwei verschiedenen Ansichten Einer und die selben Einheit; Beide find die gleich unendlichen Attribute Gottek.

Denn in ihm ist keine Sittlichkeit denkbar, welche nicht eine auf

¹ Philosophie und Religion, G. 57 - 59.

<sup>3</sup> Reinholds Beiträge zur leichtern Uebersicht, Bd. I., H. 2, S. 125 fl

<sup>\*</sup> Segels Berte, Bd. I., S. 297 - 319.

<sup>4</sup> Philosophie und Religion, S. 36, 69. — In der zweiten Stelle it ein Sitat aus Plato stillschweigend nur der Hegel'schen Schrift (Hegels Berk. Bd. I., S. 318) entlehnt. Auch mit Aristoteles zeigt Schelling, wiewohl er sich in einigen Punkten ihm nähert, noch späterhin geringe Bekanntschaft indem er z. B. etwas als Zusap Jacobi's behauptet, was dieser noch in Namen des Aristoteles anführt (Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen, S. 100).

den ewigen Gefegen feiner Ratur fliegende Rothwendigkeit, b. b. die nicht als fothe zugleich abfolute Seligfeit mare; er ift bas gleiche Anfic ber Rothwendigteit und ber Freiheit, nicht nur in Bezug auf die einzelne Seele, welche durch die Sittlichkeit, in der fie diefelbe Sarmonie ausdrudt, jur Biebervereinigung mit ihm gelangt, fondern ebenfo in Bezug auf die Sattung. Sott ift daher bas unmittelbare Unfich der Befdichte, ba er bas Anfic ber Ratur nur burch Wermittelung ber Seele ift. da im Sandeln das Reale, die Rothwendigteit, unabhängig von ber Geele ericheint: fo ift die Uebereinftimmung joder Michtubereinftimmung berfelben mit, der Freiheit nicht aus der Gerle felbft ju begreifen, fondern erfcheint jederzeit als eine unmittelbare Manifestation oder Antwort ber unfichtbaren Welt. Da aber Gott die absolute Sarmonie ber Nothwendigkeit und Freiheit ift, diese aber nur in der Gefchichte im Ganzen, nicht im Ginzelnen ausgedrückt fein tann; fo ift auch nur die Gefchichte im Bangen, und auch biefe mur eine fucceffiv fich entwidelnde Offenbarung Bottes. Die Gefdichte ift ein Epes, im Beifte Gottes gebiche tit; feine zwei Sauptpartien find: die, welche ben Ausgang ber Menfcheit von ihrem Centro bis jur bochften Entfernung pon ihm barftellt, die andere, welche die Rudtehr. Die Ideen, die Beifter, mußten von ihrem Centro abfallen, fich in der Ratur, der allgemeinen Sphare des Abfalls, in die Befonderheit einführen, damit fie nachber, als befondere, in die Indiffereng gurudtebren, und, ihr verfohnt, in ihr fein konnten, ohne fie gu ftoren. 1

Anfang ber Geschichte. Die gesammte Seschichte weift auf einen gemeinschaftlichen Ursprung aller Künste, Wiffenschaften, Religionen und gesetlichen Ginrichtungen hin: und gleichmobilität die äußerste dämmernde Grenze der bekannten Seschichte schon eine von früherer Sobe herabgesunkene Cultur, schon entstellte Reste vormaliger Wiffenschaft, Symbole, deren Bedeutung längst

<sup>&#</sup>x27; Philosophie und Religion, G. 61 - 64.

verloren fdeint. Rach diefen Dramiffen bleibt nichts Andere abrig, als anzunehmen, baf bie gegenwärtige Denfchengattun Die Etziehung boberer Raturen genoffen: fo daß diefes Gefchicht in dem blos die Möglichkeit der Bernunft, aber nicht die Birb lichteit wohnt, fofern es nicht bazu gebildet wird, die tiefer Poteng oder das Refiduum jenes frühern Gefchlechtes ift, welche, der Bernunft unmittelbar durch fich felbft theilbaftig, nachben es den gottlichen Samen ber Ibeen, ber Runfte und Wiffer fcaften auf der Erde ausgestreut, von ihr verfcwunden ift. Die werben uns von biefem bobern Gefdlecht, als ber Ibentität, aus welcher bas menfoliche bervorging, gern vorftellen, baf es wi Ratur und in unbewußter Berrlichteit vereinigt, mas das mit Befchlecht, nur in einzelne Strablen und Aarben geftreut, allen mit Bewuftfein vertnüpft. (Ift bies nicht aber bober?) Die frühere Ratur ber Erde vertrug fich mit eblern und bober gebib beten Formen, als die gegenwärtigen find: wie die Refte M thierifden Befdopfen, beren Gegenbilder in ber jesigen Ratur vergeblich gefucht merben, und die burch Grofe und Structur Die jest eriflirenden weit übertreffen, beweisen, bas fie auch if andern Battungen lebender Wefen in der Jugend ihrer Ruft bobere Exemplarien und volltommner gebildete Sattungen gebi ren hat, die ben veranderten Berbaltneffen ber Erde weichen ihren Untergang fanden. 1 Diefen Schluf vom Raturlichen auf Beiftige zu machen, bat Schelling gar tein Recht, wenn auf überhaupt die thierische Riesenwelt der Borzeit, deren Exists die Orpktognosse uns allerdings beweist, nicht vielmehr, fatt in Bolltommeneres zu fein, ein Unbehülflicheres, Ungefolachtetent ware. Au eine hohe Beiftesentwidelung der Borwelt aber wb lends, auch wenn fle, was nicht ift, durch foffile Menfchengebilt mahricheinlich gemacht murbe, mußten wir bennoch immer ichen aus bem Grunde zweifeln, weit der einmal errungene Standpunt

¹ Philosophie und Religion, S. 53, 65 — 67.

des Beistes auch die Kraft gehabt hätte, sich zu erhalten. Wenn Schelling also der "später eingetretenen Inclination der Erdaut," aus der er "die allmälige Deterioration der Erde" erklärt, als einer "bestimmten physicalischen Wahrheit" Glauben schenkt: warum verläßt er hier die physicalische Erfahrung, die doch eben idige Exemplare "schönerer Geburten" aus der präadamitischen Zeit, ehe "mit der wachsenden Erstarrung die Macht des bösen Princips um sich griff und die frühere Identität mit der Sonne verschwand," gar nicht auszuweisen hat? Das Nähere hierüber bei Schubert, besonders aber bei Steffens.

Unfterblichteit ber Seele. Die Befdichte bes Unis urfum ift die Sefchichte bes Beifterreichs. Die Seele, welche ich unmittelbar auf den Leib bezieht oder bas Producirende effelben ift, unterliegt nothwendig ber gleichen Richtigfeit mit itfem: ebenfo auch die Geele, fofern fle das Princip des Berlandes ift, weil auch diefe fich mittelbar durch die erfte auf das Indliche bezieht. Das mabre Anfich oder Wefen der blos erfchei= unden Seele ift die Ibee ober ber ewige Begriff von ihr, ber " Gott, und welcher, ihr vereinigt, bas Princip der ewigen Ettenntniffe ift. Daß nun diefes ewig ift, ift fogar nur ein bentifcher Gay. Diefes Ewige ber Geele aber ift nicht ewig negen der Anfang = oder wegen ber Endlofigfeit feiner Dauer; endern es hat überhaupt tein Berhaltnif ju der Beit. Es tann aber auch nicht unfterblich heißen in bem Ginn, in welchem iefer Begriff den einer individuellen Fortdauer in fich schließt. Denn da diese nicht ohne die Beziehung auf das Endliche und en leib gedacht werden tann, fo ware Unsterblichteit in biefem Binn, wahrhaft nur eine fortgefette Sterblichkeit. Der Bunfch 144 Unfterblichteit in folder Bedeutung ftammt daher unmittel= ar aus der Endlichkeit ab. Es ift daber Mistennen des echten Beiftes der Philosophie, die Unfterblichteit über die Ewigteit der Beele und ihr Gein in der Idee gu fegen: und klarer Disterfand, die Seele im Tode die Sinnlichkeit abftreifen und aleidwohl individuell fortbauern laffen. Wenn Verwidelung ber Seele mit bem Leibe, welche eigentlich Individualität beift, bie Rolge einer Regation in der Seele felbst und eine Strafe ift: fo wird die Seele nathwendig in dem Berbaltniß ewig, b. b. mabhaft unfterblich fein, in welchem fle fich von jener Regation befrit bat. 1 Deffenungeachtet verfällt Schelling nachber in die phantafijo ften Borftellungen, wie wir fle in Plato's Phadon lefen; ja, wem fie bort immer noch im Rebel des Mythus gehalten find, fo wir bier im buchftablichen Ginne eine Palingeneffe der Seele angenow men, in welcher diefe, je nachdem fle im gegenwärtigen Buftanbt mehr ober weniger ihre Gelbftheit abgelegt und gur Identität mit dem Unendlichen geläutert bat, entweder auf beffern Sterne ein zweites, weniger der Materie untergeordnetes Leben beginnt oder, von Materie trunten, an noch tiefere Orte verftogen with bis fie, wenn fie Alles, was blos auf den Leib fich bezieht, w fich abgesondert hat, unmittelbar in bas Geschlecht ber 36ml gurudtehrt und rein für fich in der Intellectualwelt ewig lebt." . , Aehnlich, doch auf eine eigenthumliche Weife, loft Schelling Bruder, Carl Cberhard Schelling, ein Argt, ber fich be fpätern Standpuntte der Raturphilosophie anschließt, diese fin in einer Abhandlung "Grundfate zu einer kunftigen Seelenlehn: Das fo häufige ängftliche Fragen, ob wohl eine perfonliche Fre bauer nach dem Tode Statte finde, rührt gewöhnlich von im gemiffen Engherzigteit, die fich ber Gemuther der meiften De fchen bemächtigt hat, ber. Go wie die Aufopferung eines Gin zelnen für das Sanze dem Egoismus auch in der politiff Welt weichen mußte, fo will gener Engherzigkeit auch der bewift Bedante nicht gefallen, daß bas Individuum überhaupt nur Sanzen wegen und für das Sanze leben und fterben muffe. I ber urbildlichen Welt wird fich die Seele beffen erinnern, ma

<sup>1</sup> Philospphie und Religion, S. 68 — 69.

<sup>2</sup> Ebendafelbst, S. 70 - 72.

bie Welt der Erscheinung ihrem Ideal Adaquates hervorges bracht hat. Je machdem also unsere Thaten auf dieser Welt gewesen sind, werden sie uns auch Zeugniß reden vor der Seele; und dies ist die Belohnung, die unserer wartet. Die Strase aber wird darin bestehen, daß man vor der Seele der Vergessensteit anheim fällt, wenn man nicht gethan hat, das ihrem Ideal sleicht; denn nur dieses Lestere ist beständig vor ihr gegenwärtig. 1

In diefem Auffage, wie in des Bruders Schrift "Philosophie mb Religion," tritt ber thepfophifche Standpuntt bes 3dentitätspftems icon machtig berein, befonders wo jene fortfahrt: Beftebt ie Sinnenwelt nur in ber Anschauung ber Beifter, fo ift jenes urudgeben ber Seele in ihren Urfbrung und ihre Scheidung m Concreten jugleich die Auflofung der Sinnenwelt felbft, die lest in der Geifterwelt verfdwindet. In gleichem Berhaltnif, ie diefe fich ihrem Centro annähert, fcreitet auch jene gu ihrem iele fort; benn auch ben Geftirnen find ihre Bermandlungen fimmt und ibre allmälige Auflöfung aus der tiefern Stufe bie bobere. Wie nun die Endabficht ber Befdicte bie mohnung des Abfalls ift, fo mag auch diefer in jener Bezies ng bon einer mehr pofitiven Seite angefeben werden. Denn t erfte Gelbfibeit der Ideen war eine aus der unmittelbaren Birtung Gottes herfließende: die Gelbstheit und Absolutheit aber, bie fie fic durch die Berfohnung einführen, ift eine felbft-Bebene; fo dag fle, als mahrhaft felbfiftandige, unbeschadet : Absolutheit, in ihr find, wodurch der Abfall bas Mittel der illendeten Offenbarung Gottes wird. Indem Gott, traft t migen Rothwendigfeit feiner Ratur, bem Angefchauten bie elbfibeit verleibt, gibt er es felbft dabin in die Endlichteit, b opfert es gleichfam: bamit bie Ibeen, welche in ihm ohne bfgegebenes Leben maren, ins Leben gerufen, eben dadurch fahig werden, als unabhängig existirende wieder in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, G. 223 — 224. Michelle G. d. Ph. 11.

Abfolutheit zu fein; welches burch bie volltommene Sittlichteit gefchiebt.

C. Die außeren Kormen, unter welchen Religion existirt. Da Gott zu der Ratur ewig nur ein indirectes Bnbaltniß bat, und ber Staat in ber bobern fittlichen Ordnung nur eine zweite Ratur rebrafentirt: fo tann die Religion, aub im volltommenften Staat, will fie fic in unverlest reiner Ibm litat erhalten, nie anders als efoterifch oder in Geftalt wi My fterien eriftiren. Satte man ben Begriff des Beidenthund nicht immer und allein von der öffentlichen Religion abftrabit fo murbe man langft eingefeben haben, wie Seidenthum m Christenthum von jeher beifammen waren, und diefes aus jente nur badurch entftand, daß es die Dofterien öffentlich madit benn die meiften Gebrauche und fombolifden Sandlungen it Christenthums find eine offenbare Rachabmung der in den De fterien herrschenden. Wahre Mythologie ift eine Symbolit Adeen. Sucht ihr eine universelle Mothologie, so bemächig euch der immbolischen Unfict der Ratur, laffet die Gotter wiel Besty von ihr ergreisen und fie erfüllen: dagegen bleibe geistige Welt der Religion frei, und gang vom Ginnenfol abgezogen. Die efoterifche Religion ift ebenfo nothwendig Die theismus, als die exoterische unter irgend einer form nothers in Wolntheismus berfällt. Erft mit der Idee des folichtin Einen und abfolut Idealen find alle andern Ideen gefest. ihr folgt erft, obgleich unmittelbar, die Lehre von einem iffe luten Buftand ber Seelen in ben Ibeen und der erften Ginft mit Gott, wo fle der Anschauung des an fich Babren, an Schonen und Guten theilhaftig find: eine Lehre, Die finnbill auch ale eine Präexisteng ber Seelen, ber Beit nach, bargeftell werden fann. Unmittelbar an diefe Ertenntnif folieft fia " von dem Berluft jenes Buftandes, alfo von dem Abfall M

philosophie und Religion, S. 72-73.

Ibeen und der hieraus folgenden Berbannung ber Seelen in Leiber und in die Ginnenwelt an. Rach ben verschiebenen Anfichten, welche hierüber in der Bernunft felbft liegen, mag diese Lehre auch verschiedene Worftellungen erfahren, wie die Erflärung des Sinnenlebens aus einer juvor jugezogenen Schuld in ben meiften der griechischen Dopfterien geherricht zu haben fcint, diefelbe Lehre aber in verfchiedenen Dopfterien unter verfciedenen Bilbern, 3. B. bem eines fterblich gewordenen und leibenden Gottes, vorgestellt murde. Den Abfall vom Abfoluten ju berfohnen, und das negative Berbaltnif bes Endlichen gu ihm in ein pofftibes zu vermandeln, ift ein anderer 3med ber religiofen Lebre. Ihre prattifche Lebre grundet fich nothwendig auf jene erfle; benn fle geht auf Befreiung der Geele von bem Leib als ihrer negativen Seite, wie ber Gingang in die alten Mpfterien als eine Dahingabe und Opferung des Lebens, als ein leiblicher Tod und eine Auferstehung der Seele befdrieben wurde. Die erfte Abficht ber Bereinfacung ber Seele und ihrer Zurückziehung von dem Leib war die Genesung von bem Jerthum, als ber erften und tiefften Krantheit ber Seele, durch die Wiedererlangung der intellectuellen Anschauung des allein Wahren und Ewigen, der Ideen. Ihr fittlicher 3med war die Löfung ber Seele von Affecten, denen fie nur fo lange unterworfen ift, als fie mit bem Leib verwietelt ift, und von der Liebe bes Sinnenlebens, welche der Grund und der Antrieb der Unfittlichkeit ift. Rothwendig endlich ift mit jenen Lehren die bon der Emigreit der Scele und dem fittlichen Berhaltnif gwis ion dem gegenwärtigen und bem funftigen Buftand verbunden. (Denn die Praerifteng ber Seelen nicht der Beit, fonbern nur dem Begriffe nach gedacht werden darf, mit welchem Rechte tann ts ein tunftiger Buftand?) Die von felbft durch diefe Sulle binburch zu der Bedeutung der Symbole bringen, und als Autopten die Bahrheit rein, wie fie ift, ohne Bilder feben, mußten die Staateoberhäupter fein ; denn auch die Bestimmung bes gangen Gefchlechte

würde ihnen in jener letten Enthüllung tlar. So ware bie Philofophie, beren Liebhaber die natürlich Eingeweihten find, durch folde Beranstaltung mit der Religion in ewigem Bunde.

Die Methodenlebre des atademifden Stu-IV. biums tann nur aus der wirtlichen und mabren Ertenninf des lebendigen Bufammenhangs aller Wiffenschaften bervorgebin Diefe Forberung mar nie bringenber, als zu ber gegenwärtign Reit ber Beburt einer neuen Belt, wo fich Alles in Biffenschaft und Runft gewaltiger zur Ginheit bingubrangen icheint. Dich Anschauung eines organischen Ganzen der Wiffenschaft ift nur von der Philosophie gu erwarten, deren Streben an fich fon auf die Totalität der Ertenntnif gerichtet fein muß. Das Ein, wovon unfere gange folgende Untersuchung abhängig fein with ift die Abee des an fich felbst unbedingten Wiffens, welcht folechtbin nur Gines und in bem auch alles Wiffen nur Gines if besjenigen Urwiffens, welches, nur auf verschiedenen Gtuft ber ericheinenben idealen Welt fich in Zweige zerspaltenb, i ben gangen unermeglichen Baum ber Erkenntnig fich ausbreitet Diefes Wiffen alles Wiffens ift nicht ohne die Boraussem bentbar, bag bas mabre Ideale allein und ohne weitere Bo mittelung auch das mabre Reale fei, und biefes in jenem gan lich aufgebe. Wir tonnen diefe mefentliche Ginheit felbft in in . Philosophie nicht eigentlich beweisen, ba fe vielmehr der Em gang ju aller Biffenschaftlichteit ift. Diefes aber ift bie 3m des Abfoluten, welche die ift: daß die Idee in Anfebung feine auch bas Sein ift. Durch biefes erfte Wiffen ift alles ander Wiffen im Absoluten, und felbft absolut; alles Wiffen, das fi nicht auf das Urwiffen bezieht, ift ohne Realität und Bedeutung. Das Wiffen in feiner Allheit ift die eine, gleich abfolute Erfoie nung des Ginen Universum, von dem bas Sein ober die Ratur die andere ift. Im Gebiet des Realen berricht die Endlichteil,

<sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 75 — 80, 82.

Erfter Abschnitt. Schellings Dethobe bes atademifchen Studiums. 341

im Gebiet des Idealen die Unendlichteit; jenes ift durch Rothwendigkeit das, was es ist: dieses soll es durch Freiheit sein.
Der Mensch, das Bernunstwesen überhaupt, ist hingestellt, eine
Ergänzung der Welterscheinung zu sein: aus ihm, aus seiner
thätigkeit soll sich entwickeln, was zur Totalität der Offenbarung
bottes sehlt, da die Natur zwar das ganze göttliche Wesen, aber
ur im Realen, empfängt; das Vernunstwesen soll das Bild derelben göttlichen Natur, wie sie an sich selbst ist, demnach im
zbealen, ausdrücken.

Bie die fich in der Endlichkeit reflectirende Ginbeit des stalen und Realen als beschloffene Totalität, als Ratur, im laum fich ausbrudt: fo erscheint diefelbe, im Unendlichen antichaut, unter ber allgemeinen Form der endlofen Zeit. Aber Reit folieft die Ewigkeit nicht aus; und die Wiffenfcaft, enn fle ihrer Erfcheinung nach eine Geburt ber Beit ift, gebt 14 auf Gründung einer Ewigkeit mitten in ber Beit. Beit ift die Wiffenschaft nur, inwiefern fle burch das Indiduum fich ausspricht. Das Wiffen an fich ift aber fo wenig ache ber Individualität, als das Sandeln an fic. Wie bie ohre Sandlung Diejenige ift, die gleichfam im Ramen ber mit Sattung gefchen konnte: fo bas mahre Wiffen basnige, worin nicht das Individuum, fondern die Vernunft weiß. liefe Unabhängigkeit des Wefens der Wiffenschaft von der Beit "idt fich in dem aus, daß fie Sache der Gattung ift, welche lbft mig ift. Ueberlieferung ift der Ausdruck ihres ewigen tbens. (Daran hat auch Görres festgehalten.) Es ift unintbar, daß der Menfch, wie er jest erscheint, durch fich felbft bom Inftinct gum Bewußtsein, von der Thierheit gur Verinftigkeit erhoben habe. Es mußte also dem gegenwärtigen lenschengefchlecht ein anderes vorgegangen fein, welches die It Sage unter dem Bilde der Götter und Beroen und erften

Borlefungen über die Methode, S. 7-8, 10-12, 14-15, 17-18.

Wohlthater des menschlichen Geschlechts verewigt hat. Es gibt teinen Buftand ber Barbarei, ber nicht aus einer untergegange nen Cultur berftammte. 1 Dies goldene Reitalter, welches "in den Ueberlieferungen aller Bolter als Auftand bewußtlofer Glute feliateit und erfter Milde der Erde" portommt, wurde in bit "Philosophie und Religion" geradezu als "empirifde Supotheie" aufgestellt. Jest gefteht Schelling aber, daß eine folche teinen erften Anfang erkläre, und die Erklärung nur weiter zurudichiebe. Er läßt alfo hier die "Sppothefe eines Urvolts," fo wie die Fragt, ob man "nichts auf die Ginheit des Allem eingebornen Erdgeifit rechnen will," unentschieden. Dan tonnte daber geneigt fein, bil Befagte fpeculativer Beife fo zu verfteben, als ob Schelling and jenem Buftande, nur der Burde, und nicht ber Beit nach, int Prioritat einraume, obgleich er dann doch auch wiederum Drient das Mutterland der Ideen nennt. ? Go fleht für ihn mi Diefes feft, was er fogar in dem transscendentaten Idealiens fcon ausgesprochen hat, daß die Symbole der Dopthologie, if wir eben als das geschichtlich Erfte antreffen, des bochftem Diffet Enthüllung feien; und hierin tonnen wir felbft feinen allerlette Standpunkt, die Philosophie der Offenbarung, wo der Mythus i immer größere Wichtigfeit erhalt, icon im Reime angelegt find

Wodurch sich Wissen von Wissen unterscheidet, ist die Form. die im Besondern aus der Indisserenz mit dem Wesen intwelches wir insosern auch das Allgemeine nennen können. Form getrennt von Wesen aber ist nicht reell, ist blos Schein: die besondere Wissen, rein als solches, dennach kein wahres Wisse Es ist klar genug, daß der letzte Grund und die Möglichte aller wahrhaft absoluten Erkenntnis darin ruhen muß, daß ein das Allgemeine zugleich auch das Besondere, und dasselbe, nut dem Verstand als blose Möglichkeit, ohne Wirklichkeit, Wese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlefungen über die Methode, S. 30 — 32, 168 (Philosophie III) Religion, S. 67 — 68).

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 310.

ohne Form erscheint, eben diefes auch die Wietlichkeit und die Korm fei; dies ift die Idee aller Ideen, und aus diefem Grunde die des Abfoluten felbft. Es ift nitht minber offenbar, bas bas Abfolute an fich betrachtet, ba es eben nur biefe Identitat ift, an fid meder das eine noch das andere der Entgegengefetten fei, daß es aber als das gleiche Wefen beiber, und bemnach als Identität in der Erscheinung nur entweder im Realen oder im Idealen fich barftellen könne. Bare es nun denkbar, daß im Realen ober Ibealen felbft wieder nicht das eine ober das andere der beiben Entgegengefesten, fondern die reine Sbentität beiber, als folche, durchbräche: fo ware bamit ohne Riveifel die Möglichteit einer abfoluten Ertenntnif, felbft innerhalb der Erfdeinung, gegeben. Die Identität von fich felbft und feinem Entgegengefesten als reines Gein mit Berneinung aller Thatigfeit, im Realen, ift der Raum: ale reine Thatigkeit mit Berneinung alles Geins, im Idealen, Die Beit. Beide find blos relative Abfolute, ba fie die Idee aller Ideen nicht an fich, fondem nur in getrenntem Reffer darftellen. Wenn nun Mathes matit gang in jenen beiden Unichauungearten gegründet ift, fo folgt, daß in ihr eine Ertenntnifart bereichend fein muffe, die ber form nach abfalut ift. Die Darftellung des Allgemeinen und Besondern in der Ginheit heift überhaupt Conftruction, die bon ber Demomstration wahrhaft nicht unterschieden ift. Diefelbe Einheit druckt fich als die von Form und Wefen aus, da die Confirmation, welche als Erkenntnif blos Form icheinen wurde, jugleich das Wefen des Conftruirten felbst ift. Die Formen der Mathematit, wie fle jest vetftanden werden, find Symbole, für welche benen, die fie befigen, ber Schluffel vertoren gegangen if, den, nach fichern Spuren und Rachrichten der Alten, noch Eutlides befag. Der Weg jur Wiedererfindung des ursprünglichen Seins tann nur ber fein, fie burchaus als Formen reiner Bernunft und Ausbrude von Ideen zu begreifen. Und fo lange, als die Mathematik nicht sombolisch begriffen ift, wird fie den

blos formellen Charafter der absoluten Erkenntnisart behalten. Auf dem nun betretenen Wege wird die Philosophie auch die Mittel der Enträthselung und der Wiederherstellung jener uralten Wissenschaft an die Hand geben. <sup>1</sup> Es zeigt sich hier ein Auflang an Rovalis.

Die ichlechtbin und in jeder Begiehung abfolute Ertennt ! nibart, welche das Urwiffen unmittelbar und an fich felbft jun Grund und Segenstand bat, ift die Philosophie. Darfielling in intellectueller Anschauung ift philosophische Conftruction; abn wie die allgemeine Einbeit, die allen zu Grunde liegt, fo tonna auch die befondern, in deren jeder die gleiche Abfolutheit bis Urwiffens aufgenommen wird, nur in der Bernunftanschauum enthalten fein, und find infofern Ideen. Die Philosophie # alfo die Biffenichaft ber Ibeen ober ber ewigen Urbilba der Dinge. Wer die intellectuelle Anschauung nicht bat, verfick auch nicht, was von ihr gefagt wird; fle tann alfo überhamt nicht gegeben werden. Gine negative Bedingung ihres Beffid ift die klare und innige Ginficht der Richtigkeit aller blos endlicha Erkenntnif. Man tann fie in fich bilben; in dem Philosopha muß fie gleichfam jum Charatter werden, jum unwandelbara Organ, jur Fertigkeit, Alles nur ju feben, wie es in der 3ht fic darftellt. Bas den Bechfel der Philofophien betrifft, # existiren die fceinbaren Beranderungen der Phitosophie nur fu Die Unwiffenden. Gie geben entweder jene überhaupt nicht a indem es allerdings und eben auch jest Bestrebungen genug gibl die fich für philosophische ausgeben, in denen aber keine Em davon anzutreffen ift. Oder fle find Verwandelungen, die einen wirklichen Bezug auf Philosophie haben; fo find es Metamot phofen ihrer Form. Ihr Wefen ift unwandelbar daffelbe, feit den Erften, der es ausgesprochen bat. Wenn noch Umgeftaltungen in der Philosophie Statt finden, so ift dies Beweis, daß fil

Borlesungen ther die Methode, G. 85 - 92, 95 - 96.

ihre lette Form und abfolute Geftalt noch nicht gewonnen bat. Es gibt untergeordnetere und bobere, es gibt einseitigere und umfaffendere Formen; jede fogenannte neue Philosophie muß aber einen neuen Schritt in der Korm gethan baben. Das die Erideinungen fich brangen, ift begreiflich, weil die vorbergebende unmittelbarer ben Ginn icarft, den Erieb entaundet. aber aud, wenn die Philosophie in der absolnten Form wird bargefiellt fein, wird es Riemand verwehrt fein, fle wieder in besondere Formen zu faffen. Die andern Wiffenschaften tonnten fich Glud munfchen, wenn erft bei ihnen jener Bechfel der Formm ernftlicher eintrate. Um die abfolute Form zu gewinnen, mif fich der Seift in allen verfuchen; dies ift das allgemeine Befet jeder freien Bildung. 1 Die Gubftang Diefer auch'in der Reuen Beitfdrift gleichzeitig aufgestellten Anficht über Gefdichte in Philosophie, batte Segel 2 bereits 1801 ausgesprochen, am meführlichften bann aber erft fpater in ber Ginleitung gu feinen Borlefungen über Gefdichte ber Philosophie 3 wiffenschaftlicher Belbft Schiller bat icon 1789 diefes angebeutet: Der philosophische Geift hat fich fruhe überzeugt, baf im Geitte bes Berftandes, wie in ber Sinnenweit, Alles in einander Rife. Er bat bie Babrheit immer mehr geliebt, als fein Spftem, mb geme wird er die alte mangelhafte Form mit der neuern . ind fonern vertaufden. Durch immer neue und immer fconere Bedankenformen fcreitet der philosophische Geift zu höherer Worrefflichteit fort." 4

Den innern Typus der Philosophie, aus welchem Scheling dann die Form des äußern Organismus der Wiffenschaften
bleitet, bestimmt er folgendermaßen: Die absolute Form der
ibentität ift, sich selbst auf ewige Weise Subject und Object

Borlefungen über die Methode, G. 96-98, 115-117.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berte, Bd. I., S. 167—172, 200—201. <sup>1</sup> Ebendaselbst, Bd. XIII., S. 19—64.

<sup>&#</sup>x27; Shillers fammtliche Werke, Bd. VII., G. 7-8.

ju fein. Richt das Subjective oder Objective in diesem emigen Erkenntnifact, als foldes, ift die Abfolutheit: fondern das, mas von Beiden das gleiche Wefen ift, und mas eben deswegen bud teine Differeng getrübt wird. Diefelbe identifche Wefenheit if in dem, mas wir die objective Seite jenes absoluten Producinu nennen können, als Abealität in die Realität: und in dem, met Die subjective, als Realität in die Idealität gebildet; so daf in jeder von beiden die gleiche Gubject Dbjectivität, und in in abfoluten, Form auch das ganze Befen des Abfoluten gefest it Das Absolute an fich ift weder die eine noch die andere diefe Einheiten, aber als abfoluter Indiffereng= Duntt der Form un bes Wefens aufgefaßt, znaleich das nothwendige Wefen beibn Beide differengiren fich für die Ericheinung noth Einbeiten. mendig, wie fich bas absolute Leben ber Weltforber durch m relativ verschiedene Brennpunkte ausdrückt. Die vom Bein unterschiedene Form, als Ginbilbung der ewigen Ginbeit in it Bielheit, der Unendlichkeit in die Endlichkeit, ift die Ratur: die Einheit, wodurch fich die Dinge oder Ideen von der Identifi als ihrem Centro entfernen und in fich felbft find. ber andern Einheit wird als Einbildung ber Bielheit in die Cip beit, der Endlichkeit in die Unendlichkeit unterschieden, und ift die ber idealen oder geiftigen Welt. Diefe rein für fich betracht ift die Einheit, wodurch die Dinge in die Identitat, als # Centrum, gurudgeben, und im Unendlichen find, wie fie but die erfte in fich felbst find. Der nothwendige Typus der Philip fopbie ift, den absoluten Centralpuntt aleicherweise in den beiden relativen und hinwiederum diefe in jenem darzustellen; und buff Grundform, melde im Gangen ihrer Wiffenschaft berrichend ik wiederholt fich nothwendig auch im Gingelnen. 1

Diefer innere Organismus des Urwiffens brudt fich ma auch im aufern Gangen ber Wiffenschaften aus. Auch

Borlefungen über die Methode, S. 154-158.

Objectivmerben bes Wiffens geschieht nur burch Sandeln, welches felbft wieder fich außerlich durch ibeale Producte ausbruckt. Das allgemeinfte berfelben ift der Staat, ber nach dem Urbild ber Ibeen geformt ift. (Reder individuelle Menich - fagt Schiller, 1 fich an Richte's erfte "Borlefungen über die Bestimmung des Belehrten" anschliegend - tragt, ber Unlage und Beftimmung nad, einen reinen idealifden Menfchen in fich, den Staat, die objective Form, in beren Einheit fich zu vereinigen, die Mannigfaltigleit der Subjecte Die große Aufgabe ihres Dafeins fest.) Die Staatsverfaffung ift ein Bild ber Berfaffung des Ideenreichs: in diefem ift das Abfolute, als die Dacht, von der Alles ausflieft, der Monard; die Ideen find die Freien; die einzelnen wirtlichen Dinge die Stlaven und Leibeigenen. Die Wiffenichaften, infofern fie durch ober in Bezug auf den Staat Dbjectivität erlangen, beifen pofitive Biffenfchaften. erfte, welche ben absoluten Indifferengpunkt, in dem reale und ideale Belt als eins erblickt werden, objectiv darftellt, wird die unmittelbare Biffenschaft des abfoluten und gottlichen Befens, demnach die Theologie, fein. Die reelle Geite, die Wiffenschaft ber Ratur, infofern fie positiv ift, ift die Biffenschaft des Organismus, also die Medicin: die ideelle Seite die Wiffenschaft ber Geschichte, und, inwiefern das vorzüglichfte Wert der letten bie Bildung ber Rechtsverfaffung ift, die Jurisprudenz. Theologie ift die oberfte Facultat, weil in ihr das Innerfte der Philosophie objectivirt ift; infofern das Ideale die bobere Poteng des Realen ift, folgt, daß die juridifche Facultat ber mediciniihen vorangebe. Die Philosophie, weil fle Alles ift, tann eben deswegen teine befondere Facultät fein. Die mahre Objectivität der Philosophie in ihrer Totalität ist nur die Kunst, und die vierte Facultat müßte die der Kunfte fein. ?

<sup>&#</sup>x27; Sammtliche Werte, Bd. VIII., Abth. 1; S. 247, und Anmertung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borlesungen über die Methode, S. 158, 110, 159-162.

A. Theologie. Der erfte Urfprung der Religion, fo wie feder andern Ertenntnif und Cultur ift allein aus dem Unterricht boberer Raturen begreiflich. (Bier ift die Philosophie bn Offenbarung mit durren Worten ausgesprochen, und der Standbuntt der Absolutheit des freculativen Biffens fomit aufgegeben.) 36 halte ben Buftand ber Cultur burchaus fur ben erften bis Menichengeschlechts, und die erfte Grundung ber Staaten, ba Wiffenschaften, der Religion und der Runfte fur gleichzeitig obn vielmehr für eins: fo daß dies Alles nicht mahrhaft gefondent, fondern in der volltommenften Durchdringung war, wie es einf in der letten Bollendung wieder fein wird. 1 Das ift viel weiter gegangen, als felbft ber orthodorefte Bertheidiger des Buchflaben der Bibel behaupten wird; denn mabrend diese nur Gin Menfcenpaar volltommen aus Gottes Schöpferhand bervorgeben laft, fo Schelling das ganze Gefchlecht. Sott gibt fich hiernach unmib telbar mit ber Ginrichtung ber Rechts = und Staats = Berfaffungen, ber Erfindung der Runfte und Wiffensthaften u. f. w. ab.

Ungeachtet dieser ganz schiefen Ansicht, ist die Auffassungsweiße bes Christenthums doch leidlich speculativ. Befonders abn hier wird der Sinsluß des Segel'schen Auffates, "Neber das Bribältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt," die unmittelbar diesen Schelling'schen Vorlesungen vorherging, unverkennbar. Doch sind die ersten Reime dieser Ansichten auch schon in Segels "Differenz" anzutreffen. Echelling sagt, ohnt seine Sigenthümlichteit aufzugeben: Im Shristenthum wird das Universum überhaupt als Geschichte, als moralisches Reich angeschaut. In der Mythologie der Griechen wurde das Unendlicht nur im Endlichen angeschaut, und auf diese Weise selbst der Endlichteit untergeordnet. Ganz anders ist das Verhältniß einer Religion, die auf das Unendliche unmittelbar an sich selbst gehl

Borlesungen über die Methode, G. 167, 169.

<sup>2</sup> Begels Berte, Bb. I., G. 269.

in welcher das Endliche nicht als Symbol des Unendlichen aus gleich um feiner felbft willen, fondern nur als Allegorie bes erften und in der ganglichen Unterordnung unter baffelbe gebacht wird. Das Sange, worin die Ibeen einer folden Religion objectiv werden, ift nothwendig felbft ein Unendliches, teine nach allen Geiten vollendete und begrengte Belt, Die Geftalten nicht bleibend, fondern erfcheinend, nicht ewige Raturwefen, fondern hiftorifde Geftalten, in denen fic das Göttliche nur vorüber= gebend offenbaret, und beren flüchtige Ericeinung allein durch den Glauben fefigehalten werden tann, niemals aber in eine absolute Gegenwart verwandelt wird. Da, mo das Unendliche selbst endlich werden tann, tann es auch Bielheit werden; es if Polytheismus möglich. Da, wo es durch das Endliche nur kdeutet wird, bleibt es nothwendig eins: und es ift kein Dolbbeismus, als ein Zugleichsein göttlicher Geftalten, möglich. Jeder esondere Moment der Zeit ift Offenbarung einer besondern Seite Bottes, in deren jeder er absolut ift. Was die griechische Religion ils ein Rumal hatte, hat das Chriftenthum als ein Raceinander. Die Religion der griechischen Welt verhält fich zur driftlichen, wie Ratur und Gefchichte. Gott wird in der Ratur gleichsam exoterisch, nwiefern bas Symbol unabhängig von ber Ibee genommen wird: )er Ibee nach aber, esoterisch. In ber idealen Welt, also vor= 1thmlid der Geschichte, legt bas Göttliche die Sulle ab; fie ift as laut gewordene Mufterium bes göttlichen Reichs. Es ift Gott elbft, der die Ideen offenbart. Der Begriff der Offenbarung ft darum ein schlechthin nothwendiger im Christenthum. Ibeen deffelben konnen allein burch Sandeln objectiv werden. Bit im Beidenthum die Ratur bas Offenbare mar, dagegen die beale Belt als Dipfterium gurudtrat: fo mußte im Chriftenbum vielmehr, in dem Verhältnif als die ideelle Welt offenbar burde, die Ratur als Geheimniß zurücktreten. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 169 - 173, 181 - 182, 174.

Die biftorifde Conftruction des Chriftenthums tann bon teinem andern Puntt, als ber allgemeinen Anficht ausgeben, baf bas Univerfum überhaupt, und fo auch inwiefern es Gefdichte ift, nothwendig nach zwei Seiten differengirt erfcheine; und biefn Gegenfas, welchen die neuere Belt gegen die alte macht, if für fich gureichend, das Wefen und alle befondern Beftimmunga des Chriftenthums einzusehen. Der Schluß der alten Beit mi Die Grenze einer neuen, deren herrschendes Princip das Uninb lide mar, tonnte nur dadurch gemacht merben, daß bas mabn . Unendliche in das Endliche tam, nicht um diefes zu vergötten, fonbern um es in feiner eigenen Perfon Gott ju opfern, im Die erfte Idee des Chriftenthums if dadurch zu verföhnen. daber nothwendig ber Menfc gewordene Gott, Chrifitt, als Gipfel und Ende der alten Gotterwelt, der die Denfchit in ihrer Riedrigkeit anzieht. Er felbft geht gurud ins Unfich bare, und verheift fatt feiner nicht bas im Endlichen bleibenk Princip, fondern den Geift, das ideale Brincip, welches vielnd bas Endliche jum Unendlichen jurudführt und als foldes bi Licht der neuen Welt ift. Daß Gott in einem bestimmten Me ment der Beit menschliche Ratur angenommen babe, dabei im folechterbings nichts zu benten fein, da Gott ewig außer alle Beit ift. Die Menfdwerdung Gottes ift alfo eine Menfdra Der Menfc Chriftus ift alfo in da & dung von Ewigkeit. fcheinung nur der Gipfel und infofern auch wieder ber Info derfelben; denn von ihm aus follte fie dadurch fich fortfeten, if alle feine Rachfolger Glieder eines und beffetben Leibes marth von dem er das Saupt ift. Die Ginheit Aller im Geift bei M Setrenntheit im Gingelnen als unmittelbare Gegenwart barge ftellt, diefe fymbolifche Anfchauung ift die Rirche, als lebendigt Runftwert. Die durch Alles hindurchgebende Antinomie des Get lichen und Raturlichen, hebt fich allein durch die fubjective Be flimmung auf, Beide auf eine unbegreifliche Weife als Emb gu denten; eine folche fubjective Ginbeit brudt ber Begriff bis

Bunders aus. Berföhnung des von Gott abgefallenen Endlichen durch seine eigene Geburt in die Endlickeit, ist der erste Sedanke des Christenthums: und die Bollendung seiner ganzen Ansticht des Universum und der Geschichte desselben in der 'Idee der. Dreieinigkeit, welche eben deswegen in ihm schlechthin nothwendig ist. Der ewige, aus dem Wesen des Baters aller Dinge geborne Sohn Gottes ist das Endliche selbst, wie es in der ewigen Anschauung Gottes ist, und welches als ein leidender und den Berhängnissen der Zeit untergeordneter Gott erscheint, der in dem Sipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlickeit schließt, und die der Unendlickeit, oder der Herrschaft des Geistes, eröffnet.

B. Wie das Absolute felbft in der Doppelgestalt ber Ratur und Befdichte als Ein und daffelbe erfcheint, zerlegt die Theologie, als Indifferenzpunkt der realen Wiffenschaften, fich von der einen Seite in die Siftorie, von der andern in die Ratur= wiffenschaft, deren jede ihren Gegenstand getrennt von dem andern, und eben damit auch von der oberften Ginheit betrachtet. bethindert nicht, daß nicht jede berfelben in fic den Centralpunkt berfiellen, und fo in das Urwiffen gurudgeben tonne. Ronnte in beiden das reine Anfich erblickt werden, fo murden wir dasfelbe, was in ber Gefdichte ideal, in der Ratur real vorgebildet ertennen. Die vollendete Belt ber Gefdichte ware felbft eine ibeale Ratur, der Staat, als der äußere Organismus einer in bit Freiheit felbft erreichten Sarmonie ber Rothwendigkeit und ber Freiheit. Much die Geschichte tommt aus einer ewigen Ginbeit, und hat ihre Wurzel ebenfo im Abfoluten, wie die Ratur. Die Bufälligkeit ber Begebenheiten und Sandlungen findet der Hmeine Verstand vorzüglich durch die Zufälligkeit der Indivis buen begründet. 3ch frage bagegen, mas ift benn biefes ober lenes Individuum Anderes, als eben bas, welches diese ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borl. über die Methode, S. 179—181, 192—193, 183—185.

jene bestimmte Sandlung ausgeführt hat. War also die Sandlung nothwendig, so war es auch das Individuum. Mas allein als frei und demnach objectiv zufällig in allem Sandeln erscheinen kann, ist blos, daß das Individuum von dem, was vorherbestimmt und nothwendig ist, dieses Bestimmte gerade zu seiner That macht. Uebrigens aber und was den Ersolg betrifft, ist es, in Suten wie im Bösen, Werkzeug der absoluten Rothwendigkeit.

Gelbft unter bem Beiligften ift nichts, das beiliger man, als die Befdichte, diefer große Spicael bes Beltaeiftes, diefe emige Gedicht des gottlichen Berftandes. Erft dann erhalt bit Beschichte ihre Bollendung für die Bernunft, wenn die empire ichen Urfachen, indem fie ben Berftand befriedigen, als Batzeuge und Mittel einer bobern Rothwendigkeit gebraucht merden. Gefcichte ift weder bas rein Berftandes-Gefesmäßige, dem Begrif Unterworfene, noch das rein Gefeplofe, fondern mas mit bem Schein der Freiheit im Ginzelnen Rothwendigkeit im Gange verbindet. Die ewige Rothwendigkeit offenbart fich, in der Beit der Identität mit ihr, als Natur, wo der Widerftreit des Unende lichen und Endlichen noch im gemeinschaftlichen Reim bes Ende lichen verschloffen rubt. Dit dem Abfall von ihr offenbart ft fic als Schickfal, indem fle in den wirklichen Diderftreit mit der Freiheit tritt. Die neuere Welt ift allgemein die Welt ba Gegenfage; und wenn in der alten im Gangen bas Unendlich mit bem Endlichen unter Giner gemeinschaftlichen Sulle vereinigt liegt, fo bat der Beift der fpatern Reit querft diefe Sulle ge fprengt, und jenes in absoluter Entgegensetzung mit diefen erscheinen laffen. Denn wie die alte Welt allgemein die Delt der Gattungen, fo ift die moderne die der Individuen: bort if bas Allgemeine wahrhaft bas Besondere, bas Gefchlecht wirt als Individuum, bier ift umgekehrt die Besonderbeit der Ausgangspuntt, die gur Allgemeinheit werden foll (ein Schillerifon

Borlesungen über die Methode, S. 213-214, 177-178.

Gedanke 1). Die neue Welt beginnt mit einem affgemeinen Sunbenfall, einem Abbrechen des Menschen von der Ratur. Richt die Hingabe an diese selbst ift die Sünde, sondern, so lange sie ohne Bewußtsein des Gegentheils ift, vielmehr das goldene Zeitalter. Das Bewußtsein darüber hebt die Unschuld auf, und fordert daher auch unmittelbar die bewußte Versöhnung und die freiwillige Unterwerfung, die, an die Stelle der bewußtlosen Identität mit der Natur und an die der Entzweiung mit dem Schicksal tretend, und auf einer höhen Stufe die Einheit wiederherstellend, in der Idee der Vorsehung ausgedrückt ist. Das Christenthum also leitet in der Geschichte jene Periode der Vorsehung ein. 2 Auch Görres hat diesen Gegensat, wie Schelling schon im Spstem des transscendentalen Idealisuns, der Eintheilung der Weltgeschichte zu Grunde gelegt.

Mis ben Gegenstand ber Siftorie bestimmten wir die Biling eines objectiven Organismus der Freiheit ober des nach um göttlichen Worbilde geformten Staats, ber bas unmittelare und fichtbare Bild des abfoluten Gefammtlebens der Bifinfchaft, der Religion und ber Runft im Gangen ber Menfch-Rit ift. Die Sarmonie der Rothwendigkeit und Freiheit, die ich nothwendig außerlich und in einer objectiven Ginheit ausmudt, differengirt fich in diefer Ericheinung felbft wieder nach wei Seiten. Die volltommene Erscheinung berfelben im Idealen f ber volltommene Staat, beffen 3bee erreicht ift, fobalb bas Besondere und das Allgemeine absolut eins, Alles, was nothendig, augleich frei, und alles frei Befchende augleich nothbendig ift. Indem das äußere und öffentliche Leben, in einer bietiven Sarmonie jener Beiden, verfdwand: mußte es durch as subjective in einer idealen Ginheit erfest werden, welche ie Rirche ift. Der Staat, in feiner Entgegenfegung gegen bie irde, ift felbft wieder die Raturfeite des Gangen, worin Beide

<sup>1</sup> Sammtliche Werte, Bd. VIII., Abth. 4, S. 256 — 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borlesungen über die Methode, S. 218—219, 222, 153—154, . 75—176 (134; Kritisches Journal der Phil., Bd. II., St. III., S. 37).

Dicheler G. b. Ph. II.

eine find. Die Einheit umfte bad Setrichende weiben, abn nicht in ber abfoluten, sondern abstracten Gestalt, in der Monarchie, beien Begriff mit bem der Kirche wesenklich versichtnift. Im Gegentheil mußte die Bielheit oder Menge duch im Entgegensetzung mit der Einheit selbst ganz in Einzelnheit zu fallen, und hörte auf, Werkzeug des Allgemeinen zu fen.

C. Um bie Ratur ale bie allgemeine Geburt der Ihm au faffen, muffen wir auf ben Urfprung und die Bedeutung in Diefen felbft jurudgeben. Sener liegt in bem ewigen Gefete be Absolutheit: fich felbft Object zu fein. Die Ideen find die it gigen Mittler, wodurch bie befondern Dinge in Goft fein tonna; fie find bie erften Organismen ber gottlichen Gelbfianfhaum fle verhalten fich als die Seelen ber Dinge, diefe als ibre lin Wie das Abfolute in dem ewigen Ertenntnifact Rich felbfi den Steen objectiv wirb, fo wirten biefe auf eine ewige Bil in der Ratur. Bon der Bbilosophie ift die erfte und nothwend Abficht, bie Geburt aller Dinge aus Gott ober bem Abfolm an begreifen; und inwiefern die Ratur die gange reale Geitt bem ewigen Act ber Cubject-Dbjectivirung ift, ift Bbilofopil ber Ratur bie erfte und nothwendige Seite ber Philosoff überhaupt. In der Ratur, als der blos relativ = realen Geit ( ben befondern Dingen), ift die reale Ginbeit im Hebergemit To buf fe im Gegenfan gegen die andere Seite, wo das Ind büllentos, unverfiellt in ein Anderes bervortritt, als das Right tive, die lettere bagegen als bas Pofftive und das Brincip M jener ericheint. Die Ratur ift, ale Die Geburt aller Dinge, it ewige Racht: und, als diejenige Ginheit, wodurch diefe in fi felbft find, das Aphelium des Universum, der Ort Der Entite nung von Gott, als dem mahren Centro. 3 Gerade fo und Begel die Ratur bas abfolute Andersfein der göttlichen 36tt.

<sup>2</sup> Borlefungen über die Methode, S. 239 — 242, 254 — 255; Amilie Journal der Philosophie, Bd. II., St. III., S. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 226, 236 (Jahrb. der Main. Bd. I., H. 1, S. 5), 229 — 230.

Urber das Studium ber Phpfit und Chemie wiederholt ober ergangt Schelling meift nur bas früher Gefagte. Der Wells torper (beift es) gleicht ber Ibee, beren Abbrud er ift. barin. daß er, wie diefe, productiv ift und alle Formen des Universum ans fic bervorbringt. Die Materie, obgleich ber Erfcheinung nach der Leib des Universum, differengirt fich in fich falbft wieder Der Leib ber Materie find Die einzelnen m Geele und Leib. toperliden Dinge, in welchen die Ginbeit gang in big Bielbeit und Ausdehnung verloren ift, und die deswegen als unorganisch Die die forperlichen Dinge ber Leib der Materie find, so ift die ihr eingebildete Seele das Licht. Der Reim der Erde wird nur durch das Licht entfaltet; benn die Materie muß form werden und in die Besonderheit- übergeben, damit bas Licht als Wefen und Allgemeines eintreten tann. 1 Weiter betämpft Shelling die Theorie der Poren in der Physit, und die Stoffe and Materien ber Chemie, 2 gang wie es Begel 8 fpater in feiuer Naturphilosophie gethan. Auch die Polemit gegen Remtons Attractiveraft (wie die icon früher angeführte gegen feine Farbeulehre) flimmt völlig mit ber Segel'ichen übereig. 4

Das Gebiet der Physit in ihrer gewöhnlichen Absonderung beschränkt sich auf die Sphäre des allgemeinen Gegensates zwissen dem Licht und der Materie oder Schwere. Die absolute Wissenschaft der Natur begreift in einem und demfelben Ganzen sowohl diese Erscheinungen der getrennten Einheit, als die der böbern organischen Welt, durch deren Producte die ganze Subsitt. Objectivirung, in ihren zwei Seiten zugleich, erscheint. Wie der Organismus nichts Anderes, als die Natur im Kleinen und in der vollkommensten Selbstanschauung ift, so muß auch

<sup>1</sup> Borlefungen über bie Methobe, €. 261, 267, 269 - 271.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 272 — 278.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Encyflopadie, §. 293, S. 291 - 292; §. 334, S. 344 - 346.

<sup>4</sup> Borl. über die Methode, G. 266; Reue Zeitschrift, St. II., S. 76. (Begels Encyklopadie, §. 270, G. 263 — 266; §. 320, S. 323 — 325.)

Die Miffenschaft beffelben alle Strablen ber allgemeinen Ertenntnis ber Ratur wie in Ginen Brennpuntt aufammenbrechen und Die Medicin, die Krone und Bluthe aller Raturwiffenschaften, mus allgemeine Wiffenfchaft ber organischen Ratur werben. Sind die Raturforfcher alle, jeder in feiner In, Priefter und Dollmetfcher gewiffer Raturtrafte: fo bewahrt begegen ber Argt bas beilige Reuer im Mittelpuntt, und ichant ben unmittelbar gegenwärtigen Gott in bem Birten und Leben eines organischen Leibes. Das, wodurch der Organismus Auf brud ber gangen Subject Dbiectivirung ift, ift, bag bie Datent, welche auf der tieferen Stufe dem Licht entgegengesetzt und all Subftang ericien, in ihm dem Licht verbunden und blofet Meeidenz des Anfich des Organismus, und bemnach gang fom wird. In dem ewigen Act der Umwandlung der Gubjectivitat in die Objectivität tann die Objectivität oder die Materie m Accideng fein, bem die Gubiectivität als das Wefen oder it! Subftang entgegenfieht, welche aber in der Entgegenfesung fell die Absolutheit ablegt, und als blos relativ Adeales (im Lid) ericeint. Der Organismus ift es alfo, welcher Subfang in Accidenz als volltommen eins, und, wie in bem absoluten sa ber Subject= Objectivirung, in Gins gebildet darfiellt. fur bit Borberlichen Dinge, beren Begriff blos ber unmittelbare Begif bon ihnen felbft ift, fällt die unendliche Möglichkeit aller di Licht außer ihnen. Im Organismus, deffen Begriff unmittelle zugleich ber Begriff anderer Dinge ift, fällt bas Licht in be Ding felbft. Entweder ift nun bas ibeelle Princip der Matmit nur für die erfte Dimenfton verbunden; in diefem Kall enthal das organifde Wefen blos die unendliche Möglichteit von fi felbft als Individuum ober als Gattung. Der das Licht bit auch in ber andern Dimenfton der Sowere fich vermählt, fo # die Materie zugleich für biefe, welche die bes Seins in andem Dingen ift, als Accidenz gefett, und das organische Wefen ents halt bie unendliche Möglichteit anderer Dinge außer ihm. I

dem ersten Berbältnif, welches das der Reproduction ift. waren Möglichteit und Wirtlichteit beibe auf bas Individuum beschränkt, und baburch felbft eins: in dem andern, welches bas ber felbftfanbigen Bewegung ift, geht bas Individuum iber feinen Rreis hinaus auf andere Dinge; Möglichkeit und Birtlichteit tonnen hier alfo nicht in Gin und baffelbige fallen, weil bie andern Dinge ansbrudlich als andere, als aufer bem Individuum befindliche gefest fein follen. Wenn aber bie beiden berhagebenden Berhaltniffe in bem bobern vertnupft werden, und die unendliche Möglichteit anderer Dinge bod augleich als Birlichteit in daffelbe fällt, worein jene, fo ift damit die bodfte Junction des gangen Organismus gefest: die Materie ift in iber Beziehung und gang Accidenz des Wefens, des Idealen, velches an fich productiv, aber bier, in ber Beziehung auf ein mbliches Ding, als ideal jugleich finnlich = producirend, also inicauend ift. Big auch die allgemeine Ratur nur in ber pilligen Selbstanfcauung beftebt und die Wirtung von ihr A, fo ift in den lebenden Wefen diefes ewige Produciren felbft Arnnbar gemacht und objectiv geworden. 1

D. Wiffenschaft der Runft. Die Kunft ift eine Berfindigerinn göttlicher Geheimniffe, die Enthüllerinn der Ideen:
eine ungeborne Schönheit, deren unentweihter Strahl nur reine
Brelen inwohnend erleuchtet, und deren Gestalt dem finnlichen
luge ebenso verborgen und unzugänglich ift, als die der gleichen
Bahrheit. Dem Philosophen ist die Kunst eine nothwendige,
web dem Absoluten unmittelbar ausstließende Erscheinung, und
wur insofern hat sie Realität für ihn. 2 Selbst die dahin hat
Icht die Philosophie über die Kunst sest, und zwar noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 279-280, 283, 285 (Jahrbücher Redicin, Bd. I., H. 1, Borrede, S. v-v1), 287-288, 290-293.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbenbafelbft, S. 305, 307 - 308.

unumwundener, ale Segel es fich 1801 au thun getraute,1 wohl nut um nicht zu birert in Widerfornch mit bem bisberigen Philosophiten Schellinge ju gerathen, eine Rudficht, Die biefer gegen fich felbit nicht zu beiben brauchte, und die fbater aus bei jenem I fortfiel, nachdein fein Freund Rolgendes gefagt: Die Runft, obgleich gang abfolut volltommene In-Gine-Bilbung be Rralen und Idealen, verhalt fich boch fetbft wirber zur Bhile fopbie, wie Reales jum Ibealen. In Diefer loft der lette Gegne fat des Wiffens fich in die 'reine Identitat auf, und nichtsbeffe weniger bleibt nuch fle im Gegenfas gegen bie Runft immt nur ibeal. Infofern! bas Sprelle inemer ein boberer Refler if Reelten ift," infofern ift in bem Bbilofophen nothwendig al noch ein boberer ideeller Reflex von dem, mas in dem Runfich reell ift. Sieraus erhellt nicht nur überhaupt, bas in ber Phil fobbie bie Runft Gegenftanb eines Biffens werben tonne, fonben auch, baf anfer der Philosophie und anders als durch Philo fobbie von der Runft nichts auf abfolute Art gewußt werbet tonne. Philosophie der Kunft ift nothwendiges Bief des Phill fophen, der in diefer das innere Wefen feiner Wiffenfcaft # in einem magifchen und fombolifden Spiegel fchant. Du geifterte Baturforicher lernt burch fe bie mabren Utbilbet if Kormen, die er in der Ratur nur verworren ausgedefickt findet, " -ben Werten der Runft; und die Art, wie die finnlichen Dinge mi jenen hervorgeben; durch dieft felbft finnbildlich ertennen. 3 28 bann Schelling bie Ratur mit ber Dante'fchen Bolle vergleich, mit bem Regefeuer "die Befchichte, beren Ratur Aufenweifes fit fcreiten ift, nur Läuterung, Hebergang git einem abfoluten Buffall Diefer ift nur in der Runft gegenwärtig, welche die Ewigfeit ante cipitt, das Paradics des Lebens und mahrhaft im Centro ift"

<sup>1</sup> Segels Werfe, Bd. I., G. 269 - 270.

Degels Encyflopabie, S. 556 fig., G. 368 fig.

Borlesungen über die Methode, S. 313 - 314, 320 - 321.

<sup>4</sup> Rritisches Journal der Philosophie, Bd. II., St. III., S. 43.

## Drittes Hapitel.

Die theofophiliche Maturphilofophie.

Die Canftruction im Mohluten lief, die Dinge nicht aus m berantteten. Die .. Merfathifde. Baturbhilofebbie betrachtet un näber awis: febes ... indam : es an . Gett : als . feiner Burgel, efefigt bleibt; Dapftellung: Gotten:ift, und: dus welchem Grunde t fich in ihnen durftellt. Die Theosophie ift bine Rudtebr in m Ctanbountt bet Mentitattfuficius, aber fie bos fie auch ben hitelfdiede, fich izer, beträubten meiß :: Befonders bier legt, Schelling 1011. Weth barants, ibali die abfolute Moobuctions des Bildsophis du Wiffens fin :der intellerentellen Anfchantung qualeich ein abhit Begebenes und Erfalirena ift. Indem bas dentende Subject 4 Bahrbeit bei:Schalling nicht in fich entwickelt, fondern nur Ad findet, fo ift bieft Speculation von der Blaubengphilobit eigentlich gar nicht mehr verfcbieben, "Estift aber nicht Blabenabhilofophie: ber Reflexion ; welche im Auch und bem Inblident Mogenfe freden, bleibt, fonbern, mie bie Schlefere idelibe. bine Blot, bie ans ber Schufudt in bie Befriche mg und ben megenwärtigen :Genuf bes Abholuten zunächzehoft Die bialtitelide ihing und Serbentgung aber des :: Gubierts Objecte .. die bei Schleiembather ber aus ber Reflexionsphilos hie ihm mindy andlebende Meberetf war, aft biet gauflich getilgt, fie in Golger: (ber badften: Bentlarung ber Glaubenephilohir): bem absoluten Inhalt wieder gegenübertritt und mit bemkn flich gusamenenguschen brebt. I die bis ben ben ben

In den "Aphorismen jur Einkeining in die Raturphilohie," die 1805 in den Jahrbüchern der Medicin (Bd. I., Seft 1,
1—88) erfchienen, theilt Schelling zunächst den metaphysischen
n seiner neu gewonnenen Ansichten mit. Diesen entwickelt
dann in verschiedenen andern Abhandlungen, indem er Ratur,

Sittlidteit, Runft, Religion im Lichte bes neuen Standpuntts betrachtet, und gebt im' letten Erzeughiß feines Geiftes bis # einem ausgesprochenen Abfall von aller Speculation fort. In Erfteigung diefes theosophischen Standpuntts war ibm die auf mehreren feiner Schriften biefer Beriobe bindurchblidende Letim Nacob Bobins behülflich, iber beren bisberige Unterlaffing a fich felber antlagtig und die ihm vielleicht von Begel, einm großen Berehrer biefes Theofophen mingerathen woorden mit Gorres verfuct: ihm aud in biefes lette Stabian feiner W lofophifchen Laufbahn au folgen, ja bis an Striebrich v. Galin berangufown it. Tud bie Betanitidaft Chellings mit Samani Schriften . ben er einen tieffinnigens unbruftigen: Seift neunt, fall in biefe Beleg und ver vehbantte fle pifeinen eigenen Befindig nach, Jacobint:2: Begein Richte, ber! ihm iben : Bormurf moff bie verfctierenten and feltenften Somanner au lefen und nicht musen, 5 vertheibigt er fic auf die Art, bas er fagtaille Eigh beit, aller Awang der Schulen und Geschiedenheit, der Meine gen muß anfhören, und Alles zusammenfliefen gutleinem giff und lebenbinen Wert. Jest bilft nicht mehr Bebeen, ober 30 beden : bente bie Frucht; bie reif ift; brithb'mit Macht at in Ang. In Den Bergen' und Geiftern bieber Monfchen liegt it Beheimniffe bas ba ausgesprochen febr will zunde es wird mit geftrochen werden. Db ich eine Goule: will ? Gebt mir Cinf ber Art, wie ichrifte gefunden babe, und forgt, das auf m Autunft Begeisterte nicht febiene underich verspreche eine in noch ben Decreogy dus einigende Arincip, auch für die Wift fchaft. (Begel?) Biergu beharf es teiner Gebuler, formie tent Hauptes noch Meifters. Reinen behret ben Anbern, ober ift im Anbern verpflichtet, fonbern Jeber dem Gatt, ber aus Ma

Darlegung des wahren Barbilliniffes, den Maturphit., S. 156-fif.
 Philosophische Schriften, S. 346, 388, 489-490; Denfmal M Schrift von den göttlichen Dingen, S. 94, 173-174, 192 Anmertung.
 Fichte: Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 266.

redet. 1 . 18m diefe Borschmelgung, selber noch vorzumehmen, läßt er auch in diefer Theosophic Spinozistische Ansticken und Acusestungen erft recht mit den bisher gebonuchten und neu hinzugestummenen Elementen, befonders den Gedanten Böhme: und den Ruplatonider, unterlaufen, und bildet so einem polifiändigern Ellekticismus, als das spätere Fichte'sche Sphem ift.

I. Metaphyfit der Thensophie, Bas Absolute, bas et jest fast ausschließlich Gott nennt, wird beschieben, und seine Ertmitnisart angegeben. Sierauf geht Schelling zur Betrachtung der endlichen Dinge über, und gibt brittens das Berhältnis bider Geiten zu einanden un.

· A. Allemabre, Erfahrmagiffereligiöt. Das in ber Erfebrung allein: Seiende ift eben bas Lebendige, Ewige, ober Gott. Gottes Dafeinrift eine empirifche Bahrbeit, ja ber Grund aller Chabrung. Es aibt teine bobere Offen borung weber im Miffenfaft, noch im Religion ober Runft, abs bie ber Gottligifeit bes All. Bobl ift Religion nicht Philosophie; aber die Philosophie. wiche nicht in beiligem Gintlang bie Atligion mit ber Wiffenschaft berbanbe, mare auch jenes nicht. Dobl ertenne ich etwas Boberes, benn Wiffenfcaft: Und wenn ben:Wiffenfchaft wur biefe amei Bege gur Ertenntnif offen find, ber ber Angthfe odn Abfraction, und der des fonthetiften Ableitens, fo läugnen wir alle Wiffenschaft des Abstoluten: Es läst fic von Gott michte absorbern; deun eben darum thier absolut, weil fich von this nicht abfrahiern läßt. Es läßt fich nichts berbeiten aus Bott, als birdend oder entfichende deun chen damm ift er Gott, weil er Alles ift. Speculation ift Alles; b.i.h. Gooven, Betrachten beffen, was ift in Gatt. Die Miffenschaft felbft hab nur insoweit Werth, als fle-speculativ ift, b.h. Contemplation Gottes, wie ex ift. 3:

Darlegung des wahren Berhältnisses der Raturphil., S. 154, 157; Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, Moerede, G. zvu (Bd. II., H. 2, S. 283); S. 3, 9-10, 28-29.

Die Bernunft tam nichts begaben, als was bie unenb tidie Dufi fion feiner felbfift. Diefes ift bie Siere bu Mefalutheit. Die Dernunft, inwofefein fit Gott affirmint lan nichts: Anderes affirmeren, med vernächtet ausbeich fich felbft als eine Befonderbeit, ale ettone anger Gott. Das Denten ift nicht mein Denten; und bas Gein nicht mein Geint benn. Alles if nur Gottes Wer bes Alls. Ibrberbautet gibt est micht eine Bewanft, die wir hatten, fondern mur eine Berninge, Die uns ba M nichts außer Gott, fo ift and bie Erbenninis von Bett m bit unendliche Ertenntniff: welche Gott von fich feibit hat # ber ewigen Gelbfibejabung. Ersbewieteniches anbeit erif Mes .- Beithung bed Goins Ifficaidte Anderes il ibenit Bas Gin felbit! and obacie Ertennale des Buns. Dien nöttliche Ochh befohing bricht tu ber Anledigen in ib cr. Achiniber Delibu fahuita: Burdi die fich als profibulities Bewustfein burch bas "In din die Birticht, "Bott ift nicht bes Sonde. Ichibern er ift bie edlichtebis Eine: Ter ift micht anguschauen: als . Gipfel ober Enk Tonbern ale Centrum, wicht in Begenfas einer Berinberie, for bern ale Alles: wi Allein, & Ce. gibt baber lein Auffleigen be Beteininiffan Gott, fonden nur un mittelbare Ertennus. aber aud tene anmittelbure, ble bes Menfchen mare, fonden witt. Des Göteltwein burth bas Göteliche. Die es wind Bebunde der ibes Diarns igibt; bit ben Minfaen auff gattliche Wiff Michige Auf Bakidein, wie espreiht eifer for got espreine götlich Gebuidochlielle bet Gebennenif ; welche eticht aus wein Denfon With flowent, and in 300 bas Extended and das Exfands ale Willie ? Berifo, ibte dort bas Banbelnbe ; vetftimbeben. 1 An And Mober forud gegene bie Reutfielft ffie freculative Diff faat Schelling bier: Alfoinie Aventtat bes Subjectiven und Die jectiven tann nicht blofes Gleichgewicht fein ober Sonthis Constitution (aligner to the

<sup>5</sup> Sahedicher der Medicin, Bd. I., H. 1, G. 13—15, 27 (Darlegung bes mahren Berhältniffes der Raturphil., G. 50, 141, Ann.), 47—18.

fondem allein gangliches Einsfein. Die Bernunft fest in Diefer Ibre weder die Regation von Gegenfagen, noch fest fie auch wirtlich Gegenfage in ihr: fle find nicht, benn ihre pofitive Bentifdt ift gefest; und fie find auch nicht nicht, benn es ift nicht ihre Regation gefest. Die abfolute Ibentitat bes Subjettiven und Objectiven ift nicht bas befondere Befen Gottes (benn bas Befen Bottes ift tein Befonderes), fondern bas Befen aller Dinge, bas ichlechthin Allgemeine, bas Gleiche in Allem: wovon der Grund nur in Gott liegt, der die unendliche Affit's mation feiner felbft ift, und burch welchen, ale ullgemeine Gubfang, alle Gubftang gleichfalls in fich Einhelt bes Affirmativen und des Affirmirten ift. Die Abfolutheit ober bie unenbliche Gelbfibejahung ift bas erbige Auritigeben, nicht als Sandlung, fondern als das emige Sein und Beffehen Gottes in fich felbft. Gott ift alfo bas allein Birfliche, eben daber allein Anschauliche, und in allem Areschanbaren wirklich allein Angefcanite. Und fo Bott nicht in diefer Welt bie Wirtlichteit ift, fo wird er wohl überhaupt nicht die Wirtlichkeit fein, b. b. er wird nicht Gott fein. Die bieberigen Ertlarungen enthalten bie blofen Anfange ber Philosophie, über welche mit Jemanden gu ffreiten völlig medles iff. 1

B. Bon dem ewigen Richtsein des Endlichen. Alle mahre Betrachtung unch des Einzelnen ift Intuition actneller Unendlichteit. Sott ist die ünendliche Position von unendlichen Position nen ihrer selbst. Sine acinelle Unendlichteit kauterer Selbstbeischung ist begriffen in der schlechthin einfachen und untheilbaren Bejahung, damit Sott sich selbst bejahet. Jede Position solgt unmittelbar aus Gott, als ein eigenes All. Gleich swig und ins in Sott ist die untheilbare Einheit der Unendlichteit von

<sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 22-23, 26-29 (Darsteng des wahren Berhältniffes der Raturphilosophie, S. 14-15).

Pofitionen, die in ihm benriffen find, und bas unenbliche Ritfichfelbfifein diefer Bofitionen, welches wir auch foledthin bie Unendlichkeit nennen wollen. Denn das Unendliche ift ummblich und für fich felbft, nur inwiefern es in Bott als abfoluter Em beit begriffen ift; abgesehen von Diefer Ginbeit, fiele es ber blefa Relation mit Anderem anheim. Die Ginheit aber ift wahr Einbeit, mabre Affirmation ihrer felbft; nur insofern fie das ik Sleiche bejahet, nämlich mas Bofftion von fich felbft und ale auch für fich felbft, ift. Ein All vermag nicht ju fein, mit bloge Einheit ift, in der das Leben des Befondern unterbrid ift, fondern nur bas, barin mit ber Ginheit auch die unendlich Freiheit des befondern Rebens beftebt. Gott und All find dafe völlig gleiche Ibeen; und Gott ift unmittelbar traft feiner In die unendliche Pafition von fich felbft (von ihm Gleichen), ju fon absolutes Mil. Sinwiederum ift bas Mil. nichts Anderes, ben Die Affirmation, damit Gott fich felbft bejahet, in ihrer Ginfa und actuellen Unenhlichkeit. Und ba Gott nicht ein von bie Selbfibejahung verfchiedenes, Wefen, fonbern eben durch fin Wefen die unendliche Bejahung feiner felbft ift: fo ift bas I nicht ein von Gott Berichiedenes, fondern felbft Gott. Di gottgleiche All ift nicht allein bas ausgesprochene Wort Goul fondern felbft das fprechende, nicht das erfchaffene, fondern bi felbft ichaffende und fich, felbft offenbarende auf unendliche Bill Rur bas All ift mabrhaft gefchieden und für fich, weil aufer im Richts ift. 1 Das abstracte Kürfichsein bat nämlich das Andersia fich noch gegenüber; nur das mahrhafte Fürfichsein hat das Anderb fein in fic aufgenommen, und ift barin bei fich. Schelling frid fo hier eigentlich gang ichon in Rategorien ber Begel'ichen Luft Die Ibea ift bas Besondere, inwiefern es als eine ewist Mahrheit in Gott ift: das Leben des Dinges in Gott. Du Beitleben aber ift nur bas Leben bes Dinges, fo weit es buch

bie blofen Berhaltniffe ber Pofitionen unter einander möglich ift; b. b. es ift ein nichtiges Leben. Das Centrum ober die absolute Einheit ift bas Beträftigende in jeder Pofition. Das in der Beziehung der Bofftionen auf einander Entstandene, inwiefern es blos auf Relation beruht, ift, wie die Bilber find, welche von zusammengelentten ober aus einander gebrochenen Strablen unter gewiffen Berbaltniffen hervorgebracht werden; es if nicht, weil es tein unum per se, sondern ein bloßes unum per accidens ift. Diefes Bild, bas nichts für fich und an fich ift, wird gleichwohl in diefem Richtsfein für fich Widerfchein sowohl ber Unendlichkeit, als ber Ginheit. Die Idea ift ber in dem Richtsfein des Dinges für fich durchleuchtende Blis, der is fichtbar und erfcheinen macht. Wir feben die Bofition mit im, was an fich Richts ift, also eine Mifchung von Realität mb Richt = Realität. Das Ding ift baber ein bloges Mittelbefen. Jedes Wefen existirt in der Zeit nur mit fo viel feiner elbft, als an ihm Relation ift; und auch nur diefes, was in Bott ewig vernichtet ift, wird an ihm durch bie Beit vernichtet. Ithe Qualitat der Ratur ift eine unvertilgliche, ewige und nothvendige Bofftion Gottes. Das Dafein des Menfchen dauert nur io lange die Berhältniffe der Positionen fich so gefügt haben, daß die Idea in ihnen widerleuchtet. Aber jene ftreben unauf= jörlich nach ber anfänglichen Freiheit. Der Menich vergebt, bald.jene Bedingungen vergeben, ohne daß deshalb etwas im I verfdmande: wie der Regenbogen verfdwindet, obgleich alle Elemente feiner Erfcheinung befleben, wenn nur ihre beftimmte Dechfelfeitige Relation geandert ift. In dem Werden und Berleben der Dinge schaut das AN sein eigenes heiliges und unend= ihrs Leben an. Die vermag die Urfach eines Dinges es der Bubftanz oder dem Wefen nach zu schaffen; fe bestimmt an hm allein das Richtwesentliche. In Ansehung des All ist die ndlose Dauer nicht vom Augenblick verschieden; es ware gleich mendlich in diefem, wie in jener. Auch die Seele, nicht in ihrem

Centro gefafft, fonbern creaturlia, ift nicht minber ein lediglia, tranfitives Befen oder Phanomen, als die Dinge ober ber Lin, welchen fie ertennt. Warum ift nicht Richts, warum ift übn: baupt Etwas? Das All ift dasjenige, dem es folechthin m möglich ift, nicht au fein: wie bas Richts, bem es folichte unmöglich ift, ju fein. Dem Richts ift baber nur bas II foledthin entgegengefest, teinesweges aber bas Ding, fonben diefes nur beziehungsweise und jum Theil; benn es ift ihm nicht folechthin unmöglich, nicht zu fein, fondern nur fofern es mit andern Dingen und im Berhältnif zu ihnen ift. Die And Diefer Betrachtung ift die Ginfict: daß das Endliche ewig nicht wahrhaft zu sein vermag, daß nur Unendliches ift, absolut, ewige Pofition von fich felbft, welche Gott ift und als But -AU. Blos burch verworrene Betrachtungsart verwandelt fich bet Beltall für uns in ein Softem von Rorbern: mabrhaft aber ift der unendliche und unfterbliche Gott, der in dem Beltfoften ich und allgemeine affectionslofe Subftang, bas durchaus und in jobn Rudficht Beftimmungslofe, ift. 1 Läuft fo diefe Bhilofophi bober Offenbarung nicht Gefahr, in den trivialften Theisun gurudaufallen, aus bem Schelling felber uns befreit bat?

Dies ist das Wunder aller Wunder, das Geheimnis in ewigen Liebe, welche allein durch den Gegensatz zur Einheit mis sich selbst dringt: daß, was für sich absolut sein möchte, dennis es für keinen Raub achtet, es für sich zu sein, sondern es win und mit den Andern ist. Der Typus des dreieinigen Westelleit sich im Größten, wie im Kleinsten ab. Dieser Gott, is dem das Wesen aller Dinge ist, der aber selbst in ungerinde Einheit besteht, sest aber außer und über den besondern Dinge noch das schlechthin potenzlose Bild seiner potenzlosen Identifit Wo nämlich alle Qualitäten der Natur zusammentressen, be

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. der Medicin, Bd. I., H. 1, G. 34, 36—38, 49, 40—4, 46, 50—52, 62—63, 69.

verfamindet alle. Dotens, tutb bas :Bottliche, felbfi; witt hervor, und leuchtet burd in ber quentitäts- und bimenfonelefen Bernunft, welche bas auf ber Schopfung mitende Antlit Gottes ift. 1 Diefe Ibenticat in Goft wird jest, jum Gegenfage gegen die frühern Behauptungen, bon ber Indiffeteng unterfcbieden, die nur in den abgeleiteten Dingen fei. Sbenfo-tritt; die Abscheibung des Grundes der Ratur, als der ewigen Geburt, aller Dinge, von bet zeitlichen fichtbaren Ratur, als ber bles unter Relationen befichenden Erscheinung berfelben, immer farter bervor. lieber bie Botengen, die bier bie Qualitats : Unterfchiede im Univerfem genannt werben (fo bag auch bier bas Studium Bohm's die Rategorie der Quantitat verbrangte), kommt nichts Renes vor, außer empa, bag bas Licht, als die Untenblichkeit in der Einbeit beftimmt, blos für einen einzelnen Musbrud biefer Stufe ber Ratur angefeben wird, und Rlang und andere Erfcheinungen mit ihm in gleichen Rang erhoben werden, die Gowere bas Berg ber Dinge, nicht aber ihre Besonderheit ansehen foll u. f. w. Der Unterschied ber Potenz gift aber nicht mehr in Bezug auf bas Ding felbk, fondern wird nur gemacht in Relation eines Dings auf andere besondere Dinge. Das Sonze ber "göttlichen Alles auflofenden Philosophie" wird dann in folgendem allgemeinen Schema dargefiellt; jedoch mistraut Schelling hier fcon diefer Methode feines Briten Standpunkte; indem er ben Misbrauch mit angefeben, den Görres und Andere damit getrieben, und daher jest die davor barnt, die ben Geift nicht haben, diefes Schema gu beleben.

> . Gott. Das All.

Relativ reales All. Schwere (A1), Materie. Sicht (A2), Bewegung. Leben (A3), Organismus. Das Weltspftem.
Der Mensch.

Bernunft. Philosophie.

Relativ ideales All. Bahrheit, Wiffenschaft. Gute, Religion. Schönbeit, Kunft.

Die Geschichte, Der Staat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 52 (Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, S. 60), 59, 63, 69.

Wahrend'in ber Reuen Zeitfchrift bie Gegenfage ibeell, bie Einheit bas Reelle mar, ift jest bie Differeng roell: Denn das Endliche, wie bas Unenbiiche, jedes Diefer Attribute Gottes, if felbft gottlich and von eigner Selbfiftanbigteit. Die Ginbell Beiber ift toine endliche, in der nur vernichtbare Gegenfate be griffen find, die ber Berbindung bedürfen, fondern eine gottliche Ibentitat folder, beren jebes für fich fein tounte, und boch nit ift ohne bas Andere. Der Bernunft ift ber Gegenfat chmit utfprünglich und mahr, als die Ginbeit. Der Gegenfat mi fein, weil ein Leben fein muß; benn ber Gegenfat felbft ift bu Leben und die Bewegung in der Ginheit. (Die gegensahle Quantität ift in der That nur das Todte.) Aber die mahre Ibm titat balt ihn felbft unter fich als bewältigt; b. h. fie fet if als Gegenfat und als Ginheit zugleich: und ift fo erft bie it fich bewegliche, quellende und fcaffende Ginheit. 1 Dies, bif bie göttliche Liebe bis zur Realität der Gegenfate berabfick ohne fich gu verlieren, ift eine viel tiefere Beftimmung, als bit ber früheren Indiffereng; und Schelling nabert fich damit 116 mehr bem Standpuntt Begels, ben biefer übrigens fcon 1801 in feiner "Differeng" gang beutlich ausgesprochen batte, indem ! querft fich biefer bem bisherigen Gebrauche Schellings gang in gegengesetten Terminologie bediente. 2 Soweit tonnte Shellin aber mit Segel nicht gleichen Schritt halten, daß, ungeachti in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher ber Medicin, Bd. I., S. 1, S. 53—56, 66, 60, 70, 31 (Bon der Beltseele, S. xxx); Darlegung des wahren Berhältmisel im Naturphilosophie, S. 49—50.

Degels Werte, Bd. I., S. 256—257. — Später hatte Sinclair, M mit seinen Ansichten zwischen beiden Männern fieht, und auch die Raim philosophie auf das Einzelne der Physis in seinem Werte, "Bersuch eins durch Metaphysis begründeten Physis" (1813), anwenden wollte, dasselbie einigen allgemeinen Säten (S. 148) aufgestellt: "Die höchste Grundsseder Dinge ist das vollkommenste Kureinander-Sein, daß sie, indem se auf das Bollkommenste an sich sind, zugleich auf das Bollkommenste warfen Sanzen sind, eine Vereinigung des Unterscheidens und Richtunterscheidens," u. s. f. f.

Realität der Gegenfäge, seine Ibentität darum nicht eine durchaus und in jeder Rudficht unbestimmte, und somit schlechthin impotente wurde.

C. Berhaltnif bes Endliden gum Unendliden. Die Endlichkeit befleht nur in ben Relationen ber Befenheiten auf einander, die Gott ihnen nicht geben, nicht pofitip in ihnen bejaben, aber auch nicht nehmen (wenn icon als nichtig in Bezug auf fic felbst feten). tann; - nicht nehmen, weil er fle fonst zu einem reinen abfoluten All machen mußte, wie er felbft ift. Die Endlichteit ift baber von Ewigteit mit und bei dem Unendlichen, nämlich mit den Wesenheiten des All, ohne mahren Ursbrung (da fle tein eigentliches Sein ift) und ohne positive Folge aus Bott. 1 Doch tann Schelling bie fpeculative Bernichtigung bes Endlichen, zu der er felber uns angeleitet, nun nicht mehr fefthalten, wenn er fagt: Dein wirkliches ober gegenwärtiges Leben als Menfch ift allerdings nur Dein Leben in und unter Relationen, und infofern blos die Erscheinung Deines mabren und wigen Lebens. Aber nicht nur ift Dein Wefen oder Deine Bea, und awar als Deine (weil Gott nicht so arm ift, daß it nad Allgemeinbegriffen ichaffte), eine ewige Wahrheit in Gott, sondern auch die Relation felbft, durch welche Du wirklich bift, ift (obgleich nichts an fich) doch mit der Wefenheit zugleich, also auf ewige Weise zeitlos in Gott. 2 Hier wird nicht nur bie Relation zu etwas Subftantiellem, fondern fogar, wie bei Jacobi, bas intelligible allgemeine Wefen ber einzelnen Dinge du einem abstracten Verstandesbegriffe gemacht, um fic baran einen Bormand für das Perenmiren der Endlichkeit, die als folche in die Intellectualwelt erhoben wird, zu referviren. Durchaus Phantastifd aber wird diese Apotheose des Einzelnen dadurch, baf es als Einzelnes, wie in der perfifchen Religion, zugleich

¹ Jahrbücher ber Medicin, Bd. I., H. 1, G. 75 — 76.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 76-77.

Midelet G. b. Ph. II.

feine befondere Idee im Segenfate ju den andern Einzelnen derfelben Sattung behalten foll, als wenn nicht alle einzelnen Dinge derfelben Gattung Eine Idee haben mußten.

Das Endliche ift an fich felbft nichts, und in feinem Gein nur Biderfchein des Abfoluten; es ift nur die Relation felbf, und mittelbar bas, was in Relation ift, fofern es in Relation Aber diefes Richts aller Relation ift nichts außer dem III, fondern felbft das Mu. Das Mu fest die mit den Wefenheiten gleich ewigen Relationen berfelben ewig als Richts, und if it fofern bas Richts aller besondern Dinge als Dinge, ba to in Gegentheil die Dofition der emigen Wefenbeiten ift. Die Libr vom Absoluten ift die Lehre vom absoluten Richts der Dinge, als endlich existirender. Die einzige und eigentliche Gunde ift chm bit Existen, felbft (was Baader fcon bestritt). Das Sein der Dingen Gott ift ihr Richtsein in Relation auf einander: fo wie dann in Gegentheil ihr Sein in Relation auf einander nothwendig it Richt = in = Gott = fein oder ihr Nichtfein in Anfehung Gottes involt ! virt. Das Endliche ift überhaupt nicht; allein bas Göttlich ift Wenn Alles, was die endlichen Dinge als folde von Gott unter fdeibet, in einem reinen Mangel, in nichts Bofitivem beficht: muß das Reelle ober die Subftang in allen Dingen nur Ein nämlich Gott, fein. 1 Und boch follte vorbin jeder Menich im befondere 3dee als eine emige Bahrheit in Gott befigen.

Warum Gott es zu dem Andern seiner kommen läft, bu Schelling besonders in diesem letten Standpunkte seines Philipophirens untersucht. Schon das bereits Angeführte hat dies Bribaltnis angedeutet. Klarer, und gang speculativ, ist es in der Stribschrift gegen Fichte enthalten: Ein Wesen, das blos es selbst man als ein reines Eins, wäre nothwendig ohne Offenbarung in ihn selbst; denn es hätte nichts, darin es sich offenbar würde. Es könnte

¹ Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 80 — 82, 86 — 87 (146). legung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, S. 95, 146).

eben barum nicht als Gins fein; benn bas Sein, bas actuelle, wirtliche Gein ift eben die Gelbftoffenbarung. Soll es als Eins fein, fo muß es fich offenbaren in ihm felbst; es offenbart fich aber nicht, wenn es blos es felbft, wenn es nicht in ibm felbft ein Anderes, und in diefem Andern fich felbft das Gine, alfo wenn es nicht überhaupt das lebendige Band von fich felbft und einem Andern ift. Diefes Andere, da es nur durch bas Band ber Erifteng bes Ginen, alfo nicht außer bem Ginen ift, tann bon biefem Ginen nicht verschieden, fondern felbft nur das Gine fein, aber als ein Anderes. Ferner, es tann auch nicht erft zu dem Einen hingutommen oder werden; benn es gebort ja gu der Eriften des Ginen, und ift alfo mit biefem feienden Ginen ichon ilbft da, und nichts außer ihm. Was als Eines ift, muß in um Sein felbft nothwendig ein Band feiner felbft als Ginheit mb feiner felbft als des Gegentheils oder als Bielheit fein; und niefes Band eines Wefens, als Gines mit ihm felbft als einem Bielen, ift eben felber die Exifteng Diefes Wefens. Diefe Exiftena f Gott, welcher fich offenbart ale die Ginbeit im Gegentheil. Bo exifirt mahrhaft meder bas Gine als bas Gine, noch bas Biele als das Biele, fondern eben nur das abfolute Band oder it lebenbige Copula Beider, die ewige Einheit des Pradiciren-Den mitbradicirten; ja eben biefe Copula ift allein die Eriftena felbft, mb nichts Anderes. In dem Wechfel von Entftehen und Bergeben entfließt das Berbundene, als ein Spiel der ewigen Luft, ich felbft zu bejahen. Der Abdrud diefes ewigen und unendlichen Bidfelberwollens ift die Welt, die vollständige und in progreffiver Entwidelung ausgebreitete Copula felber. 1 Diefe Gelbftoffens barung der göttlichen Ginheit als eines Gegenfages ift der Punkt, wraus die Solger'iche Philosophie entsprang. In diefer lebendigen Bentität, fest Schelling in Jacob Böhm's Manier hinzu, nun haft .

Darlegung des wahren Berhaltniffes der Raturphil., S. 53—54, 16—58, 66 (Bon der Weltseele, S. xxx—xxv; Jahrbücher der Medicin, 8d. II., H. 2, S. 150 Anmerkung).

Du zumal den Widerstreit oder das Leben, und die Einheit ober die Sänftigung des Lebens. Denn die Einheit ist in der Bielheit, als in einem ewigen Segenwurf ihrer felbst, bejaht; und die fille Einigkeit des Wesens bricht durch den Gegensaß, und macht me darin auch ihn selbst und zugleich sich offenbar. Das Universum, b. h. die Unendlichkeit der Formen, in' denen das ewige Bandsch selbst bejaht, ist nur Universum durch die Einheit in der Wielheit. Entstehen und Vergehen sind an sich oder dem Post tiven nach betrachtet, selbst nur das Sein; und nichts siebt der wahrhaft Reellen nach, es müßte denn Gott selbst sieben.

Das Berhältniß diefer Anficht gur Erfahrung als Ertemb niß tann tein Berhältnif ber Entgegenfetung, fondern nur bi einer ursprünglichen, innern Ginheit fein. Das göttliche Bu aller Dinge, diefen in der Schale der Endlichkeit verfchloffm und in ihr allein quellenden und treibenden Lebeneteim, fi auch die Empirie ju Tage ju forbern. Satte fle diefen 3ml je vollkommen und allseitig erreicht, fo murbe ihr Gegenfat mi der Philosophie, und mit diefem die Philosophie felbft als in eigene Sphare oder Art der Wiffenschaft verschwinden. Da mare mabrhaft nur Gine Erkenntniß; alle Abftractionen if - fich auf in die unmittelbare freundliche Anschauung. Das Soff ware wieder ein Spiel und Luft der Ginfalt, das Barne leicht, das Unfindichfte das Ginnlichfte, und der Menfc bunt wieder frei und froh in dem Bud der Ratur felbft lefen, biffel · Sprace ihm burch die Sprachverwirrung der Abftraction in der falfchen Theorien langft unverftandlich geworden ift. lang verkannte Ratur felbst wird, Alles erfüllend, durchbrechnis alle Blättlein und Bucher werden fie nicht aufhalten: alle Gyfim ber Welt nicht hinreichen, fle ju dammen. Dann wird Alles einig und Gins werden, auch in der Wiffenschaft und Ertennt

Darlegung des mahren Berhältniffes der Raturphilosophie, S. 59 (Bon der Weltseele, S. xxv), 66-67.

, wie ichon von Ewigteit Alles einig und Eins war im in und im Leben ber Natur. 1 Schelling vergist nur, daß böchfte Genug allein die reife Frucht der fauren Arbeit des itens fein taun; und ganz sanguinisch ift die Hoffnung, daß dereinst nur den Mund wurden aufzuthun brauchen, damit die Wahrheit empirisch fertig und anschaulich hereinsliege.

II. Diefe Metaphyfit feines theosophischen Standpunkts wird und die einzelnen Potenzen des Universums angewendet.

A. Die Ratur betrachtet vornehmlich der Berlauf der hrbuder der Medicin, und hier tritt die Terminologie Jacob bm's immer mächtiger bervor: In allem einzelnen Wirklichen eben die Existeng felbst (die Substang) bas Grundlofe, Unlice, allein aus fich felbft Fafliche. Die Stätte ber Ginbeit dagegen ift die ewige Racht, als des an und für fich iffenbaren; fie ift nur an und mit bem Unendlichen, nichts phaft Reelles, fondern lediglich eine Kaffung oder 3matation, welche ohne das, fo fich in ihr faßt, niemals erfchei= tonnte. Du flehft die Dinge weder ohne die Gubstang, benn utflichen fie in die Racht: noch mit ihr, denn fo burchicheinet as Eine. Durch die gottliche Ginigung und die Ginbildung Dinge in das Centrum der Substanz empfinden fle das ewige fein in fich felbft. Das Princip ber Identität fagt nichts teres aus, benn die ewige Copula Deffen, das an fich felbft mit bem, das an und für fich felbft nicht fein könnte, b. h. absolute Identität des Unendlichen und des Endlichen. In m Bernunftfat werden alfo nicht Gleiche, fondern wirklich gegengefeste verbunden; in Gott ift die Wirkung (b. b. das bicirte) mit der Urfache (dem Pradicirenden) nicht nur gu= , fondern abfolut Gins. Die Gubftang, als bas Gemuth Innere ber ewigen Ratur, die heilige Seele ber Welt, if Quellpuntt alles empfindlichen Dafeins, welcher auch in der

Darlegung des mahren Berhältniffes der Raturphil., G. 68 - 69, 164.

Achtbaren Ratur als bas Berg fclagt, und, Alles bewegend mi umtreibend in ihrem beiligen Leib, jede Regung verurfact m Die Innigkeit aller Erzeugniffe. 1 Dag die Gubftang alle Ding ift, indem fie bas Sein aller burch einander mäßigt, nm Schelling fogar die gottliche Temperatur. Aus ber Berini gung des Mages (fährt er fort) mit der unendlichen Rraft m . fpringt das heitere Götterbild Idea, ein Empfängnif ber 10th wendigen Luft des reinen Bejahens, aber gefanftigt burd # . Ginheit Aller. In der Ratur find lebendige Begriffe, die nich weiter find, als die Begriffe der Seele, die nicht gehabt mit fondern für fich bestehen und als für fich bestehend ohne Reficial wirten. Sebe die einzelnen Dinge auf, beren unendlich Bi hung und ewige In . Gins = Bildung zu fein die Ratur der 3 ftang ift, oder bente fle je und vor irgend einer Beit als gehoben: und Du bebft die Subftang felbft auf. find in der natura naturans, wie eine Conception oder Cil bung in ber Geele ift. 3

1. Die Ueberschwänglickeit der Kraft, wie sie dennoch gehalt ist durch das innere Maß, stellt sich in den Dingen, so wie gegenscitiger Ausschließung offenbar sind, als Ausdehnungstrick, dadurch sie auch in der That ein blos äußeres Leben in Kauferlicken auf einander haben, oder sich gegenseitig und äußerlich offenbar Weder ganz äußerlich noch ganz innerlich, weder völlig offenbar noch völlig verborgen, zwischen Beiden angehalten, sicht Wundergebild der Materie, ein Gewächs und Inbegrisse licher Kräfte und das erste Sbenbild des Au. Wie alle Aulegt ausgelöst sind in die Existenz der Sinen Substanz welcher Alles gehört: so nimmt das Höhere das Riedere is auf, als ein zu seiner Existenz Gehöriges. Erde, Lust, Werten in die Pflanze, die Pflanze in das Thier, das nich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. der Medicin, Bd. L, H. 2, G. 3-6, 8, 34-35, 9-10 (

<sup>3</sup> Ebendafelbst, G. 10, 12, 28 Anmertung, 16, 19.

Thier in bas bobere, Alles gulest in bas Geftirn, bas Geftirn felbft in das AU, bas AU in die ewige Subftang aufgenommen. Iches Riedrere gehört alfo gur Exifteng eines Soberen, Alles gulest zur Erifteng bes emig Ginen und unendlich Bollen; aber eben darum wird es nicht von ihm hervorgebracht, fondern ift mit ihm zumal. Ein Jedes, das nur diefes, d. h. ein völlig Beftimmtes ift, ruht; ein Jedes aber, das entweder ein Deb= teres ift, als es in diefem Mugenblick offenbaren tann, ober Debreres ju fein trachtet, als es gegenwärtig in der That ift, von dem fagt man, daß es fich bewegt. Indem die Gubftang das einzelne Ding ift, ift fle unmittelbar auch alle Dinge, welche mit jenem zwar in der natura naturans, aber in der natura naturata auf teine Beise zumal und Eins sein können. Meint baber fortzufdreiten, weil fle felbft actu, auch bas Gingelne feiend, Mehreres ift, als biefes wegen eigener Gingefchranttheit pu faffen vermag: daber fle ihm fort und fort in immer Anderes im und über gu ftromen icheint. Mus biefem Grunde bleibt die Ratur, alles Wechsels ber Formen unerachtet, ber Substang nach immer diefelbe. Da bas Sein aller Befen, wie fie in ber Subkanz in der That zumal vorhanden find, ein untheilbares ift, fo find dem außern Leben nach alle Dinge in Sag und Liebe gleicherweise gegen einander gestellt (jenes, weil fie fich ausfoliefen in der Exifteng: Diefes, weil Gines des andern Ergandung ift), und werden vielfach bewegt in Ginigfeit und Streit, auf diese Weise die Stille ber Ewigkeit lant machend, und die Einheit offenbarend in Befdiedenheit der Rrafte. Die lautere Ginheit in der Unendlichkeit ift in der Ratur als Schwere; benn die Schwere ift basjenige, traft beffen jebe Pofition im All ein Centrum für fich ift. 1

Der Raum ift die Form der Substanzlofigkeit, des Bes jahten ohne das Bejahende, oder der Dinge in der Abstraction

<sup>1</sup> Jahrb. d. Medicin, Bd. I., H. 2, S. 21 (17), 23, 29-30, 32; H. 1, S. 55.

von der Substanz. Das Bejahende in der Abstraction vom Bejahten, oder im Gegensat mit ihm angesehen, ist das Princip
der Zeit. Raum und Zeit sind zwei relative Regationen von
einander: in Jedem ist eben das wahr, wodurch es das Andere
negirt; so ist in der vollkommenen Ausgleichung Beider das Wahr
gesetzt. Als dies Dritte zu jenen Beiden setzt Schelling die Materie; was dann in der Hegeltschen Naturphilosophie tiesn
begründet worden. Auch bringt er für die Begriffsbestimmung der
Schwere noch eine neue Wendung herein: Die Einheit der
Dinge ist das Scheimnis der Schwere in der Natur. Dem in
derselben ist das Band des Ganzen auch die Position des Ein
zelnen; weshalb sie im Raum das Aushebende des Raumes, als
der Form des Fürsichbestehens, ist, und damit die andere Forn
der Endlichteit, die Zeit setzt, welche nichts Anderes ist, dem
die Regation des Fürsichbestehens.

2. Die Unendlichkeit in der Einheit scheint wieder in der Ratur durch das Licht, in welches die Allheit der Dinge aufgelöst ist. Das Wesen in dem Licht, als das allgegenwärtigs und unendliche Denken, erfüllt Alles auf ideale Weise, wie is der Schwere auf reale. Rur in der Einheit mit dem Lichtwese der andern Seite des Bandes, erscheint auch das Band in der Schwere selbst als bejaht. Denn das Wesen im Licht verhält sich zum Wesen in der Schwere als dessen Begriff oder Bejahung. Das Lichtwesen offenbart dassenige an dem Ding, wodurch deine ewige Wahrheit hat, als eine zugleich ewige und durchause einzige Conception der unendlichen Lust der Bejahung; es is bie Substanz, sosen sie auch im Einzelnen ist. 4 So sehr ins

¹ Jahrbücher der Medicin, Bd. II., Heft 2, G. 122, 124; Bon™ Beltseele, G. xxxv.

<sup>2</sup> Jahrbücher ber Medicin, Bd. II., H. 2, S. 126.

<sup>\*</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., Heft 2, S. 430—431; Bon in Beltfeele, S. xxvII.

<sup>\*</sup> Zahrb. der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 1, S. 55; Bd. II., H. 2, S. 142-144 (Bon der Weltseele, S. xxxvi).

Butgegengefeste ichlägt die Identitätelebre um, daß fie fogar die Molutheit der Ginzelnbeit behauptet. Schelling fest ferner: Die Burgel alles einzelnen Dafeins ift bas Band bes unendlichen Begriffs mit dem Gingelnen. Die Schwere reducirt beständig ille Dinge auf biefe Wurzel bes Dafeins; bas Lichtwefen baugen ift bas Exponentiirende diefer Wurzel. Das Wefen in er Comere ift das Princip des Richtfürstofeins der Dinge; 146 Lichtwesen bagegen ift bas Princip bes eigenen Lebens ber Dinge. Die Schwere ift in Ansehung ber Dinge ihre ewige Eintibeteng, bas Lichtwefen bagegen ihre Centrifugeng. Das Bigt ift eben bas feinem Begriff nach in fich Seiende, was bagu einer andern Poteng bedarf. Aber eben, um fich als biefes gu weifen, thatig zu offenbaren, bedarf es des gegenwirtenden kincips der Kinfternis, welche alfo Grund feiner Actualiftrung ft, und nothwendig - nicht dem Begriff, wohl aber ber Beit 46 - vorangeben muß. Die Finfternig ift urfprünglich nur in Sein außer fic. Das Licht ift Urfache eines Infichfeins " Finfterniß; fle ift icopferisches Princip, das aus bem Richttienden etwas Seiendes (bie Creatur) hervorruft. Das ewige ab zeitliche Leben jedes Dinge ift nur Gin und daffelbe Leben; mb es gibt tein numerifch anderes Leben außer bem zeitlichen: ondern daffelbe, was der Poftion nach das ewige ift, ift im Brjahten bas zeitliche. Sätte die Welt je angefangen zu fein, mußte behauptet werden, baf bas Sein nicht aus bem Wefen Bolles folge, b. b. die Idee Gottes felbft mußte aufgehoben orden. 1 Dies ist die Spinozistische essentia, quae existentiam avolvit, der Meberreft des ontologischen Beweises vom Dafein Bottes: nur daß damit zugleich bas Dafein der Welt bewiefen ft, als der alleinigen Existenz jenes göttlichen Wefens. Bur Bestimmtheit und Ausführung ins Ginzelne tann Schelling aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 146—147 (Allgem. Zeitschrift on Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 1, S. 101—102), 152, 155.

auch hier noch nicht gelangen. Von der Schwere und dem Lichte springt er wieder in diese allgemeinen Betrachtungen über: und verspricht die specielle Raturphilosophie zum letten Male, 1 ohne auch diesmal sein Versprechen zu halten.

In der der zweiten Ausgabe der Schrift Bon der Bellfede vorangeschickten Abhandlung "Ueber bas Berhältnif bes Realen und Ibealen in der Ratur" verfucht er zwar, nach Aufftellung einiger allgemeinen Gage, die gang mit den bieberigen ber Jahr bucher, denen wir fle baber auch eingeftreut haben, übereinftimmen, auf das Einzelne zu tommen, wird hierbei aber gang formel fchematiffrend: Die Schwere für fich organifirt fich zu einer eigen thumlichen Welt, in der alle Formen des göttlichen Bandel, aber unter dem gemeinschaftlichen Siegel der Endlichteit begrifft, find. Im Reich der Schwere felbft ift der Abdruck der Schwet das Starre: der Abdruck des Lichtwesens, als des andern Bau des, die Luft; der Abdrud des dritten Bandes, der eigentlichn Ibentität, dasjenige, in meldem bas Urbild der Materie an reinften dargefiellt ift, ift bas Baffer, bas vornehmfte ber Dinge von bem alle Productivität ausgeht, und in das fie gurudlauft. So etlettifch wird bier Schelling, daß er felbft die Philosophi bes Thales feinem Spfteme eingewoben hat. An einem anden Orte verschmäht er ebenfowenig die Argumente des Meliffus fu Die Ewigteit und Unveranderlichteit bes Universum. 3 Er fahrt fort: Wenn das dem Berbundenen eingebildete Band in bem Beitlichen bas Ewige, in der Richt=Totalität bie Totalität # erfaffen fucht, fo ift ber Ausbrud biefes Strebens Dagneties mus. Das Band im Gegentheil, wodurch das Zeitliche in Mi Ewige, die Differenz in die Identität aufgenommen ift, ift bit allgemeine Band der Elettricität. Wo aber Beide fich auf gleichen und aus beiden Banden ein brittes wird, tritt die Pits

<sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 158.

<sup>2</sup> Bon der Weltseele, S. xl - xln.

<sup>3</sup> Jahrbücher ber Medicin, Bb. U., B. 2, G. 156.

ductivität der nun mit fich felbst organisch verstochtenen Ratur abermals hervor, in den chemischen Schöpfungen und Um-wandlungen, durch welche nun erst jeder Theil der Materie, sein eigenes Leben zum Opfer bringend, in das Leben des Sanzen eintritt, und ein höheres organisches Dasein gewinnt. 1

3. Das Befen in der Somere und das Wefen im Licht find, in ihrer Trennung von einander, immer noch blos ideale Kactoren der Ratur; denn die ichaffende Ratur eint auch fie felbft wieder, und nichts Reales ift in der Ratur, das blos bem einen ober andern von beiden angehörte. Die wirklichen Botengen in der Ratur können sich eben darum auch nicht blos wie Schwere, Licht, und die Identität derfelben verhalten; denn in ' allem Wirklichen ift bas breifache Band Beiber ausgebruckt. Das Dunkel der Schwere und der Glanz des Lichtwesens bringen erft Jusammen ben fconen Schein des Lebens hervor, und vollenden das Ding zu dem eigentlich Reglen, bas wir fo nennen. ift Eine und diefelbe Natur, welche auf gleiche Weise das Eingelne in dem Ganzen, und das Ganze in dem Ginzelnen fest, als Schwere nach Ibentification ber Totalität, als Lichtwefen nach Totaliffrung der Identität tendirt. Diese Kolge der realen Potenzen ftellt fich der Betrachtung dar: Die erfte als die allgemeine Metamorphofe ber Ratur, ober als bas erfte Aufblühen ber Dinge aus der Schwere; die andere als bynamifches Leben, als erfte innere Berknüpfung ber Dinge; die britte als orga= nifches Leben, als gleich volltommene Entfaltung des innern und außern Lebens. 2 Sier icheint, im Gegenfat jum "Erften Entwurf der Naturphilosophie," der allgemeine Organismus oder das Spfiem ber Simmelskörper nicht mehr das Dritte, sondern das Erfte, und der einzelne Organismus das Lette, Bollendetfte 311 fein. Doch fällt Schelling fogleich wieder in feine ursprüngliche

Bon der Weltseele, G. xLiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbucher der Medicin, Bd. II., Heft 2, S. 156—157 (Bon der Beltseele, S. xxxvi, xxxix—xx).

Ansicht zurud: Wie nun das dreifache Band der Dinge in dem Ewigen selbst als Sins liegt und durch seine Einheit das Sanze hervorbringt, so gebiert jenes endlich, da es durch die Menschennatur nur als im Vergänglichen sich selbst erkannt, als den durchaus vollkommenen und unvergänglichen Abdruck von sich selbst, den Weltbau und die göttlichen Alles aufnehmenden Gestirne. Das Christenthum sagt im Segentheil, Sott ift Mensch, nicht Sonne, Mond und Stern geworden.

Wie mit den urbildlichen Dingen gleich ewig auch die Relationen derfelben, aber als ewig nichtig in Bezug auf das All gesetzt find, so daß jene unverändert von diesen bestehen: so settliche der lebende Organismus, als ein partiales All, eine zeitliche Ewigkeit, die Relationen seines Lebens, und die Bestimmungen, die es in diesen erhält, ewig als nichtig' in Bezug auf sich selbst, und behauptet die besondere Form seines Seins als eine selbst wesentliche und urbildliche. Was in ihn aufgenommen ist, lebt, so lange das Sanze besteht, ein der Verwandlung und der Zitt entzogenes Leben: nur das Unwesentliche hat seinen mit dem Wesentlichen zugleich gesetzten Wechsel, und entsteht und vergeht beständig; die Urgestalt aber, die zur Identität mit dem Wesentlichen erhobene besandere Form, bleibt, wie durch göttliche Sanztion, vom ersten Keime an dis zur letzten Entwickelung, unverändert dieselbe. <sup>2</sup>

Beruht der Organismus im Allgemeinen auf der Wirklichteit und Selbstbejahung der absoluten Copula, so muß auch in
jeder einzelnen Sphäre desselben der Gegensag und die Einheit
der beiden Principien dargestellt sein. Das dunkele Band die Schwere ist in den Verzweigungen des Pflanzenreichs gelöft
und dem Licht aufgeschlossen. Die Knospe des Lichtwesens bricht
in dem Thierreich auf. Die absolute Copula, jener Beider

<sup>&#</sup>x27; Bon der Beltfeele, G. xLIX - L.

<sup>3</sup> Jahrbucher der Medicin, Bd. I., S. 1, S. 170-171.

Einheit und Mittelpuntt, tann fich felbft nur in Ginem finden, und fich nur von diefem Buntt aus, in wiederholter Entfaltung, aufs Reue ju einer unendlichen Belt ausbreiten. Jenes Gine ift der Menfch, in welchem das Band das Berbundene vollende durchbricht und in feine emige Freiheit heimtehrt. mahre Einheit der beiden Principien ift aber die, bei welcher jugleich ihre Wefentlichteit besteht. Ware jedes von beiden nur durch ein Theilganges, nicht aber durch ein Gelbfiganges bargefiellt: fo mare damit die Selbftftandigteit eines jeden aufgehoben, und jenes bochfte Berhaltnif einer gottlichen Identität ausgeloidt. (Siehe Oben, S. 368). Diefes Berhaltnig ift einzig in m Gegenfat und ber Ginheit der Gefdlechter bargeftellt. Das Reich der Schwere, wie es im Ganzen und Großen fich in er Pflanzenwelt geftaltet, ift im Ginzelnen burch bas weibliche, 46 Lichtwefen burch das mannliche Befchlecht perfonificirt. )it Mitte des Schelling'schen Philosophirens, der Schematis= ius, burchdringt fo auch den Anfang und bas Ende.

Das heilige Band, durch welches die beiden Ersten eins nd, empfinden wir in unserm eigenen Leben, und dessen Wech1, 3. B. von Schlaf und Wachen, wo es uns bald ber dowere heimgibt, bald dem Lichtwesen zurückstellt. Die Alls den Lichtwesen zurückstellt. Die Alls die Bernunft, der heilige Sabsath der Natur, und gibt Zeugniss unserm Geist. Hier handelt sich nicht mehr von einer außers oder übernatürlichen Sache, wern von dem unmittelbar Nahen, dem allein Wirklichen, zu im wir selbst mit gehören und in dem wir sind. Gegen die Sissenschaft, welche wir lehren und deutlich erkennen, sind mmanenz und Transscendenz völlig und gleich leere Worte, sie eben felbst diesen Gegensaß aushebt, und in ihr Alles sammensließt zu Einer Gottserfüllten Welt. Von Allem, was trnunft als ewige Folge von dem Wesen Gottes erkennt, ist

<sup>1</sup> Bon der Wettseele, G. xLyın - xLix.

in der Ratur nicht allein der Abdruck, sondern die wirkliche Geschichte selbst enthalten. Die Ratur ist nicht blos Product einer unbegreislichen Schöpfung, sondern diese Schöpfung selbst: nicht nur die Erscheinung und Offenbarung des Ewigen, vielnicht eben dieses Ewige selbst. In thierischen Organismen hypostasiut, tritt das erst grundlose Wesen dem Betrachter immer näher und näher, und blickt ihn aus offenen bedeutungsvollen Augen au Wie das menschliche Fleisch ein Shaos aller Farben: so du menschliche Sprache das Chaos aller Tone und Klänge, und darum recht eigentlich das Fleisch gewordene Wort. In die Sprache ist die höchste Identität der Seele und des Leibes. Die Sprache vergegenwärtigt unmittelbar das Unendliche; durch sie sabsolutes Ergreisen des Wenschen sich im Besondern; sie stabsolutes Ergreisen der Totalität durch die Identität.

In den "Kritischen Fragmenten," mit denen Schelling in nen Antheil an den Jahrbüchern der Medicin beschlieft, hick es unter Anderm: Die Zeit wird kommen, da die Wissenschliebert ten mehr und mehr aufhören werden, und die unmittelbats Erkenntnis eintreten. Rur in der höchsten Wissenschaft spliche stage, wo nicht mehr der Wensch steht, souden das ewige Sehen selber in ihm sehend geworden ist. 2 Rachbus Schelling hierauf mit vieler Aussührlichkeit ein seltenes Mutte eines ganz leeren Schematismus und Parallelismus zwischen der verschiedenen Sinnen und den Klassen der Thiere ausgestellt bie dessen Fortsetzung er noch verspricht, endet er in einer Anmerden mit der Klage, daß einzelne seiner Sedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmes geschriebenen Hesten verstümmelt ins Publicum gekommen seine Er bittet daher seine Zuhörer, solchen seichten Plaziatoren nicht aus ihren Hesten zu überantworten. Später soll er sich sein

¹ Bon der Weltseele, S. L.—Liv; Jahrbücher der Medicin, <sup>B. I</sup> H. 2. S. 302—303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher ber Medicin, Bb. II., H. 2, G. 284, 287.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 287 - 303.

bes Radfdreiben in feinem Borfaale verbeten haben. Seit ich ie Induffrie und ben Disbrauch, fagt er, ber mit den Ideen er Raturphilosophie getrieben murde, gefeben, entschloß ich mich. as Sange bis auf eine Reit, wo jener nicht mehr zu beforgen tht, einzig ber lebendigen Mittheilung vorzubehalten. werschämteften unter jenen Plunderern der Raturphilosophie at bis jest nur eben biefes Sange gefehlt, um auch barüber erfallen zu konnen, anfatt baf fie bis jest, im Gingelnen nachpredmb, durch jeden Berfuch, felbft ein Ganges zu organiftren, iur ihre gangliche Unfabigteit gu ber Sache geoffenbart haben. Darum bleibe ihnen bas Gingelne ferner preisgegeben; bas Bange efiche, wie bisher, in lebendiger Ueberlieferung unter den mahraft Eingeweihten. 1 Sollte, feit den breifig Jahren, daß bies tidrieben, ber Grund ber Burudhaltung bes Gangen nicht fort= tfallen fein? Wer treibt jest, und feit lange, noch Disbrauch Mt Industrie mit naturphilosophischen Ideen? Sat nicht Schelng früher felbst zu wiederholten Malen das Ganze darzustellen Agebens verfuct? Bas alfo ift das bier Gefagte Anderes, ale eine ubrede, um feine eigene Unfähigteit in Darftellung Diefes Bangen bemanteln? Denjenigen feiner Freunde, der innerhalb jenes stitraums mit diefer Darftellung Ernft machte, fcbildert Schelng felbft, ba, wo er im prophetifden Sellbuntel mehrere feiner hülte harakteriffet. Denn wenn man in der einen Beschreis ing Baader ober Steffens, in einer andern Schubert (er fpricht a einem Offian der Raturphilosophie) wiederzufinden glauben inn u. f. f., fo unterliegt es keinem Zweifel, daß Folgendes auf legel geht, weil es folechterbings auf teinen Andern gehen tann: Einen tenne ich, der ist von Natur ein unterirdischer Mensch, dem das Wiffen substantiell und zum Sein geworden ift, wie ben Metallen Klang und Licht zu gediegener Maffe. Diefer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrblicher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 303 — 304.

extennt nicht, sondern ift eine lebendige, flets bewegliche m vollftändige Persönlichkeit des Erkennens." 1 Roch hatte fi Hegel von der Schule öffentlich nicht getrennt.

B. Die Freiheit. In demjenigen Theil der Borrede ju ben Philosophischen Schriften, der fich auf die Abhandlung: "licht das Wesen der menschlichen Freiheit" bezieht, bemerkt Schelling daß der Gegensat von Ratur und Seift, von Rothwendigkt und Freiheit, den innersten Mittelpunkt der Philosophie ausmah, und die Betrachtung desselben, die er in diesen Untersuchungs vorrimmt, obgleich selbst noch eine partielle Darstellung, denne den Begriff des ideellen Theils der Philosophie mit völliger Bestimmtheit vorzulegen und tiesete Ausschlüffe über das Ganze Menschen zu liesern im Stande sei.

Die Folge der Dinge aus Gott ift eine Gelbftoffenbam Bottes. Gott aber tann nur fich offenbar werben in bem, w ihm ähnlich ist, in freien, aus sich selbst handelnden Bis So werden die Gebanten wohl von der Seele erzeugt; abn erzeugte Gedante ist eine unabhängige Macht, für sich fortri Rur das Freie und fo weit es frei ift, ift in Gott: M Unfreie und fo weit es unfrei ift, nothwendig außer Gott. gibt in der letten und bochften Inftang gar tein anderes Ed als Wollen; Wollen ift Urfein. Der reale und lebendige Bon der Freiheit ift, baf fle ein Bermogen des Guten und if Bofen fei. Diefes ift der Buntt der tiefften Schwierigleit ber gangen Lehre von der Freiheit. Die bobere Rothwendigit gleich weit entfernt von Bufall, als Zwang oder außerem Be flimmtwerden, ift vielmehr eine innere, aus dem Wefen if Sandelnden felbft quellende Rothwendigfeit. Sier liegt der Punk bei welchem Rothwendigteit und Freiheit vereinigt werden muffi das Wefen des Menfchen ift wesentlich seine eigene That.

<sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. A., H. 2, S. 284 — 285.

Philosophische Schriften, Borrede, S. vm-1x.

Ebendaselbst, S. 414 — 415, 419, 422, 465, 467.

Da nichts vor ober außer Gott ift, fo muß er ben Grund einer Existeng in fich felbst haben. Diefer Grund ift nicht Gott bsolut betrachtet, b. b. fofern er existirt; benn er ift ja nur ber frund feiner Exifteng. Er ift die Ratur - in Gott, ein von m mar unabtrennliches, aber doch unterschiedenes Mefen. Ratur n Allgemeinen ift baber, als Grund des Seine der absoluten bentität, Alles, mas jenfeits des absoluten Seins der absoluten bentitat liegt (ein Sag, ber icon in ber Beitichrift fur fpecuative Obufft vortam, aber bier erft feine reale Bedeutung und lawendung findet). Ihr Borbergeben ift weder als Borbergeben m Beit nach, noch als Priorität des Wefens zu benten. em Cirtel, baraus Alles wird, ift es tein Wiberfpruch, bag ts, wodurch das Gine erzeugt wird, felbft wieder von ihm erzeugt erbe. Es ift bier tein Erftes und tein Legtes, weil Alles fich tgenseitig voraussest, teins das Andere und boch nicht ohne 16 Andere ift. Sott hat in fich einen innern Grund feiner . ifenz, der infofern ihm als Eriftirenden vorangeht; aber ebenfo Gott wieder bas prius bes Grundes, indem der Grund, auch le folder, nicht fein konnte, wehn Gott nicht actu existirte. m bon Gott geschieben ju fein, muffen die Dinge in einem on ihm verschiedenen Grunde werden. Da aber boch nichts ufer Gott fein tann, fo ift diefer Widerfpruch nur badurch ufgulofen, daß bie Dinge ihren Grund in bem haben, was in Bott felbft nicht er felbft ift, d. h. in dem, mas Grund feiner Bollen wir uns diefes Wefen menfchlich naber tingen, fo konnen wir fagen: es fei die Gehnfucht, bie bas wige Eine empfindet, fich felbft zu gebaren. Es ift bies ber ingig rechte Dualismus, nämlich ber, welcher zugleich eine Gintil plaft. 1 Schelling will, wie Bohm, das negative Princip 146 Gott felbft begreifen; und das ift allerdings die Aufgabe, ie Begel gelöft hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. Schriften, S. 429—431 (Zeitschr. f. spec. Physik, Bd. II., H. 25. 114). <sup>Midsch</sup> G. d. ph. 11.

Schelling fahrt über jenes Befen fort: Diefes ift an den Dinga Die unerarcifliche Baffs der Realität, der nie aufgebende Reft, bul mas fich mit der größten Anftrengung nicht in Berftand aufloja läßt, fondern ewig im Grunde bleibt. Ohne dies vorausgehein Dunkel gibt es teine Realitat der Creatur; Finfternif if i nothwendiges Erbtheil. Alle Geburt ift Geburt aus Duntel a Licht. Aus dem Dunkeln des Berftandlofen (aus Gefühl, Sch fucht, der herrlichen Mutter der Ertenninif) erwachfen erft lichten Gedanten. Entsprechend ber Sehnsucht, welche ale b noch buntele Grund Die erfte Regung gottlichen Dafeins erzeugt fich in Gott felbe eine innere reflexive Borftellung, but welche, da fie teinen andern Segenstand haben tann, als Ga Gott fich felbft in einem Chenbilde erblickt. Diese Borfiell ift bas Erfte, worin Gott, absolut betrachtet, verwirtlicht obgleich nur in ihm felbft. Diese Borftellung ift zugleich Berftand, bas Wort jener Sehnsucht, in dem Sinne, wie m fagt, das Wort des Rathfels. Und der ewige Beift, der Wort in fich und zugleich die unendliche Sehnsucht empfink von der Liebe bewogen, die er felbft ift, spricht das Wort a daß nun der Berstand mit der Sehnsucht zusammen freischaft der und allmächtiger Wille wird, und in der anfänglich mit lofen Ratur als in feinem Element oder Werkzeuge bildet. Di erfte Wirtung des Verftandes in ihr ift die Scheidung ber Riff indem er nur dadurch die in ihr unbewuft als in einem Game aber doch nothwendig enthaltene Ginheit zu entfalten vermot Bon hier aus geht er gang ins Böhm'iche einer gabrenden Mil von einer in der Zeit eingetretenen Offenbarung Gottes, 4 Schöpfung, über, in das ich den Lefer nicht führen will; 2 nd er dann bis auf die heutige Stunde in seinen mündlichen Em lefungen, die er "Philosophie der Mothologie" nennt

<sup>1</sup> Philosophische Schriften, G. 432 — 434.

<sup>\*</sup> Bergleiche auch Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsch Bb. I., D. 1, S. 95 — 96, 100.

in Vernehmen nach, nur weiter entwidelt, vorträgt. Und wenn vie ergählt wird) er der Hegel'schen Logit vorgeworfen, daß im darin auf Radeln gehe, so ist dieses seiner Theosophie in Em Mass zurud zu geben.

Geinem eigentlichen Begenftande naber rudent, fagt Schel y ferner: Die Seele eines Befens muß um fo volltommener w, jemehr es bas, was in ben andern noch ungefchieden ift. hieben enthalt. In der boditen Scheidung der Rrafte geht 6 allerinnerfte Centrum auf. Jedes Raturwefen bat ein bopltes Princip in fich, bas jeboch im Grunde mur Gin und bas mlige ift, von den beiben möglichen Geiten betrachtet. Das erfle incip ift das, wodurch diefe Wefen von Gott gefchieden, ober nuch fie im Mofen Grunbe find. Aber ber Proces ber Schöpfung t nur auf eine innere Transmutation ober Bertlärung bes anglich bunteln Brincips in bas Licht. Das Princip, fofern us dem Grunde flammt und duntet ift, ift ber Eigenwille Creatur; ihm fiebt ber Berftand als Universalwille entm, der jenen als blokes Werkzeug gebrandt und fich unter-Met. Wenn aber endlich, burch fortigreitende Uinwandelung Gheibung aller Rrafte, der innerfte und fieffte Puntt der angligen Duntelheit in einem Wefen gang in Licht verklart fo ift ber Wille beffelben Wefens zwar, inwiefern es ein Belnes ift, ebenfalls ein Particularwille, an fich aber, oder · das Centrum aller andern Particularwillen, mit bem Urlen ober bem Berftanbe eins; fo dag ans Beiden jest ein iges Ganges wird. Diefe Erhebung bes allertiefften Centri Lint gefchieht in teiner der uns fichtbaren Creaturen, außer Menfchen. Im Menfchen ift bie gange Dacht bes finftern ncips, und in eben bemfelben zugleich die gange Rraft bes its. In ihm ift der tieffte Abgrund und der bochfte Simmel, t beide Centra. Der Bille des Menfchen ift ber in ber gen Sehnsucht verborgene Reim bes nur noch im Grunde vors benen Gottes, der in der Tiefe verfcloffene gottliche Lebensblid, den Gott erfah, als er den Willen jur Ratur fafte. I Menfchen allein hat Gott die Belt geliebt; und eben bies Cha bild Gottes bat die Sebnfuct im Centro ergriffen, als fie mi dem Licht in Gegenfas trat. Der Menfc bat baburd, bif. aus bem Grunde entspringt (creatutlich ift), ein relatio Bott unabhängiges Princip in fich; aber daburd, bag eben bu Princip - ohne daß es deshalb aufborte, bem Grunde n duntel zu fein - in Licht vertiart ift, geht zugleich ein Som in ihm auf, ber Geift. Erft im Menfchen alfo wird bal allen andern Dingen noch zurudgehaltene und unvollfländige B völlig ausgesprochen. Aber in dem ausgesprochenen Bort of bart fic der Geift, b. b. Gott als actu existirend. Inden Die Geele lebendige Identität beider Beineipien ift, ift fie G und Geift ift in Gott. Doge nun im Geift des Menfon Einheit beider Principien ebenfo- unauflöslich als in Got, mare tein Unterfchied bes Menfchen von Gott; b. b. Gott Beift murde nicht offenbar, und es mare teine Beweglid der Liebe. Denn jedes Wefen tann nur, in feinem Gegen offenbar werden. Diejenige Ginheit, Die in Bott ungertim ift, muß alfo im Menfchen zertrennlich fein; und dieses # Möglichteit des Guten und des Bofen, 1

Der Mensch ift Geift als ein selbstisches, besonderes, Gott geschiedenes Wesen, welche Verbindung eben die Persil lichteit ausmacht. Dadurch aber, daß die Selbstheit pel Geist ift, ist sie zugleich aus dem Ereatürlichen ins Uebenraufliche gehoben; sie ist Wille, der sich selbst in der völligen zu von beiden Principien erblickt. Der Eigenwille ist nur dabe Geist, daß er wirklich in den Urwillen umgewandelt ist: so Beist, daß er wirklich in Grunde noch bleibt, weil immer Grund sein muß, aber blos als Träger und gleichsam Bestildes höhern Princips des Lichts. Dadurch aber, daß sie den Ge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Schriften, S. 436 — 488 (451 — 452).

it (weil biefer über Licht und Rinfternif berricht), - wenn er imlich nicht ber Beift ber ewigen Liebe ift, - tann die Gelbfiit fich trennen von bem Licht, oder ber Gigenwille tann fireben, is, was er nur in ber Sbentitat mit bem Universalwillen ift, & Barticularwille zu fein. Diefe Erhebung bes Gigenwillens bas Bofe; benn er ftrebt, bas Berhaltnif der Principien hjutebren, ben Grund über bie Urfache gu erheben, ben Geift, n er nur für bas Centrum erhalten, aufer bemfelben gu ges auchen. Das Band der Rrafte ift gewichen; und der Bartifamille frebt, aus dem emporten Seer der Begierden und ifte (indem jede einzelne Kraft auch eine Gucht und Luft ift), t eigenes und absonderliches Leben zu formiren. Das Bofe umt nicht aus der Endlichkeit an und für fich felbft, fondern s ber jum Gelbftfein erhobenen Endlichteit. In bem gertrenn-Bangen find Die nämlichen Elemente (bas Materiale), Die bem einigen Gangen waren (von biefer Seite ift bas Bofe ht limitirter, als das Gute); aber das Formale in Beiden ift y verfchieben. 3m Bofen, wie im Guten, muß Gin Befen 1; aber die in Diefem enthaltene Temperatur ift in jenem in Btemperatur verkehrt. Es ift nicht die Trennung der Rrafte fich Disharmonie, fondern die falfche Ginheit derfelben; bie n beziehungsweise auf die wahre eine Trennung beißen tann. me faliche Ginheit ju ertlaren, bedarf es etwas Pofitives, iches im Bofen angenommen werden muß, aber fo lange titlarbar bleiben wird, als nicht eine Wurzel ber Freiheit in: m unabhängigen Grunde der Ratur ertannt ift. Ift in dem lenschen das finflere Princip der Selbstheit und des Eigen= Mens gang vom Licht burchdrungen, und mit ihm eins: fo if It, als die ewige Liebe oder als wirklich existirend, das Band Rrafte in ihm. Sind aber die beiden Principien in Bwieht, fo fowingt fich ein anderer Geift an die Stelle, ba Bott n follte: der umgekehrte Gott namlich, jenes durch die Offenrung Gottes zur Actualiffrung erregte Wefen, bas nie aus

ber Potenz zum Actus gelangen kann, das zwar nie ift, ale immer sein will. Der Anfang der Sünde ift, daß der Menfelbst schaffender Grund werden, und mit der Macht des Ennigdas er in sich hat, über alle Dinge herrschen will. Dem st bleibt auch dem aus dem Eentro Gewischenen immer noch beleibt auch dem aus dem Eentro Gewischenen immer noch beschühl, daß er alle Dinge gewesen ist, nämlich in und mit Ist Barum strebt er wieder dahin, aber für sich, nicht wo er et sie könnte, nämlich in Gott. Bei gegenwärtiger Begriffsbestimmung des Bösen beruft sich Schelling auf Franz von Baader (mit bei er früher über diesen Punkt nicht übereinstimmte); und so sie er früher über diesen Punkt nicht übereinstimmte); und so sie sie er Etlekticismus auch durch den weitern Verlanf der Abhablung, indem Leibnig, Spinoza, Plato, selbst Augustin u. s. sehalten müssen. Denn im Rhythmus eigener Gedanken in Schelling nun einmal nicht lange einherschreiten.

Die Wirtlichteit des Bofen ift eigentlich ber giff Begenftand ber Frage: und awar ift au ertlaren, nicht etwa, bas Bofe nur im einzelnen Menfchen wirklich werbe, fond feine universelle Wirksamteit, ober wie es als ein unvertend allgemeines, mit bem Guten überall in Rampf liegendes Dim aus der Schöpfung habe hervorbrechen tonnen. Da es unlim bar, wenigstens als allgemeiner Gegenfas, wirtlich ift, fo if aur Offenbarum Gottes nothwendig gewefen. Der Menid auf ienen Gipfel gestellt, wo er die Gelbftbewegungequelle # Guten und Bofen gleicherweife in fich bat. Er tann nicht der Unentschiedenheit bleiben, weil Gott fich offenbaren muß. muß baber ein allgemeiner Grund der Berfuchung jum Biff Der Wille der Liebe und der Wille des Grundes fi zwei verschiedene Willen, beren jeder für fich ift. Der Grin muß unabhängig von ihr wirten, damit fle reell eriftire, un wenn, sie nun dennoch durch ihn, wie das Licht durch die finfice nif, hindurchbricht, in ihrer Allmacht erfcheine; fie werden die

Philosophische Schriften, S. 438 — 440, 447 — 448, 474 — 475.
 Ebendaselbit, S. 441 — 442.

grabe baburd eine, baf fie gefdieben find. 1 Diefen Gegenfas, me dem Schelling bie Schöpfung ber Ratur ertlart, überträgt r bann auch auf bas Reich ber Gefdichte, und fieht ibn in ber keburt des perfonlichen Seiftes des Bofen einerfeits, und des wilbliden und göttlichen Menschen andererfeits, welcher, als bas n bie Welt gesprochene, perfonlich gewordene Bort, Menfcheit ber Gelbfibeit annimmt und die Offenbarung im bestimmteften Binne des Worts ift: Er ift der Mittler, um den Rapport der Edopfung mit Gott auf der bochften Stufe wieder berguftelleng em nur Perfonliches tann Perfonliches beilen. Die Ratur ift as erfe ober alte Teftament, ba die Dinge noch außer bem entro, und daber unter bem Gefete find. Der Menfch ift ber nfang bes neuen Bundes, burch welchen, als Mittler, ba er bft mit Gott verbunden wird, Gott (nach der letten Scheima) auch die Ratur annimmt und ju fich macht. Der Denfc also der Erlöfer der Ratur, auf den alle Borbilder derfelben Im. Beide Offenbarungen, die erfte und die lette, fteben und Aen mit einander, find einerlei Offenbarung, nur in verfchiemin Beiten und burch verschiedene Mittel. 2 Bollends mythisch it Shelling aber, wenn er auch in der Geschichte bie Wirt-Meit des Bofen erft in eine fpatere Reit perfegen, und bamit It feine frühere Affertion einer untergegangenen Götter = und mom=Reit, als des goldnen Reitalters, beweisen will: ja zu= . It, gang in Beife der Borftellung, vom Ende aller Dinge, als t volltommenen Actualiffrung Gottes, redet. 3 Des Weiteren trüber follten fich zweifelsohne die nicht erschienenen "Welt= ter" auslaffen.

Shelling bemerkt hierauf, daß Gott in feiner Gelbftoffen-

<sup>1</sup> Philosophische Schriften, S. 451 — 452, 454.

<sup>3</sup> Philosophische Schriften, S. 457, 460 - 461, 504; Denkmal ber brift von den göttlichen Dingen, S. 172 - 173.

<sup>3</sup> Philosophische Schriften, S. 458 — 459, 493 fig.

lichteit, Bewuftfein und Freiheit gehandelt habe. nun die Fragen von der Bulaffung des Bofen, vom Borbeniche Sottes u. f. f. auf. Und es muß gefagt werden, Schelling loft fi gang nur in Weife der Leibnigifden Berftandesmetaphpfit, wer er auch diefelbe zu befampfen meint. 1 Satte Jacobi biefe, bi Rabre por der Berausgabe feiner Schrift "Bon den gottlicht Dingen" gefdriebene Abhandlung gelefen, er wurde unmögli mit folder Bitterteit Schellings frühere Anfichten angegriff haben; ja er hätte ihn triumphirend zu den Seinigen gab tonnen, fo febr auch der klare durchfichtige Gefühls = Rational mus Jacobi's gegen die trube Tiefe biefer Dofit immer n abftechen muß. Go wenn diese fortfahrt: Auch in Gott mi ein Grund der Duntelheit, wenn er die Bedingung nicht mi machte, fich mit ihr als Eins und zur absoluten Bersonlicht verbande; und wenn auch in Gott eine wenigstens beziehn weise unabhängige Bedingung ift, so ift in ihm felber ein Di ber Traurigkeit, ber aber nie zur Wirklichkeit kommt, fond nur zur emigen Freude der Ueberwindung bient. Satte fich Bi um des Bofen willen, was baraus folgte, nicht felbft geoff bart, fo batte das Bofe über das Gute und die Liebe gefi Damit alfo bas Bofe nicht mare, mußte Gott nicht fein. 2 1 Gott des Theismus lebt in dem fo miderftandslofen Elmnk ber abstracten Identität, daß ihm folche Gegenfage, in welch ber Gott diefer Doffit fic durchfest, nicht von ferne berühm! In den Ausdruden wird Schelling aber fo Bohmifd, baf " fogar vom Grimm, und einer Scharfe fpricht, burd bie m bie actuelle Gute bes allgemeinen Willens empfindlich werk.

Wir treffen endlich auf den höchften Puntt der ganzen Unter fuchung. Es muß vor allem Grund und vor allem Existicula, also überhaupt vor aller Dualität, ein Wesen sein. Wie können wir

<sup>1</sup> Philosophische Schriften, S. 480 - 486.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst , S. 487 , 492.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, S. 493, 488.

es anders nennen, als den Urgrund oder vielmehr Ungrund? Da es vor allen Gegenfäsen vorbergebt, fo tann es nicht als ibre Identität, fondern nur als die absolute Indiffereng bezeichnet werden: fle ift nicht ein Product der Gegenfate, noch find fle implicite in ihr enthalten; fonbern fle ift ein eigenes von allem Gegenfas gefdiebenes Befen, bas barum auch tein Brabicat bat, als eben bas ber Pradicatlofigteit. 1 Saben wir hier nicht (wie Samann fich ausbrudt) ben metaphpfifchen Delgonen bes bochften Befens in leibhaftiger Geffalt wieder vor uns? Doch fest Schelling jur Erlauterung Rolgendes, mas er eine bialettifche Erörterung mennt, bingu: Reales und Ibeales, Kinfternif und Licht, tonnen von dem Ungrund niemals als Gegenfase prädicitt werden. Aber es hindert nichts, baf fle nicht als Nichtgegenfate, b. b. in ber Disjunction und jedes für fich von ihm bradicirt werden. Unmittelbar aus dem Weder-Roch bricht alfo die Dualität hervor. Der Ungrund geht in zwei gleich emige Anfange aus einander, nicht daß er beide jugleich, fondern daß er in jedem gleicherweife, alfo in jedem bas Gange, oder ein eigenes Wefen ift; er theilt fich nur, damit die Zwei durch Liebe eins werden. In dem Geift ift das Exifirende mit bem Grunde jur Exifteng Eins; er ift die abfolute Identität Beider. Aber über (?!) dem Geift ift der anfanglicht Ungrund (der Bater), die allgemeine, gegen Alles gleiche und bod bon nichts ergriffene Ginbeit. Sarte, Abgefdnittenbeit und Born auf ber einen Seite, Ginbeit und Sanftmuth auf der andern, find bie zwei Wirtungsweisen Gines Wefens, bas fic damit wirklich in zwei Wefen scheidet. 2 Durch alle diese Conceffionen wird Schelling ben Theismus boch nicht befriedigen. Und um dies zu beweisen, brauchen wir nur folgende Stelle ans Juführen: In dem Ungrund oder der Indiffereng ift freilich teine Perfonlichkeit. Aber ift denn ber Anfangspunkt bas Gange? 3

<sup>1</sup> Philosophische Schriften, G. 496 - 498.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 498 - 501.

<sup>3</sup> Ebendafelbft, S. 505.

Gott tommt alfo immer erft-burch ben Menfchen gur Berfonlichteit. - Auch diefe Abhandlung folieft Schelling bamit, eine Reihe anderer zu versprechen, in benen allmälig bas Bange bes ibeellen Theils ber. Philosophie bargeftellt werden foll. Rugleich bemertt n, er ertläre fic noch immer in ber Untersuchung begriffen, und wert fich wohl auch immer barin beariffen ertlaren. Er fei überzeugt, mur Wiffenschaft und Dialettit merden jenes öfter als wir benten bagemefene, aber immer wieder entflobene, uns Alla vorschwebende und noch von Reinem gang ergriffene Spftem felhalten und jur Ertenntnis auf emig bringen. Dem Bormuf ber Untlarbeit -und Unbestimmtheit in ber Darfiellung will n durch die Ausflucht der Absichtlichkeit begegnen, und fürchtet, die diefe Abhandlung, wie die Schrift "Philosophie und Religion," wegen ihres Inhalts ganglich ignoritt werden murbe. 1 In ba That, wie konnte bas philosophische Dublicum von der in der Tag des Wiffens leuchtenden Darftellung der Raturphilosophie in den Zeitschriften für speculative Phosit mit einem Male den Sprung in diefes nächtliche Glaubensduntel machen, und 30 trauen zu einem Schriftfteller behalten, ber folch' einen salto mortale vor ben Mugen deffelben magte?

Selbst Eschenmaper, in einem Briefe (1810) an Shelling über diese Abhandlung, wirst ihm scharffinnig vor, daß, wem Gott den Grund seiner Existenz in sich selbst hat, der Grund gerade dadurch aushöre, Grund zu sein, und mit der Existenz in Eins zusammensalle, ja diese Ansicht eigentlich Gott aus setwas dem Teusel Aehnlichem hervorgehen lasse; denn das sin doch wohl der dunkele Grund der Existenz Gottes. Durch die Anwendung der Kategorien von Grund und Folge werde Gott zu einem Verstandeswesen herabgewürdigt, und gegen Schellings frühere Behauptungen erscheine diese Annahme als ein Rückschrit.

<sup>1</sup> Philosophische Schriften, S. 511, 503 Anmertung (508).

<sup>3</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bb. I., Beft 1, G. 39-40 (57).

hierauf gibt Efchenmaber aber ein mertwürdiges Stud Schematismus jum Beffen, blos um, jum Rantifchen Refultate jurudfebrend, ju beweifen, bag ber Menich fo befcheiben fein muffe, die Ibee Gottes auch nicht von ferne erreichen ju wollen, ba Bott nur im Glauben, nie im Wiffen gehabt werden tonne. 1 "Rur einmal," fest er im angeführten Schreiben bingu, "in ber gangen Abhandlung finde ich Gie auf bem Standpuntt, wo ber Uebertritt von der Speculation jum Glauben nicht mehr fehlen follte; und dies ift in der Pradicatlofigteit des Ungrundes." 3 In der That, wenn der freculativere Berlauf der Unterfuchung uns nicht wieder mit ihrem Berfaffer verfohnte, wir mußten Efdenmabern Recht geben, wenn er ibn, wegen biefer Inhaltslofigfeit feines Gottes, einladet, lieber ganglich in bas, Lager ber Glaubenephilosophie binüber zu manbern. Schelling mar jeboch früher immer nur im Anlauf ju bem Sprunge begriffen, ben er erft im jungften Product feiner Dufe berghaft ausgeführt.

Den Saupteinwand Eschenmayers bekämpft Schelling nun in seiner Antwort (1812) in der Art, daß er sagt, der Grund und das Eristirende, indem sie in Eins zusammensallen, brauchen darum doch nicht einerlei zu werden, wiewohl sie zu Einem Wesen gestören. 3 Es ist nach Segel'scher Ausdrucksweise "ein Unterschied, der teiner ist," der Schellingen vorgeschwebt haben mag, d. h. eine Idmitiät der Gegensäge, welche dieselben nicht blos verschwinden läst, sondern im Ausheben ausbewahrt. Sonst fertigt Schelling die Bescheidenheit der Matalepste mit der geistreichsten Retorston ab: "Wenn, wie Sie sagen, meine Vernunft in dem, was sie

<sup>1</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., heft 1, S. 41—43, 48—50, 55—56 (92). — Auch Oten, im Lehrbuch der Naturabilosophie (1. Ausgabe), Bd. II., Borrede, S. x—xv, theilt einen philosophienden Brief Eschenmapers an ihn mit, wo ein ähnlicher Schematismus Kantische Nesultate in Friesisch-Calter'sche Borstellungen auslausen läßt. Beiter ist Eschenmaper eigentlich nie gekommen.

<sup>2</sup> Allgem. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 1, S. 59. 3 Ebendaselbit. S. 85;—86.

von Gott bejaht, sich über Gott gestellt hatte, so wurde ja die Ihrige in dem, was sie von Gott verneint, es ebenso, ja noch weit entschiedener thun, indem sie sich a priori, ohne alle Untersuchung, blos subjectiv über Gott abzuurtheilen erlaubt, da ich im Gegentheil nichts aus mir selbst von Gott behaupte, sondem nur seinen Wegen nachzugehen suche. Auf welcher Seite liegt dann wohl die Anmaßung unter dem Schein der Bescheidenheit? Auf welcher unter der Hülle demüthig lautender Verneinungen der Dünkel menschlichen Urtheilens? Sie sagen, Gott muß schlechterdings übermenschlich sein. Wenn er nun aber menschlich sein wollte, wer, um Ihnen eine Frage, die Sie bei anderer Gelegenheit thun, zurückzugeben, wer dürste etwas dagegen einwenden?" 1

C. Die Runft. Dem begeifterten Forfcher allein ift bit Ratur die heilige, ewig ichaffende Urtraft der Belt, die allt Dinge aus fich felbft erzeugt und werkthätig bervorbringt. Rm einer folden Ratur ift die Runft Rachahmerinn. Jedem Ding flebet ein ewiger Begriff vor, ber in bem unendlichen Berftande entworfen ift. Aber wodurch gehet dieser Begriff in die Bitte lichteit und in die Bertorverung über? Allein burch die fcofe fende Wiffenschaft, welche mit dem unendlichen Berftanbe ebenfo nothwendig verbunden ift, wie in dem ichaffenden Beifte bet Runftlers das Wefen, welches die Idee unfinnlicher Schonbeit faßt, mit bem, welches fle verfinnlicht barfiellt. Das Runfweit wird in dem Mage trefflich erscheinen, in welchem es, bas Gigel. bewußtlofer Wiffenschaft tragend, uns die unverfalfchte Rraft be Schöpfung und Birtfamteit der Ratur, wie in einem Umriffe, Der Runftler muß fich alfo vom Product ober Beicopf entfernen, aber nur um fich zu der ichaffenden Rraft zu erheben, und diese geiftig zu ergreifen. Sierdurch schwingt er fich in bas Reich reiner Begriffe; er verläßt bas Geschöpf, um es mit tau fenbfältigem Bucher wiederzugewinnen. Jenem im Innern ber

<sup>1</sup> Allgem. Beitschr. v. Deutschen f. Deutsche, Bb. 1., S. 1, S. 90-91 (46).

Dinge mirtfamen, burch Form und Beftalt nur wie burch Ginnbilber redenden Raturgeift foll der Runftler allerdings nacheifern; und insofern, er diesen lebendig nachahmend eraxeift, bat er selbst etwas Babrhaftes erichaffen. Wie follte irgend etwas außer bem Mabren wirklich fein tonnen, und was ift Sconbeit, wenn fie nicht bas volle, mangellofe Sein ift? Welche höhere Abficht tonnte demnach auch die Runft haben, als das in der Ratur in der That Seiende barguftellen? Rur auf der Oberfläche find ibre Werte fceinbar belebt. In der Ratur fceint das Leben tiefer zu bringen, und fich gang mit bem Stoff gu vermählen. Aber die Runft ftellt in der blos oberflächlichen Belebung ihrer Berte in der That nur bas Richtseiende als nichtseiend bar. Andem fie den Begriff als bas allein Lebendige in den Dingen darfiellt, alles Andere aber als wesenlos und eitlen Schatten, bebt fle das Wefen aus der Zeit herqus. Es beftebet tein Gingelnes durch feine Begrengung, fondern burch die ihm inwohnende Kraft, mit ber es fic als ein eigenes Ganzes bem Ganzen gegenüber behauptet. Die bie gange Schöpfung ein Wert ber bochften Entauferung ift, fo muß der Rünftler querft fich felbft verlaugs nen, und ins Gingelne binabfteigen, die Abgefchiedenheit nicht ihnend, noch den Schmerz, ja die Dein der Form. 1

Der Geift der Ratur ift nur scheinbar der Seele entgegengeset, an sich aber das Wertzeug ihrer Offenbarung; er wirkt
war den Gegensatz der Dinge, aber nur damit das einige Wesen,
als die höchste Milde und Bersöhnung aller Kräfte, hervorgehen
tönne. Alle andern Geschöpfe sind von dem bloßen Naturgeist
getrieben, und behanpten durch ihn ihre Individualität; im
Menschen allein, als im Mittelpunkt, geht die Seele auf, ohne
welche die Welt wie die Natur ohne die Sonne wäre. Die Seele
ist also im Menschen nicht das Princip der Individualität, sondern das, wodurch er sich über alle Selbstheit erhebt, wodurch

¹ Philosophische Schriften, S. 345—346, 353—358,

er ber Aufopferung feiner felbft, uneigennüsiger Liebe, und, was bas Soofte ift, ber Betrachtung und Ertenntnif bes Wefens ber Dinge, eben damit der Runft, fabig wirb. Gie ift teine Eigenschaft, tein Bermögen ober irgend etwas ber Art ins Befondere: fle weiß nicht, fondern ift die Wiffenschaft; fle ift nicht gut, fondern ift die Gute; fle ift nicht fcon, fondern ift die Schönheit felber. Gie foll im Dargeftellten fichtbar wetben als 1ketraft bes Gedantens, wenn menfoliche Befen gang erfüllt von einem Beariff, einer mutdigen Betrachtung, vorgefiellt weiben. Das bochfte Berhaltnif ber Lunft gur Ratur ift babuch erreicht, daß fie diefe gum Debium macht, die Geele in ihr # verfichtbaren. 1 Ueber ben Begriff ber Tragodie, über bas Ba: hattnif ber Sculptur zur Malerei u. f. f. 2 tommen einzelne geniale Blide vor, die wir bei Begel in wiffenschaftlichem Bufammenhang begründet und entwidelt wiederfinden werden: auch Schellingen eigene über Geschichte ber Malerei, au. f. w.

D. Gott. Am meisten ist Schelling von dem Jacobischen Principe durchdrungen, und hat sich durch dessen Seschrei zum Abfall bestimmen lassen, gerade da, wo er bessen herbsten Angrissen die herbste Vertheidigung entgegensett, in dem "Dentmalder Schrift von den göttlichen Dingen:" Der wissenschaftliche Theismus ist noch nicht gefunden. Es ist Angelegenheit der Wenschheit, das der blose Glaube an ein persönliches Besta, das Urheber und Lenter der Welt sei, sich in wissenschaftliche Ertenntnis vertläre. Ur Herbeischhrung derselben commentat er eine Stelle Jacobi's, die also lautet: "Es tann nur zwi Haupttlassen von Philosophen geben, solche, welche das Bolltommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmäligstich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bolltommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmäligstich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bolltommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmäligstich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bolltommnere aus dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophifthe Schriften, S. 368 - 369, 374.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 370, 375 flg.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 377 fig. -

<sup>\*</sup> Denkmal ber Schrift von ben göttlichen Dingen, G. 63-65.

tommenste sei zuerst, und aus ihm beginne Alles, — oder es gehe nicht voraus, als Anbeginn, eine Natur der Dinge, sondern es gehe voraus und es set der Anbeginn von Allem ein stitliches Principium, eine mit Weisheit wollende und wirkende Intelligenz, ein Schöpfer-Gott." Diesen Gegensat des Theismus und Naturalismus, von denen Jacobi behauptet, daß zwischen Beiden keine Annäherung möglich sei, vereinigt nun Schelling bennoch zu einer dritten Ansschi, in welcher, wider Jacobi's Ausspruch, 2 ste sich ausgleichen und indisserenziren.

Um diefe Ausgleichung vorzubereiten, fagt nun Schelling jmächft über jene Worte Jacobi's: Ein Ganges tann in einem ' Buffande von Involution vorbanden fein. Das Dafein eines lebenbigen Gottes ift eben barum ermeislich, weil biefes lebendige Dafein me einem nothwendigen Grunde, deffen wir une nothwendig bewuft berden, und der insofern vor und unter dem lebendigen Das ein ift, fich felbft entwidelt, also auch aus ihm zu entwideln ift. Diefer Grund ift wieder Gott felber, aber nicht als bewufter, ntelligenter. Gott muß etwas vor fich haben, nämlich fich felber, mn es nicht ein-leeres Wort ift, Gott fei abfolut. Das Tieffte, Briborgenfte in Gott, feine Afeitat, ift nicht icon felbft Bewußttit, alfo der bewußte Gott. Dag fich das Bolltommnere aus tinem eigenen Unvolltommnern erheben laffe, barin liegt iihls Widerfinniges. Dem bloken Bermögen nach, ift das Boll= ommenfte querft. Rothwendig muß das Allervollkommenfte -16jenige, welches die Bolltommenheit aller Dinge in fich hat or allen Dingen fein. Die Frage ift aber, ob es als das Memolltommenfte zuerft war; welches schwer zu glauben ift, weil 5, im wirklichen Befft der höchften Bolltommenheit, teinen trund zur Schöpfung und Hervorbringung fo vieler Dinge itte, durch die es nur weniger vollkommen werden konnte. amit wird aber nicht widerfprochen, bag Dasjenige, welches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacobi's Werke, Bd. III., S. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 382—384.

querft war, eben bas ift, welches bas Allervollkommenfie ift. Es gebt nothwendig voraus die Ratur des Wefens felber, das fic burd die Schöpfung jum actu Bolltommenften aus fich felbf evolvirt bat; und biefe Ratur tann nicht mit dem Wefen felbf von einerlei Art fein. Wenn des eigentlichen Wefens Art it Liebe und Gute beftebt, fo tann feine vorausgefeste Ratur nicht auch in Gute und Beisbeit befteben, weil fonft tein Unterfoid mare; in ihr muß alfo ein Mangel, wenigftens felbftbewufin Gute und Weisheit, oder fle muß blobe Starte fein. auch das fittliche Wefen, eben um ein foldes zu fein, und m fich als foldes zu unterscheiden (worin eben ber Actus ber Par fonlichteit besteht), einen Anfang feiner felbft in fich felbft haben, der nicht fittlich (wohl zu unterscheiden von unfittlich), aber bis fcon potentia oder implicite fittlich, und kein absolut Entgegen aefettes von Freiheit oder Sittlichkeit ift. Gine Intelligeng tam nicht fo blant und bloß auf fich felber als Intelligenz beruhrt Was der Anfang einer Intelligenz in ihr felber ift, kann nicht wieder intelligent fein, indem fonft teine Unterscheidung wan; es tann aber auch nicht folechtbin nichtintelligent fein, cha weil es die Möglichkeit einer Intelligenz ift. Alfo wird es ein Mittleres fein, d. i. es wird mit Beisheit wirten, aber glich fam mit einer eingebornen, inftinctartigen, blinden, noch nicht bewußten Weisheit. (Gut!) In diefer Umfcreibung des Jacobis fchen Sages habe ich meinen Naturalismus offen und deutlich genug dargelegt; zu diesem Atheismus bekenne ich mich. Die ihn widerlegen tann, ber tomme, bem werde ich fteben. 1

Schelling felber findet den Sauptinhalt der Jacobiicha Polemik in dem Sate enthalten, daß Naturalismus und This mus unverträglich feien, und gibt im Folgenden die Natur ihm Ausgleichung näher an: Sie muffen auf irgend eine Weise vor föhnt werden, wenn dies gleich nicht durch ein Einerleimacht,

Dentmal der Schrift von den göttl. Dingen, S. 74, 76-82, 84-86.

abern nur burch eine Bertnüpfung gefchehen tann, berjenigen ht unahnlich, die zwischen Leib und Seele Statt findet. ne den Raturalismus; welcher eine Ratur in Gott behauptet, n Spftem möglich ift, welches Bewußtsein, Intelligenz und ien Willen in Gott behauptet: fo ift der naturalismus die undlage, das nothwendig Vorausgehende des Theismus. Rur ammen bringen fie ein Lebendiges hervor. Die Frage tann r bie fein, auf welche Art fle in Berbindung gu fegen' feien. 1 if die Unterscheidung Jacobi's: "Dag das Absolute Grund fei b nicht Urfache, behauptet ber naturalismus; daß es Urfache und nicht Grund, der Theismus," 2 antwortet Schelling: if es als Beibes gebacht werben muffe. Gott, ober genauer procen, bas Wefen, welches Gott ift, ift Grund in zweierlei rfand, ber wohl unterschieden werden muß. Einmal ift er und - von fich felbft nämlich, fofern er fittliches Befen ift. " Bott macht fich auch jum Grund, indem er eben jenen il seines Wefens, mit dem er zuvor wirkend mar, leidend ht. Wie kann fich Gott zur Schöpfung herablaffen, als ins ter fic, nämlich einen Theil (eine Poteng) von fich, jum inde macht, damit die Creatur möglich fei und wir bas Leben en in ihm? Aber er macht fich zugleich zum Grunde feiner bft, ba er nur infofern, als er diefen Theil feines Wefens nicht = intelligenten) dem bobern unterordnet, mit biefem frei der Belt, über der Welt - nach dem Jacobi'fden Aust als Urfache - lebt. Go lange ber Gott des modernen ismus bas einfache, rein wefenhaft fein follende, in der That mefenlofe Wefen bleibt, fo lange nicht in Gott eine wirt-Breiheit erkannt, und der bejahenden, ausbreitenden Kraft einschränkende, verneinende (eine Ratur, ein negatives Prins i migegengefest wird: fo lange wird die Läugnung eines

Dentmal ber Schrift von ben göttlichen Dingen, G. 88, 90-93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi's Werte, Bd. III., S. 404.

Ricelet &. d. Ph. II.

perfönlichen Gottes wiffenschaftliche Aufrichtigkeit fein. Es if allgemein und an fich unmöglich, ein Wefen mit Bewuftfein pu denken, das durch keine verneinende Kraft in ihm felber in die Enge gebracht worden, — so allgemein und an fich unmöglich, als einen Kreis ohne Mittelpunkt zu denken.

Redes Leben ohne Unterschied geht von einem Buftande bir Einwidelung aus, da es beziehungsweife auf den nachfolgender Ruftand ber Ent = und ber Auswickelung wie todt und finfter ift, dem Samentorn gleich, che es in die Erde gefentt mit Jacobi redet viel von einer Gewalt des Guten, und fpricht 114 Plato: Gott sei der Ursprung und die Gewalt des Guten. 11 fordert das Gute felbft etwas, mogegen es Gewalt aufern fan und was insofern nothwendig - nicht eben das Bofe, det doch - das Richtaute ift. Wenn es von dem Guten nicht im vorgebracht fein kann, weil dann Gott ja der Ursprung und i Gewalt des Richtauten mare: fo ift es schon da, und das God Weil aber birfd indem es fich erhebt, kann es nur finden. Richtgute - nur tein wirkliches, aber doch ein mögliches Gut ein ins Gute Berwandelbares ift, weil es alfo boch das Gut ber Möglichkeit nach enthält, weil ferner bas Richtgute if felber das Seiende, fondern nur der Grund des Seienden, mie lich des Guten ift, den diefes als Anfang feiner felber in felbft hat: fo konnen wir fagen, nicht nur das Erfte, d. i. M Allem Seiende, fei das Gute, fondern auch das nicht film Seiende, welches das Bute als einen Grund feiner felbft it hat, fei ein innerliches oder verborgenes Gutes, ein Gute M Möglichkeit nach, also auf jede Beife fei das Gute der Mil und das Erfte. 2 Wenn Schelling nun aber behauptet, die van Jacobi gegen ihn citirte Stelle des Ariftoteles 3 (bit # übrigens nur aus der ungenauen Ueberfegung Jacobi's temb

<sup>&#</sup>x27; Dentmal der Schrift von den göttl. Dingen, S. 94-95, 97-9

Gendafelbs, S. 107, 100—102.
 Metaphysica, N, c. 4, p. 1091 (Bekk.), p. 300—301 (Brand)

vielmehr für ihn fpreche, 1 fo misverficht er fle völlig. Ariftoteles fagt überall, besonders aber in der berühmten Stelle bes awölften Buches der Metaphpfit, bag die Welt nicht aus bem Chaos. noch bas Wirtliche aus bem Dlöglichen entsprungen fei, fondern das Wirkliche vielmehr das Erfte fet, gerade was Jacobi auch gegen Schellings Theogonie urgirt; und daffelbige muffen wir auch als den icon von Ariftoteles erkannten Ginn einer Stelle bes Platonischen Timaus behaupten, wenn die unthifche Faffung der Borte' Schellingen auch einigermaßen berechtigt, ibn' für fic anmführen. 2 Auch folgender Sufat, ben Schelling macht, lagt ben Einwand Jacobi's nicht ganglich verfdwinden: 3d fege Gott als Erftes und als Lettes, als A und als D; aber als das A ift er nicht, was er als das D ift. Und inwiefern er nur als biefes Gott sensu eminenti ift, tann er nicht auch als jenes Gott in bem nämlichen Sinne fein, noch, aufe Strengfte genommen, Gott genannt werden, es ware benn, man fagte ausbrudlich, der unents faltete Gott. 3 Die Ansicht Schellings, in der fonft (nicht für die Ratur, wohl aber für die Geschichte) das ganz Richtige fleckt, erhält nur dadurch ein ichiefes Anfeben, daß er diefen Begriff Gottes in ein Beitverhaltniß bringt, flatt bag jenes A und O nur dem Begriffe nach als Früheres und Späteres unterschieden, und die gange zeitliche Entwidelung als ein für Gott nicht existirender, fondern an und für fich nichtiger Schein aufgefaßt werben mußte.

Wie sehr Schelling aber auch ben Jacobi'schen Theismus betämpft, so bemüht er sich boch überall, selber als ein Theist ju erscheinen, besonders in dem dritten Abschnitt des Denkmals' (S. 115 fig.), den er "das Allgemeine (eine allegorische Viston)" nennt, wo er sogar zu zeigen sucht, daß die Aufklärerei Jacobi's tein Theismus sei, und überhaupt dessen ganze Manier zu philo-

Dentmal ber Schrift von ben göttlichen Dingen, S. 102-104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Aristotelis Metaphysica, A, c. 6, p. 1071 b, Bekk. (p. 246 ed. Brandis,); Platonis Timaeum, p. 30 (p. 25 Bekk.).

Denkmal der Schrift ven den göttlichen Dingen, G. 112 - 113.

fophiren kritifirt. Uebrigens enthält biefe Bifton wenig Gefcmad und poetifche Erfindung, und fast keine Philosophie.

E. Statt der Weltalter kam wieder "durch äußere Beranlaffung" nur ihre Beilage heraus, "Neber die Gottheiten von Samothrace," der "man hoffentlich zugestehen wird, auch ganz für sich und ohne alte Beziehung existiren zu können. Sie if zugleich Anfang und Nebergang zu mehreren andern Werten, deren Absteht ist, das eigentliche Uripstem der Menscheit nach wissenschaftlicher Entwickelung, wo möglich auf geschicht: lichem Wege, aus langer Verdunkelung ans Licht zu ziehen. Nicht zufällig geht der allgemeinern Untersuchung die besondere des samothracischen Systems voran; denn wie gemacht zum Schüsse aller übrigen ist durch hohes Alter, wie durch Klarheit und Einscheit ihrer Umrisse, die Kabirenlehre." Bier hat Schelling also den Anfang dazu gemacht, die Mythologie als die Symbolit speculativer Wahrheiten selber zu behandeln, indem er uns ein Bruchstic aus seiner Philosophie der Mythologie zum Besten gibt

Die Abhandlung felbst, die sich gewissermaßen als ein historischer Beleg für die Säter der "Untersuchungen über die menschliche Freiheit" hinstellt, will etymologisch und philologisch an Creuzers Symbolit sich anschließend, 2 herausbringen, das in diesem ältesten reinsten Sottesdienst der erste verehrte Rabin, Arieros (Eeres), Hunger, Armuth, Schmachten, Sucht, Bedusstigkeit, Sehnsucht (daher das Suchen der verlornen Tochter, wie des Gottes durch Isis) bedeute, also das, was Schelling der Grund der Eristenz nennt. Dasselbe will er dann auch in den phönizischen Kosmogonien, und den perstschen Mythologemen über die umendliche Zeit wiedersinden. Die zweite Sottheit, Axioterso, soll Proserpina (auch Isis) sein: Als der Hunger nach Wesen, den wir noch als das Innerste der ganzen Natur erkennen, ist

<sup>1</sup> lleber die Gottheiten von Samothrace, Rachschrift, G. 118.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 79.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 4—17, 53 → 63.

Ceres die bewegende Rraft, burch deren unabläffiges Angieben aus der erften Unentschiedenheit Alles wie durch Bauber jur Birklichkeit oder Geftaltung gebracht wird. Die ursprünglich geftaltlofe Gottheit nimmt in Versephone Geftalt an. Rauberinn ift Perfephone ale erfter Anfang jum tunftigen leiblichen Dafein. als die, welche dies Rleid der Sterblichkeit webt, und das Blends wirt der Sinne hervorbringt. 1 . Die dritte Gestalt, Axioterfos, ift, nach Schelling, tein Anderer, als der den Acabytern Offris, ben Griechen Dionpfos, ben Deutschen Othin mar; aber Sabes und Dionpfos find diefelben. Er überwindet ben Bauber ber Perfophone, mildert ihre Strenge, dampft und beschwört jenes Urfeuer. Axioterfa und Axioterfos erbauen zusammen das Weltall durch einen doppelten Bauber, ba der fpatere den frühern nicht aufhebt oder vernichtet, fondern übermindet. Gine Rraft (Ceres, Iffs, Perfephone, oder wie man fonft die erfte Natur nenne) entgundet das Feuer: eine lofcht und befanftigt es, und wird daburd erfter Eröffner der Ratur, fle in mildes Leben und fanfte Leiblichkeit auffchließend; diefe ift Offris oder Dionpfos. 2

Die weitere "Folge der Persönlichkeiten, als eine new Reihe son Offenbarungen, bis in die Sieben = und Achtzahl fortgesseht," bis indem an jenem Beispiele schon sich zeigt, in welchem Sinne die Schrift "Religion und Philosophie" Seisbenthum und Christenthum zu versöhnen bestrebt war. Wenn lämlich der tiesste Kabire der erste entsernteste Ansang alles wirtsichen, offenbaren Seins ist, der verborgene Gott: so war der lächste Wesen oder Grundansang der ganzen sichtbaren Natur, die Offenbarung desselben in der Natur; der dritte der Serr ber Seisterwelt, die Offenbarung im Geiste. Ueber Ratur und Beisterwelt sieht das die Beiden sowohl unter sich, als mit dem leberweltlichen Vermittelnde, Kadmilos oder Hermes: über diesen

<sup>1</sup> Ueber die Gottheiten von Samothrace, S. 17-19.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 18, 20, 67, 73 - 74.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 25.

allen ber gegen die Belt freie Gott, ber Deminrg, Beus. Mie ein von untergeordneten Berfonlichteiten oder Raturgottbeiten m einer bodften, fle alle beherrichenden Berfonlichteit, ju einem überweltlichen Gott auffleigendes Spftem war die tabirifde Lehn.1 Rene erften Gottheiten balt Schelling für diejenigen Rrafte, buch deren Wirten und Walten vorzugeweise das Weltganze beficht: Sie find alfo weltliche, tosmifche Gottheiten, Glieber Einer von Diefften ins Bochfte auffteigenden Rette, die fich endlich alle in Eine bodfte Verfonlichteit vertlaren, - die Mittler gwifden bem Menfchen und der höchften Gottheit. Der innere Ginn bes & birenfpftems ift Darftellung des unauflöslichen, in einer folg von Steigerungen vom Ziefften ins Sochfte fortidreitenden Lebens, Darftellung der allgemeinen Dagie und der im gangen Beltal immer dauernden Theurgie, durch welche bas Unfichtbare, fe Ueberwirtliche unabläffig jur Offenbarung und Wirtlichteit ge bracht wird: ein aus ferner Urzeit geretteter Glaube, ber reinft und der Wahrheit ahnlichfte des gangen Seidenthums. Gom in griechischer Gotterlebre (von indifder und anderer morgie ländifcher nicht zu reben) zeigen fich Trummer einer Ertenninis ja eines miffenschaftlichen Spftems, bas weit über ben Umtrib binausgeht, den die altefte burch fdriftliche Dentmaler befamt Offenbarung gezogen hat. Jeder mag fuchen, diefe munderbart Anzeigen fo gut er tann weiter zu vertnüpfen, aber febr naturiid ift boch, fich nach einer Erklärung der fo allgemeinen Dofterien form ichon in den alteften Beiten gumgufeben. Was war and Die ftrenge Absonderung des judifchen Bolts Anderes, als ein den Myfterien abnliche Anftalt, nur daß fle nicht zwifden De fchen beffelben Bolts, fondern zwifden Ginem Bolt und alla übrigen eine Scheidewand jog? Erft das Chriftenthum follt alle Schranten aufheben. 2 In den Anmerkungen verspricht di

<sup>1</sup> Ueber die Gottheiten von Samothrace, G. 27-28.

Ebendaselbst, S. 26, 24, 39, 41, 30, 97.

pieder obne Wort zu halten, jenes Urfpftem, bas die gemeinfaftliche Quelle und ber Soluffel aller religiofen Lehren und Borftellungen fei, in feiner Gangbeit berguftellen. 1 .

III. Die Philosophie ber Offenbarung, welche efoirifche Lehre des Borfaals bleiben zu follen scheint, wird nicht (wie fo eben) threm Inhalt, wohl aber ihrem Uribrung nach in Shellings lesten Worten, die alfo abermals nur vorbereitend find, angebeutet. 2 Indem er hier bas Berbultnif ber beutichen Bbilofophie jum Philosophiren Coufins angibt, tabelt er bie erftere, daß, mabrend die nie aufzugebende Abficht aller Philosophie auf allgemeine Berftandigung gebe, man es erlebt habe, bag eine gangliche Unfahigteit und Unfertigteit fich auszudruden als ein Rennzeichen philosophischer Inspiration gelte. Schelling behaubtit ferner, bag auch die beutiche Philosophie Erfahrung vorausfest, und alle Philosophie individuell auf ber Erfahrung beruhe: Auch wir fallen nicht, wie Coufin es fich benet, mit unferem Infang vom Simmel. 4. Sondern Schelling will "von dem nothwendig ju Dentenben, b. h. eigentlich von bem nur nicht nicht ju Dentenden anfangen," b worunter er dann (wie Jacobi) das rein Rationale, das reine Product der fpeculativen Bernunft, .

<sup>1</sup> lleber die Gottheiten von Samothrace, S. 87, 108.

<sup>1</sup> Stahl, ber fich ihm anschlieft, indem er eine neue Berbindung won Philosophie und Christenthum herbeiführen will, gieht auch die weitern Confequenzen aus einer folchen Denkungsweise, und ergeht fich, in politi: icher Rudficht g. B., in Declamationen gegen ben Liberalismus, die ben Shlegel'ichen gang ahnlich find. Den Abel macht er jum Erager bes gangen öffentlichen Lebens, der geschichtlichen Erinnerung und Ginheit der Nation. 34, er fieht in der Religion den einzigen Grund für die Ausschließung jebes fortfchritts, wenn er fich auch ausbrücklich bagegen vermahrt, daß er fie ju einem Mittel herabsege: und nahert fich fogar bem katholischen Standbuntt in mehrfacher Beziehung. (Die Philosophie des Rechts nach geschichts lider Anficht, 1830-1833, Bd. I., G. 353-363; Bd. II., Borrede, G. vi -xvi; S. 313, 326-327).

Bictor Coufin über frangofifche und beutsche Phil. u. f. m., G. v.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. xII.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbst, S. xui.

3. B. die Voraussetzung der Spinozistischen Substanz, versteht. Die speculative Idee des Absoluten wird ihm jest blos zu etwas Unabweisbarem, was sich uns nothwendig als Ansang ausdrängt, das ihm auch jest noch unmöglich ist, nicht zu denken, das aber, wie wir sehen werden, allen positiven Gehalt bei ihm verlorn hat, und zu einer rein negativen Größe geworden ist.

Bei diefer Gelegenheit, und da auf Coufin auch Begels Whilosophie nicht ohne Ginflug geblieben ift, läßt fich Schelling i über bas Berhältnif feines Softems zum Standpuntt biefet feines Freundes alfo aus: "Diejenige Philosophie, welcher man in neuerer Beit am bestimmteften ihre Hebereinstimmung mit dem Spinogismus vorgeworfen, batte in ihrem unendlichen Gubiete Dbject, d. b. in dem abfoluten Subject, das feiner Ratu nach fich objectivirt (jum Object wird), aber aus jeder Objectie pitat (Endlichkeit) flegreich wieder hervor = und nur in eine bohm Boteng' der Gubjectivitat gurudtritt, bis fie, nach Erfcbofung ihrer gangen Möglichkeit (objectiv gu' werden), als über Alle flegreiches Gubject Reben bleibt, - an diefem alfo hatte jent Philosophie allerdings ein Princip nothwendigen Fortschreitent. Benn aber das rein Rationale reines Gubject ift, fo ift jend Subject, welches auf die angenommene Beife fich fleigernd wa jeder Objectivität nur ju boberer Subjectivität fortfcbreitet, bas Subject mit Diefer Bestimmung ift nicht mehr ba rein Rationale; fondern eben diefe Bestimmung mar eine, bud lebendige Auffaffung der Wirklichkeit, oder durch die Rothme bigfeit, fich bas Mittel eines Fortschreitens ju verfichern, bifft Philosophie aufgedrungene empirische Bestimmung." Schilderung paft viel beffer auf den unendlichen Anftos der Richt fchen Philosophie; und wenn Schelling fein eigenes Philosophica meint, fo hatte Segel allerdinge Unrecht gehabt, ihm im Der trauen zu fagen, daß er über Richte's Gubjectivitätelebre binaus fei. Die Gache ift aber die, daß Schelling die Abfolutheit feines fpeculativen Standpuntts jest felber nicht mehr verfieht, "Diefe

Empirifde bat ein fpater Getommener, ben bie Ratur ju einem neuen Bolfianismus für unfere Beit brabeflierirt gu baben fdien, gleichfam inftinctmäßig baburch binweggefchafft, baf er an die Stelle des Lebendigen, Wirklichen, dem Die frühere Philofophie die Gigenicaft boigelegt batte, in das Gegentheil (bas Dbject) über - und aus diefem in fich felbft gurudgugeben, ben logifden Begriff feste, dem er burch die feltfamfte Fiction ober Spolaffrung eine ähnliche nothwendige Selbstbewegung auschrieb. Das Lette mar gang feine, von durftigen Röpfen, wie billig, bewinderte Erfindung, wie auch, daß eben diefer Begriff in feinem Anfang als das reine Sein beflimmt murbe. Des Arincip der Bewegung mußte er beibehalten, denn ohne ein foldes mar nicht bon der Stelle ju tommen; aber er veränderte das Subject derfelben." (Er legte fie nämlich in die Sache felbft, nicht in ein fingletes abfolutes Subject, das fich dennoch von Aufen Stoff berholen mus. Shelling aber, weil er diefen immanenten Rhothmus der Gache felbft nie geminnen konnte, kam eben deshalb nicht von der Stelle, sondern blieb immer nur in der leeren Ract des Abfoluten, worin, wie Begel treffend fagt, "alle Rube fdwarz find," fleden. Gin ihon erwähnter Gouler Schellings, Stabl, will biefen Porwurf gigen Begel retorquiren, und bringt überhaupt bereits 1830, obgleich die Refultate Segels utiliter acceptizend, gong äbnliche Bifduldigungen gegen Begel vor, 2 die gewiß mit den bier von Shelling gemachten einen gemeinsamen Ursprung haben.) "Weilaber der logische Begriff es war, der fich angeblich bewegte, nannte er die Bewegung eine dialektische; und weil im frugern Spfiem die Fortschreitung allerdings in diefem Sinn teine dialettifche war" (fle war ein leeres Schematifiren), "fo hatte diefes Softem, dem er das Princip der Methode, d. h. die Möglichfeit, ein Softem auf feine Beife gu machen, gang allein ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berke, Bd. II., S. 13—14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stahl, Philosophie des Rechts, Bd. L, S. 259, 265, 274.

bantte, nach ihm gar teine Methobe: bie einfachfie Met, bie eigenschumlichke Erfindung beffelben fic anzumaßen. logifche Gelbfibewegung des Begriffs -(und welches Begiffs!) bielt, wie vorauszuseben, fo lange bor, ale bas Spftem inner balb des blos Logifchen fortging. Go wie es ben fdweren Gont in die Birtlichteit" (fle ift ja aber bei Begel foon eine Rate gorie innerhalb der Logit-felbft) "au thun hat, roift der Fabr ber bialettifden Bewegung ganglich ab; eine gweite Spothik wird nothig, nämlich daß es der Idee, man weiß nicht warm, wenn es nicht ift, um die Langeweile ihres blos logifchen Geins att unterbrechen, beigeht ober einfällt, fich in ihre Momente auf einander fallen zu laffen, womit die Ratur entfteben foll." In wie verfteht Schelling benn fich felbft, wenn auch er die Git nemwelt durch einen absoluten Sprung und mahren Abfall wa Abfointen entsteben läßt? Und warum fest fich benn bei im Gott die Natur als den Grund fetner Existent porque? Rich etwa auch um der Langenweile, das ewige Gineriei des blefa Mrgrundes ober Ungeundes ju fein, entfithen gu tonnen? "Die erfte Borausfenung der angeblich nichts vorausfenen Diff fobbie mar, bag der rein logifde Begriff ale folder die Gigm fcaft oder Ratur bat, von felbft (benn die Gubjectivitat bi Philofophirenden follte gang ausgefoloffen fein) in fein Sign theil umgufchlagen (fich gleichfam überzuffürgen), um dann wicht 'in fich felbft gurudguschlagen; was man von einem Lebenbigt, Birtlichen benten, von dem blogen Begriff, aber weder drift . noch imaginiren, fondern nur eben fagen tann." Schelling 1115 gift, daß ber gottliche Bedante - b. i. eben ber logifche Begiff - das Lebendige und Wirkliche felber ift. "Das Abbrechmit Idee, b. b. des vollendeten Begriffs von fich felbft, mar ein aweite Fiction, Denn diefer Nebergang (gur Ratur) ift nich mehr ein dialettischer, fondern ein anderer, für den es ichnet fein mochte, einen Ramen zu finden, für den es in einem min rationalen Syflem teine Rategorie gibt, und für den auch ber

Erfinder felbft in feinem Spftem teine Rategorie bat. Berfuch, mit Begriffen einer fcon weit entmidelten Realphiloophic (an einer folden war feit Carteffus gearbeitet worden) uf ben Standpunkt ber Scholafit gurudgugeben" (biefer Borpurf flammt von einem mederniffrenden Ariftophanes ber), "und it Metaphhfft mit einem rein rationalen, alles Empirifche usschließenden Begriff angufangen, wiewold felbft diefer nicht jefunden oder richtig erkannt war, und das vorn abgewiesene Embirifde burch die Sinterthur bes Anders - ober Sichuntrenwerdens ber 3der wieder eingeführt wurde: biefe Episode in der Beschichte ber neuern Philosophie alfo, wenn fie nicht gebient jat, biefelbe weiter zu entwickeln, hat wenigstens gebient, aufs Reue ju zeigen, daß es unmöglich ift, mit bem rein Rationalen an die Wirklickeit beran zu kommen." 1 Me wenn das Bernünftige nicht eben das allein. Wirkliche mare, und außer der abfoluten Bernunft noch etwas Anderes in Babre Rit existinte!:

Ich habe diese Stelle in ihrer ganzen Ausführlichteit auss leschrieben, weil fle das Ende, welches die Schelling'sche Philosophie, nicht ohne daß man es voraussehen konnte, in die Ersuhstung hinein, mit Schrecken genommen hat, in das klarste Licht stell. Bährend die frühern Schriften Schellings vom Lobe Hegels erfüllt sind, weil diese "vollständige Persönlichteit des Erkennens" Schellingen seinen wissenschaftlichen Standpunkt erst recht zu einen machte, darin besessigte und seine engen Grenzen erweistette: so ist es ganz in der Ordnung, daß, nachdem Schelling selbst demselben entstremdet worden, auch seine Verehrung für Fegel verschwand. Doch wenn Schellings Sinnesänderung bisser verschwand. Doch wenn Schellings Sinnesänderung bisser nur aus mündlichen Aeußerungen verlautete, warum jest nach Segels Tode erst das Schweigen brechen? Weil der Boransegangene nichts erwiedern kann? Oder seine der philosophischen

Bictor Coufin über deutsche und frangofische Phil., G. xIII—xv.

διαδοχή treu gebliebenen Arcunde und Schüler meniger funb bare Begner ichienen? Segeln verdammend hat fic aber Got ling felbft ben Stab gebrochen. Denn wenn bas Erfaffen ber Wirklichteit durch die in den Zeitschriften für speculafive Phill gefdilberte absolute Bernunft, in welcher Bein und Ertenna tins find (und. eben bies nennt Segel den loaischen Begiff) eine bloke Ebifode ber modernen Philosophie mar, fo gebort in Abenittätsinftem ber Raturphilasophie mit dazu. Der bisher me uns dargeftellte Schelling ift alfo nicht mehr berfelbe, welch noch in Münden lebt. Er ift ein abgeschiedener Geift, ein Sent ber intelligiblen Bett, ber im Reiche des Geiffes ewig ichni wird. Der fich uns jest in diefem neuen Gewande zeigt, burch ben schmählichsten Abfall von fich felbst und von der Im fattie der Wernunft, fich in die Abhangigteit gegen ein Segebend Empirifches begeben. und durch diefe Rudtehr in die Unmundie keit des Denkens, wie die lette Phrase jenes Ausfalls fie m beutlichften ausbrudt, felbft fich ju Schulden tommen laffen, mat er Segeln grundlos vorwirft, die Reiten der Scholaffit mind rufen zu wollen. Die:Gase, welche der Berfolg diefer Bonin enthält, werden bas Gefagte unwiderlegbar beftätigen.

Sleichwie alle jene Formen, die man als apriorische bezichnet, eigentlich nur das Regative im aller Erkenntuis (das, ohne welches keine möglich ift), nicht aber das Positive (das, durch welches sie entsteht) in sich schließen, und wie dadurd der Charakter der Allgemeinheit und Nothwendigkeit, den stu stenem absoluten prius, welches, als das schlechthin Allgemeint und Nothwendige (als das überall nicht und in nichts nicht is Benkende), nur das Sciende selbst sein kann, ebenfalls nur das wegativ Allgemeine erkennen, das, ohne welches nichts ist, aber nicht das, wodurch irgend Etwas ist. (Ist das nicht gerade das, was Friedrich von Schlegel und ganz ausdrücklich Eschenmahrt behaupten, zu deren Plattheit die speculative Mystik der thes

whifden Raturphilosophie lestlich berabgefunten fich erweift? damit ift aber das Abfolute der Speculation auch Schellingen m Abftractum bes bochften Wefens im Theismus geworden.) erlangt man nun aber das Lette, b. b. verlangt man bie pofine Urfache von Allem, und daber auch positive Biffenhaft (auch dies ift gang Schlegelisch): fo ift leicht einzusehen. f man zu bem pofftiven, aber ben negativen in fich tragenden, afang weder auf dem Wege des Empirismus allein, - benn efer teicht nicht bis jum Begriff bes allgemeinen Befens, welcher r feiner Ratur nach apriorifche, nur im reinen Denten mögliche igriff ift, - noch auf dem des Rationalismus, ber feinerfeits er die bloge Denknothwendigkeit nicht hinaus tann, ju gelan-Rur die fubjectiv nothige Borbereitung gu ber lilosophie, von der hier die Rede ift, hat der philobifde Beift felbft bereits beffer, als burch das Couffn'fche abfleigen zu pfpchologischen Thatfachen, geforgt, der in den Miedenen philosophischen Spftemen, wie fle auf einander folg-, feine Lebrjahre gurudgelegt, und in Rationalismus und Pirismus feinen bochften Gegenfat hervorgebracht bat. möchte barum bier allerdings etwas dem von Coufin fo mahr tefflich dargeftellten Etletticismus (wenn dies gleich viel= ht nicht das paffende Wort ift) Aehnliches an feinem Plate Meint Schelling etwa, daß Segel in jenem Begenfag ingen fei? Beif er nicht, daß Segels Rationalismus zugleich totalen Empirismus bes Stagiriten in fich aufgenommen, Bigel also nicht ein Wolf ift, der auf einen Leibnis, fonn bielmehr ein Ariftoteles, der auf einen Plato - den alten telling - folgte.

Diefe Borbereitung ift nur eine subjectiv nothwendige, nothig für den erft zu jener Philosophie zu Erhebenden, nothwendig jum Berftandniß der Ertlarung, mit der ffe rein beginnen

<sup>!</sup> Bistor Cousin über deutsche und französische Phil., G. xv1—xv11.

tonnte: 3d will nicht bas bloke Seienbe, ich will bas Seienbe, bu It oder eriftirt. (Benn Segel in der Anmertung damit abgefnigt wird, baf er bas blofe Sein ohne bas Seiende, bas Abfractun eines Abftractums, wolle: fo wird fich vielmehr zeigen, daß er nie weiter als Schelling geht, und außer dem Ift und dem Exiftirenden, auch das Wirkliche und Objective in den logischen Begrif fo einbringt.) In Diefem Ginn alfo fteht der Philosophie noch im große, aber in ber Sauptfache lette Itmanberung bevor, wit einerseits die bolitive Ertlarung der Birtlichteit gewähren with obne bak andererfeits ber Bernunft bas große Recht ention wird, im Befig bes abfoluten prius, felbft des ber Gottheit, # fein: ein Beffs, in ben fie nur fpat fich feste, ber allein fi pon jedem realen und verfonlichen Berhaltnif emancipirte, ihr die Freiheit gab, die erforderlich ift, um felbft die pofici Wiffenschaft ale Wiffenschaft zu bestigen. Sierbei wird alfo al ber Gegensat von Rationalismus und Empirismus in cind viel höhern Ginn ale bisher jur Sprache tommen, in welch man fagen tann, daß ber mahre Gott nicht bas blos allgemit Wefen, fondern felbft zugleich ein befonderes oder empirifott (Dies ift ohne Sweifel Die nabere Ertlarung der im "Dentmal von Schelling verfochtenen Behauptung, daß er ein Theif it Chenfo wird bann auch eine Bereinigung Beider in einem Ein wie fie bisher nicht ju denten mar, ju Stande tommen, in eine und demfelben Begriff (ware bas nicht ber logifde Ber Segels?), von welchem, als gemeinschaftlicher Quelle, das bid Gefes des Dentens, alle fecundaren Dentgefese, und bie Die cipien aller negativen ober fogenannten reinen Bernunftwift fcaften ebenfowohl, als von der andern Seite der pofitiv ! halt der hochsten, allein eigentlich fo zu nennenden Wiffenfol fich herleitet. 1 Diefe Berfcmelzung der Glaubensphilosobie, eines innern Empirismus boberer Art, mit dem Rationalism

Bictor Coufin über deutsche und frangofiche Phil., G. xvn-111.

wofür Schelling bann eben in feinen Bortragen ben Ramen einer Philosophie ber Mythologie als der blogen Ertlarung gegebener religiofer Cheidnischer sowohl als driftlicher) Borftellungen aebraucht, haben felbft einige Begel'iche Schuler bantbar angenommen, beren Bormann Gofdel öffentlich feinen Frieden mit Shelling geschloffen, 1 mabrent Andere im Stillen gleiche Gefinnungen begen. Und Stabl tritt mit der vorlauten Bebauptung auf, daß mit diefer "geschichtlichen Anficht" Schellings eine neue Arra in der Philosophie beginne, mabrend Stahl boch felbft balb darauf von fich gefieht: "Reues zu finden, ift überhaupt nicht die Abficht; gerade bas Uralte, der Glaube ber Menfcheit von Anbeginn ift das Wahre, was der folichte Sinn ewig als folches tttennt" u. f. f. 2 Go zeigt benn auch feine gange Darftellung, bei Berausftreichung der hiftorischen Juriftenschule, " ein Auslaufen ins Populare, das uns einer weitern Berücksichtigung ganglich überhebt. Schelling aber läßt fich fogar zu einer Phrafe berab, bie felbft einem Benete munden mußte: Gern haben wir daben auf Seite ber Frangofen und anderer nicht minder begabten Rationen, die fic durch den empirischen Standpunkt ihrer Philofophie fo febr von den Deutschen unterscheiden, diefes Gefthalten am Empirismus icon langft als eine blofe, wenn auch zum Theil nur blinde Protestation — nicht gegen Philosophie, sondern gegen ben einfeitigen Rationalismus uns gedacht, von bem die Deutschen (Schelling an ihrer Spige) bis jest nicht laffen tonnten; und gerade in ihrer Abneigung gegen diefen haben wir, wenn auch in ziemlicher Ferne, ein Mittel ber tunftigen Berftandigung mit ihnen gefehen. 4 Wenn Schelling, wie er tbendaselbst bemerkt, schon sechs Jahre früher in diesem Sinne an

<sup>.</sup> Bofchel: Ueber bie Unfterblichfeit ber menfchlichen Geele (1835), S. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Stahl: Die Philosophie des Rechts, Bd. I., Borrede, S. vn., xiv. <sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. I., Borrede, S. vm.; Bd. II., S. 175, 216 u. s. f. <sup>4</sup> Bictor Sousin über deutsche und französische Philosophie, S. xix.

Coufin einen Brief absandte: fo ift es um fo befremblicher, baf er fo fbat mit feiner neuen Anficht öffentlich herausrudte. Don tommt zu ben obigen Grunden ber Burudhaltung nicht noch bn bingu, baf es allerdings viel toften muß, ehe man fich entschlieft, eine der ichonften Stellen in der Rette der philosophischen Trabition aufzugeben, um eine folche Apostaffe zu begeben? Wenn wit Daber mit Schelling une noch in Sarmonie zu fegen hofften, fe ift es mit bem alten, teinesweges mit bem neuen. Wir find nicht geneigt, feinen mit Fug und Recht erworbenen philosophifon Ruf fo leichtstnnig fallen zu laffen, als er felber. 1 Jene Utbn: einstimmung hervorzubringen, halten wir auch jest noch burdaus nicht für unmöglich; nur mußte Schelling davon abgebracht werben, daß seine Methode allein einen realen Procef in die Philosophie einführte und Segels Methode nur der Proces des logischen Be griffs fei. 2 Denn 'nicht nur, daß bas Denten als Bernunft wie es auch der alte Schelling weiß, fcon bas absolut Reak in fich fcblieft: fo erhalt jedenfalls in der Anwendung auf Die Matur und den Geift der dialettifche Proces des logifchen Begriffs bei Begel die Realitat, welche der neue Schelling ausschliefich feinem neuen Spfteme bindicirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bir legen hier ein sehr gutes Geftändniß seines Schülers (Stall, Philosophie des Rechts, Bd. I., S. 270) ju den Acten: "Hält man auf dem Standpunkte des frühern Schelling'schen Spitems daran fest (daß nämlich alle Dinge solche seien, welche nicht anders sein und gedacht werden können; wodurch Gott aushöre, freie Ursache der Welt zu sein), so muß mu unvermeidlich zum Standpunkte Hegels gelangen." Also ist dennoch bis Hegel'sche Lehrgebäude die nothwendige Fortentwickelung des philosophirenden Geistes aus dem ursprünglichen Principe Schellings, die neuern Schelling'schen Ansschen aber vielmehr nur episodische Auswüchse von gang ephemerer Dauer.

Bictor Cousin über deutsche und französische Philosophie, S. xxv.

## 3meiter Abschnitt.

## Shelling'sche Schule.

Shelling selbst beschreibt 1809 die Wirtung seiner Philophit, als die Darstellung seines Systems im zweiten Seste des veiten Bandes der Zeitschrift für speculative Physik 1801 hersistam, folgendermaßen: "Gleich nach Erscheinung dieses Fragmits sing das Verläumden und Verfälschen auf der einen, und Erläutern, Bearbeiten und Uebersegen auf der andern Seite , wovon das in eine vermeintlich genialischere Sprache (da zu icher Zeit ein ganz haltungsloser poetischer Taumel sich der hse bemächtigt hatte) die schlimmste Sattung war. Jest scheint wieder eine gesundere Zeit einsinden zu wollen. Das Treue, isige, Innige wird wieder gesucht."

Das Erfte, was sich nun hier aus der Schelling'schen Philohie entwickelt hat, ift dies Suchen der Methode, das Schematen in seiner abstractesten Form sestgehalten, welches, sich über
l gesammten, auch ganz-empirischen Inhalt der Natur veritend, das Absolute in ihren Erscheinungen darzustellen strebt,
l noch ausdrücklicher als Schelling die Naturphilosophie zur
gen Philosophie erhebt, indem alle Sestaltungen des Unisums als Ausslüsse des Absoluten erscheinen, und zum ersten
al ein Sanzes, was Schelling immer nur versprach, wirklich

<sup>1</sup> Schellings Philosophische Schriften, Borrede S. x-xt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ofens Lehrbuch der Naturphilosophie (1. Ausg.), Bb. II., Borrede, IV: "Uebrigens hat meine Lehre nichts mit dem Ethischen zu thun, dern ist durch und durch Physica." — Go wollte Ofen, nach einer ndlichen Neußerung, Hegeln Sit und Stimme in der Bersammlung Natursorscher nur als einem Psychologen gewähren, indem nämlich Seele doch auch zur Natur gehöre.

aufgestellt wird; — die schematisirende Raturphilosophic auf Lorenz Otens. Zweitens wirft sich die Naturphilosophic auf den andern Pol, und beschäftigt sich ausschließlich mit der Darstellung der geistigen Seite, besonders der Sittlichkeit; — die ethische Naturphilosophie Kleins. Endlich wird die Besiehung des Seistes auf die Natur, der Ursprung desselben auf ihr, und zugleich ihre Erlösung durch Erhebung in das Gebied des erstern, was eigentlich schon die Tendenz des dritten Scholing'schen Standpunkts war, zur Hauptangelegenheit des Philosophicens gemacht; — die mystische Naturphilosophic

## I. Corenz Ofen.

Lorenz Oten, geboren zu Freiburg, habilitirte fich zur als Privatdocent der Medicin in Göttingen, wurde 1807 pr fessor der alten Geschichte auf der Universität zu Jena, 1811 herzoglich sachsen-weimar'scher Hofrath, und 1812 Professor der Philosophie und Raturgeschichte zu Jena. Dieses Amtes wie er indessen 1819, wie Fries, nach der Wartburgsseier, entlisse und privatissirte seitdem in Jena und Basel, die er in num Zeiten bei der Gründung der Münchener Universität an des ben eine Prosessur erhielt, die er noch bekleidet. Wit Ausnahm von Steffens ist es Schellingen gelungen, sast alle Hausnahm Schule, die sich übrigens, Oten vielleicht allein ausgenommen Glaubensphilosophie in die Arme geworfen, jest in Nünder um sich zu versammeln.

Von mehreren naturphilosophischen Schriften, die A seit 1802 verfaßte, heben wir befonders das "Lehrbuch der Ratphilosophie," in drei Bänden, 1809—1811, als diejenigt aus, in welcher er das spstematische Ganze der schematische Naturphilosophie darzustellen unternommen hat: im ersten Batihre zwei ersten Theile, im zweiten das erste und zweite Stad des dritten Theils, und dessen drittes Stud im dritten Bat Das Wert, welches "seinen Freunden Schelling und Steffm

bebieirt ift, beschäftigte ihn neun Jahre; bereits 1802 theilte er Eschenmahern, der sich sehr lobend darüber ausließ, das den Grundideen nach schon damals fertige Manuscript mit, und hielt sichs Jahre (Göttingen dazu gerechnet) Vorträge darüber. <sup>1</sup> Die zweite "umgearbeitete Auslage" erschien 1831 in Einem Bande. Er verwahrt sich in den Vorreden der ersten Ausgabe <sup>2</sup> ausdrücklich dagegen, daß dieses Werk zu denjenigen naturphilosophischen gehöre, welche ein Spiel der leeren Phantasse und nichts als Formelwesen sind; er habe eine Wissenschaft ausstellen wollen. Doch wenn er dann bemerkt, daß, wo er Gott das Feuer oder das Wasser nenne, solche Ausdrücke nur symbolisch zu nehmen seien: so könnte man fragen, ob denn Bildlichkeit des Aussbrück in die Wissenschaft gehöre, oder nicht vielmehr Sache der Phantasse und leeres Kormelwesen sei.

Die Schuld davon trägt feine Methobe, die er die natur-Philosophische nennt, und über deren ichematiffrendes Berfahren tr ein febr tlares Bewußtsein bat: 3ch babe fle mir geschaffen, um die Chenbildlichkeit des Ginzelnen mit bem Sottlichen, bes Organischen mit dem Unorganischen, des Mineralischen mit dem Elementarifden, bes Elementarifden mit bem Aetherifden berausjuheben. 3. B. "Der Organismus ift bas Ebenbild bes Planeten; er muß daher tugelig fein, und fo viele Grundproceffe in fich haben, als es Planetenelemente gibt." Diefe Methode ift nicht die mahrhaft ableitende, fondern die gewiffermaßen dicta= torifde, aus der die Rolgen bervorspringen, ohne daß man weiß wie, gleich ben algebraifden Formeln, welche, burch einen Bauber hervorgerufen, vor uns wie Riefen fteben, die man nicht faßt, aber von deren Wirklichkeit man doch fo überzeugt ift, wie von seiner eigenen. Ich habe diese Methode nicht leicht als die alleinige Berfahrungsart, um auf Resultate zu tommen, gewählt,

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie (erste Ausg.), Bd. I., Borrede, S. ш; Вд. Ш., Borrede, S. ш, vı; Вд. Ш., Borrede, S. vıп—х.

<sup>2</sup> Cbendaselbst, Bd. I., S. v \_ vi; Bd. II., S. III \_ IV.

fondern fie gleichfam nur nebenher mit fortgeführt, um die philofophische Sinheit in allen Dingen und die eigentliche klare Einficht in das Wesen des Wettalls meinen Zuhörern beftändig vorzuhalten. (Diese Methode ist nur die consequente Durchsuberung der Schelling'schen Sonstruction.) Ich bitte nicht zu wähnen, als ging' ich blind zu Werk, und schriebe Zeug auss Papin, was ich vorher nicht einem besondern Darandenken unter worsen hätte." 1 Sehr schlimm für den Schriftsteller, der die zu sagen nöthig sindet!

Einleitung. Die Raturphilosophie ist die Wissenschaft von der ewigen Verwandelung Gottes in die Welt, von dem 3ets fallen des Absoluten in eine Vielheit von Erscheinungen, und wie es in dieser Welt dennoch ganz fortwirkt. Die Raturphilosophie zerfällt sogleich in drei Theile: der erste muß handelt von Gott und seinem Handeln, der zweite von den einzelnen Erscheinungen der Welt, und der dritte von dem Fortwirken des göttlichen Handelns in den einzelnen Dingen. Gott ist aber des Ganze; in ihm muß die ganze Welt verschlossen liegen, und nichts kann neben Gott sein. Der erste Theil ist die Lehre vom Ganzen, Mathesis: der zweite die Lehre vom Einzelnen, Ontwologie: der dritte die Lehre vom Ganzen im Einzelnen, Pneumstologie. 2

A. Mathesis. Das Sanze oder die reine Wiffenschaft muß in zwei Lehren zerfallen, in die Lehre von dem immaterielen Sanzen, und in die von dem materialen; jenes gibt die Theosophie, dieses die Hylogenie. Es wird also das Bethälbniß Sottes zur Welt zuerst streng wissenschaftlich ausgesprochenes wird sodann gezeigt werden, wie es zu denken ist, wenn gleicht wird, die Welt sei aus Nichts entstanden, wie es dem allerdings nicht anders sein kann.

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. III., Borrede, G. vII - VIII.

<sup>\*</sup> Ebendeselbst, Bd. I., G. vn -vui.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. 1, vm; Bd. II., S. xvm.

1. Die Raturphilosophie, insofern fle die Senests der Welt darstellt, siellt die Genests der Gedanken Gottes dar. Die Naturphilosophie muß die Formen aufsuchen, in denen Gott denkt; und indem sie dieses thut, stellt sie Formen der Welt dar. Die Raturphilosophie ist daher in ihren höchsten Principien Theosophie.

a. Richts=Gott. Alle Realität tann fich nur in der Bietheit offenbaren: wo biefe nicht ift, ift bie Wirtlichteit verschwunden; fit ift Bero geworden. Alles Realwerden ift ein Beraustreten ber Ibee aus fich, ein Erscheinen als ein Bestimmtes, Begrengles: und alles Realwerden der Idee ift ein Endlichwerden. Rlar ft es, daß das Reale gleich fei dem Idealen, daß das Reale ur das zersplitterte, endlich gewordene Ideale, daß alles Endihe zusammengenommen gleich fei dem bochften Abealen. Reales nd Ibeales find eine und daffelbe, nur unter zweierlei Formen. Jas lette ift daffelbe unter einer unbestimmten, ewigen, einfachen irm; das Reale aber ift auch daffelbe, jedoch unter der Form n Mannigfaltigfeit, ber Bielheit. In Beiden ift eine Unendfeit: im Realen eine Endlofigteit einzelner Formen, im Idean aber ift Gine endlose Form; bier Gine Emigkeit, bort eine inenblichkeit. Das Realwerden ift daher tein Entstehen eines twas, was vorher nicht gewesen; es ift nur ein Extenfivmerden Dem Wefen nach berricht vollkommene 3bentität ifchen dem Ibealen und bem Realen; nur die Form macht ten Unterschied. Das Gine Wefen hat eine ideale Form, die orm der reinen Ginheit: und eine reale, die Form der Berfalnheit. Die Monas unterliegt teinen Zeit = und teinen Raumflimmungen; fe ift weder endlich noch unendlich, weder groß htlein, weber rubend noch bewegt; fondern fie ift alles diefes, b ift alles diefes nicht, - fle ift ewig. Diefes ift das Absok. Die Charattere bes Bero fallen mit den Charatteren bes

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 16.

Abfoluten zusammen. Das O als O schlechthin bat gar kein Pro-Dicat: es ift nicht Etwas, ift nicht Nichts, nicht pofitiv, nicht negativ, nicht Gins, nicht Bieles, nicht geformt, nicht ungeformt; pon ihm gilt tein Sein, und tein Dichtsein; es ift nicht, und ift auch nicht nicht, nicht endlich, nicht unendlich; es ift bas Unaussprechbare, Mortlofe, - das Absolute, ohne alle Beffinmung. Ungeachtet diefes Unbefdreibbaren, Bradicatlofen, abr foledthin Kafbaren, fieht der Mathematiter doch Alles in im Die die gange Mathematit aus dem Bero bervorgebt, fo mi Alles, mas ein Einzelnes ift, aus bem Abfoluten bervorgegangen fein. Abfolutes und Bero find nur nach den Wiffenschaften ber fciedene Benennungen; wefentlich find fie eins. 1 Da haben mir ben negativen Charafter bes Abfoluten, wie er bei Efchenmann und Andern, und gulett auch bei Schelling felber hervortial Die gange Schelling'iche Schule zeigt fich von vorn berein mit bem theosophischen Principe behaftet, auf welches der Urbeber d am Enbe getommen.

Die reale Unendlichkeit ist nichts Eigenthümliches, sonden sie ist nur eine beliebige Wiederholung des Idealen, ein unaufhörliches Poniren der Ideen. Die Idee ponirt, ist eine Rabt tät, eine Endlichkeit. Das Endliche ist selbst das Ewige, point oder negirt: und unterscheidet sich durchaus nicht von ihm, de burch die Position. Ein und dasselbe Wesen ponirt ist ein Endliches, ein Sein: nicht ponirt, ist ein Ewiges, ein Schrift über allem Sein. Alles Endliche ist die unaushörliche Position des Ewigen, und das Ewige ist die Nichtposition des Endliches Sewigen, und das Ewige ist die Nichtposition des Endliches Das Zero ist aber Nichts: die Einheit demnach ein Nichts, pos oder bestimmt. Das Nichts wird ein Etwas, ein Endliches, die blosse Position seiner selbst; und das Etwas wird zu ein Richts durch die blosse Vernachläßigung dieser Selbstposition. Auchts, einmal als ein Richts gesetzt, ist == 1. Kon keit

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphil., Bd. I., S. 3—7 (Die Zeugung, 1805, E.)

Erzeugung, von teinem Berausgeben tann die Rede fein, fonern von der völligen Gleichheit und Augleichheit des Richts mit em Etwas. (Es ift ein jungfrauliches Gebahren, fest die zweite lusgabe hinzu.) Das Nichts an fich ift die monas indetermiata, das ponirte Richts ist die monas determinata. ichts real, als das Abfolute felbft. Alles Ginzelne ift nichts ir fic; in ibm ift nur, ober vielmehr es felbft ift nur bas lbfolute, aber nicht das Abfolute an fic, fondern diefes Abfolute. ejaht. Die Exifteng des Gingelnen ift nicht feine Exifteng, fondern ur die Existenz des Absoluten unter einer beliebigen Wieder= iolung (jum wahrhaften Unterschied tommt bas Schematifiren amlich nicht); denn Sein und Bejahen find eins, und die Fortauer bes Seins ift ein fortdauerndes Segen des Abfoluten oder te Richts. (Wir feben bier die Rudtehr ju bem Dienft des Foi. Benn aber die rationalistische Glaubensphilosophie Jacobi's Gott ls das reine Sein auffassen durfte, so tann es der Raturphilo= phie nicht mehr verargt werden, ibn unter der entgegengefetten htegorie ju begreifen; eine ift fo gut, ober vielmehr fo fchlecht, le die andere.) Es existirt nichts als bas Richts, nichts als bas bfolute, nichts als das Ewige; und alle einzelne Eriftenz ift. ine Trugeriftena. Rur die unbestimmte Monas eriftirt; alle inzelnen Dinge find Monaden, Richtse, die aber bestimmt wor-Eriftirt nichts als bas Abfolute in allen möglichen Bieberholungen, wodurch die endlichen Formen erzeugt werden, tann auch nicht von der Dauer des Ginzelnen geredet werden. dem wie tann dauern, mas nicht ift? Es gibt teine Dauer ufer dem Absoluten, Diefes aber bauert ewig; denn es ift ja Bins, unveränderlich, Richts, Position feiner felbft. Die Dauer te Einzelnen ift die Dauer des Absoluten. Da diefes in Ewigkeit onirt, in Emigkeit eine Gingelnheit wird, und auch in Ewigkeit iefe Position aufhebt, so muß auch die Dauer alles Ginzelnen b. h. doch wohl, nach dem Folgenden, einer Totalität von Ginzelneiten) in Ewigkeit befteben; das Ginzelne felbft aber dauert nicht

emia, weil es nur ein Einzelnes ift, infofern fic bie Vofitionen, folgen. Das Abfolute muß fich in Emigteit boniren, weil is fonft nichts ware; es muß aber auch in Emigteit die Bofition aufheben, weil es fonft ein blofes Endliches mare. Daber ift bi Befammtheit des Endlichen aleich ewig mit dem Absolute das Einzelne aber tritt bervor und verschwindet, wie die Rable in der Arithmetit. Miles Berichwinden des Endlichen ift if Burudgeben ins Abfolute. Es ift aus dem Richts entflande ift felbft bas feiende Richts; baber muß es auch wieder in Richts gurudaeben. Aber biefer Rudgang gelingt nie. Die Bi nichtung ift nur ein Hebergeben ber accidentalen Enteledie einen andern fubftantialen Theil. Die Seele der Dinge mi nicht vernichtet, indem fle diefelben verläßt; fle geht wiebn Sott gurud. Aber indem fle in Gott, ift, beflimmt fle ibn, mid Welt zu werden; und so wird fe mit einer neuen Gubfe verbunden. Rur die Seelenwanderung exiftirt, beren I Durch Gott gebt; wie er baber Individuen in fich gurudruft, er andere aus fich ausgeben: das Verschwinden und Erscheinen Individuen ift nur eine Metamorphofe des einen in das ander

Im Absoluten sind zwei Tendenzen, welche beide ungetrennt eins sind. Es hat die Tendenz, sich zu segen: und die, sich auszuheben. Indem es sich ponirt, sest es sich segenüber, und zwar aus ganz eigener Kraft, aus seiner Energibe es selbst ift. Es ist Selbstposition von sich selbst; du Ponirende und das Ponirte sind eins. Das Reale ist das du Mossoluten gegenübersiehende Absolute selbst; das Realwerden des Absoluten ist demnach eine Selbsterscheinung des Absoluten Alles Einzelne ist nichts, als eine Selbsterscheinung. In jeden Wesen sind Zwei; aber die Zwei sind das Eine Wesen selbst, du Richts such Das Poniren des Absoluten ist daher ein Gespe

¹ Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 9 — 12 (zweite 知時間 S. 19), 14, 77; Bd. II., S. 18.

425

feten fich felbft. Das Gelbftericheinen bes Abfoluten ift Gelbftbewußtsein. Das felbfibewußte Absolute ift Gott. Gott ift das seiende (felbftbewußte) Richts. Die Weltschöpfung ift nichte Anderes, als der Gelbfibewußtseinsact Gottes. Gott tam erft jum Selbstbewußtsein durch das gesprochene Bort (loyog), die Belt. Bas in unferm Bewußtsein die Borftellungen find, bas find die einzelnen Erfcheinungen der Welt im Bewußtsein Gottes. Die weltlichen Dinge haben für Gott nicht mehr Realität, als unfere Bedanten für unfer Bewußtsein. Gott erfcafft ewig, weil et mig jum Gelbfibewuftfein tommt, weil er bas ewige Gelbfibewußtsein, und nichts Anderes ift. Es bangt nicht von der Billfur Gottes ab, flo feiner bewußt zu fein oder nicht; Gott ift nur Gott im Bewußtsein feiner felbft. Gott dents, und diefes in Gott Gebachte ift ein reales Ding. Burbe Gott nicht denten, fo mare teine Belt, und er mare felbft nicht. Bas nicht bentt und tein Gebachtes ift, ift nicht: nun ift aber alles Gebacte bas Dentende felbft; wo alfo tein Gedachtes ift, tann tein Dentenbes, tein Gott fein. Alles, was wir feben, find Gebanten Gottes; wir feben nur Gott benten. Dber vielmehr, da wir auch nichts Anderes als Gedanten Gottes find, fo merten wir nur die Succeffion der Gedanten Gottes. Ein Raturtorper ift ein erftarrter, Eryftallifirter Gedante Gottes, ein Wort Gottes. Da nun Gott von Ewigfeit ju Ewigfeit bentt, fo muß auch die Belt, fein Gedankenreich, von Ewigkeit zu Ewigkeit, b. h. ohne Anfang und ohne Ende fein. 1

b. Formen des göttlichen Denkens oder Seins, Sandeln Gottes. Mit dem Entstehen der Realität ift wesentlich die Triplicität gesett: nämlich das Ponirende oder das absolute Zero, das Ponirte oder das relative Zero, und die ganze Selbsterscheinung. Diese drei Formen oder Ideen, in welche das Absolute ursprünglich zerfällt, werden durch ihr wiederholtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphil., Bd. I., -S. 12 — 16 (Bd. III., S. 193, 199).

Ericeinen felbft zu aller Mannigfaltigfeit; fle find fic alle gleich, Re find augleich und eins: und die erfte (bonirende), die ameilt (ponirte) und die britte (verbindende) nur der Anordnung und bem Werthe nach. Die erfte burchaus unabhangige Ibee if erfreut, fich in die zwei andern (die erreichte Entzweiung und Miederausföhnung), die von ihr ausgegangen, zu verwandeln Das Thun oder Leben Gottes befteht darin, ewig fich felbft an auschauen in ber Ginbeit und Zweiheit, ewig fich zu entzweim und doch eine zu bleiben. Das Ginzelne besteht aus der Position ber brei Ideen. Alle Dinge find aus der Dreibeit ausgegangen, oder Alles ift die Dreiheit felbft in der Wiederholung. Wefen des Alls befieht in der Dreiheit, welche Ginheit ift, und in der Ginheit, welche Dreiheit ift. Die erfte Idee ift das Defin aller Wefen, das Urmefen, die ovoia, in fich rubend, ohn Bewegung, ohne Beit, ohne Ausdehnung; die erfte Korm bil göttlichen Dentens ift die ufiale. In der zweiten Idee ericheint Die ovoia aber fich felbft, fle zerfällt in Zwei. Diefes Berfalln ift nicht ein thatlofes Schweben in fich, wie in der erften 300 fondern ein Sandeln. Die Dhas ift bas reine Thatige, bal Schaffende, Berändernde, das eigentlich Befeelende des Abfoliten. 3d nenne diefes Urhandeln Gottes Entelechie; Die gweite Form des göttlichen Dentens ift die entelechiale. Trias ift die ovola entelechial gefest: das ewig in fich fone bende, trage Richts ift thatig und bleibend augleich gefest; # ift Geftalt. Die britte Art bes gottlichen Dentens und Geins ift die Korm. 1 Oten nähert fich bier noch mehr der neublite nifden Theosophie, als Schelling es bereits that.

α. Auf dem Wefen, auf der οὖσία Gottes beruht Austaus ihm geht alle Action, Entelechie, Bewegung und Form har vor: oder vielmehr in allen entelechialen und formalen Ausdrücknift nichts ausgedrückt, als das Wefen, die οὖσία, auf verschiedens

<sup>2</sup> Lehrbuch der Raturphilosophie, Bd. I., S. 16 - 19.

Bufen der Posttion. Diese  $ovol\alpha$  ist das nicht Darstellbare, tas nie Erscheinende, das überall Seiende, aber sich immer Entsichende, wenn man es zu haschen glaubt, das Seistige, welches im Alles verwandelt (zweite Ausgabe: in Allem tund thut), wer doch dasselbe bleibt. Die  $ovol\alpha$  ist die Posttion schlechthin, wene alle Segenposition: der schwebende Punkt im All, um den ich Alles sammelt und von dem Alles ausgeht.

Durch bas Poniren entfleht β. Entelecie Gottes. Succeffion. Das Sandeln der Uridee besteht in einem ewigen Bieberholen des Befens = Beit. Die Beit ift nur bas active Denten Gottes, mithin von Emigfeit ber. Das Wechfeln ber Dinge ift die Beit. Gottlich find fle, infofern fle die Beit, die Position des Absoluten felbst, find; irdisch, insofern fie verschwinbende Reitmomente, verschwindende Gotter find. Jede Rraft in ber Belt ift eine Selbfterfcheinung, eine Pofition von + und ober eine Polarität; jedes einzelne Ding ift eine Duplicität, Die Offenbarung der Polarität ift Bewegung; fie ift felbft leine Duplicitat, fondern Ginheit, aber Refultat der Zweiheit. Es gibt überall teine rein mechanifche Bewegung, nichts ift in ber Belt burch Stof fo geworden, wie es ift; aller Bewegung liegt ein innerer Act, eine Entelechie, ju Grunde. Die Bemegung ift ber fich immer erscheinende Gott. Es gibt tein Ding, welches ohne Bewegung mare; eine Rube gibt es nur im Abfos luten, im Nichts (zweite Ausgabe: im Ewigen, im Richts ber Ratur). Die Bewegung ber endlichen Dinge aus Polarität ober bie entelechiale Bewegung ift bas Leben ber Dinge. Leben gibt es tein Gein. Alles, von dem man ein Gein auslagen kann, ift nur durch das Leben. In der Welt ift Alles ebendig; fie felbft erhalt fich nur badurd, daß fie lebt, wie ein rganifcher Leib fich nur erhalt, indem er durch den Lebensnocef fich immer neu erzeugt. (In einer Abhandlung, "Idee

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 20 (zweite Ausg., S. 17).

ber Pharmatologie als Wiffenschaft," fagt Oten: Bas ber Lib ber Ratur und wie ber Leib ber Ratur ift, das ift und fo ift bn Leib des Menfchen. Beide find gleich organifirt; im Leibe ber Ratur liegen dieselben Organe an derselben Stelle und mit den felben Functionen, wie fle fich wieder im Menfchen fammeln und ordnen. 1 - Ein Gebante, den Schubert in Bezug auf das Somme fuftem verfolgte.) Jedes lebende Ding ift ein boppeltes: ein fu fich Beftebendes, und ein in das Abfolute Gingetauchtes. In jeden find daher zwei Processe, ein individualistrender, belebender, mi ein universalirender, todtender. Durch den Zodtungebrocef ful das endliche Ding das Absolute felbft zu werden: burch den bi lebenden aber die Mannigfaltigkeit des Alls, und doch dabei i Einzelnes zu bleiben. Je mehr bemnach ein Ding von Mannigfaltigen des Alls in fich aufgenommen bat, defto belebt ift es, befto abnlicher ift es dem Abfoluten. Gin einzelnes Din welches alles Einzelne in fich aufgenommen bat, mare in fein Einzelnheit gleich dem Abfoluten felbft: es mare bas reale M folute, als bestimmte Monas. Mit einem folden Wefen ma bie Schöpfung geschloffen. Gin foldes Geschöpf ift ber endlicht Gott, der leiblich gewordene Gott: der Denich ift diejenige Abee Sottes, in der fich Gott gang gum Object wird. In Menfc ift Gott, vorgestellt von Gott; Gott ift ein Denfc vorftellend Gott in einem Gelbfibewußtsein. Die einzelnen Eigen fcaften, die Gott von fich vorftellt, find die weltlichen Dingt. Wenn aber Gott in diefem Gewühle von Borftellungen ju feiner eigenen, ganzen Borftellung tommt, fo entfieht der Menfd. Dit Belebung ift ein Abfall von Gott; denn es ift das Befterba felbft das Abfolute fein ju wollen. In allem Lebendigen ift t nur das Absolute, das lebt. Ein Raturding ift nichts, als eint fich bewegende Bahl: ein organisches, eine fich felbft aus fic

¹ Sahrbücher der Medicin, herausgegeben durch Marcus und Schelling. Bb. II., H. 1, S. 75.

3weiter Abschnitt. Otens Lehrbuch der Naturphilosophie. 429 seine bewegende Zahl; ein unorganisches, eine durch ein anderes Ding bewegte Zahl.

y. Geftalt Gottes. Die erfte Bewegung des Absoluten if eine Ausbreitung feiner felbft in die Bielheit, wodurch nicht ilos ein Racheinander, fondern auch ein Rebeneinander gefest ft. Das Absolute ift nicht blos ponirend, die Beit: fondern uch ponirt, ber Raum, die fiebengebliebene Beit. Raum und Beit find nichts befonders jum Abfoluten Singetommenes, fonbem find es felbft, Formen Sottes. Alle zeitlichen Dinge find uch im Raum, und begrenzt. Rur Gott ift burd ben gangen Raum ausgedehnt; indem er handeln wollte, wurde er Reit: abem er aber Reit mar, murbe er Raum. Reit und Raum aben mit dem Puntte angefangen, mit dem raumlichen Richts. Diefer Puntt fest fich nothwendig ins Unendliche: er debnt fic us nach allen Richtungen und nothwendig in gleichen Entfer= ungen. Ein folch' ausgedehnter Puntt ift die Sphare. Wenn bott real werden will, fo muß er unter ber Form ber Sphare forinen; ber feiende (ameite Ausgabe: erfceinende) Gott, ift ne unendliche Rugel, die volltommenfte Form, die Urform. Die tive Erweiterung bes Punktes, als ein blokes Wiederholen Melben, ift Linie, in der Sphare aber Radius. Die Linie utfieht Gott, indem er fich bewegt, indem er bentt. In bem lugenblide, in dem der Punkt aus fich tritt, hat er eine Peris berie um fich, ift er Raum. Das Wefen der Linie befieht nicht min, daß ihre beiden Enden ins Unendliche mit gleicher Beeutung fortlaufen, fondern in ihrer Radialität, d. h. barin, bag in End gegen das Centrum gekehrt, central, convergirend, ablut geworden, bas andere aber gegen die Peripherie getehrt, bergirend, endlich, Bielheit geworden ift, - Die Polarität der nic. Die Urlinie ift eine mit zwei entgegengesetten Charakteren

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 21 — 28 (zweite Ausbe, S. 19 — 20).

producirte Linie. Das Wefen bes Urgegenfates ift ein centre peripherifder Gegenfas. Urpolaritat ift Centroperipheritat Alle realen Linien find mit dem einen End in Gott gewurzelt, mit bem anbern in der Endlichkeit. Gott tann in der Reit nur all Radius auftreten. Die Urlinie ift in beftandiger polgrer Action, welche Spannung beift; jede Linie ift nichts Anderes, als birt Spannung. Die Veripherie ift die Grenge der Gphare, mi mithin eine Klade. Das Wefen ber Klache ift Brenge. It Linie ift ein langes Richts, die Flace ein hohles Richts, it Sphare ein dides Richts, turz bas Etwas ift ein Richts, welcht nur Pradicate erhalten bat; alle Dinge find Richtfe mit me fcbiebenen Formen. Die Bewegung der Sphare tann nicht fote fcreitend fein; benn fle erfüllt ja Alles. Gott ift eine rotiten Rugel: Die Belt ift der rotirende Gott. (Alle ehrmurbigf Seftalten des Alterthums bis auf Parmenides und die Pylis goreer fpiegeln fich in diefer Theofophie ab.) Alle Bemegm ift freisformig: bie gerade, nur mechanifche, exiftirt nicht (bin fich, fügt die zweite Ausgabe bingu). 1

- 2. Splogenie. Das Göttliche nähert fich der Erscheinster Materialität, je individualer es wird; benn es wird imms begrenzter, und erhält immer mehr Prädicate. 2
- a. Wefen des Aethers. Das Bestreben, vermöge bisa die Dinge im Centrum sein wollen, ist die Schwere, die Sand lung der Einzelnen im Absoluten, die Seele der Dinge, die vollkommen ponirte Sott als Centrum, das Sott werden wollende Ding. Als die real gewordene odoic ist die Schwere it gemeinschaftliche Mutter des Endlichen. Sine endliche Sphist die schwere ist, ist Materie, Sott als vollendetes Object. It Materie hat an sich keine Eristenz, sondern es existirt nur die Absolute in ihr. Es ist Alles Sott, was da ist; und ausst

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 29—36 (zweite Aushith S. 26—28, 30).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbit, S. 37 - 38.

Bott gibt es folechterbings nichts. Alles, was ift, ift material. Immaterialität ift nur ein heuriftisches Princip. Rur Gott ift immaterial, ein Axiom, das Formlofe, Polaritätelofe, Zeitlofe (nämlich das blos Regative, oder das Richts, nach Oten). Das materiale Universum beift Ratur, der material gefeste Gott. (3weite Ausgabe: Gottes Wirkungen, ausgesprochen, material gefest, find Ratur.) Die unmittelbare Pofition Gottes nenne id Urmaterie, Aether; Gott und Aether find identifc. (Arifto= telismus tritt, wie fcon fruber, fo bier befonders bervor.) Der Ather ift bas ericeinende Nichts, ein dafeiendes Richts; er bat fein Leben, aber in ihm liegen alle Principien des Lebens. Der Ather an fich ift die absolute Indifferenz der Materie, also das materiale Richts. Gin Chaos hat nie existirt. Das Allgemeine eriftirt nie, fondern nur bas Befondere. Bon Ewigkeit her war eine Bielheit von Methertugeln. Seder Weltforper hat zwei Bewegungen in fich: die eine geht auf Darfiellung des Abfoluten in ihr felbft, durch eigene Rotation; die andere ftrebt wieder in das Abfolute gurud, burch die allgemeine Rotation um die universale Are. 1

b. Entelechie des Aethers. Der Aether sieht von Ewigsteit her mit sich selbst in Spannung, indem er in zwei Pole aus sich herausgetreten ist, als das Gleichbild des seienden Gottes (zweite Ausgabe: des seienden Uractes). Der Aether ist von Ewigkeit her in positive und negative Qualität, in eine centrale und in eine peripherische Substanz geschieden, Sonne und Planet; Beide können nicht ohne einander sein, sie sind der Idee nach nur Ein Stück, nur Eine Linie mit zwei Enden. Die Aetherspannung ist eine Action, welche nach der Linie wirkt; diese lineare Thätigkeit ist Licht, das Leben des Aethers ober sein Denken, — der ungespannte, indifferente Aether mithin Finsternis. Das Licht ist daher eine spaltende, zerreisende

Lehrbuch der Naturphil., Bd. I., S. 39-46 (zweite Ausg., S. 35)

Action. Das Licht ist die erste Erscheinung Gottes, ist Sott selbst ponirend. Das Selbstbewußtsein Gottes überhaupt ohne besondere Gedanken ist Licht, der leuchtende Gott. Das Licht ist keine Materie: die Sonne strömt daher nichts aus, indem sie Planeten beseelt, sondern gibt nichts her als den Impuls; ihr blokes Fesseln der Planeten ist Licht. Alles ist Licht, was Materie ist, und ohne das Licht ist nichts.

c. Form bes Methers. Der formlofe Mether, indem a fich bewegt, muß mit einem Phanomen vertnupft fein, bas auf Musdehnung und auf Identificirung beffen geht, welches durch das Licht polarifirt worden ift. Diese Aether-Action geht mitfin nicht auf Spannung, nicht auf Production von Unterfcieden in bemfelben, fondern auf Löfung der Spannung, und auf Ausbibe nung, auf indifferente Darftellung bes Raums. Diese Action, welche zugleich univerfal ift, tann nur die Warme fein; bewegter Mether ift Barme. Die Barme ift der Streit des indifferentm Methers mit dem Lichte; die Warme ift das Refultat des Lichts aber mit ihm gleich ewig. Die Marme fucht Gleichartigteit it bas Ungleiche zu bringen, bas Licht umgetehrt. Marme mit. Licht ift Reuer, die Allbeit des Aethers, des feienden Gottel Sott vor feinem Entschluffe, eine Belt zu erschaffen (frührt Cate beweisen, daß Oten dies nur bildlich meint), mar Kinfter nif: in dem erften Acte der Schöpfung aber Reuer. Es gibt tein höheres, vollkommneres Symbol der Sottheit, als das fruct. Gottes ganges Bewußtsein, ohne individuale Gedanten, ift frut. Alles, was ift, ift aus dem Feuer entstanden, Alles ift nur 00 kältetes Feuer; fo muß auch Alles, was vernichtet wird, wiede in das Keuer gurudgeben. Alle Aenderung der Dinge ift cit Keueranderung. (Gang Beratlitifd.) Es ift nun bie Triplicut . des Abfoluten (zweite Ausgabe: des Uractes) in dem Universum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch ber Naturphilosophie, Bd. I., S. 47-52, 65 (zweite Ant. gabe, S. 37, 39).

lfändig aufgezeigt. Sott (in sich) seinen ist Schwere, handelnd is sich tretend) Licht, Beides zugleich (ober in sich zurücktehrend) Wärme. Dieses sind die drei Ersten in der Welt, und gleich Drei, welche vor der Welt waren; sie sind die erscheinende eieinigkeit = Feuer. \(^1\) Mit dieser Theosophie, — die der tellingschen in den "Aphorismen über die Naturphilosophie" t unähnlich ist, und, wenn sie schon 1802 Eschenmayern mitzeilt worden, selbst älter ist, als die von Schelling, diesem also nfalls bekannt sein konnte, \(^2\) — ist nun aber bei Oken das olnte abgefunden: und er ergeht sich jest um so gemächlicher breiter im Einzelnen, wo wir kürzer sein wollen.

B. Ontologie. Statt den weitern Inhalt aus diesen atipien abzuleiten, wie am Ende Oken doch eine Art von uction jener drei Principien aus Gott geleistet, wird nun Mebrige blos empirisch ausgenommen; und oberstächliche Anam vertreten die Stelle der Beweise. Der für die Erkenntbes Einzelnen vergessene Gott wird nur zuweilen wieder in merung gebracht, und z. B. gesagt: Gott als Opas ist Elekuns. Ein und dasselbe Schema wird Allem nur angeheftet: Ratur wird nie müde, sich zu wiederholen; immer setzt kas Rämliche, nur auf andere Stellen. Durch diese verstete Stellung müßte es aber eben als ein Anderes aufgezeigt en. In der Kosmogenie ist der richtige Gedanken aussochen: Das Sonnenspstem ist nicht mechanisch entstanden, ten dynamisch; nicht durch Würfe aus der Hand Gottes, durch Stöße und Vertrrungen ist es so geworden, sondern

Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 53-56 (zweite Ausgabe, , 43).

Benigstens spricht Ofen (Lehrbuch ber Naturphilosophie, Bb. III., be, S. vi) ausdrücklich von mehreren Gelehrten, in beren handen is Manuscript besunden habe. Sollte es bem Meister nicht vorzugsvorgelegt worden sein?

Lehrbuch der Raturphilosophie, Bd. I., S. 112.

Ebendaselbft, G. 140.

durch Polaristrung nach ben ewigen Gesetzen des Lichts. I sine auf folgt die Lehre von den Elementen, die Geologie, mendlich die Geogenie. Die Farbe fast Oden richtig all in Wittleres, das er aber fälschlich Gemisch (das wäre Grau) und von Licht und Finsternif. Ueberhaupt schließt er sich in Boll auf das Princip und die Unterschiede der Farbe (wie auch auch Naturphilosophen, 3. B. Schelling, Steffens 2) der Söche Abeorie an. Den speculativen Uebergang der Gemente (18 Luft und Wasser) in einander hält er fest 3 u. s. f.

C. Pneumatologie. Wie in der Geogenie die einfe Erdarten, fo werden bier die Gattungen und Species des M tabilischen und animalischen Organismus mit großer Aus lichteit entwidelt. In einem erften Stude "Organofophie" ber Organismus ziemlich oberflächlich befinirt als "ein in dualer, totaler, in fich gefchloffener, burch fich felbft erregter bewegter Körper." 4 Wenn Oten behauptet, es sei tein D nismus erfcaffen, der größer als ein infuforialer Buntt if, bern nur entwickelt: b fo tonnte man weiter jurudfragen, mi nicht auch dieser Puntt blos aus dem Unorganischen ente worden fet. Wogn die Gucht zu ichematiftren führen tam, folgende Phrafe: Das Beib ift (organisch betrachtet) bles Bu der Mann blos Bruft. 6 Doch klingt ein Soberes an, win weiter beift: In der Befruchtung fleigt der Geift berunte, halt fich nicht zu boch Fleisch zu werden. Der Geift f verloren; er geht burch den Samen in bas neue Beicon ibe Die Berrichtungen des magnetifchen Bellfebers werden fennt

<sup>&#</sup>x27; Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 64.

<sup>2</sup> Alt und Neu, Bb. II., G. 8-9; Anthropologie, Bb. II., G. 163(Polemische Biatter zur Beforderung ber spec. Physik, D. I., G. 86-

<sup>\*</sup> Lehrbuth ber Naturphilosophie, Bd. I., G. 98-101, 118.

<sup>4</sup> Ebenbafelbft, Bd. II., G. 10.

Gebendafelbst, G. 31.

<sup>6</sup> Ebendafelbft, G. 119.

<sup>7</sup> Ebendafelbft, Bd. II., S. 120; Bb. III., S. 219.

die eines reinen Geistes gehalten; Oten fest ihn Gott gleich, weil er die Verhältnisse der Welt durchblicke, Damit fimmt iber taum, was er später halb platoniskrend sagt: In der Leber in das Ahnungsvermögen, in ihr prallt der Hirngebanke wieder, n ihr brütet der Geist bewustlos jahrelang.

Gang gulest, nach Befchreibung aller Thierarten, tommt es um eigentlichen Gegenstande ber Pneumatologie in dem funfthnten Buche "Berrichtungen der Thiere:" Die unmateriale Bolarität des Organischen ift Seele. Der höchte Seift ift ein eigliederter Mesmerismus, wovon jedes Stied felbfiffandig für 4 hingestellt ift. Das Stelett diefes gegliederten Geistes wiffenhaftlich dargeftellt, mare die Wiffenschaft des Beiftes, die eigentfogenannte Philosophie. Die Seiftesphilosophie ift das benbild ber Raturphilosophie; benn ber Seift ift nur die geiftige atur, und die Ratur nur der fcwere Geift. Die Philosophie uf fic aus der Naturphilosophie entwickeln, wie die Bluthe 16 dem Stamm; benn die Ratur ift ber gerlegte und rubige tift, den man nach Wohlgefallen handhaben tann. Gine Philo-Die ober Ethit ohne Raturphilosophie ift ein Unding. il mefentliche Glieder als die Naturphilosophie hat, in so viele uf auch die Geiftesphilosophie zerfallen. Der Geift ift nur bie inste Ausgeburt der Natur, und daher ihr Symbol, ihre Sprache. od gefteht Oten, daß die Philosophie des Geiftes noch nicht da , ihm auch Reit und Rraft fle aufzuftellen fehle: und er alfo t ihre Stelle und Methode andeuten wolle, ohne fle ju entdeln. 4 So verweist er uns offenbar felbst auf Rlein bin.

Die Raturphilosophie läuft wieder in Theosophie aus, wie U auch Anfang und Ende gegen jene empirische Mitte absen (baher nennt er jene Theosophie auch nur Ginleitungspunkt

<sup>1</sup> Lehrbuch der Raturphilosophie, Bd. III., G. 151.

<sup>&#</sup>x27; Cbendafelbft, G. 360 - 361.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 357 — 359.

<sup>4</sup> Ebenbafelbft , G. 360 , 356.

und Rebenfache 1): Wenn bem Thier endlich alle feine Organ jum Object werden, durch Anschauen bes Weltall, durch Anhom des in Symbole aufgelöften Thiers, fo ichaut es fich felbf & erfceint fich felbft und ift fich feiner gang bewußt. Alle Gela fic anschauend, alle in eine Seele aufgeloft, find eigentlich Geik So ift Gott die Allheit der Weltfeelen, und daber der Allgit Der universale Geift ift der Mensch. Im Menschengeschlicht Gott Fleifch geworden. Der Menfch ift ber Gobn Gottes; fim Sprace ift ber Beift Gottes. Gott gleich handeln, ift frei fur deln; denn es ift ein Anschauen aller Seelen. Die Bernunft ift göttlicher (zweite Ausgabe: Belt=) Berftond. Die Runf Die Darftellung des Willens der Ratur; fcon ift, was Gott Willen in einem Raturftud barftellt (zweite Ausgabe: was Welt in einem Stud ber Welt ausbrudt). Die bochfte Rau fonheit ift bas universale Stud ber Ratur, ber Denfo lette Biel bes Willens ber Ratur. Das Biel ber Ratur iff, Menfchen wieder in fich jurudjutebren. Die Sculptur ift Runft ber Beiden, beren Gotter Menfchen find; Die Maleni Die Runft der Chriften, deren Menfchen Botter, Beilige fi Die Darftellung ber Bernunftwelt ift Biffenichaft. 2 1 Eintheilung derfelben, die Oten gibt, ift aber gang willfuff und fpielend; und es wirtt angenehm, daß er bingufügt, " tonnen fle nicht entwickeln." Sochftens ift, mas er über Rint tunft faat, noch des Aufbehaltens werth: Wie in der Dichten alle Runfte fich vermählt haben, fo in der Kriegekunft alle Diffe schaften und alle Runfte. Die Rriegetunft ift die bochfte, mb benfte, gottliche Runft. (Die zweite Ausgabe fest bingu: die sie der Freiheit und des Rechts, des feligen Buftands des Main und der Menfcheit, - das Princip des Friedens.) Der Seld ber höchfte Menfch. Der Beld ift der Gott der Menfcheit. Du

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. II., Borrede, G. m., xvin

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 368 — 370, 372 — 373 (zweite Ausg., S. 498 – 499)

n Belben ift die Menschheit frei. Der Belb ift Fürft. Der elb ift Gott. Der flegt, der daffelbe Mittel zum Zweck nicht jeut, das die Ratur wählt. Der Deutsche handelt noch nach m Berfland, und ruht noch in der Philosophie. 1 —

In der zweiten Ausgabe ift die Raturphilosophie nicht mehr s allein Berrichende, fondern der Gegenfat von Ratur = und eiftesphilosophie, ber in ber erften Ausgabe nur gang am Ende meidmärzt wird, ift bier an den Anfang als die Grundeinmilung der Philosophie gestellt. Was Oten früher Aneumatogie, nennt er jest Biologie. 2 Uebrigens befteht ber Unterfchied iber Ausgaben, wie ichon aus den obigen Anführungen erhellen uf, im Sangen darin, baf in der zweiten die Rubnheit des Ausude gelähmt und bie Scharfe ber Bestimmungen verwischt ift; shalb ich meiner Darstellung auch durchaus die erfte Ausgabe Grunde legen mußte. So wird nunmehr vom Richts gesagt: as Bero ift ber Uract; es ift alfo tein absolutes Richts, dem ein Act ohne Gubftrat. 3 Den Begriff ber Gunde fimmt Oten jest näher fo, baf zu dem Sate der erften Ausgabe, der Mensch ift als Abbild des Absoluten frei," binzugefügt n: "als Abbild der Welt unfrei." Und wenn es früher blos 4: "Der Menfch ift nur Menfc, infofern er ben Duntel it, Bott gleich fein ju wollen;" fo lautet die zweite Ausgabe: Des Menfchen Ertenntnig feiner Gleichheit mit Gott, ohne tenninif feiner Ungleichheit ober Rothwendigteit, gibt ben iahn der abfoluten Gottgleichheit oder Freiheit. Diese Sof= ht ift ein Abfall von Gott. Die Berfohnung oder die Rudhrung zu Gott ift die Erkenntniß der Nothwendigkeit. Diese othwendigkeit kommt aber in den Menschen durch seine Gleichheit t ber Ratur." 4 Heberhaupt macht fich eine, wenn gleich leife,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrb. der Raturphil., Bd. III., S. 373—374 (zweite Ausg., S. 501).

<sup>3</sup>weite Ausgabe des Lehrbuchs der Raturphilosophie, G. 1-2.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, G. 11.

<sup>&#</sup>x27;Ebendaselbst, S. 23 — 24 (erste Ausgabe, Bb. L., S. 26 — 27).

Oten selbst vielleicht unbewußte Tendenz bemerktich, sich theistischen Anslichten zu nähern, und Gott und Welt weiter anseinanden zuhalten: "Es wird sich in der Folge zeigen, daß das Geisigk früher vorhanden ist als die Ratur, und daß dasjenige Geisigk, welches das All umfaßt, Gott ist. Die Raturphilosophie met daher von Gott anfangen." In der ersten Ausgabe war bledet, als das Product des göttlichen Selbstbewußtseine, gledewig mit diesem. Sonst ist aber im Einzelnen der construirent Formalismus wo möglich noch überboten, und z. B. das Schraft veter Elemente, welches schon in der ersten Ausgabe eine gest Rolle spielte, und in dem "Lehrbuch der Raturgeschichte" allgemit herrscht, durchgreisender als Eintheilungsprincip gebraucht werd

## II. Mlein.

Seorg Michael Klein wurde am 9. April 1776 31 In heim geboren. Er war zuerst Professor und Rector ober Connt an mehreren Symnasten, zu Münnerstadt im Würzburgist zu Regensburg, und zu Würzburg selbst; seit 1808 lehrt als Professor die philosophischen Vorbereitungswissenschaften Lyceum zu Bamberg: und wurde zulest Professor der Philosophischen der Universität Würzburg, woselbst er am 19. März 1820

Shon Shelling rühmt von Kleins erster Schrift, mit er auftrat: "Beiträge zum Studium der Philosophie als Bischaft des All," 1805 (2. Auflage 1812), daß sie die reigist Ideen der Naturphilosophie in gedrängter Kürze darlege. Die vergriffene Schrift habe ich nicht erhalten können, verweist ist auf die Auszüge, welche Rixner, doch gewiß auch hier, wie im paraphrasirend, davon gegeben hat. Als eine weitere Aussülp dieser Schrift erschien später "Darstellung der philosophik Religions» und Sittenlehre," 1818. Um den ideellen Thil

Imeite Ausgabe bes Lehrbuchs ber Naturphitosophie, G. 2.
 Schellings Darlegung des mahren Berhältniffes der Raturphitos.
 10, Ammerbung.

bibsophie, "welchem die Deutung der verschiedenen Wirtungstisen des menschlichen Seistes, sowohl als einzelner, als nach
tem Zusammenhange unter einander, wesentlich obliegt,"
Uftändig darzustellen, gab Klein in demselben Jahre auch eine
t Logit, unter dem Titel: "Anschauungs- und Dentlehre,"
taus, die nach der Borrede als eine Umarbeitung der im Jahre
ilo erschienenen "Berstandeslehre" anzusehen ist. Endlich
wied er noch: "Bersuch einer genauen Bestimmung des Begriffs
um philosophischen Geschichte" in den Beitagen zu den Würzuger Anzeigen von 1802, S. 145 sig. Hätte ich in den Bestig
ist Aussachen gelangen können, so wäre es interessant gewesen
untersuchen, ab Klein über die Geschichte nur das bisher in
Echule Ueberlieserte wiederholt, oder etwa einige Schritte
wärts gegen Segel bin gethan bat.

Die Schelling'sche Schule ift unmittelbar von dem Seifter Rudtehr zu dem Bergebrachten insicirt, welcher beim Stifter ift erst später eingebrochen ist; sie hat sogleich (ich nehme ner Lorenz Oten rühmend aus) ganz unverholen ausgesprochen, m Schelling erst vor wenigen Jahren sich entschlos. So will im die Ratur – oder Identitäts Philosophie von dem Borvistes Religion und Sittlichteit gefährdenden Pantheismus stein, obgleich er ebenso auf der andern Seite den aus ihr vorgegangenen religiösen Rhsticismus tadelt. Klein sieht in er nüchternen Mitte zwischen beiden Ertremen, und will auch bersinnliches und Erscheinendes, Ewiges und Zeitliches, Spelation und Empirie zu einer blosen Ausgleichung bringen. \*\*

ihn schloß sich Ishann Caspar Sös an, der, ohne sich zu men, 1907 "Anti-Sartus oder über die absolute Ertenntniß

<sup>1</sup> Kleins Anschanunges und Dontistre (zweite Auflage, 4824), Bots e, G. in-x.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, G. III.

d'Religions: und Sittenlehre, Borrede, S. Iv, vI—vII; Anschauungs: Denkehre, Borrede, S. XI—XII.

von Schelling" fdrieb, eine Antwort auf den gleichbetitellen "Gertus" (1804) Frang Bergs, Drofeffors der Rirdengefdicht: au Burgburg, welcher in Weife Efdenmabers gegen Schelling einherzog, von Got aber nur, fo boch biefer auch zu fiehen meint, in gleichfalls Efchenmapericher Weife mit ben Reflexionswaffa bes gewöhnlichften Rationalismus betämpft wurde. Es hift in Antifertus: Der Charafter ber Idee bes Abfoluten tann nicht pofitiv angegeben werden, alle Befdreibungen beffelben tonne nur eine negative Bedeutung haben. Schelling läugnet nicht i Realität ber Ericheinungswelt für fich; fie ift uns tein lem Schein. Das die Dinge außer uns Realitat baben wiffen wir. Das Absolute ift der Erfcheinungswelt teinesm fremd, sondern der innigfte Beift berfelben. Das Id ud fowinbet wirklich nicht ganz und gar; allein man etal zugleich, daß das Anfich beffelben das Abfolute felbft, ober, and ausgebrudt, bag unfer Denten eine Form (Erfcheinungswit bes Abfoluten fei. Sier wird für den, der fpeculative Berhalm faffen mag, völlig beutlich, bag nicht bas Abfolute, bi Eine und Identische, bas Befen, erfcheinen ton fondern daß Alles, was ift, nur der objective Ausbruck (N Gegenbild) deffelben fei. Alle erscheinenden Unendlichteiten 🔻 enthalten in dem absolut Unendlichen, bas, als rein identist Thätigteit, nicht erscheinen tann, - ber Indifferenzpuntt, nur dutch Bermunft angeschaut, nicht gedacht werden tann. Bi dies absolut Unendliche, das Unendliche an fich; das aufer all Form, nimmt die Form des Endlichen und Unendlichen an, ten fich (wie reden menfolicher Beife) in entgegenge Thätigkeiten, um erfcheinen zu können. In das Abfolute 🎮 wir teine Differeng, wenn es gleich als ein Differentes erfde muß. 1 Das Wefen und die Erscheinung bleiben alfo, wie bem Rantischen Standpunkt, bennoch immer außer einander.

<sup>&#</sup>x27; Antisertus, S. 17, 44—45, 66, 47, 68, 92, 103 (116—117)

A. Anschauungs- und Denklehre, Die Logit ift keine von der Metaphysik unabhängige und für sich bestehende Wissenschaft, sondern vielmehr nur der allgemeinste Nasdruck von dieser. Die sommellen logischen Bestimmungen empfangen ihr Leben und Wirken von den reellen Gesehen des Seines in der Metaphysis, und missen sich danach röchten. Ich stimme: also der Sautptsache nach mit denen überein, die nach dem Beispiele der Alten Logit und Metaphysik als Sine Wissenschaft unter dem Ramen "Logit" dankelten. (Hiermit ist wohl Hegel gemeint.) Die verschiedenen Wirtungsweisen des Geistes stimmen wesentlich überein, und ossenbern alle das Gleichartige blos in verschiedenen Weisen; sonst wirde Zwiespalt, nicht Einheit im Getste herrschen. Alle Denkgeses drücken das Allgemeine: von einem wirklichen Besondern aus.

In der Ginleitung, welches ben Beariff ber Ertenninis angibt, nennt er das Heberfiemliche auch Ding an afich beber Befen: und unterfcheibet drei Arten ber Erkenntnif, Die finnlice Erfahrungsteiminis, die Erkenninis des blos Ueberfinnlichen als Bernunftertenntnif, und die Berbindung Beider, welche die Philosophische Erfahrung bilbet.2 : Es fleht faft fo aus, als ob Schelling in feiner lesten Schrift, hieraus feine gang übertinftimmende Eintheilung geschöbft babe. Bas aber Rlein felbft betrifft, fo muß icon der Gebrauch der Rategorie Ding-an-fic uns flufig machen, und einen Kropto-Rantianismus bei ihm vermuthen laffen, ber fich bann auch im Folgenden tund gibt: Alle unfere finnlichen und überkinnlichen Reuntniffe tonnen fich nur entweder auf die Ratur , oder Menfchen - Welt beziehen, weil es außer diefen teine andere für uns ertennbare Gegenftande gibt. Gelbft Gott, als das von Beiben unabhängige, in und durch fich feiende Wefen, tann von uns nur

<sup>1</sup> Anschauunges und Denklehre, Borrede, G. vi - vill, xit.

<sup>2</sup> Ebenbafebft, G. 2-3.

fofern erkannt werden, als er fich in der Ratur und Menscheit auf irgend eine Weise ums geoffenbart hat. <sup>1</sup> Die Shelling'sche Speculation ist vollkommen zur Berstandesansicht heraberset; und so wird auch diese Logik, ungeachtet der Bersprichungen der Borrete, auf das ganz gewöhnliche Formelle hinauslaufen: sie will sogar keinen undern Zweik haben, als "die Wöglichteit wirrer vollkändigen Erksnutnis der Erscheinungsweit" zu unterfuchen, <sup>2</sup> die Klein dumm auch in lauter Berstandes-Ratigorin saft. <sup>3</sup> Selbst auf Thatsachen des unmittelbaren Bewußlstins werd sich dabei derufen. <sup>4</sup>

: 1. Die Anfchanung straft ift, als finnliche Babruhmung unfrei: als Einbildungetraft, entweder reproductive, b. b. frit Biederholung ehemals gehabter bilblicher Borfellungen, obn icopferifde, die aus den bereits gehabten neue Anfdaumgen bildet; endlich Bhantoffe, die in der Berfinnlichung ber über finnlichen Meen ber Wernunft bofiebt. Der Gefühlefinn wir als der der Cobaffon, ber eigentlich materielle Ginn, bezeichnit Der Gernchkinn foll ber Luft und Elettricitat: ber Gefdmad. Ann der demifden Wirtungsweife ber Natur und bem füffiga Ruftande ber Körper: der Geffctfinn bem Lichte, mit dem bu Muge gleichartiger Bofdaffenbrit: und ber Geborfinn bem Tonbem Innerften ber Korper, dem Magnetismus (im Stuben 104 Beftaltung - baber Chladni's Berfuche -), entforechen, 6 Ru die unmittelbare Ertenntnif durch die Ginne, fo wie die unmit telbare Wernunftertenntnif als intellectuelle Anfchauung, gewohn, nach Rlein, oine fofte Ueberzeugung; und in diefer Beife fortbille fophirend, fällt er bis in die Gefühlsphilofophie jurud. 7 Alli die

<sup>1</sup> Anschauungs. und Dentlehre, G, 4.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 7.

<sup>\*</sup> Cbenbaselbst, G. 9-18.

<sup>4</sup> Ebenbaselbst, G. 19.

<sup>5</sup> Ebendafelbft , S. 27 - 28.

<sup>6</sup> Ebendaselbst, S. 31 — 41 (45).

<sup>7</sup> Ebendaselbst, S. 48-49, 51-52.

volltommenfte Durchbringung ber aufern und ber innern Mins icanungetraft wird ber bivinatorifche ober Allfinn angegeben, die unmittelbare Ertenntuistraft des allaemeinen Lebeus ber Dinge, eine ummittelbare Empfindung, ber fcon die Thiere gleichfam als Oratel der Ratur, 2. B. bei Mendemma der Bitterung u. f. w., fabig find: 3m Menfchen wird er zu einem mobre haft gottähnlichen Schauen; die Schronten der Individualität find gleichfam aufgehoben, und ber Beift wirtt, wie der ber Gettung. Du Aufbewahrung werth ift noch die Definition des Gedachtniffes: Das Gedachtnif ift eine Birtung ber Unenblichteit bes freien Geiftes, traft welcher er unendlich mannigfaltige Borftellungen schaffen, behalten, und nach Willtur im Bewußtsein vorgegenwärtigen tann; es ift ein fortidreitenbes Berfdmelten ber Bedantenwelt mit bem freien Gelbft, ein vielfeitiges Anziehen md Aneignen der Bilder und Worftellungen in das eine, Alles ereinigende und frei beberridende Gubject. 2

2. Die Denklehre ober Logit zerfällt, wie bei Kant, in Analytik und Dialektet. Die Schellingische Schule hat hiermit ihre Unfähigkeit, über das Denken Sigenes vorzubringen, brattisch bewährt, indem Mein ganz nur in der Herestraße gesminer Logik verstrt, und nicht einmal an den transscendentalen Orsichtspunkt Kants im Entsetnetellen hinaureicht. Hier erkennt man die Quelle des Antisertus: Da das Ueberstunliche der Dingenicht selbst als solches erscheint, so kann es auch nicht von Ausen in uns gebracht werden, sondern muß schon zuvor in uns seine Das das Princip des Erkennens eins sei mit dem substantiellen Sein der Dinge, beißt nicht so viel, als sei der Geist ganz dasselbe oder auf dieselbe Weise, was die von ihm unabsängigen Dinge sind: sondern er kann als erkennendes Wesen in der Form das Erkennens solche Begriffe bilden, welche auf

<sup>&#</sup>x27; Anichauunge : und Denflehre, G. 54, 56.

<sup>2</sup> Ebendaselbit , G. 62.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, G. 79, 84.

ibeelle Art dasselbe find und das enthalten, was die Segenstände auf reelle und objective. <sup>1</sup> Dahin ist es mit dem Schellingschn Gebanken der Identität des Reellen und Ideellen gekommen!

B. Die praktische Philosophie, wo Klein "mehr auf das Allgemeine, als auf das Besondere Rücksicht genommen," und "eine wissenschaftliche Darstellung der allgemeinen Ideen alle stillichen Wirksamkeit vor Augen hatte," <sup>2</sup> scheint besser ausgefallen zu sein; und wir können dies zugeben, wenn wir einmal über den theistisch rationalistischen Gestätzpunkt und das daram stießende Resultat binwegseben.

1. Der allgemeine Theil entwickelt hauptfächlich ba Begriff des Guten und Bofen. Und indem Klein zur Ertemb nif beffetben einen allgemeinen Widerftreit entgegengefester Rifft, wie Goleiermachers Reben über die Religion, in der game und tennbaren Welt nadweift, fo findet er diefen im Dimfon als Sinnlichteit und Bernunft, Gigenwille und Universalwilk wieder: Erhebt der Monfch ben Gigenwillen (Die Gelbftfucht, bi creaturliche Begehren) jum Princip bes Lebens, fo entfieht be Bofe; macht er den Benunftwillen gum Berrichenden, fo entit Das Bofe und Gute als folches liegt weber in in das : Bute. Gelbftbeit noch in der Wernunft, fondern in der freien linte sebmung der einen unter bie andere; und jedes wird erft burt den Bebrauch, welchen der freie Wille von feiner unbedingit Berrichaft macht. Der Eigenwille und ber Bernunftwille, Beit in ihrer Bereinigung, find jum fittlichen Beben bes Daffen Der Beift vermag aus fich felbft wenig, wem " nothwendig. fich nicht anschlieft an die angeborne Natur des Menschen, a feine natürlichen Triebe, Begierben, Gefühle, turg, an fin angeftammte Individualität, um fle zu burchbringen und ju mp geiftigen, und dann burch'fte ju wirten: fle find zwar an fi

¹ Anschauungs: und Denflehre, S. 177 — 178.

<sup>2</sup> Religions , und Sittenlehre, Borrede, G. ut, xt.

bem Seifte nicht feindlich entgegengesett, werden aber Feinde seiner Abstäten, wenn fle ohne seine Leitung wirken wollen; in der Trennung vom Geiste betrachtet, find fle noch nicht bose, ondern nur das noch nicht zu Stande gekommene Gute. Ein Jag, der auch in der Schleiermacher'schen Ethik angedeutet ift.

In derfelben Weise und wie Rlein an Schellings Schrift iber bas Wefen der menfchlichen Freiheit antnupfend, nur fpemlativer und auf die metaphpfifche Grundlage tiefer eingebend, uchte Blafde in feiner Schrift, "Das Bofe im Ginklange mit in Weltordnung dargeftellt" u. f. w., 1827, diefen Gegenstand Muhellen. Much nach ibm bat Gott, in dem tein Gegenfat fei, m Gegensat nach Außen, als das unendlich mannigfaltige All n Dinge. Der Menich, wie Alles in ber Schöpfung, fei Glieb Einzugreifen in biefen Organismus, fei gut. nes Spftems. It Boje werde bagegen biefem organischen Charatter feiner latur untreu, er wolle die Glieder des Gangen nur als Mittel i feinen individuellen Zweden gebrauchen. Da bas Univerfum s Allganzes nie bofe fei, fo fei eine Theodicee vollig unnut. s gebe nichts abfolut Bofes, es fei nur relativ in Beziehung ufs Einzelne. Denn der Abfall des Ginzelnen, welcher nothendig fei zur Offenbarung der Ginheit, fei im Universum immer ir wlendeten Berföhnung gurudgeführt. 2

Das Gesetz bes sittlichen Lebens ift nach Klein: Strebe 14 Gottähnlichkeit; oder: was Dein Geist Dir als eine göttste Wahrheit vorhält, das vollbringe auch durch Dein freies-landeln. Die Ideen, in welchen sich die göttliche Offenbarungsstife in der Welt abspiegelt, und nach welchen der Geist Gottes iein und Wirkungsart in der Welt erkennt, sollen die Gesetz ir den freien Willen bei seinen Gestnnungen und Handlungen in; er soll sich freiwillig dem unterwersen, was sich in ihm

<sup>1</sup> Religions: und Sittenlehre, S. 3, 12, 17—21, 28 (31), 23—24.
2 Blasche: Das Bose im Einklang mit der Beltordnung, S. 124—13, 187—198.

als ursprüngliche und nothwendige Forderung ankündigt, und das er als das ihm eingeborne Segenbild Gottes anerkennen muß. Dem zufolge durchdringen sich im menschlichen Seiste Rothweisdigkeit und Freiheit, doch so, daß in Ansehung ihrer vereinigten Wirksamkeit dieser die Leitung anvertraut ist. Unsere Bestimmung ist, durch freie Selbsthätigkeit das Vernünftigsein in Rothweisdigkeit zu verwandeln.

2. Da bei Rlein die Rantifchen Ibeen, Gott, Freiheit mb Unfterblichkeit, mit ber Begrundung der Sittlichkeit gufammm hangen, fo ift auch ibm die Religionslehre ein Ausfluf ba Moral. Und wie er für diefe fich auf Schleiermacher beruft, fest er auch bei jener ein Abbangigteitsgefühl voraus. 3 Sim bricht die Subjectivität der Reflexionsphilosophie, und awar bit Alein zunächft in ihrer gangen Rrafheit, wieber in die absolut Identitätslehre ein, und muß fich nun gur blogen Form jend speculativen Inhalts läutern. Das ift die Bedeutung des weiten Berlaufe Diefer Geschichte ber Philosophie: Die Resultate ba Shelling'ichen Schrift " Philosophie und Religion," benen Rim aber freilich nur Wahrscheinlichteit jufchreibt, ageben Sand i Sand mit jenen rationaliftifden Refultaten und tommen gu eine trüben Bermifchung mit ihnen, indem das gegenfastofe, indiffe rente Befen, mas Schelling durchaus von dem vollendeten, bi Gegenfage überwindenden Gott unterfcheidet, nunmehr gum bob ften Wefen geworben ift. Jene Ausgleichung gefchieht abn in ber Weife, daß ber Beift, als gottlichen Urfprungs, amar feinem Wefen nach bestimmt fei, das Göttliche ju ertennen und im gemäß zu wirten: daß aber an und für fich und ohne ale Beziehung zu feiner Schöpfung Gott boch wieder nicht ertant werben tonne, fondern nach feinem abfoluten Sein für uns in überschwenglicher, transscendenter Gegenstand sei; so daß Gottalf

<sup>1</sup> Religions : und Sittenlehre, S. 43, 68 - 69, 179.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 135 (Borrede, S. xm — xiv).

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 166.

nur so weit erkennbar, als er fich in seiner Schöpfung geoffenbart bat. 1 Als ob in ihr sein absolutes Sein verborgen geblieben wäre!

3. Was die specielle Sittenlehre betrifft, so mnterscheidet Klein, wie Schleiermacher, drei fittliche Begriffe, Zugend, Pfticht und Gut: und handelt dann von ben Gütern, des Leibes, des Beiftes, und des geselligen Lebens. Die Che, das erfte dieser letteren, fast er richtig als die Einheit der Persönlichteit von Mann und Weib. Als die übrigen bezeichnet er Freundschaft, Lirche, Staat u. s. w. In Bezug auf Gelehrtengesellschaften strift Alein an Fichte's Bestimmung des Gelehrten an. Das Leben des Staats hat ihm die Vervollkommnung des Menschenseschlechts zum Zwede, die Bestimmung des Staats sei also nicht blos die Sicherung des Eigenthums und der Schue der Personen.

## III. Die müftifche Maturphilofophie.

Die muftifche Naturphilosophie wirft fich nicht mehr einseitig auf die eine ober die andere Reihe der Wiffenschaften, wie Oten und Rlein; fondern indem fle bie lebendige Beziehung beiber Potengen des Universums aufzufinden sucht, berenüpft fie jene beiden erften Richtungen, und wird Totalität des fpeculativen Wiffens, ablegend fowohl die blos schematistende Phantoffe Ofens, als die verständige Reflexion Rleins. Wird nun von ber Ratur als bem Erften ausgegangen, und von ihr, burch Aufzeigung bes Regativen derfelben, jum Geifte fortgefchritten, 10 haben wir den Standhunkt Schuberts. Baader im Gegenthil, urfprünglich in der geiftigen Seite verftrend, nimmt auch bon ihr ben Anfang, um fie von der Ratur umwinden ju laffen. Suffens endlich, als bie Bollendung und der Gipfel der Schule, hat auch einen doppelten Ausgangspunkt, und bringt die höchste Durchdringung beiber Pole zu Stande.

<sup>&#</sup>x27; Religions: und Sittenlehre, G. 172 - 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Centafeloft, G. 233, 235—236, 258, 263, 297, 305—306, 311, 320—328.

## ... A. Schubert.

Gotthilf Heinrich Schubert, ein Freund Friedrichs von Meher, dem er auch eines seiner Werke widmete, in der lesten Beit in den Abelstand erhoben, war zuerst praktischer Arzt in Freiberg, lebte seit 1806 in Dresden, bis er 1809 Director des Realinstituts in Nürnberg wurde. Im Jahre 1816 wurde a Erzieher am medlenburg-schwerin'schen Hose zu Ludwigslust, und 1819 Professor der Naturgeschichte zu Erlangen. Gegenwärtig if er Hofrath und Professor zu München. Er ist auch der Erziehe König Otto's von Griechenland gewesen. In diesem Jahre (1837) machte er eine Reise nach Aegypten, Palästina und Griechenland.

Seine zahlreichen Schriften geben von der Ratur=Betrad tung aus, um fic bann gur Betrachtung bes Geiftes und bes all gemeinen Lebens Beider zu erheben. Bu der erften Rlaffe gehören: "Anficten von der Rachtfeite der Raturwiffenschaften," 1808 (zweite Aufl. 1817, dritte 1827); und die fich daran anschliefende Schrift, "Die Urwelt und die Firsterne," 1822. "Was in biefen beiden Schriften nur von der einen Seite betrachtet oder tu erwähnt merben konnte, findet der Lefer ausführlicher, und bon einer andern mehr wiffenschaftlichen Seite beleuchtet in dem Bud: Allgemeine Naturgeschichte ober Andeutungen zur Geschichte und Physiognomit der Natur," 1826; deffen zweite, ganglich umge arbeitete Ausgabe in 3 Banden, 1835 - 1837, unter dem Iid "Die Geschichte der Ratur" erschien, und nun, als spftematifch Resume aller seiner naturphilosophischen Schriften, ein geschlifte nes Sanze und bas Gegenftud jur Gefdichte ber Geele bilbet.1 Bur andern Reihe feiner Werte tann gerechnet werden: "Die Symbolit des Traumes," 1814 (zweite Aufl. 1821, dritte 1837); und "Die Geschichte der Seele" (zweite Aufl. 1833). Endlich

¹ Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften (1827). Borrede, S. Iv; Die Geschichte der Natur, Bd. I., Borrede, S. v.

verknüpft diese beiden Reihen die Schrift: "Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens," 3 Bände, 1806—1821. Das
Bert "Altes und Reues aus dem Gebiete der innern Seelen=
lunde," 4 Bände, 1816—1837 (2. Auflage des ersten Bandes
1825), gehört, als mehr gemüthlich und ascetisch, nicht hierher.

1. Die Sefdichte ber Ratur. Den gang richtigen Gedanm ber fpatern Schriften Schellings, daß die Ratur das Regative, et Abfall von Gott fei, bildet Soubert, vornehmlich in den "Anfichs m," weiter aus, indem er ihn jugleich mit jener Lehre von einem lwolle (benn durch fich felbft tomme ber Menfch zu nichts, fon= em die Beisheit der Bater fei aus einem gemeinfamen Quell der iberlieferung und geiftigen Anregung getommen) 1 in Berbindung tingt, und verallgemeinernd nicht nur ben Menfchen, fondern auch e gange Ratur in einen folden Urzuftand, von dem fle abgefallen i, berfest. Schubert, urfprunglich von einer religiöfen Zendens griffen, wie er fich denn auch mehrmals auf ben Wandsbeder oten beruft, 2 und in Jacob Böhm's Terminologie fpricht, 3 bt in ber Sehnsucht nach einer jenseitigen Belt: Sienieden' thfeln täglich Licht und Finfternif, Zag und Nacht. Da jen= , its der Pforten des irdifden Dafeins fleben Beide unverander= h und unbeweglich feft, hier Licht, da Kinfternig. bftraction!) Aus Beiden geht der Sauch der Geifterwelt herein bie Menfchenfeele, und an Beiden fühlt fle; das find Eleente der Welt, in welcher ich ju Saufe bin. 4 Schubert fällt er dabei doch nicht ganglich in die Trennungen der Reflexions= pilosophie zurud; fondern es beginnt mit ihm und zieht fich n nun durch die Schule hindurch eine mit der Pratenfion der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von ber Nachtseite ber Naturwiffenschaften, G. 32, 14; & Geschichte ber Natur, Bb. I., S. 7, 11, 547.

<sup>2</sup> Unfichten von der Nachtseite der Naturwiffenschaften, G. 57, 67, 263; Beschichte der Natur, Bb. I., G. 571.

<sup>3 3.</sup> B. Unfichten von der Nachtseite der Naturwiffenschaften, G. 80.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, G. 7.

Ertennbarteit bes ewigen Wefens der Dinge vertnüpfte Glaubne philosophie. In der muflifden Union mit der Geifterwelt fimmt n einerfeits das wehmuthige Rlaglied über den Berluft der urfpring licen Bolltommenheit, ebenfo aber dann das freudige Jauchen in Buverficht an, ju "ben Butten des Urfprunge" wieder gurudpetebren: Die fille Belt der Geftirne, Die eigentliche bobe Radie feite der: Ratur, ift eine das ferne Bormals, wie das Runfin weissagende Reuginn jenes Seins, das vor der Reit gemest, und nach der Reit befteben wird. Gine andere Unficht der Rad und der nächtlichen Ratur ift der Gedante des Bergebens und be Todes. Der Rachtwandler niedern Grades, der uns einen Bil in bas verborgene Bergangene und Runftige, in bas verborgm Innere ber Gebanten ber Ratur und des Menfchen gewähn, der thierifche Magnetismus, die nachtliche Begeifterung. 2 bobere und mache Sebergabe ift die der prophetischen Begeiftem in der das innere Erkennen zur täglichen That wird, der felle ftändige Wille nach allen Geiten hindurchbricht zum Leben. 1 Di Rachtfeite der Ratur berausbeben, beift ihm alfo fo viel, als Momente angeben, welche auf einen Untergang der jegigen Rem und bas Bervorbrechen einer höhern Belt in ihr hindeuten.

Worin besteht denn nun dieser vollendete Zustand der Rang, dessen Berlust wir zu beklagen haben? Diese Frage beantwork Schubert solgendermaßen: So viel scheint gewiß, daß einmal ü unserer Natur allgemeine höhere Principien gewaltet haben, is Beziehung auf welche Producte und Wirkungen möglich wurden, welche von den jezigen Wechselwirkungen der todten Raturekus verschieden waren, als die Bewegungen und Negungen der In mentation und Verwesung von denen des organischen Lebus. Eins Alles in Allem, und Alles in Beziehung auf das Einstelles durch Kraft und nach dem Lebensgeses des Einen; ist

<sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwiffenschaften, S. 2-6.
2 Bergl. Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Th. Bb. I., S. 403.

agigen bas Ginzelne an bas Ginzelne, gleichfam um fich vor em hinabfturgen ju fougen, feft angetlammert. Das, was bie ereinzelten Raturen unferer jegigen Welt, nach bem ihnen eigennumliden Gefese ber Runeigung und Babivermandtichaft, am migken und beftigften aufsuchen, führt gerade auf nachftem und itzeftem Wege gum Untergang und gur Bernichtung bin. Wenn ie Erde im Anfang in der bochften Fulle und Ueppigteit bie thensbedürfniffe hervorbrachte, und jener fraftige Trieb der rfim Zeit allmälig abnahm: fo tam fic bie Ratur burch ben Renfden, ben fle ben Aderbau gelebet, erft bann ju Sulfe, als ie Beit des erften Ueberfluffes icon vorüber mar. Go lange lebe und Wort in ihrer urfbrunglichen Beftimmung und Benitung blieben, waren allerdings Rame und Sache, Wort und hat, Rede und Gewährung oder Erfüllung eine und biefelbe bide. Bei biefer ehemaligen Ginheit zweier anjest (wo teines m beiben mehr bas ift, was es eigentlich war und fein foffte) tit getrennter Dinge, mar umgekehrt auch die Ratur, bas Rus mmenwirten ihrer Rrafte und die Bertettung ihrer Begeben= iten eine folche lebendige Sprache. Bas die Menschensprache rad, das forach auch jene Gottessprache; und auch ber alte tappift Ratur tonnte und burfte bis an die Stunde feines linschlafens nichts Anderes reden, als was zur Sache gehörte. k mag alfo allerdings eine ältere ursprünglichere Sprace des Emfdengeiftes geben, eine Mutterfprace, in welcher die Worte 10 Ramen in einem fo innigen und nothwendigen Berhältnif it dem Wefen ber Dinge felber fteben, als der lebende Rero it feinem Glieb, eine Ratutsprache des Geistes. Die Sprache 18 Gebetes ift felber vom Gefdlecht jenes Wortes, burch beffen taft die Welt geworden und welches alle Dinge erhält. te Ratur war, ihrem ganzen Inhalt nach, diefelbe Offenbarung ottes an ben Menfchen, die fpaterbin als Buch ber Bucher 4 in anderer Form aufgetreten. Dem anfänglichen Menfchen ar das finnlich offenbarte Wort der äußern Ratur durchaus

verfianblich. Uns aber, feit jener großen Sprachverwirrung, if Die unferer Ratur einenthumliche Sprache ihrem tiefern Ginnt nach unverfländlich; wir bedurften der in Worten ertheilten, gefdriebenen Offenbarung. Seitdem alfo in der Ratur der Dinge nicht mehr die alte ursprüngliche Beziehung auf die Urfacht ihne Dafeins und Wirkens Rame und Rennwort ift, sondern genwur gene und unvolltommene Begiebungen auf fehr untergeordnik Amede nur Sprache gebracht worden find, wollen fic die aus einander geriffenen Berfe bes großen Gedichts nicht mehr auf einander reimen. Es ift wohl noch wie eine dunkel traumenk Erinnerung an das alte ehemalige Ginsfein bes Bortes i der Cache. Die Ratur alten Style ift eigentlich teine fo ga unbefannte Sache. Solde Phanomene nach altem Stol neus wir Munder; fle ftellen fich überall ein, mo That und An Eines werden. Ja, auch der aus feinem rechten Aufammenbat , berausgeriffene und getrübte Spiegel zeigt einem verftandige Auge noch deutlich, mas er einft fein follen und gewefen: und ber Ratur läßt fich immer, wie in einem in lauter bieroglyphi fchen Geftalten gefdriebenen Buche, derfelbe Inbalt ertinna ber der Inbalt aller Inbalte ift. Das einzige alltaglid Wunder, welches die jesige Ratur noch vermag, ift das kr Generation. Es ift die Zeugung eine gerade wie der Lichtfid von Oben nach Unten gebende Richtung der obern belebende Gewalt, deren Weg, wie jener des Lichtftrahls, nur wenig but ben Widerftand des Mediums, in welches er hinejngehet, # brochen, und von feinem Wege abgebogen werden fann. Auch bei Menfc in feinem jegigen Buftande ift, gleich ber ihn umgebendet Ratur, die er als Gewand um fich träget, eine folche prophetis Bieroglyphe. Er, fo wie er jest ift, ift nicht bas, mas er im follte und möchte; aber er geht allerdings guter Soffnung mit bem gufünftigen Menschen. Beffer aber mare es gewesen, bil was war, ware mit bem Sein gufrieden gewefen, und hatte nicht fceinen wollen, fo fcon und unterhaltend auch das Sheinen

aussehen mochte. Wort und That waren nun nicht mehr beis jammen, fondern liefen, freilich einander immer parallel bleibend, weit von ihret ursprunglichen Bafis weg: - die große Umtehrung ber Tagfeite in die Rachtfeite. Aber gerade ba, mo ber alte Rif am flärtften gefchehen, und die beiden Lebenselemente am todts lichften von einander gefchieden maren, ba gefchabe die Bereinis gung und Beilung. 'Das Bort murbe wieder That und (nicht blot fo ju fagen, fondern wirtlich) Fletfch. Dadurch war nuit der Beg gefunden, worauf auch das Menfchenwort wieder That, Bitte wieder Erfüllung, Rame wieder jur Gache geworden; und wer den Weg aus Erfahrung tennt und felbft gegangen ift, fer weiß, daß es fo mahr ift. Sie und da wollten und munfchin die Menfchen mohl, wieder gut ju machen, was nicht gut itmacht war, und jurudjugeben, mas genommen mar; aber es ihlte der rechte Bille und die Rraft dazu, das Wort blieb ohne that. Einer aber mar Mann von Wort, und machte wirklich lut, was aut zu machen mar, gab zurud, was genommen war, en gangen eigenen Billen, alles Eigenftreben bes Menfchenitriens, alles Bunfchen und Begehren beffelben in die Sande us höhern Lebens und Bollens, - und das Wort ward that. Das alte Geheimnif ift bann wieder geloft; Sombol und symbolische Sandlung find, in Rraft des Wortes, wieder Befen und Bahrheit geworden. Sierin ift die Berbindung bes Beiblichen mit bem Beiftigen von neuem bergeftellt: ber Gdein ft wieder Befen, Beit gur Emigfeit geworden; und wer bas Wort hat und hält, der fliebt nicht. 1

So ift nach Schubert der Wiedergestaltungsproces vollendet, und der volltommene Zustand, der als Vergangenheit und Zutunft gesetzt war, ebenso in die Gegenwart durch Christus

Unsichten von der Nachtseite der Raturwissenschaften, S. 74 — 75, 31, 40, 44 — 45 (Die Geschichte der Seele, 1833, S. 693, 695, 951; Die Symbolis des Traumes, 1837, S. 98), 47, 49 (62 — 65; Die Geschichte der Natur, Bd. II., Abth. 2, S. 394), 50 — 52 (81).

bereingezogen. Wenn die absolute Bolltommenbeit aber an ba Anfang verlegt wird, warum mare fle bernach blos Biel geworden, und batte fic aufgehaben, nur um beim Gelbigen anzutommm? Erft das fich wiederherftellende Bolltommene ift das Bolltommen, das Erfte daher nur an fich das Bolltommenfte, alfo noch nicht realiffert: wie Schelling foon richtig bemertte, beffen Theosophie Souberten biermit noch zu feculativ ift. Denn nichts ift unfte culativer, als zwei folde reale Bolltommenbeiten, welche fo in Unvolltommenes zwifden fich nehmen; fle muften es, fo ju fagen, erdruden, und nichts Anderes gwifden fic bulben. Das Daht ift alfo vielmehr die fich entwidelnde allgemeine Bernunft, wil in diefem Scheine der Reit zugleich das ewig fich felbft Bleich Unmandelbare, die absolute Gegenwart der Einheit von Giff und Leib ift. Jest und immer ift das Wort fogleich That, ba Das Schiefe bei Schubert ift, bag in jenen Denten Sein. erträumten Zuftande ursprünglicher Bollendung jeder individut Menich fich, als folder, auf diefe Beife zu einem Rauben aufwerfen wurde. Sat er aber, ungeachtet feiner Individualit nur den Willen des Absoluten im Auge: so gelingt es ihm jede mal noch heutigen Tages, fein Wort fogleich in That ju ber wandeln, feine Bitte unmittelbar erfult zu feben. Bon Gokok der jenes Princip der Wiedergeburt von ihm entnommen und mi manches Andere mit ihm gemeinschaftlich hat, unterscheibet fi Soubert badurch, daß er diefe Biebergeburt mehr als die Gelif that des Geiftes: von Rant und den Glaubensphilosober in Refferion baburch, daß er fle ale einen Dieffeitigen Ruftand be Dit diefen bat er die Form der Subjectivitat, mi jenem die Objectivitat bes Inhalts gemein; und fo nabern fi beibe Stämme deutschen Philosophirens immer mehr ber gam lichen Durchdringung. Auch prophezeit Schubert bas Morgen roth der Wiederherstellung als ein nicht mehr gar fernes. "

<sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwiffenschaften, S. 7&

Mittel, um biefen 3med zu erreichen, gibt er bann bie Dagie, iber die aute und echte, an, welche die Beziehung ber Raturen uf ihren rechten, Leben gebenden Mittelpuntt wieder berftelle, mb überhaupt mit reinen Sanden, burchs reine Bort, wirte. 1 Es beginnt nun, fagt er, mitten im Rest bie neue Ratur. In ber Seele, in welcher nun nicht mehr ber eigene niedere, ondern ein boberer Bille lebt, gefchiehet das Bunder ber Re-Much die echte Wiffenschaft will eigentlich nichts Indres, als das Herabbringen des allein zu liebenden Gegen= fandes vor die Organe ber fehnenden Seele zu bewirken; und ke ehte Raturwiffenschaft bat in ihrem tleinern Rreife teine where Beftimmung, ale die Ratur in ihrem größern Rreife felber M: Alle, welche die Sprache ihrer Geftalten und lebendigen hafte verfieben wollen, von allen Richtungen ber der lieben Babrheit entgegenzuführen. 2 Das geiftige Jenfeits wird bann ber ebenfo in einer fpatern Schrift wieder gu einem raumlichen kenseits: Zwischen ben Choren ber Sterne gebet bas Licht nie uhr unter; bort in den Sternenhaufen der Bobe leuchtet, aus mfend Sonnen zugleich, ein ewiger Tag. Das tann nur eine nimath für folde Bewohner fein, deren geiftigere Ratur des Bechsels zwischen Licht und Dunkel, zwischen Tag und Racht, icht mehr bebarf. Es wohnet ein Ahnen im Beift des Menschen, wiches fich zu jener Welt des Lichtes nicht fremd, sondern vielmehr mit ihr verwandt fühlt. 3 Sier ift der lette Schimmer on Speculation verfdwunden.

a. Run zeigt Schubert im Einzelnen die Nachtseite der Ralur auf. Er sucht, was er besonders in "einer Zugabe zu en Ansticken," in der Schrift "Die Urwelt und die Fixsterne," beiter entwickelt, zu beweisen, daß die Fixsterne nicht von older grob körperlichen Art und Natur seien, wie unsere Sonne,

<sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, G. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendaselbft, S. 88 — 89.

Die Geschichte ber Ratur, Bb. I., G. 114, 122.

fonbern nur als die leuchtende Sonnenatmofphare, als garte Lichtnebelballe von der Ratur des unvergänglichern Lichts, ohn fonderliche Dichtigfeit ericheinen. Und bier wie bort erinnert a fthr gut im Boraus noch dies: Go lange ber Menfch eine gewife innere Unendlichteit, eine gewiffe innere Emigteit, ein geifil Grobes, überall gleich Rabes, an welches fich meder bas Me ber Zeiten noch bes Raumes anlegen läffet, noch nicht nich , tennt, fucht er fich gerne (denn Bedürfniß dazu, das Gebnen be Menschengeistes nach einer ewig bleibenden und Stand haltend Bewunderung und Anbetung, ift da) eine aufere Unendlichtet und Grenzenloffateit des Raumes, und macht fich eine Miniate Emigfeit burd das Bufammenthurmen von Millionen Milliona Nahren der Dauer der Sonnenspfleme und Mildfragen. 1 Ebas fteptifc verhalt er fich gegen die ungeheuren Bahlen, welche fi Die Ausdehnung des Weltalls aufgefiellt werden: und bematt gang richtig, ein foldes unendlich fein Gollendes fei boch me ein endliches Ungeheueres. 2

Bur Geschichte ber Erde übergehend, sest er auch det Alter der jesigen Gestalt ihrer durch die allgemeine Ratastropk eines chemisch = elektrischen Arystallisationsprocesses entstandena Oberstäche nicht so hoch, sondern fünf bis sechs Jahrtausenk, hinaus: und sest in diesen Zeitpunkt auch die Entstehung det Menschen, nämlich gerade zur Zeit, als (nach astronomischen Berechnung) die Serbstnachtgleiche mit der Sonnennähe der Erk zusammentraf, diese mithin den belebenden Einstluß der Sonne in seinem stärksten Maße empfangen habe. Doch nimmt er hin eine früher ausgestellte Ansicht zurück, wonach die unvollkommen Organisationen erst durch einen lang dauernden Entwicklungsgang sich zu den vollkommnern erhoben hätten: und behauptet jest, besonders gegen Stessens, das viel Speculativere, das, meil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturw., S. 97—98 (Die Urwelt und die Firsterne, Borrede, S. v; S. 4—5, 71, 81, 104, 120).

<sup>2</sup> Die Urwelt und die Firsterne, S. 15—30 (24), 48—69.

Beides wesentlich zusammen gehörig, es auch zugleich entstanden Mit ebenfo richtigem Tacte und aus demfelben bemlativen Grunde, aus welchem Schubert Diefe erfte Snoothefe urmarf, weift er auch eine zweite von einer mehrmals zu Grunde legangenen und wieder neu begonnenen Schöbfung von der Sand. In der That die Natur ift die zeitlofe Boraussesung des Geiftes, mb die vermeintliche Gefchichte der Ratur ift ein Rebeneinander, beldes die Geognoffe dann als ein Nacheinander interpretirt. Rur Eine Beränderung mag die Ratur betroffen baben, aber nicht für fich, sondern ju Gunften des Beiftes, nämlich die, wodurch fle fabig purde, bas leibliche Behäufe bes Seiftes, die Menschengeftalt, a tragen. Der Beift bat eine Gefchichte, bas Menfchengeschlecht Mo and einen Anfang. Diefe zeitliche Ericeinung wieder in In Begriff der Emigteit gurudguführen, in dem die Ratur flets with geblieben war, das ift das Biel der Geschichte. In Bezug M jene Umgeftaltung der Natur fagt Schubert: Die Betrachtung a Erdvefte läffet uns auf das Dagemefenfein zweier Sauptmounte einer Reues gebarenden Aufregung ihres Innern foliegen. der eine war jener Moment, burch welchen bas Sauptgezimmer n Oberfläche, burch welchen die beiden Reihen der Bergarten nitten in . bem bochfluthenden Gemäffer erzeugt und geftaltet Duden: ber andere bagegen war ber, burch welchen ein großer theil des anfänglichen Beftandes der Dinge duf unserer Erd= berfache wieder aufgeloft, und die jest herrichende Stimmung " Ratur begründet wurde. 3 Die Meinung Schuberte icheint u fein: Durch den erften Moment möchte die Erde gur Erzeujung bes Menfchengeschlechts gerignet geworben fein, durch ben indern fie ihn aus dem ewigen Frühling des Paradiefes geftoßen aben, - als die Erde, nach der frühern Beltzeit, welche von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Urwelt und die Firsterne, S. 263 – 265, 271, 291 – 292, 295, <sup>97</sup>–301, 316; Die Geschichte der Ratur, Bd. I., S. 535 – 536.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Urwelt und Die Firsterne, G. 319-360.

<sup>3</sup> Die Geschichte der Ratur, Bd. I., G. 498.

der Schöpfung dis zur großen Fluth dauerte, aufgehört hatt, auch in "der Polarzone ein Palmenklima" zu haben. Under wärts nennt er die Flötzeit die dritte Periode, wo am Ende das allgemeine Gewäffer nahe bis zu feinem jezigen Stand als Meer vermindert worden: die vierte Periode aber das Reich die jezigen Atmosphäre, die vulcanische Zeit. 2

Much die nabere Art und Weife der Entftebung der Erde fuch er fich ferner tlar ju machen. Die Atomifit betampfend, wil er nämlich das Beltgebäude aus einer gestaltlofen Aluffigtit, alfo auch die Erde mit ihren Urgebirgen und bas gange feft Land durch Rieberfchlag aus dem Gewäffer, bervorgeben laffen (Ift Leuciph denn gegen Thales ein Rudichritt?) flede, als tunftige Weltspfleme, befänden fich noch in folden flüffigen Ruftande. Und in unferem Sonnenfoftem fei berfelt Unterschied. Der Mond, fast ganglich ohne Baffer, fei in ben letten farren und trodnen Buftande, ber alle Planeten erwarkt bie gange Natur des Kometen bezeichne dagegen bas Spfiem it Dunftigen, Flüffigen. Bon ben Planeten fiebe Benus und Maar auf einer fpatern Stufe der Bollendung, als die Erde, megt ihrer stets beitern, woltenleeren Atmosphäre: die kleineren De neten hatten eine ungleich bichtere Atmofphare, als. die En Jupiter, Saturn und Uranus feien noch an ihrer gangen Die flache mit Waffer bedect, und von den wildeften atmofbarifot Erfcheinungen umgeben: Mars und die Erde in dem Buftande bit mittlern Bollendung, obgleich bie lettere in ihrer planetariffe Reife fcon weiter fortgerückt fei, als jener, ber noch eine bigint Atmofphare habe; fo dag die verfchiedenen Berioden der En noch räumlich in der Reihe der Blaneten neben einander gefte ben werden. Und fo fei auch von Mercur bis Saturn eine fit

Die Urwelt und die Firsterne, G. 227; Die Geschichte ber Ram. Bb. I., G. 525 — 526; Die Symbolif des Traumes, G. 78.

Ibnahme der Dichtigkeit bemerkbar, nur daß Uranus, als die estere Außenstäche des Sonnenspstems, wieder etwas dichter fei. 1 Bir dürsen, schließt er dann schematistrend diese Zusammenstelung, die vier sonnennähern Planeten, Wercur, Benus, Erde, Rars, mit der Rlasse der metallischen Fosstlien des sesten Erdsörpers vergleichen; die vier Asteroiden, Besta, Juno, Seres und ballas (anderwärts nennt er ste den Indissernapunkt, 2 auch den Rittelpunkt unseres Planetenspstems 2), entsprechen den salzigen sosstlien: die drei äußersten Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, im erdigen Kosstlien. 4

Das Resultat diefer Betrachtungen ift nach Goubert, daß nit eine ewig neue, nie ftillftebende Schöpfung ihr unendliches lagewert führen feben, und in der ewigen Wiedererneuerung m Delten ju immer boberem Dafein die Buverficht einer folchen mendlichen Wiedererneuerung auch des einzelnen Dafeins aus ich felber finden: Wenn auch auf Erben die goldene Zeit des Jaradieses längst vergangen und der Mensch hinausgetrieben widen in die letten Rampfe ber Geschichte, fo erfreut fich viels ticht felbft noch auf Planeten unferes Spftems die Natur ihrer tfen, noch nicht aus dem ewigen Urfprung abgewichenen Bes ohner, wabrend vielleicht auf andern der Rampf der Geschichte don geendet, und der Denfch fcon gur letten bochften Rlarbeit 46 Lebens durchgebrungen ift. b Diefes mußte auf den ausgetrode iten, jenes auf den noch mit Baffer bedeckten Statt finden! Das Infid und die Ibee bes Menfchengeiftes wird nicht nur in ber Beit, ondern auch im Raume als ein Bor und Nach, ein Vorne und dinten, des Erdlebens aufgefaßt, und fo wenigstens in eine wenn

<sup>1</sup> Unsichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 98 – 103, 07–108, 119, 136 (Die Urwelt und die Firsterne, S. 46, 39 – 42; hnungen einer allgem. Gesch. des Lebens, Th. II., Bd. I., S. 389 – 403).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahnungen einer allgem. Gefch. d. Lebens, Th. II., Bd. I., G. 234, 392.

Die Urwelt und die Firsterne, G. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Geschichte der Ratur, Bd. I., G. 146, 149 — 150.

<sup>1</sup> Unfichten von der Rachtfeite ber Raturwiffenschaften, S. 126 - 127.

auch nicht für uns seiende Segenwart hineingezogen. Doch zicht Schubert selber dies Resultat durch eingestreute Fragezeichen in Zweisel. Immer wäre die Hoffnung daraus zu schöpsen, das, abgesehen von den andern Planeten, doch in Zukunst wenigkens auf der Erde selbst dieser selige Zustand einmal eintreten wend. Ia, in einer spätern Schrift heißt es sogar ausdrücklich: So if in der ganzen Welt des Sichtbaren, ohne den Menschen, dus Warten und Hossen auf ein Etwas, das gewesen und das künsig ist, — ein Etwas, dessen nur der Geist des Menschen als eines Gegenwärtigen genießt. Auch in der Natur erwacht, dies bemerket der sie verstehende Geist des Menschen, das Ihnn dies bemerket der sie verstehende Geist des Menschen, das Ihnn einer zukünstigen Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Aber das Ihnnen wird zur Sewisheit, das Harren der Creatur zur Erfüllung, im Geist des Wenschen. Und hiermit hat Schubert dies Unsstäten ihren richtigen Werth zurückgeführt.

b. Ueber die "fogenannte unorganifche Ratur" bement Schubert, daß im Granit der Glimmer das Pflangenreich (M) Wafferstoffgas), ber Reldfpath das Thierreich (den Stidfoff) ber Quarz das Mineralreich (Sauerftoffgas) reprafentire: 111 (nämlich nach feiner frühern, fpater gurudgenommenen Anfch) das Urgebirge fich gebildet habe, ehe es eine Oflanzen = und Thire welt-gab, weil teine Spur davon fich in ihm vorfunde. Erft mi dem Eintreten der Atmosphäre (bie unferem Planeten, mas in organischen Körpern die Sinnesorgane) in die Wechselmirtun mit der feften Daffe, und dem durch die Atmofphäre vermitte ten Ginflug der Sonne, fei auch das organifche Leben mil feinen mannigfaltigen Geftalten bervorgegangen; in der Urit fei die ganze Erdoberfläche noch von Waffer bedeckt gewesen. De Argebirge (beift es) gleichen den Erzeugniffen des vulcanifot Keuers; die Flöggebirge, deren Gefüge riefenhaft blättrig (# fcichtet) ift, gleichen den Riederschlägen aus dem Gewäffer. E

Die Geschichte der Seele, S. 59-60.

find zwei Gefdlechter eines ereatürlichen Bewegens, welche fich bei jeder neuen Entftehung gefcaftig zeigen. Bei bem Entftehen der Erdvefte ericeint uns das paffiv aufnehmende Befchlecht als trhfallinifde, bas felbftbatig bewegende als organisch = plaftifche Ordnung des Geftaltens. Ein und daffelbe gewaltige Moment bes Schaffens mar es denn, welches an dem einen Buntt ber Erdvefte den troftallinischen Rern der Gebirge, mit der gangen in ihm verfcoloffenen Mannigfaltigfeit ber unorganischen Geftalten, an bem andern Duntt aber die Reihe der geschichteten Bergarten, mit der gangen von ihnen umfaßten Mannigfaltigkeit der organischen Kormen bervorrief. Diese organischen Formen, welche pir in dem größern Theil ber gefchichteten Gebirge finden, maren ucht Thiere oder Pflanzen der gewöhnlichen Zeugung und Bermfung; es maren die unmittelbaren Ausgeburten einer Schöpfertaft, welche bet jedem Pulsichlag ihres Bewegens eine Fülle us mannigfaltigften Lebens über die Sichtbarteit ergoß. 1. Go wift Schubert ein geiftiges Band nach, welches die Ratur, von Blied jn Glied gebend, um alles Lebendige gefchlungen, - ben Bang des allgemeinen Lebens von einer geringern Vollendung u immer boberer, beffen bochftes Product der Denfch fei: doch inde fich in der Natur eigentlich nicht, wie beim Menschen, ein Afeinander und Nacheinander, fondern nur ein Rebeneinander. 2 Das Rähere über diesen allgemeinen Ausammenhang des Lebens pird uns noch in ber Folge befchäftigen.

c. Die eigenthümliche Bestimmung des Mineralreichs st. ein zuruckstrahlender Spiegel und Condensator der Leben ördernden Kräfte zu sein, die von Oben kommen. Es ift, als ätte da in die farren Felsen und ihre einzelnen Steinarten ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anfichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 146, 149-152, 171, 189—190, 147; Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des bens, Th. II., Bd. II., S. 9—10; Bd. I., S. 404; Die Geschichte der atur, Bd. I., S. 315, 370—372, 487,

<sup>2</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturm., G. 222, 221, 242, 244.

vorüberwandelnder, bober finnender Getft unmittelbar mit eigener Sand für meinen Beift das Rathfel alles irbifchen Seins und Gestaltens bineingeschrieben, auf beffen Lofung ich finne. Die Eine Gigenschaft bes Pflangenreichs, einen Schlaf qu ichlafen, welcher niemals zum Bachen wird, gebet unmittelbar aus der andern, aus dem Berfenttfein in ein beftanbiges Wert bit leibtiden Erzeugens und Ernährens, berbor; denn mur aus den Schlafe embfangt bas Bachen, nur aus ber unwillturlion Ernährung bas willturliche Bewegen feine Rrafte. fammte Pflangenreich erscheinet biernach als ein großes Shitte ber Befüße, barinnen für bas Reich ber lebenden Wefen bis nährende Aluffige aubereitet und enthalten ift. Au diefer Be fimmung wird aber die Ratur der Gemächfe nur befähigt but bas Entbehren einer alleinberrichenden, allvereinenden Mitte, it fich beim Thier jum Seelenorgan geftaltet. Im Thierreis endlich gibt fich uns ein Gefammtorgan bes Empfindens un Bewegens tund, beffen Anregung aus einer obern Welt ber IV Achtbaren Anfange bertommt, und welches bann burch die gang irdische Leiblichkeit bis hinan zum selbstbewußten Geift des Mer iden fich fortfetet. Das Thierreich ift auf Diefe Beife ein Bud, welches die Entwidelungsgefcichte des Seiftes im Menfchen w bildlich erzählt. Das Reich ber Mollusten lebt blos, wie di Somnambule, burch bas Shftem ber Banglien. Bei den 31 fecten ift auch ein bloges Bangliensbftem porbanden, bas aber bier gang in die Rechte des Cerebralfpftems getreten ift u. f.m.

Als den Durchbruch und die Beftelung des im Imm folafenden Soffnungsteims jener tünftigen aftralischen Regiss bezeichnet Schubert den thiertichen Magnetismus, der it Sülle, die "das Berftändige" (nach Seratlitischer Dentart) it uns umgibt, lüfte, wobei die Gelbstthätigkeit der innern Organ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte der Natur, Bd. II., Abth. 1, G. 7—8; 206. 2. 274—275; Bd. III., G. 7; Die Geschichte der Seele, G. 53; Die Gembolif des Traumes, G. 200.

vorzüglich und am leichteffen an folden Theilen des lebendigen Rorpers und an folden Individuen bervortrete, in und bei denen die Gelbfithatigteit ber außern Organe gefdmacht, ge= hemmt, gelähmt sei. 1 Doch ebenso nennt Schubert das innere Lebensprincip, durch beffen Berftartung und Aufregung ber thierische Magnetismus als torperliches Seilmittel wohlthatig wirte, ein untergeordnetes; benn es fei Rudwirtung der untergeordneten Theile, besonders des Magens (des Syftems der Bangliarnerven) und ber mit ihm gunachft verbundenen Organe auf das Bebirn (bas Cerebralfpftem), mabrend welcher fich biefes paffiv verhalte. 2 Beides icheinbar Entgegengefette vereint er fo, 14f er eben in ber Krantheit des Leibes hobere geiftige Thatigbit durchbrechen fleht: In jenen von dem gefunden Leben abbeidenden Buftanden erwachen viel tiefer liegende Rrafte unferer katur, beren Wirksamkeit von einem viel erhabeneren Umfange f. Als den Begriff des thierifchen Magnetismus gibt er aber 11: Daß überhaubt zwei getrennte menfoliche Wefen in gewiffer hinficht eine gu fein vermögen. Das Geiftige in une, felbft tenn es hierin nur den torperlichen Rraften bes Anorgifchen, B. bem Licht, bem. Magnetismus, ber Elettricität gliche, int, durch teine Entfernung gehindert, auf alles Bermandte inüber. Der Magnetismus ift im Kleinen, was der Tod im Men und auf vollkommnere Weise ift. Die dem Tode öfters Phergebenden Ericheinungen einer boben Begeifterung, der Borhungen und anderer Buftande, die bem Somnambulismus und ellsehen fo nabe verwandt find, find die Momente, wo die infolice Ratur die Anter nach einer fconern Beimath lichtet, 10 wo die Schwingen bes neuen Dafeins fich regen, deffen Bere Sulle vielleicht hier jum Theil fichtbar wird. Das Wort, ! Rede, ift bann bas Ginzige, was den Menfchen (ben felbft-

3 Ebendaselbst, G. 306.

Unfichten von der Nachtfeite der Naturwiffenschaften, G. 263 — 267.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 273, 304 (Die Symbolik des Traumes, S. 179).

fein deutscher Rame als den Dentenden — mens — bezeichnet) vor dem Thier unterschridet; es ist schon in den Zuständen des magnetischen Scheintodes das Einzige, was der wollenden und bewegenden Seele als gehorchender Leib zurückbleibt: darauf hindeutend, daß nur das recht und seinem Ursprung gemäß gebraucht Wort es sei, was den Menschen des Seistes, was den innem Menschen, vollenden und für ein höheres Sein gestalten könne, — ja daß dieses ihm gegebene und von ihm angenommene Wort der neue Leib sein werde, welcher allein für ein Leben der Ewigskeit gemacht ist. 1

Diefe Abwendung vom blos Natürlichen gum Geiftigen be fdreibt Soubert zum Soluf nun folgendermagen: Wenn überal bie untere Region bes Scheines an der Speife, die fle begeht, ftirbt, fo bleibt bagegen die bobere gute Region ber Babrbeit und des Befens immer als Erbe der aufgehäuften Guter gurud, und wendet, ihrer Natur gemäß, Alles jum Guten und Beffa Die Rahrung, welche ber wiedererwachte, (innere) bohm Trieb, ber wieder nach Oben und heimwarts ftrebt, nimmt, it bemnach von anderer, bleibenderer Art, als die Speife bes Socie nes in ber Scheinregion. Diese Speise trägt andere Krückt, als die des Scheines, ein immer boberes, belleres Leben bis innern, aufe Unvergängliche gerichteten Triebes. Das Leben in Sobern führt zu dem immer volltommnern Sterben am Rieben, und umgekehrt, bas immer tiefere Sterben am Riedern gu imma volltommnerem Leben im Böbern, - ein Sterben der gangen Bilt und Region der Sinnlichkeit und finnlichen Gelbfibeit, um und an und in dem Menfchen. 2

2. Die Geschichte bet Seele. Wir unterscheiben au unferer eigenen Ratur zwei verschiedene Reiche des Seins, in beren jebem ein eigenthumliches Geset bes Entftehens und Forte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unsichten von der Nachtseite der Naturw., S. 293, 300 — 302; De Geschichte der Seele, S. 386 — 387 (61).

<sup>2</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturm., S. 315-316, 318.

mahrens berricbet: bas Gine ift bas Reich bes Seifligen, bas Die Weise des Entfiehens im andere bas des Materiellen. Reiche bes Geiftigen ift ein Act ber Schöpfung, bas Entfteben im Reiche bes Materiellen beruhet auf einem Act ber natürlichen Erzeugung; jener vollendet fich jumal, in einem Momente: Diefer ilmälig, in einer fich fortfegenden Reihe von verschiedenen Dos nenten. Die anfängliche und urfprüngliche von beiben Beifen f bie ber' Seele. 1 Sier fest Schubert nun ber Rachtfeite bes Biffens, welche in der Ratur hervortritt, das Pofitive entgegen, veldes fich im Reiche des Jutelligiblen entfaltet. Die Ginthei= ung und den Stoff bes hier zu Betrachtenden gibt er aber alfo n: Das Ausgehen ber Seele, zuerft in ben buntfarbigen Schein n leiblichen Geftaltung, welche bas Leben nur finnbildlich erfaffet, unn in das Wefen des Menschen, wie endlich in diesem die iele ju fich felber und ju Gott tomme, - bies ju befchreiben, bie Aufgabe und ber Endzweck ber Pfpchologie. 3

a. Borbildliche Abspiegelung des Wesens der eele in der Natur des Leibes. Mit dieser Sand voll taubes — dem Leibe des Menschen — spielet, so lange ste bend sich bewegt, ein Strahl des Geistes, der von Oben kommt id nach Oben wieder entsleucht. Ein Lebenshauch von Oben thundet die Flamme, welche aus dem unansehnlichen Staubes lautere Gold scheidet, mitten im Menschen des Fleisches den enschen des Geistes wecket und gestaltet, welchem der Tod ferner n Leid thut. Mit einem allgemeinen, großen Kreislaufe der sund niedersteigenden Lebenskräste unserer Sichtbarkeit tritt on der lebende Leib durch das Athmen, die Seele aber zuschst durch die Wahrnehmungen der Sinne in Verbindung. Is Sehen des Auges ist nur ein Mitleuchten mit dem Leuchs den, das Hören des Ohres nur ein Mittönen mit dem

Die Geschichte der Natur, Bb. II., Abth. 2, S. 269 - 270.

Die Geschichte ber Seele, G. 2.

Zönenden, bas Ertennen des Menschengeiftes nur ein Mitfen Das Berlangen der lebenden Seele geftal mit bem Seienben. tet bie Glieber, durch welche es wirket, nach ber Art des Um langten. Da, wo in einem Stoffe das Streben nach Bereinigmig mit der das Sohere vermittelnden Luft - das Brennbarmein - beginnt, ba bemertt ber Geruch die Annaberung bes 101 Dben nach Unten wirtenden (elettrifden) Brincips. fdmad bemertt, nur auf einer tieferen Entwidelungeftufe, bak felbe aufwärts ftrebende Sehnen der Dinge, das fich dem Auf als Licht barftellt. Denn eben biefem Quae, ber als Licht w mittelbar nach einer bobern, Alle tragenden Ginbeit gerichtt & entspricht in einer niedern Region ein anderer vorbereitender 34 welcher ein vermittelndes Abbild jener Ginheit in dem Glid artigen , Rörberlichen fucht. Diefe Richtung, melde den Ru puntt, flatt in der höhern Ginheit, in einem vermittelnden Zwift aliede findet, wird in unferet Rorberwelt als demifder Bois der Auflösung und Wiedervereinigung erkannt; auch der baff bestimmte Sinn ift eben ber Gefcmadt. Während wir buch vier Sinne des Sauptes junachft nur den Kreislauf der Lebel bewegungen in der äußern Natur bemerken und erkennen, bemoti wir durch das Gefühl dieses Auf= und Riedersteigen, Aus: 📫 Einwärtsgeben jener Rrafte an unferm eignen leiblichen Befa

Die Seschichte der Zeugung: Nur das Befeelte vermest zu zeugen. Die Liebe der Seschkachter und der fruchtbringen Wechselverkehr derselben beruhet auf einem Borgange da Brezückung und Entrückung der lebenden Seele aus dem eines Leibe in das Wesen, in die Natur eines fremden. So mit auch, wenn die Stimme der waltenden Liebe in der Seele niet, nicht nur Eine Kraft, es werden alle Kräfte des Leibes mit der Seele wach, und von einem Bewegen ergriffen, welches welches werden Seele wach, und von einem Bewegen ergriffen, welches welches

<sup>&#</sup>x27; Die Geschichte der Geele, G. 62 - 64, 195 (Die Gesch. der Rau Bb. III., G. 6), 199, 202, 207.

ösend auf die enge beschränkende Selbstheit wirket, und welches inem Fortziehen aus dieser hinaus in die Form eines neuen deins gleichet. Das, was Aristoteles die Form benennet, durch belde aus unsichtbarem Anfang jedes sichtbare Wesen gemacht weden, ist es, dessen unmittelbar gemachten Einfluß die Seele 1 der Stunde der Liebe empfindet.

h. Die Seele bes Menfchen. 3m Traume, wenn it Seele, fei es auch mur im geringen, vorbildlichen Dage, om Leibe etwas frei geworden, entschlieft fich die Seele, jene ufern und fremden Wege, welche jest ungangbar geworden, ju tlaffen, und die angemeffenern Wege ihret eigenen Ratur zu ben: fle betrachtet bie Dinge mit dem felbfiffandigen, innern inne, und augenblicklich wird die Welt wieder tageshell und ke flar. Die Wirtsamkeit und Weife der Seele wird dem-4, fobald fle in mehr oder minderm Grade unabhangig vom be fich ju augern vermag, eine fo gang eigenthumliche und 4 ber gewöhnlichen verschiedene, daß wir daraus foliegen ton-1, mas die Seele für fich allein in ihrer Besonderheit vom be fein möge. (Bielmehr ift fle im Traume gerade erft recht t ihrer Leiblichteit verwidelt.) Die Seelenthätigkeit wird auf iem zwiefachen Wege zu jenem vorherrichenden Berhältniß In ihre Leiblichkeit gebracht: einmal badurch, daß die Beme= ng des Lebens in der leiblichen Region sehr gehemmt und hwächt, ja wie vernichtet wird; bann aber auch baburch, bag geiflige Thatigkeit bis ju einer Sobe aufgeregt und gefleigert , auf welcher fie nicht mehr vom Gefäß des Leibes gehalfen b erfaßt werden kann, sondern frei aus diefem hervortritt oder felbe zerfprengt. 2

lleberhaupt ift im Traume mehr und mehr jener Theil uns & Selbst, welchen wir, jum Unterschied von dem Geift, Seele

Die Geschichte ber Seele, G. 255-257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendafelbst, S. 379 — 381.

nennen, vorberrichend und auf feine ihm eigenthumlide Diffe thatig, mabrend hierbei ber Beift ein mehr ober minder baffin Rufchauer bleibt, welcher ber aus und nach eigenem Triebt the tigen Seele diesmal nur in ihrem um fo leichteren, fraftigen Bange folgt, nicht ihr, wie im Dachen, Gefete und Bewegmy gibt. Gefdiebt es beshalb, daß eine im Sonnenlichte von Din gefund und fart gewordene Seele auch aus eigenem Antick im Traum ihre Richtung nach Oben nimmt: fo trägt fit in Beift, burch beffen machen Ginflug ihre Rrafte fonft gehemt und gebunden find, auf ihren frei gewordenen Schwingen mi empor; und der Beift genießt alsbann einen Borfcmat in jenem ihm tunftigen Ruftande, wo der Grund jenes befanbig Rampfes, jenes gegenfeitigen Widerftrebens und wechfelfeit Beschränkens zwischen ihm und der ihm zugeordneten Ratt ganglich gehoben und nicht mehr fein wird. In der Spra des Traums verrath fich ein eigenthumliches Bermögen unf Ratur, welches mahrend bes gangen jetigen Dafeins, fin eigentlichen Umfange nach, verbullt zu bleiben pfleget. Gi dies die liebende Kabigteit unferer Ratur, durch welche dieft einem Andern, Sobern ober Riedern, eine gu werden, - 14 Organ beffelben zu fein vermag. 1

Die uns umgebende Natur, in allen ihren mamigfalise Elementen und Gestalten, erscheint ursprünglich als ein Bol eine Offenbarung Gottes an den Menschen, deren Bussallebendige Gestalten und sich bewegende Kräfte sind. In diese Weise wird dann die Natur ein älterer, freilich nicht mehr is seiner ursprünglichen Gestalt vorhandener Abdruck jener Robb bildersprache, welche die Seele, als die ihr ursprüngliche natürliche, im Traume und in den hiermit verwandten Zusischen den der Begeisterung redet. Eine solche Gemeinschaftlichteit den der Begeisterung redet. Eine solche Gemeinschaftlichteit der Gerache unserer Seele und des höchsten schaffenden Princip

Die Symbolik des Traumes, S. 18—19; 274—275.

lässet auch auf eine andere tiesere Uebereinstimmung Beider schließen. Dasselbe Princip, aus welchem die ganze uns umgesende Natur hervorgegangen, zeigt sich unter Anderem auch bei er Hervorbringung jener Traum = und Natur Bilderwelt thätig, bgleich gerade diese Thätigkeitsäußerung, in dem jesigen Suslande, nur ein sehr untergeordnetes Geschäft der Seele ist. Die datur scheint ganz mit unserm versteckten Poesen einverstanden. Iod und Hochzeit liegen sich in der Ideenassociation der Natur o nahe, wie in der des Traums, Eines scheint oft das Andere ubedeuten, Eins das Andere herbeizussühren oder vorauszusetzen; erscheinen östers in der Sprache der Natur als zwei gleichsbeutende Worte, davon nach Gelegenheit eins für das andere setzt wird.

Das ursprüngliche Sehnen bes Geiftes ift nach Oben, nach was Soberem als er felber ift, - nach Gott gerichtet, dem fic als Organ dabin geben, von welchem er bestrahlt, belebt, 19ezogen werden möchte. Das Streben und Sehnen der Seele nach Unten, nach dem, mas niederer Art ift als die Seele, dem Sinnlicen und Leiblichen gerichtet, welches die Seele b jum dienenden Organ aueignen, bestrablen, beleben, beherr= in möchte. Der Geift, feiner urfprünglichen Richtung folgend, ate als Trager ber Rraft, burch welche und in welcher Alles , jum freien Berricher über bas Sinnliche und Raturliche worden: mabrend er, in dem Wahn des jegigen naturlichen bens befangen, vermöge welchem er fein eigenes Sehnen in 6 der Seele verwandelt und eingefentt hat, jum Stlaven jenes ichern geworden, bas er nur, fo lange er mit der Burgel nes Lebens vereint blieb, Rraft hatte zu beherrichen. ďά hrede, wenn ich diese Schattenseite meines Gelbft einmal im aume in ihrer eigentlichen Geftalt erblice! Go lange die in : Region des Ganglienspftemes wertthälige Geele mit dem

Die Symbolif des Traumes, G. 37-39.

gangen Brennbuntt ibrer Reigungen an ibrem Leibe feftbalt befdrantt fich ibre Ertenntnif und Birtfamteit gunacht blot auf diefen engen Rreis. Gobald fie aber, von diefer Rette frei gelaffen, fobald der fallende Stein nicht mehr von dem einzelnn Buntte, an welchem er vorbin Rube gefunden, gehalten, for bern bon ber gangen Erdmaffe' angezogen wird, bann ficht fit, beschauend und ertennend, der gefammten Materie, an bem einzelnen Dunkt nur fie im Leibe gekettet war, gegenüber, und es öffnen fich ihr neue Ertenntniffe, welche weit außerhalb ba engen Schranten ber gemeinen Sinnlichteit liegen. Go wie ik im Ganglienspftem werttbatige und beschäftigte Rraft ber Gid noch jest der Sinn ift, auf welchen alle Ginfluffe einer boim geiftigen Region einwirken: fo ift fle auch urfprünglich bas Organ burd welches ber Menfc bildend und verandernd auf die im umgebende Ratur einwirken konnte. Bon allen jenen Kräfte welche die im Sanglienspftem wirtende, bildende Seele befefit fatt jener göttlichen Sprache, beren Worte Die Gegenftande augern Ratur, deren ewiger Inhalt Gott und 'die Liebe M Menschenbergens zu ihm gemefen, ift uns nur noch ein Laut of Wesen und Körper, ein nicht mehr bildendes und schaffenbe fondern ohnmächtiges und traftlofes Wort, die Stimme und gemeine Borterfprache - ein armer Rachall - übrig gebliche Es wird uns jenes Bermögen unferer Natur als die Gabe ein neuen, bobern Gefichtes, beffen Blid weit über die Schranke unferer Ratur hinüberreicht, wichtig: wichtiger noch als das Ov gan, in welchem die Wahlverwandtschaft unferes Wefens mit eine bobern, göttlichen Region begrundet ift. 1 Wie richtig Soubit nun aber auch die Ratur des innern Seelenlebens befchrieben, ift es boch fein ungeheurer Brrthum, folder im Gegentheil m brigern Region bes an fich dumpfen Befühls eine vorherige m gutunftige Rlarheit anzudichten; und ichon aus diefem Grund

Die Symbolik des Traumes, S. 153, 190, 225, 228—230, 27...

muß uns die darauf sich stütende Klarheit seines jenseitigen Zusstandes mehr als verdächtig erscheinen. In diese Seisterscherci des Jenseits vertieste sich Schubert so sehr, daß er nicht nur Schwedenborgs Autorität anerkennt, i sondern sogar die Bistonen 166 Pfarrers Oberlin gläubig verzeichnete und als Anhang zu einer Symbolik des Traumes herausgab.

Much fpielt bei Schubert, wie bei den Glaubenephilofophen berhaupt, bas Gefühl eine wichtige Rolle: Bas für den Leib mb feine Erhaltung Speife und Getrante, bas ift für bie Seele it Region der Sefuble. Gefühle find es, welche in dem innern, fichifden Leben Die erfte Rraft jum Wirten erweden, und welche achmals diefe Rraft nähren, machfen machen und vollenden. Bei ner genauern Beachtung unferer Gefühle werden wir immer uden, daß fie auf ein noch nicht Gewordenes, Runftiges gehtet find, daß fle ihrem Wefen nach auf ein inneres Werden Die mächtigften und andauernoften in uns find \*, welche auf ein Werden, nicht des jezigen, fterblichen, fon= m des tunftigen, emigen Menfchen gerichtet find, deffen Reim itten in dem Wefen des irdifchen Lebens geboren und entfaltet ub. Die urfprüngliche Sprache bes Menfchen, wie fle uns A Traum, die Poeffe, die Offenbarung tennen lehren, ift die mache des Gefühles: und, da der Gefühle lebendiger Mittel= unt und Seele die Liebe ift, die Sprache der Liebe. femeingefühl ift das Dedium, wodurch Geele zu Geele fpricht, ittle der Seele fich vernehmlich machet. Die Seele ift es, in um innerem Rath und Billen die verborgenen Anfange der od fünftigen Sandlungen und Worte liegen. (Gut!) In der iele des Menschen wird das Gemeingefühl durch einen Strahl & Beiftigen und Bottlichen jum Gewiffen und zur Sprache 's Gemiffens verklärt, - die unmittelbarften Meugerungen jener

Die Symbolik des Traumes, G. 143-148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 281 - 385.

Bilder= und Gestaltensprache, deren fich das geiftige Organ ber ursprünglichen Sprache bedienet. 1

Wie bie Empfindung und bas Gefühl auf ein Gewordenfein und Werden, das Begehren auf ein Bewegen gegrundet ift, fo berubet bas Ertennen auf einem lautern Sein. Seele des Menfchen wohnet ein Mitgenoffe und Abglang bes emigen, feligen, volltommenen Seins; und Diefer Abglang if ber erkennende Geist in uns. Das Wort, wenn es von dem Wefen des innern Menfchen redet, nennet jenen Theil beffelben welcher in Gott ewig gewesen und vor ihm nun ewig bleibes wird, ben Beift: das aber, was für fich felbft einen Anfan genommen und ohne ben Beift ein Ende haben wurde, die Ged bes Menfchen. Die Seele, welche der Menfch mit dem Thie gemein bat, lehrt uns teine Rraft tennen, die machtiger als Tod fei. Der Beift aber, welchen der Menfch aus Gott empfan gen und empfängt, ift mächtiger ale ber Tod und feine Schrede und diefer fichet die Bermefung nicht. Aus dem flerbenden, ficht baren Leibe icheint fich die Seele ein Etwas, gurudzubehalte welches ein unfichtbarer Leib (!) genannt werben tann: ein Reim ber Unfterblichkeit, in welchem eine reproducirende Soff rubet, welche zu ihrer Reit das Verlorne wieder zu erzeugen mit aus dem verwandelten Staube den fichtbaren Leib von Rend au gestalten vermag. 3 Bis zu diefem phantaftifchen Neberfris gen aller Raturgefete, wobei die Seele noch in einem Amifde auftande ohne Gefühl und Erinnerung, wie bas Ungeborn in Mutterleibe, weder Fift noch Fleisch fein foll, ift die Rame philosophie heruntergetommen.

c. Die Lehre vom Geift. Der Geift ift es, welcher & Menfchenfeele ein verknupfendes Band mit ber erbarmenden lich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, S. 473, 469, 526, 529 (Die Symbold Des Traumes, S. 135, 114).

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 541, 651, 668, 679.

<sup>\*</sup> Ahnungen einer allgem, Gesch, bes Lebens, Bd. I., G. 392-393

a mit dem Sein der Gottheit wird, und welcher ber Seele ugleich mit ben Rraften bes Ertennens oder Mitfeins mit Gott hon hienieden einen Borfcmad ber Geligteit gibt. Das Leben er Seele wird nur burd ben Geift und in ihm ein bleibendes, in ewiges. Das vermittelnde Organ, welches der Seele zu dem Beschäft ihrer neuen Verleiblichung gegeben morden, bas Organ, beldes icon hienieden, im vergänglichen Leben bes Leibes, ben Balfamduft der Ewigkeit athmet und den Vorschmack der Freude ine Ende empfindet, ift der Glaube. Die bebre Berrichaft Me Beiftes haft Du tennen gelernt, wenn Du in Freud' wie n Leid nicht mehr nur bas Sehnen, fondern ben tiefen Frieden er Erfüllung empfunden, in der Schwachbeit des Berganglichen md Wandelbaren die unwandelbare Kraft der Ewigkeit, im Tod 46 Leben. Denn bier ift die Macht, welche bas Befen ber Binnlichkeit mit feinem Schmerz und feiner Luft nicht nur belegt, sondern zur göttlichen Art erhebt und verklärt. 1

Dieses ift die nächste Bestimmung der Kunst: dem Geist es Menschen von einem Sein der Ewigkeit zu zeugen und ein behnen nach diesem Sein in ihm zu weden. Runst und Wissenschaft sind dem Menschen durch dasselbe Geschäft der Engel gesten, durch welches ihm das geoffenbarte Geset ward; ja ste elber sind gute Engel, welche sich in den Zeiten der Bölter und deiden zu dem Menschlichen gemacht, damit sie diesem bezeugten, as in und über ihm ein Göttliches sei, und damit sie die Seele es Menschen zu dem Wert vorbereiteten, daß einst in ihr vollsmen und erfüllen sollte die Zeit des Geistes. Meis Justin der Märthrer, will Schubert ihnen also, namentlich der griechischen Philosophie, nur eine propädeutische Stellung für den Glauben des Lyristenthums lassen, und behauptet ihre Auslösung in die "neue, nnerlichere Gestaltung" der Religion, gerade wie nach einer verschllenen Ansicht eines frühern Geschichtsschreibers der Philosophie,

<sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, S. 699, 703 - 706, 749, 947.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 858 – 859 (898, 909).

Stanley's, feit dem Christenthum teine neuern Philosophien mehr entstanden fein sollen. Die Geschichte, sagt Schubert, wie Soll geoffenbaret worden im Fleisch, ist die Erfüllung, nach welcher alle Bewegung des Werdens und Wechselns der Begebenheiten, alle Ausblühen und Verfinden der Weltenreiche hingerungen.

Wie die Sprache jum Gefange, ja wie bas Menfchenlich, welches in Morten fingt, zu dem lieblichen Zon der Alote, fe verhält fich die Biffenfcaft zur Runft. Denn die Biffe fcaft, von welcher wir bier reden, ift felber verwandt, ja fie if Eines mit dem Menfchenwort, und barum fo alt, als diefet Rur das Wort machet den vorüberrinnenden Rlug der Erfot nungen ju etwas Gedentbarem, ju einem Refiftehenden fur in ertennenden Beift. Und Diefes Feftflebende, bas ibm gleichet, M von feiner eigenen Art ift, das hat der felbftertennende Beift im Menfchen von feinem Erwachen an gefucht, und wird daffill fuchen, fo lange fein Wefen in der Sichtbarteit mabret. Im an ihm erft, feinem Ergangenden, findet er fich felber. Di rechte Wiffenschaft, wenn fle ertannt hat, was der Menich fi fich und was er durch Gott fei, wird auch ertennen, mas all Dinge wahrhaft für ben Gebanten und für das Befen i Menschen, mas fie mabrhaft für einander felber find. ein Sein, aus welchem alles Sein getommen, ein felbftthatigt Wirten, was dem Wirten aller Lebendigen feinen Anfang mi feine Rraft gegeben. Der Geift aber, der alle Dinge balt mi umfängt, machet das Wirten und Bewegen der einzelnen Dige au einem lebendigen, aus vielen Gliedern verbundenen Link, ja zu einem behren Tempel der Gottheit. Und wenn die eine Beiten, auch des tiefern Ertennens, vor Allem nur bas geficht was alles Gedenkbare um, in und durch Gott fci: fo wird au eine Beit des Beiftes tommen, welche in dem Licht des golllichen Ertennens fichet und weiß, was Alles das, was ift und

<sup>&#</sup>x27; Die Geschichte der Scele, S. 912-913.

var, Eines für das Andere, was Eines für Alle, Alles für Eines ind und sein follen. Und diese Wiffenschaft des Göttlichen und es Menschlichen, des Geistigen und des Natürlichen zugleich, ft die wahre Wiffenschaft. Dierbei verfällt Schubert (aber ornehmlich nur in seiner spätern Zeit) in einen Etlekticismus, em Schelling'schen ähnlich, indem er z. B. öfters Aristotelische, esonders aber Heraklitische, doch auch selbst Kantische Gedanken en seinigen einsticht.

Much im Politischen neigt Schubert fich ju Friedrich von Edlegels Anfichten, wie alle die, welche in den Teffeln eines unfilich beraufgefchraubten modernen Dofticismus befaugen find: der erfte Grund aller Berfaffung und Haltung des Staats in dem Verhältnif der Familien gefunden. Es hat Gott it Befchlechter geschaffen, damit aus der Berfchiedenheit und Inseitigkeit der beiden die Liebe berporgeben follte. Der Menfc A hienieden durch die Liebe jum fichtbaren Gegenfas für die iebe zu einem Unfichtbaren, Allerfüllenden: durch die Untererfung und den Behorfam gegen eine außere Berricherordnung, # Unterwerfung des eigenen Willens und zum Schorfam gegen dott erzogen werden. Darum hat die Weisheit aller Zeiten, ' bald ihr die Bahrheit eingeleuchtet, das unser Wesen nicht Uein für das vergängliche Leben des Aleisches, sondern für ein ben der Ewigkeit gemacht fei, alsbald auch erkannt, daß die ufere Ordnung, welche über den Willen und die ftreitenden leigungen Bieler den Willen Gines burchs Gefes berrichenden fürften ftellet, für die Erziehung und für das Wohlergeben der Bolter die befte und heilfamfte fei. Gie ift eine von Gott gefette Irdnung; denn fie ift so tief und fest ins Berg des Menschen Midrieben u. f. w. a Gin burchaus theokratifches Princip!

<sup>1</sup> Die Geschichte ber Seele, S. 892 - 893, 915 - 916.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendaselbft, ©. 76, 248, 369, 422, 544 — 545, 552, 704, 898, 98, passim.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 935, 938.

Die Religion. Der Mensch fühlt sich überall, sei es gem oder ungern, von einem Band gehalten, das seinen Geift verknüpfet mit einem Reich des Geistigen: durch ein Band, das ihn zurückzeucht aus der Fremde des Vergängtichen nach einem Seim der Ewigkeit. Die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, in dem Alle, welche würdiglich wandeln des Berufes auf die Eine gemeinsame Hoffnung, Ein Leib sind und Ein Geist, — dieses ist (wie bei Kant und Fichte) die Kirche.

Die Vollendung dieses Zustands sest er dann in einen bestimmten Moment der Zukunft, als das Ende aller Dinge: Es wartet ein unerschütterlich sestes Hoffen in der Seele die Menschen, wenn die Hütte des irdischen Leibes zerfällt, eines Baues von Gott, eines Haues, das ewig ist im Himmel. Die schöne Erde mit dem Schmuck ihrer Auen und den hehren Vesten ihrer Sebirge wird nicht für immer ein Feld des Unfriedens und des eitlen Geschreis der Empörer bleiben. Es ist uns im Wort verheißen: Siehe, es wird Alles neu werden, und Erde und Weer, wie der Himmel, sollen voll werden seisammen wohnen, gleich wie in Siner Stadt, deren Mauern Seil und deren Ihm Lob heißen. Es ist immer anzuerkennen, daß Schubert den Himmel, wenn auch erst tünftig einmal, auf Erden versetzt.

3. In den Ahnungen einer allgemeinen Seschickt bes Lebens treten die speculativsten Sätze des Schubertschaft Philosophirens auf, wie Schubert sie besonders am Anfang seiner Laufbahn ausgesprochen: An jedem endlichen Dinge, wie volltommen es auch erscheine, haftet ein Mangel, welcher der Erganzung von Aufen her bedarf. Die Eine Art der Wesen hat des in Fülle, was der andern sehlt; und nur auf diese Weise entstehet in unserer Sichtbarkeit ein Bewegen und Leben. Wäts

<sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, G. 952 - 953, 955.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, S. 956.

nicht eine Entgegenfetung, mare nicht eine Mannigfaltigfeit ber Dinge, fo mare auch tein Bug bes einen gegen bas andere. Die Entzweiung ift biefes, bag bas eine, für fich allein unvollflandig, feine Erganzung in einem außer ihm gelegenen andern findet, und eben barum in einer beständigen Entaußerung, in einem beständigen Sterben begriffen ift. Die Gluth des Todes bergehrt die farre Besonderheit, und bebt endlich das Dasein des Einzelnen auf, indem es dieses mit seinem ewigen Ursprunge, dem Beltgangen, vermählt. Und diese Bermählung ift es, welcher alle Dinge mit innigem Berlangen entgegen geben. Go flerben bit Dinge an ber Rabe Gottes. Das Streben alles Lebendigen jehet babin, bag fie bas All, bas Weltall in fich empfingen, hm gleich wurden. Bon ben erften Regungen bes Lebens ober m wechselfeitigen Reigung, auf ben tiefften Stufen bes Seins, megt fich Alles nach ber Gemeinschaft mit ben Welttraften, me welcher allein Leben tommt. Allen aber ift Gine Urfache 166 Lebens und bes Tobes, nach Ginem find die Augen und die derzen aller Creaturen gerichtet. Doch nur wenigen, die fich er ewig ichaffenden Ginheit in des Lebens höchfter Schöpfung senähert haben, wird unmittelbare Erfüllung: ben andern, in ber Welt der gröbern Maffe, wird fie durch Bermittelung. Es tanp tein Ginzelnes nach dem Bunde eines andern Einzel= um einer befondern Gigenschaft ober gleichfam Sonderbarteit villen, welche bas Gine por dem Andern voraus bat, verlangen; 18 tann überhaupt nichts Befonderes bas Streben eines Dinges bon der allgemeinen, allmächtigen Richtung ablenten. 1

Es ift nur Ein Grund des Dafeins, durch welchen Alles ft. Diefer ewige Mittelpunkt alles Seins und Lebens, durch effen Ginfluß in jedem Moment Alles von Reuem geschaffen, Illes erhalten wird, ift es, um deffen Gemeinschaft das Leben

¹ Die Gesch, ber Natur, Bb. II., Abth. 1, G. 1—2; Abth. 2, G. 270; hnungen einer allgem. Gesch. des Lebens, Th. I., G. 20, 31—33, 210.

aller Wefen treifet. Das einzelne Ding wird nicht um fein felbft: es wird um ber andern Dinge, lebt und flirbt um eines bobern Ganzen willen. Nach ber nabern Gemeinschaft jenn Urfache alles Seins gehet das Sehnen der Geschlechter, wenn fie die Bereinigung mit glübender Begierde fuchen. Jener Grund alles Dafeins ift in allen Dingen, und diefe find nur Modife cationen beffelben; fie find Gine Substanz. Redes einzelne Defn vermag deshalb, einem andern untergeordneten Grund des De feins zu werden. Die Bollfommenheit des Ginen vor dem Andem ift in nichts Anderem gegründet, als daß jenes den allgemeinn Grund des Dafeins volltommener in fich ausspreche, als diefet.1 Sier ift der Einfluß Spinoza's und der Reuplatoniter under kennbar. Die Anfichten bes Erften legt er auch ba ju Grund, wo er auf das Berhältnif ber Seele jum Rorper gu fpricht Fommt. 2 Ueberhaupt aber nähert er fich hier noch am meifte bem Schelling'fchen 3bentitatsfufteme.

In der untern Region der geschaffenen Dinge macht sie aus dem überstanlichen Obern nach der Sinnenwelt hindsteigende Bewegung zulett als Schwere kund. Die von Unternach Oben strebende Bewegung erscheint als Licht. Schwaist der schaffende Einstuß der Gesammtmasse auf ein Einzelnd. Die Schwere ist uns daher von dieser Seite in der Körperwelt ein Zeichen von Unvollkommenheit; die Leichtigkeit dagegen vor kündet uns einen Zustand höherer Vollendung, welcher das Einzelne endlich seinem Ganzen gleichset. Mit jeder höhern Karwandelung legen die Dinge einen Theil der Masse, welche st wandelung legen die Dinge einen Theil der Masse, melche stand der Erde herabzieht, ab, bis sich endlich im Tode, nach kan Abwersung aller gröbern Bande, des Lebens schönste Blütze entsalten. So ist auch im Anorganischen das Reich des aller meinen Todes, die Luft, in welche endlich fast alle übergehn

2 Ebendaselbst, S. 385 - 386.

<sup>1</sup> Ahnungen einer allgem. Geschichte des Lebens, Th. I., S. 33-34 (377, 381; Die Geschichte der Seele, S. 76).

Bweiter Abidn. Schuberts Ahnungen einer allgem. Gefch. des Lebens. 479

maleich das Reich der Liebe, das herrliche Brautbett der Stoffe. Bas uns Vernichtung des Besondern scheint, ift die Entfaltung bes iconften Strebens in allen. Rur der Stoff an, allen Dinjen ift vergänglich, bas Streben in allen ift unfterblich und mig; und in jeder neuen Bermandelung wird es nur herrlicher, nächtiger wiederertannt. Der Mether ift die lette, fconfte Bervandelung, welche die Stoffe, endlich von ihrer gröbern Baffs Afreit, erlangen. Die Dinge werden in jenem Schaffen ihrer Finhelt, dem Weltganzen, gleich, und erzeugen in untergeord= ulm Dingen ihr eigenes lebendiges Birten. Warme ift vorüglich ein Ausbruck biefer ichöpferischen Wirtung, und bedeutet khöhung des Strebens, ein Ganges, nicht mehr diefes Befonere, ju fein, und ein immer vollkommneres Belingen biefes Brebens. Schall endlich nennen wir jene schaffende Ginwirtung ines mit der feften Erdmaffe im innigften Bunde flebenden Ror= ers auf das minder von diefem Bund Ergriffene, (gewöhnlich) uf die Luft. 1

Auf unserm Weltkörper wäre kein selbstständiges Leben, keine hätigkeit der Individuen ohne den Gegensat; wir sehen überall, vo die Dinge einer lebendigen Regung fähig werden, zuerst ihn eworgehen. Wie sich das innere Leben allmälig entfaltet, so reitet zugleich der Gegensat seine Schwingen immer mächtiger us, und endlich erreichen Beide den höchsten Moment ihrer berklärung zugleich. So ist Leben und Wirken vom Gegensat. Nertrennlich; dieser selber scheint nichts Anderes, als Lebense ähigkeit zu bedeuten. In dem Augenblick der Vermählung ikennen wir erst die eigentliche Bedeutung der Gegensäte, sie aren vorhin in ihrer Trennung beide unwirksam und ohne legung; die Vermählung ist der Augenblick einer neuen Schöp=
1893, der Belebung des Einzelnen zu selbstständigem Wirken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, S. 5; Ahnungen einer allgem. Geschichte 8 Lebens, Th. I., S. 36 – 37, 49 – 51, 57, 218, 331.

Aft alles Leben und Wirken nur eins und geht allein aus Eine Urface bervor, fo muß fich auch biefe Gleichbeit alles Lebens überall nachweisen laffen. Es muß uns deshalb in dem Lin bes Ginzelnen daffelbe Zeitmag wieder begegnen, mas wir it bem Leben bes Weltalls ertennen. Das magnetifirte Gifm be folgt tein anderes Gefet, als das feines Bangen, feines Bil torpers. Was heißt demnach Dagnetismus Anderes, als bie Einweihung eines einzelnen Rorpers in bas innere Leben be Erdgangen? Elettricität nennen wir die Ginwirtung eind feften Rorpers, welcher, von der Centraltraft der Erde innign ergriffen, als vorbin, das erbobte Streben feiner irbifden Ram an andern hierin minder mächtigen Dingen außer fich übt. Di Reugung, ber Moment einer neuen Schöpfung, vertundet W Dinge laut ale Ausbrude des Alls, als Organe des Weltgeift Es erideint den Gefchlechtern in dem Augenblick der Bernal lung das Ideal, die Grundnorm ihres Daseins; und fie wi in dem Erzeuaten fichtbar. Alle diese Momente der book Offenbarung des allgemeinen Lebens werden durch den Gegenfi erft möglich. Das bochfte Erscheinen der Begenfate in im Bermählung ift überall die Offenbarung jener ewigen Ursch aus welcher Allen Leben und Dafein tommt, nach deren Genein schaft Alle ftreben. 1

Diesen Einen "Seist des Lebens, welcher allein im emiss. Schaffen ist und besteht," nennt Schubert das Leben, be Wort, Sott, und nimmt einen ewigen Kreislauf alles kinns an: Alle Naturen sollen gleich ihm schaffen; und das Both welches ist die Verklärung der Dinge, soll in ihnen allen sich lind das Reich des Lebens soll Aller sein, und die Zeit ist Ewigkeit werden. Und das Leben eilt, daß es die Bahn in Zeit vollbringe. Denn dieses ist die Bahn der Wesen um

¹ Ahnungen einer allgem. Geschichte des Lebens, Th. I., S. 214-214, 331, 221—223.

deiter Abschn. Schuberts Ahnungen einer allgem. Gesch. des Lebens. 481

iges Ibeal, daß sie nun wirken und werden verklärt im Zeun, und hinterlassen ihr Leben dem, was aus ihnen geboren
it. Sie aber sterben, wenn sie das Wert vollbracht haben;
d im Tade geschicht es, daß sie zu einem neuen höhern Dasein
kugt werden. Die Erde aber, wenn sie das Wert der Racht
haffen, entschlummert sie, und wird in den Bund der Sonne
skenommen und zu neuem Leben gezeugt. Von Reuem geboren
id der höhere Mensch aus dem ewigen, heiligen Ideal.

Auch im Leben des Sonnenspftems will Schubert, an die i Reppler'schen Analogien anknupfend, die allgemeine Sarnie und Uebereinstimmung deffelben mit dem Organischen und 1 Gefege des allgemeinen Lebens überhaupt, befonders durch hweifung der empirifden Bahlenverhältniffe, aufdeden: und mifirt babei, wie Schelling und Begel, beren Erfterem er bie Anregung ju biefen Untersuchungen ju verdanten geftebt, n die Newtonischen Sppothefen. Aus diefen Untersuchungen ht er den Schluß: "Go find denn Planeten und Sonne nicht " Gegenfäte, von der Art aller andern; fondern es ift auch hnen, wie in der Wechfelwirtung aller Gegenfage, ein Wechfel ben Action und Reaction. Die Sonne ift an fich der bobere, libe Gegensas, ju welchem fich der Planet nur in der Sonerne feinerfeits pofitiv verhält. Endlich find die Monde der itten das dritte Glied." Ja, Schubert gieht fogar mit naturfophifchem, jedoch geiftreich begrundetem Schematismus, ben er fen fpater felbft ungenügend findet, eine vollftandige Parallele om ben Gliedern des Planetenfpftems und des menfolicen 16, in welcher die vier der Sonne nachften Planeten den , die Afteroiden den Hals, Jupiter Bruft und Arme, Saturn en oder Leber, Uranus die Geschlechtstheile repräsentiren Cbenfo fcreibt er, um den Bufammenhang alles Lebens 1

Abnungen einer allgem. Gesch. des Lebens, Th. I, S. 370 – 372, 427.

Gbendaselbst, Th. II., Bb. I., S. 146 — 292 (227, 233 — 235, 254);

ichelet G. b. Db. II.

nachzuweisen, gewissen "kritischen" Zahlen eine allgemeine Bebeutung und Ginfluß in der ganzen Ratur zu. 1 Endlich sind er in den übereinstimmenden Mothologien aller Wölker, nid den Shronologien, die er dann wieder mit den Zahlenverhältniste des Planetenspstems parallelistert, das Seheimnis des im Jist erschienenen Schlangentreters offenbart, und auch die Zeit sim Erschienung so ziemlich richtig vorhergesagt. 2 Wenn Schliniste in seiner Philosophie der Mythologie, die er aber bist immer noch nicht als ein fertiges Ganzes zu geben vermocht diese Uebereinstimmung aller Wölker in Rücksicht auf jene Ost bavung, wie es heißt, durch ein ungeheneres historisches Mattabegründen will, so liegt der erste Anstoß hierzu in diesen Schuldschen Sägen.

## B. Baaber.

Franz Xaver Baader, später in den Ritterstand erhold wurde am 27. März 1765 geboren, promovirte, lebte zurd München, und schrieb schon 1786 physicalische Abhandlun Rach einer elfjährigen Abwesenheit, worunter eine Reife Lengland und Schottland 1792—1796 gehörte, kehrte et 4. December 1796 nach München zurück. Hier wurde et liturfürstlicher Münz= und Berg= Rath, 1799 Landesdirectionst bei der vierten Deputation im Berg= und Salinen=Besta, Ansang des Jahres 1800 Administrator des ersten Bergens bald darauf im selben Jahre am 5. April Oberbergmeisen, elich 1808 Oberbergrath. Auch ist er Mitglied der Ründe Mädemie der Wissenschaften, und lehrt seit der Gründung Münchener Universität 1826 an derselben.

<sup>1</sup> Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Th. II. B. 293 — 355; Bd. II., S. 7 — 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafeloft, To. II., Bb. II., S. 4-5, 61-345, 394, 394 (Die Urwelt und die Firsterne, S. 387-416; Die Symbolit des 2116 S. 44-66).

lirfprünglich von ber Glaubensphilofophie, nicht aber det utionaliftifchen, die Speculation haffenden Jacobes, 1 ausgegans m, und fo einerfeits bie Raturphilosophen in Banfc und Bogen erdammend, 2 andererfeits ebenfo überall gegen bie "freche" lutartie bes Rantifchen Moralbrincips polemiffrend, & führt Bader, wie Schubert, öftere Claubius als Gemahrsmann an, 4 alt fich aber besonders an altere und neuere Duftiter, wie acob Bohm, Tauler, Angelus Gileffus, St. Martin, Le Raiftre u. f. f., beren er bie meiften burchgebende citirt. Bie acobi nur aphoristisch, ja fast defultorisch philosophirend, ftrebte bann aber boch, - in bas Element ber Glaubensphilosophie, r ein Ueber und Aufer behauptet, ben fpeculativen Inhalt ber aturphilosophie von ber Immaneng des Sobern im Menfchen neinknetenb, - Beides, fo gut es ging, mit einander zu vermelgen: und zwar durch bie fpisfindig provinzielle Unterfceing, baf bas Ewige zwar inner bem Beitlichen, aber nicht bem Britlichen vorhanden fei. b Es ift bas Eigenthumliche ftr aus ber Schelling'ichen Richtung ausgewachsenen Glaubensilosophie, der fich auch Segelianische Auswüchse anschließen,, 6 Ertennen des Abfoluten nicht aufgegeben, und bennoch bie folutheit des Ertennens verfehlt zu haben.

Seine Schriften find meift nur einzelne Auffage, Abhand-

<sup>1</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., heft 4, 467—470; Sätze aus der Bildungs- und Begründungssehre des Lebens, 10; Fermenta cognitionis, heft VI., S. xx—xxx.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la notion du temps, p. 37.

<sup>3</sup> Beiträge zur dynamischen Phil., S. 141; Allgemeine Zeitschrift von alschen für Deutsche, Bd. I., H. 4, S. 469, 471; Ueber die Begründung Ethik durch die Physik, S. 21; Sur la notion du temps, p. 41; Ueber inations = und Glaubenskraft, S. 11—12; Sätze aus der Bildungs = Begründungslehre des Lebens, S. 33, 36.

<sup>4</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bb. I., Best 4, 463, 469; Fermenta cognitionis, B. II., S. 37.

Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 11 – 12, 19, 35, 55 – 56, 74, 76 – 77, 104, 106 – 109.

frühern, feit 1796 größtentheils einzeln oder in den Schelling's fden Sabrbudern der Medicin erfdienenen, hat er gefammelt berausgegeben unter bem Titel "Beitrage gur dynamifden Philos forbie im Begenfate der mechanifchen," 1809, wo er fich, ichon von der Borrede an, auf Seiten des Spiritualismus wirft, und "mandes Duftifde und Apotalpptifche" verfpricht, fich jeboch nicht blos gegen den Obfcurantismus der Auftlarung und des Ignorantismus, fondern mit berfelben Energie gegen ben ba Bigotterie ertlart. 1 Baader hat, wie Schelling, die gang richtige Ginficht, daß unfere fogenannten Dhfliter mit den Auftlanen gemeinschaftliche Sache machen, indem fich Beide im absolute Richts der Unerkennbarkeit Gottes begegnen, und fo im Sinfica die Bande bruden, wie fehr fle auch am Zageslichte einander # betämpfen meinen, und icheinen wollen. Im Jahre 1813 liefch Bagder als Beitrag ju ber Allgemeinen Zeitfchrift von Deutige für Deutsche (von der übrigens nur Gin Band erschienen ift) ba Auffas, "Gedanten aus dem grofen Bufammenhang des Lebens (H. 3, S. 305 - 318; H. 4, S. 462 - 471): und gab auch cin atademifche Rede, "Ueber die Begründung ber Ethit durch bi Phyfit," heraus. Baader lebte theilweife in der hohern Gefch fcaft, und fo hat er feine Flugschriften, oft in Brieffor boben Berfopen abdreffirt: 3. B. dem Grafen Stourdza "Uthe Die Vierzahl bes Lebens," 1818; dem Fürften Goligin "Uch Die Ertafe oder bas Bergudtfein ber magnetifchen Schlafredner, 1817 (ein ameites Stud ift an Efchenmager gerichtet), Sur la notion du temps, 1818, "Gate aus der Bildungs = oder Be grundungs = Lehre des Lebens," 1820, "Heber Divinations = 11 Glaubenetraft," 1822; ber Gräfinn Edling Sur l'Eucharisti, 1816. Bum gefchichtlichen Etletticismus ichon immer hinneigen wandte er fich demfelben befonders in feiner Beitschrift Fermenb cognitionis, 6 Befte, 1822 - 1825, ju, deren Sauptzwed ma

Beitrage jur dynamifchen Philosophie, G. m - vn; G. 24, 110.

auf Jacob Böhm ("den ersten Raturkundigen Deutschlands und der Welt" 1) aufmerksam zu machen, und in der Polemik gegen bestehende Systeme zugleich den darin verborgenen Samen der gährenden Wahrheit auszudecken. 2 Das sechste Sest führt den Litel: "Proben religiöser Philosopheme älterer Zeit." Endlich richienen 1827 in diesem Sinne seine Vorlesungen an der Rünchener Universttät, "Ueber religiöse Philosophie" u. s. w.

Den allgemeinen Standpunkt feines Philosophirens gibt Baaber alfo an : 3ch meinestheils fah von je bie drifflichen tradita, mb einige andere mit ihnen verwandte, als ichasbate Brudflude einer gralten Experimentalphilosophie an, bie it als folche burch eigenes Experiment nicht nur prufen, fondern m innern bier angedeuteten fortgebenden großen Lebens = und aturproceff, fo viel an uns ift, auch' fordern follen. Ifc, wenn man mahnt, baf der Menfc diefen querft freis achenden Ginflug von Oben, die traftige Gegenwart einer boifden Sonne, entbehren, und alfo auch wohl allein gum ewußtsein gelangen und fich in ihm erhalten konnte; - ein ter Bahn, ber erft wieder burch Rant in Ansehen getommen Go febr hat, mas an Philosophie in den Rreis biefer tholifchen Univerfität hereingezogen morden, das proteftantifche tincip der Freiheit und Gelbftffandigteit des Dentens fahren fen muffen; und bennoch wundert fich Baaber bochlich, wenn gel behauptet, daß diefe Freiheit mit dem Gintritt der Lutherim Reformation erft aufgetommen fei. 4 Much in ber Sphare Politifden hat folde baber'iche Philosophie, wohl auf bobere afigation, von jenem Principe abfallen muffen; b was um fo lgemidriger ift, da doch die focialen Verhältniffe bes Staates

<sup>&#</sup>x27; Sate aus der Bildungs : und Begründungslehre des Lebens, G. 38.

Fermenta cognitionis, H. H., S. III; H. I., S. v; H. III., S. 3-4.

Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 22, 109.

<sup>4</sup> Borlesungen über religiose Philosophie, G. 14.

<sup>&#</sup>x27; Chendafelbst, S. 7-8, 11-12, 14-15, 94, 96.

dem diese Richtung angehört, selbst die Formen der modernen Freisheit an sich tragen, wogegen der in dieser Rückscht noch weniger entwickelte Norden die intelligible Freiheit als Compensation im höchsten Grade bestst. In diesem Sinne ist es, daß Segel in einem Briese an Gans "Münchens Glanz» Universtätes. Schwangerschaft, das auf seinen eigenen Beinen hochgestunt gegen unt treten wollte," für das nöxbliche Deutschland nicht gefürchtst wissen will.

1. Baaders Bortefungen über religiofe Philosophie entwideln nun diefen Standpunkt, der das Alpha und Omen feines Wiffens ift, weitläufiger: Befonders feit Fichte hat du Begriff des Rehmens jenen des Annehmens in unferer Phile fophie verbrangt. Philofophie, als Liebe gur Weisheit, ift Anerten nung der objectiven Erifteng einer bereits fertigen Beishe fo wie Anertennung der Rothwendigteit ber Gubjection bes Da ichen unter eine folde Meisheit, und des Gidweisenlaffens w ibr. Frühzeitig bemerkt man die Aberration der Speculation, von den ursprünglichen Traditionen loszusagen, womit aber freie Evolution der Jutelligenz felber gehemmt und gerftort ward Diese philosophia prima oder einleitenden Theil feiner Phil sophie nennt er auch die Lehre vom Erkennen überhaup Bedes Erkennen ift ein Hervorbringen, ein, als fich Erkennbe maden, fich in den Ertennenden (mittelft diefes Bervorgebracht Ueber- und Fortfegen, fei biefe Ibentitat bes Bervorbringenben Bervorgebrachten nun immanent (Ginerzeugung, Gingeburt), & emanent (Berurfachung im engern Sinne). Jenes primitme und vollendete (begreifende) Erkennen, biermit aber auch die abfold Identität des Gubjects und Objects, des Geins und Bewußtfein kann übrigens originaliter und par excellence nur von Gott, 🕊 abfoluten Geift, behauptet werden, nicht vom creaturlichen Geift. Di

<sup>1</sup> Segels Berte, Bd. XVII., S. 533.

<sup>2</sup> Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 4, 9-10.

3weiter Abfonitt. Baabers Borlefungen über religiofe Philosophie. 487 irlenntniß alles Geschöpfs tonnte den geschaffenen Geift doch nicht unmits wahrhaften Ertenntniß Gottes bringen, falls Gott nicht unmitsbar selber lettere ihm ertheilte. Die Ertenntniß ift im Principegeben, wenn fie auch nur durch Gelbstbatigteit entwicklt wird.

Der neuern Philosophie wirft Baaber bierbei nun aber vor, men Charatter ber Göttlichteit unmittelbar und urfprünglich in m creaturlichen Geift felber gelegt, und biefen von bem ichopfeiden Beift nicht geborig unterfdieden zu baben. Und wenn igel das fortschreitende Wiffen der Menschen als die Arbeit it Jahrtausenden jenes Ginen lebendigen Seiftes (des Belttifits) behauptet, deffen denkende Ratur es fei, das, masier an f ift, jum Bewuftfein ju bringen: fo findet Bgaber nichts gegen einzuwenden, falls man unter biefem Bewußte in nicht das göttliche Gelbftbemußtfein, fondern ines der Menfchen perfieht 2 Go wie Baaber, verfieht A Meifter jest allerdings ein Theil ber Segel'ichen Schule ber. Aber wenn die Philosophie nur menschliches Wiffen, im kgenfas zum göttlichen Gelbftbemuftfein ift, morin liegt bann 14 ihre Rothwendigteit und Untrüglichteit? Golde Segelianer, & Bott noch ein apartes Gelbfibewußtsein geschreiben mollen, find mer mehr oder meniger mit Kantisch = Jacobischem Bodenfate wirt. Baaber " meint, wenn jene gritliche Bewußtseinsentwillring die bes gottlichen Bewuftfeins felber mare, fo murde ben Reufd Gott machen. Doch indem Baader zugleich eingaumt, If es allerdings die Bestimmung des Menfchen fei, die creas kliche Manifestation Gottes fortzusenen, fo muß auch nach ihm " Menfc-Gott hervorbringen, wie Gott ben Menfchen; benn jott ift nichts außer feiner Manifestation. Die fcon Schellingen,

Borlesungen über religiöse Philosophie, G. 1; G. 17—19, 25—26, Gäge aus der Bildungs und Begründungslehre des Lebents, G. 11); menta cognitionis, H. I., G. 11.

<sup>2</sup> Borlefungen über religiöfe Philofaphie, G. 23.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 23 — 24.

vorgeworfene Rudtehr zu ben Trennungen und Abstractionen der Scholastit tritt hier mit allen Belegen deutlich hervor, indem Baader zahltose Stellen aus Thomas von Aquino für den Dustlismus dieser neuen Glaubensphilosophie anschleppt, und denselben über die absolute Identität der neuern Philosophie erhebt. Ebenstilligt er den Vorwurf, den Dauner in der "Urgeschichte des Menschengeistes" der (theosophischen) Raturphilosophie madu, daß sie den Grund der Existenz des Geschöpfes mit dem de Selbstmanisestation des Schöpfers identisch sext; was eben und der Rest von Speculation ist, der in dem letzten Standpunk Schellings übrig geblieben war.

Das Refultat, was Baader aus diefen Sägen zieht, # nun diefes: Nede Erleuchtung ift Einsbrache, descensus von eine böhern Intelligenz in eine niedrigere. So wie die Menschen 💆 fich felber ober fich überlaffen, und ohne boberer, b. i. gottlich (sic), Bulfe, Affitent, und Autorität nicht vermöchten, unta f in Eintracht zu tommen, und fich in felber zu erhalten, fo gill bol felbe auch von ihrem Einverständniß: oder diese (soll heißen: diese wie jene, geht nur aus einer gemeinfcaftlichen Gubiection berei Das Ertennen, infofern es abwärts von einem Bobern gegen i Miedrigeres geht, ift ein Ergründen und Begründen, und malit ein Be= und Umgreifen, b. i. ein Geftalten des Ertannten: 4 marte fobin ein Beftaltetwerden des Lettern. Findet fic Gil nicht mehr im Menfchen, fo findet auch er fich nicht mehr is der ihn umgebenden Natur zurecht; und es bleibt darum obeifer Grundfat ber echten Raturtunde, baf nur ber freie (jene Raturt mit Herz und Kopf burchbringende) Cohn weiß, was ber Balt thut im Saufe. 2

2. In einem zweiten Sefte der Vorlefungen follte mu unverzüglich eine religiöfe Raturphilosophie folgen, in

Borlefungen über religiöfe Philosophie, S. 26.

<sup>2</sup> Borlefungen über religibse Philosophie, S. 87, 93; Beiträge iff donamischen Philosophie, S. 136 — 137, 142.

rittes über Philosophie bes Geistes handeln. 1 Obgleich diese fortsetzungen nicht erschienen find, so muffen wir doch Baaders rühere Schriften in diese angedeutete Ordnung einpaffen, die er brigens von Segel entnommen, dem er überhaupt Vieles entschnte, wie scharf er auch allerwärts gegen ihn zu Felde zieht. Iene Naturphilosophie ist aber eigentlich nicht um ihrer selbst kun da, sondern nur um Symbole für die geistigen Jukande u liefern; und so werden wir ste denn auch hin und wieder in as religiöse Gebiet hinüberstreisen sehen.

In gang barbarifchem Frangofifch (aber auch fein Dentich f nicht frei von Berfibfen mannigfaltiger Art) fpricht Baader unft über den Begriff der Beit: Außer dem Gebiete des kitlichen, gibt es noch eine über, und eine unter ber Beit: inum und Zeit ertlaren fich nur burch ein Berabfallen 's höhern Wefens in eine niedrigere und befchranttete Dhare. Für bas Thier, welches fich in diefer niebern Region Beit befindet, ohne berabgefallen gu fein, ift darum benb ich teine Beit, weil es tein verfettes (transposé) Wefen ift; tann ihm alfo auch nicht lang werben. Rur für einen von t Einheit (dem absoluten Geift) fich ab oder gegen biefe tebnben Beift treten Beit und Ewigkeit aus und von einander. it Emigteit ift nicht unbeweglich, fondern begreift Bergan= nheit und Butunft in fich, um die vollendete Erifteng, d. b. f ewige Leben, hervorzubringen. Die Unfterblichfeit der Seele gt daher nicht in der Tantalifchen Qual einer unendlichen etfectibilität, fondern in der Entwidelung jenes ewigen Lebens: it Bernunft ift Praexisteng, Butunft und (efoterifche) Segenart eine. Da die Gegenwart in der Beit (dem Beitftoff) felber t und nirgend ift, fondern nur mar und mird (eine fcheinte Gegenwart), da aber doch die Spontaneitat an irgend einer igenwart (Einheit bes Seins) ihr eigen Sein reagirend inne

Borlesungen über religiöse Philosophie, S. vm.

werden oder wahrnehmen soll und muß: so erfaßt sie als Bildungskraft (Einbildungskraft des Gemüths) die beiden Extreme, und haftet sie auseinanderhaltend (dehnend) und so als Mittlen vereinend an irgend eine — esoterische Begenwart, die wahre Zit. Der Glaube an diese esoterische Allgegenwart (auf welche sietliche und räumliche als auf ihr gemeinschaftliches Centru beziehen) ist ein Vernunftglaube, und beruht wie aller Sinuslaube auf eigenem Gefühl und kann nicht demonstrirt werde auf dem Wege müßiger Speculation. Wit dem Worte Besild wird das Höchtlichen Gemüll angedeutet, se nachdem hiermit das Afsicirtsein desselben von eins höhern oder niedrigeren Natur angezeigt wird. Bewunderuns ist das Vermögen, ein Höheres wahrzunehmen und zu begehmt Ieder Geist lebt nur im und vom Bewundern. Diese Anertendris wis eines Höhern ist nun Religion.

Dem Begriff der scheinbaren Zeit schließt fich der Medwere eng an. Schwer ift, was, innerlich von seinem im genden Princip verlassen und sich selbst überlassen, unvermögelit, sich im Dasein zu erhalten, und einer äußern Sülse bedal um mit jenem Princip in mittelbarer Beziehung zu bleibel Die eigentlich zeitlichen Geschöpse sind durch ihren Ursprung witimmt, nur eine solche indirecte Gemeinschaft mit ihrem zeiger den Principe zu haben: sie sind daher schon in ihrem ursprünglichen Justande schwer, und zum Fallen und Vergeben gerich denn sie sinden sich ganz außer und unter ihrem Gesetz. En solches Wesen ist innerlich lebensleer; und das ist gerak der Charakter der Außenwelt, ihr sehlt eine innere Erfüllung wir Sältnis. Der Mensch aber war ursprünglich zu einer dirette und gänzlichen Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Gott innerhab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la notion du temps, p.v; p. 15—16, 7—9, 11; Beiträße<sup>#</sup> bynamischen Philosophie, S. 71—72, 75—76 (Sätze aus der Bildungelichre des Lebens, S. 16), 107; Fermenta cognitionis H.V., S. 72—73; H.I., S. 39; H.II., S. 19.

iner Grenze findend, tennt er nicht das Bedürfnig, aus fich craus zu geben, um eine Stüte außerhalb zu suchen. Erft ls mit dem Fall der göttliche Hauch begraben wurde, und der Rensch direct aus seinem Princip herausgetreten war, tann er un durch Auferweckung dieses Hauches wieder in directes Beriltnis mit Gott treten.

Statt wie bisher in der compressiven Grundtraft die welle der Schmere ju fuchen, muß man in ihr bas pofitive mincip der Ralte wieder anerkennen, und bas Wefen der Barme jugleich als die ihr entgegenwirkende expansive Rraft ttrachten. Die Körper find nur darum trag, widerfteben nur trum als Maffen jedem fie Bewegenden, weil fle fcmer find. bir muffen die Schwere als unmittelbare Meuferung des allen melnen Rörpern (ober für fich beweglichen) inwohnenden, fich jedem derfelben individualiffrenden und fle alle ununterbrochen Menden, tragenden und fpftematifc ordnenden Individuums traften, in dem fie alle grunden. Die Quelle der eigenen twegung der Materie ift weder in der compressiven Grundfraft tfelben, noch in beren Bereinung mit der ihr entgegemwirtenn erpanfiven ju fuchen, infofern man nämlich biefes Bereintn beider Rrafte aus ihnen felber fich ertlaren murbe, fondern einem Dritten, welches eben die Urfache, bas Bereinende jener tafte und der gemeinschaftliche Grund ihrer bestimmten und harrlichen Gegenwart felber ift. Diefe beiden Grundtrafte, ten nie beigelegter Zwift und Zweitampf das Leben ber fichtben Ratur felber macht, findet man bei altern Schriftfiellern it dem Ramen Reuer und Baffer bezeichnet. Aber fle gelen ihnen ein drittes Princip, die Erde, bei. Dieser Traga Saltpunkt tritt uns in jedem Punkte, des mit Materie ulten Raums entgegen, und balt jene beiden Rrafte polaris mb aus einander, um fie zu einen, und fo zu zwingen, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la notion du temps, p. 23-24 (19), 34-39.

Erscheinung ber Materie bervorzubringen. Das Erde Drincip ift, durch Binden ber beiden fich betämpfenden Raturelement, die Quelle aller Formen und Bildungen. 3m Thiere ift bas Reuer =, in der Pflange das Waffer =, im Mineral das En: Princip das herrichende oder daratteriffrende. Gid felber übre laffen, murden diefe drei Elemente doch in alle Emigteit nicht Erft mit bem Aushauch von Dben fahrt Leben un Bewegung in fie, und ber Buls ber Ratur folaat. da ift und wirtt, lebt alfo nur vom Ginhauch (Ginfprechen) vom Athmen diefes allbelebenden Princips, - der Luft." Diefe vier Principien nennt Baaber nun bas phthagoreifft Quabrat, ober die vier Weltgegenden: die Luft den Aufgan bie Erde ben Riedergang, bas Teuer den Mittag, bas Boff die Mitternacht. 2

Bie die Lebendigteit auf Einheit bes Stoffs und M Form beruht, fo die Berftorbarteit des Lebens auf ihrer Trennbar teit. Im Starren, wie im Flüffigen, infofern fie Beibe bill folde find, ift die Trennung des Stoffs und der Form gegele indem jenes die Form ohne den Stoff, diefes den Stoff ohne M Form darftellt. Bo das Leben aufging, da mußten Starrbeit im Aluffigteit als folde beide untergegangen, eigentlich erhoben words fein in einem Dritten, dem eigentlich Realen, das, weder fur noch fluffig, Beiden allein Beftand gibt. Starres und Kluffet (fobin alles Sandgreifliche) find nicht Educte der lebendign Substang, fondern nur Producte ihres erlofchenen Lebens. In Gegenfat des Starren und Fluffigen haben nun die Allm im Feuer und Waffer nachgewiesen. Das Berfdwinden bes frunt und des Waffers, gleichfam als Bereinung der gefpalient Salbtrafte, fällt mit dem Aufgang oder Wachsthum des leber bigen Wefens zufammen. Der ftete und ewig wiedertehrink

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge zur bynamischen Philosophie, S. 81, 88, 90 - 92, 97 - 100, 102 - 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 103 - 104, 80 - 81.

nsat Beider ist der Stimulus und das Object, an dem das ben selbst sich erhebt, spannt, oder anschwellend sich offenbart. Die möchte sich auch die Einheit als einend äußern, wo nichts ein widerstreitendes Viele) zu einen wäre. Wie könnte Gott me Roth offenbar werden? Rurz, wie gabe es überhaupt rganism, der nicht aus, an, entgegen und über der verstgenen Wurzel eines Anorgisms hervorsproßte? Der Sinn d Zwed des Organismus ist eben kein anderer, als der Rest, durch dessen Vollendung das Eine mit seiner realisstren bensfülle (Vielheit) ganz in allen einzelnen Gliedern und ganz sich selber lebt.

3. Die Philosophie des Geiftes. Geht der Ertenntnifth, der mit dem Geftaltungs = und lebendigen oder organischen bungstrieb zusammenfällt, überall auf etwas Underes, als auf ngung, Gebärung, Aussprache und Darftellen eines Borts, mens, Bildes? Und ift es nicht bas Wefen des ertennenden muths, daß es das in fich Gefundene (Empfundene) auch mbare, ausspreche? Dan unterscheidet ein nicht naturliches tennen vom natürlichen, bas fogenannte magifche Ertennen. gibt für ein und diefelbe Region oder Welt eine doppelte meinschaft: eine leibliche nämlich, und eine außer bem Leibe " die magifche. Diefer magifche Bertebr folgt gang andern figen, als der körperlich finnliche: und zwar verhalt er fich Diefem, wie eine organische Gemeinschaft zu einer nicht orgahen. Alle blos äußerliche (räumlich = zeitliche) Gemeinschaft ishen Personen ist als solche nur die eines Aggregats, wo inlich nur bas Ginzelne wirklich, aber bas Bemeinfame ausliefend, diefes Allgemeine hingegen nicht wirklich ift. Bei jeder endigern Berbindung ber Menfchen nehmen wir bingegen eine brhafte Ermedung, gleichfam ein Aufbligen oder Aufflammen : allgemeinen Perfonlichkeit, des homme general, mahr: und

Beiträge jur dynamischen Philosophie, G. 143 — 149, 116.

nicht undeutlich bemerten wir, wie biefe Berfonen, ihr einzeln -Leben gegen einander oder eigentlich in jenem britten Sohn verlierend, fofort in diefem mit einer bobern Lebenspoten; glid fam wieder auferfleben. (Auf abnliche Weise erwidert er in Abbandlung "Ueber Divinations = und Glaubenstraff Boltairen, ber geradezu alle Divination laugnete, weil es M Biffen von einem Dinge geben konne, bas noch nicht fei: th eine falfche Borausfegung, bag bas zeitlich Butunftige abit nicht fei; das Geben beffelben konne aber nicht unmittel Statt finden, fondern nur burch ein Drittes obet erftes Sie vermittelt werden. 1) Die Gemeinschaft des Magnetiseurs mit magnetiffrten Perfon ift wirtlich von biefer organifchen Art. haben bier einen Beweis mehr für jenen großen, im Beifi feit Anbeginn des Menfchengefchlechts fortwirtenden Organ tionstrieb, welcher die einzelnen Menfchen alle aus ihm maligen Todes - ober blogen Aggregatgemeinschaft beraus berauf in eine mahrhaft organische Gemeinschaft zu erheben, diese durch eine hierzu fich mitbildende erneuerte Ratur ju ftanziren oder zu fixiren firebt; wodurch benn die allgem Perfonlichteit mahrhaft erwedt, und bleibend, weil in bafammten Ratur wurzelnd und mit ihr verföhnt, im Leben a ten werden foll. Wie die Rational= Einheit noch in einer zelnen Person, dem Regenten, auftreten muß, wie gu 🖤 Beit ber allgemeine Menfc in einer einzelnen Menfcen neben allen andern einzelnen Menfchen erfcheinen mußte: fo burt biefe Rothwenbigkeit fo lange noch fort, bis das allgemeint En ins Centrum aller einzelnen Formen eingebrungen, diefe alle # fubjicirt, und organisch, d. h. von Innen heraus, fich affimin haben wird. 2 Bortrefflich!

<sup>1</sup> Ueber Divinations. und Glaubenstraft, G. 14-17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 128; Borlesungen im religiöse Philosophie, S. 67; Ueber die Ertase, St. I., S. 7, 9—12; fer menta cognitionis, H. II., S. 7—8.

Diefes Mufer fic, b. b. Mufer feiner leiblichen Ertenntnifveise Rommen des Menschen ift nun bei Baader, wie bei Schubert, beile Elevation, theile Depreffion der menfchlichen Ratur. Und ia eben ber Menfc, in bem die bobere oder niedere Region nur nagifd vorhanden, nur vermittelft frinet niedrigern Extafe gur jöhern gelangen tann: fo fleht Baaber barin bas Ameibeutige mb Befährliche ber magnetischen Ertafe, fo wie die Rothwenigfeit ihrer Rectification. Aber auch ber Ruftand ber guten Ertaffs tann wieder, nach Baader, auf zweierlei Beife Statt inden: nämlich entweder als ein vorübergebender, oder als eine beilweise fixirte Erleuchtung. Im Normalzuftand (fahrt er fort) eden fich beide obgenannte Gemeinschaftsfphären als concentrifche frife, find jedoch leicht gerfesbar. Das firirte Rebeneinanderefteben oder Außereinandergehaltenbleiben beider diefer Spharen ührt nothwendig' jur Berrudtheit. Die Schrante, die im dormalguftande gwifden diefen beiben Bewuftfeinsfpharen beftebt, i nicht abfolut undurchdringbar. Und am Ende bietet fich bie aturliche Frage bar, ob in ber mis Befdleunigung vor fic thenden Entwidelung jenes Organisationsproceffes nicht Epoden intreten muffen, in melden das Durchichauen und Durchbrechen mer Schrante unvermeidlich ift. Bielleicht befinden wir ins dermalen einer folden Epoche nab, ober bereits n fie eingerückt. 1

In der Rede "Ueber die Begründung der Ethit durch die Ihhfit" fagt er: Die Creatur beginnt mit einem innern Zwist der Widerspruch, einer innern Bestandlosigkeit. Was uns in er äußern Natur als Attraction, das begegnet uns in der Physikes innern Sinns, in der Pfychologie, als Begierde wieder, i welcher, als gleichfalls einer ersten Semmung, alle innere kroductivität beginnt. Dieser wahre Anfang der Natur, als icher und sich selber überlassen, bringt schlechterdings noch nichts

Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 68-69; Ueber die Ertase, i. I., S. 14-15, 17-19, 21.

berver: und obicon die Kulle alles Productionsvermögens mit den Angfischmergen gur Geburt in fich tragend, fo gibt er fic воф. — fofern er erregt, und feiner Beftimmung, immanent obe latent zu bleiben, entgegen, geöffnet, erhoben ober entzund wird, - auch dann nur als negativ, als faugend, nehmend obs verzehrend tund, als Mangel und Bedürfnig ober als Sunger Dies Kürfichsein der Eregtur nennt Baader das Raturcentrum und fpricht, wie Racob Bohm (dem auch Schelling bierin gefol ift), fortwährend von einem doppelten Centrum; Jedes Partial Leben ift amar auch als in feinem Dartial = Centrum involvirt betrachten; diefes einzelne Leben vermag aber nicht, fich von für fich felbst zu evolviren. Bielmehr ift hierzu die Bulfe ein großen bereits evolvirten Lebens unumganglich nöthig, eine betil aufgefchloffene Sonne, welche, jener partiellen, gleichfam na vergrabenen Sonne fich mittheilend, ihr das Complement # reellen Erifteng gibt. Sibt fich nun die Creatur diefer Unive fal = Sonne nicht ein, und verfchlieft fich gegen fie in Gelbid fo mag eine folde Ereatur freilich fo lange nicht zum fri Leben tommen. Der partielle Lebensprocef der Lebensgebu diefer Creatur flimmt fodann mit jenem univerfalen Leben proceg, mit der Central = Einheit, nicht ein. Der Bufammel hang des äußern Sonnenproceffes mit einem innern bobern bekannt; und die dunkele oder beutliche Erkenntnig diefes 3 fammenhange läßt fich in allen Religionen nachweifen. 2

Wir nähern uns hier dem Hauptgedanken und Soumder ganzen Denkweise Baaders, dem Principe feiner Relligion, auf welches er Alles zuruckführt, und das wir so ehn im Allgemeinen angegeben haben. Das Ausführlichere hierühr ift in seiner Schrift: "Säte aus der Bildungs- und Begründungslehre des Lebens" enthalten, die auch, nach der Borrete,

<sup>&#</sup>x27; Ueber die Begründung der Ethik durch die Physik, S. 15-17.

<sup>2</sup> Beiträge jur dynamischen Philosophie, S. 114—115, 117; Algent Beitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., S. 3, S. 309—310.

nen bedeutenden Theil eines umfaffenden Werts über Religion smachen follte. Diefe Säge haben wir daher noch zum hluffe auszüglich, mitzutheilen, und von andern Schriften einstreuen, was fich etwa auf ungezwungene Weise ihnen anshen möchte.

Das Leben hat überall in und an fich icon einen buberbfifden Charafter; die bisber als unausfüllbar gehaltene Spalte ifden Ratur und Gnabe fieht der Theologe fo fich füllen und Die Menichen mabnen wirklich allein, wie in, fo d von und für fich felber leben zu tonnen, vergeffend ober ht eingebent, baf boch auch diefes ihr inneres Leben nicht nder jeden Augenblid bas Gefcopf von gewiffen Elementar= tionen hoberer Ordnung ift. Gine Creatur, in welcher (wie mer) jenes Irionsrad (die Begierde) einmal entzündet, jener fire Burm des Lebens einmal ju Billen getommen ift, tann, te ber (und fo öfter) Beihulfe eines fle nicht nur berührenden, bern in diefes Geburtsrad fich felber von Innen uns eingeben-. Bottes, nicht wieder gur Bollendung ihres Lebensgeburtsprois tommen. Folglich ift überall nur das zweit= oder wieder= orene Leben mahrhaftes, volltommenes, und barum bestehendes, ges Leben. Diefe Ueberwindung oder Erfchopfung bes Gegen= th (fofern die Lebens - und Lichtgeburt gelingt) bezeugt fic nt als beffen Umwandlung, wechfelfeitige Aneignung, oder was Phyfiologen Affimilation nennen. Jeder Creatur Beitleben feinen andern Bwed und Sinn, als jenes der bilbenben, lenden göttlichen Licht= und Liebe=Region zu merden. 2

Diefer Begründungstrieb des Lebens kann auch als deffen ihen (Sucht) nach Rube gedeutet werden. Aber fuchend Rube findet das Leben vorerft die Unrube, und als Stresfich zu begründen (Grund zu fassen) ftort es fofort fich feinen

<sup>1</sup> Gape aus der Bildungs . ober Begrundungslehre des Lebens, G. v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. v1; S. 32, 36, 39, 41, 43—44.

Midelet G, b, Ph. 11. 32

Un = und Abarund auf (- wie in Schellings Abhandlung über die Freiheit, auf die Baader fich auch anderwarts 1 beruft). Der Dienft, ben die Ratur dem ethifchen Leben in uns leiftit, ift ein Tragen ober felbft Emporrichten beffelben, als nämlich bas Sid = Rundgeben , Sid = Aussprechen des Beiftes begrundenb. Der Begründungsact jedes Wefens beruht auf zwei Thatigfeite, dem Depreffions = Act und dem Erbebungs = Act. In diefer Sit ficht tann man allerdings das Befteben des Lebendigen als folg eines aufgehaltenen Bergebens beffelben betrachten, ober jebe & jahung (Aufgeben ober fich Erheben) des Lebens als aus eine doppelten Berneinung hervorgebend, d. h. aus einem Berneim - wie Segel fagt, Aufheben - des Berneinenden. Jedes mit liche Befen tann als eine Abschneibung (abscission) bes une lichen Raums betrachtet werden. Durch Gelbftnegation des endlichen Wefens eigentlich ichafft diefes alfo das beforant Wefen. Diese Unterbrechung (suspension) des unendlichen B fens, als zeugende Liebe, erwartet von Seiten des Gefcopfe Gegenliebe (retour d'amour) eine Gelbfinegation, und bu eine Wiederbejahung (reaffirmation) des zeugenden Defens. ( Wielt die absolute Regativitat der Begelichen Philosophie beid Die vollendete Eriftenz einer Ereatur, feine Gottfeligteit (bei tude), tann alfo, wie mein verehrter Freund Friedrich v. Die fagt, nur durch ein gegenseitiges und wechselseitiges Opfer griff Schöpfer und Gefcopf fich bewertftelligen laffen. 3

Der Conflict der das expansive Gegenstreben in sich meterenden und erregenden condensiven Energie mit jener gibt sie Rotation, die Unruhe, d. h. eben die Aufstörung ja Ab= und Ungrundes alles Lebens. Man mag nämlich des Lebens Aufgang von Außen als Feuer, oder von Innen als Begis

<sup>1</sup> Ueber die Bierzahl des Lebens, G. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sage aus der Bildungs: und Begründungslehre des Lebens, 3. — 2 (Ueber die Begründung der Ethif durch die Physik, S. 10—11; 3. la notion du temps, p. 41, 25—26; Ueber die Ertase, St. II., S. §.

betrachten: fo ift es bort, wie bier, ein Widerfpruch (Biderfreit), in welchem diefer Ausgang wurzelt, und aus welchem das Leben, als gleichsam ihm zu entflieben firebend, emporfleigt. Diefes Centrum naturae in feiner Aufftorung ift eben jenes haotische Richts, jene Untiefe, aus welcher, als dem Beftandofen und Unfichtigen, das Beftebende und Sichtige geschaffen porden und mirb. Benes Richts ift ber nichtseiende Grund Burgel) alles Efoterifden und Creaturfeins, welcher Grund lein anderer, als die ewige Ratur als ein Vermögen Gottes ift, beffen Uebergang ad actum mit einer Erregung jusammenfallt, modurch daffelbe alcichfam felbstifc, und fich als foides unterheidend, bervor- oder emportritt. Diefe Muffforbarteit des Lebensbgrundes macht die fogenannte labilitas jeder ins ewige (d. i. ollendete) Leben geschaffenen Ereatur in ihrem erften oder fomannten Unichuldeftande aus: und ffe-ift untrennbar von dem rgaem ber Schöpfung felbft. Begreiflich wird auch bieraus, arum alles Leben, um fich bemabren, b. b. conflituiren ober ibftangiren, gu tonnen, die Reuertaufe der Berfuchung durchthen muß. Bare der Menich in diefer Berfuchung beftanben s waren ihm, wie bei Golegel, zwei Möglichteiten offen), fo atte er, auf ber Erde bleibend, feinen paradieffichen Ruftand iht nur in fich fixirt, fondern biefen auch aufer fich in ber atur verbreitet. Die wirkliche Anfftorung tritt aber nur dann n, wenn durch die Schuld der Creatur felbft jene differentiellen Romente fich bis zu einem negativen Integral zu potenziren imogen. Da tritt jenes Richts als vernichtend, jener aufgeörte Tod als töbtend in der Creatur empor. 1

Man fangt an, fich darüber zu verftandigen, daß jede Bes undung ober Gestaltung dreigliederig ift; und man unterscheidet it Recht an jedem seienden Gebilbe das selbes Enthaltende,

<sup>&#</sup>x27; Sape aus der Bildungs : und Begründungslehre des Lebens, S. 2 5 (Ueber die Rierzahl des Lebens, S. 4; Borlesungen über religiöse ilosophie, S. 55).

bas es Erfüllenbe, und endlich ein diese Beiden fich betämpfenden Clemente oder Energien vereinendes Drittes. Das Lebn tann nicht ohne Rinfternif und Licht begriffen werden. Finfin, Reuer, Licht ift der Ternar, der fich bier zeigt. Angft und Krubt find die zwei Seinsweifen ber matrix in jeder Beburt. Dem unmittelbar zeigt fich die Bolle der Schwängerung im eifen Momente als jene Enge ber peinlichen Berwickelung, ber fim fternif, Sowere, u. f. f.: wogegen im zweiten Moment, welche ienen erften in fich aufgehoben bielt, die Rulle der Entwidelung und mit ihr die expansive beseligende Freude, Licht und Leicht eintritt; und nichts tommt jur Geburt, mas nicht erft feine int Mutter bricht, b. b. jene erfte unmittelbare Wefenheit aufhit in einer zweiten. So wie bas Brincip ber Regativität gega Anderes oder der gebrenden Dacht auf die Spise getrieben fi befindet, folägt es in bas entgegengefeste der fich gebenden mi nahrenden Liebe um. Wie das Fallende in fich gerfällt, fo int dagegen und balt gufammen das Tragende. Das mabrhafte centrus gravitatis ift eben nur das Licht-Centrum, und nach ibm imbit jener Bildungstrieb und gründet nur in ihm. Rur das ichafind Brincip tann bas beleuchtende oder Ertenntniß-Brincip fein. 24 mabre eigene Seben der Creatur wird nur durch ein Gingerudfit in das Urfeben, welches jugleich auch das Urthun oder Coffe ift, begriffen. Auch Gott erkennt fich ja blos, indem er fich ber vorbringt (alfo in der Menschwerdung). Ift nun aber bas lin in feiner gangen Offenbarungsfcale übergll mas Anderes, all Effect eines folden Rapports einer niedrigern Ratur mit bobern, welche lette eben nur hierdurch belebend, fo wie i belebt fich offenbart? Richt erhoben werden ift Sinten; und ill in diefem befonnenen Gelbftmorde des edlern Lebens, und be eigenmächtigen Erhebenwollen ber ichlechten Gelbftheit an fil Stelle und Statte, befieht die Gunde. Das ethifd Boit rwig unvermögend, ben untrennbaren Bufammenhang bes Giff (Gottes) mit der Ratur durch mabrhafte Begrundung des eigne

Gelbfis (Ichs ober ber eignen Luge) in und durch die Ratur aufzuheben. Die Beburt der freien allgemeinsamen und allgenugenden Liebe ans und über ber peinlichen allbedürfenden Roth und Armuth der bie Bruft beengenden Begierde ift die Geburt ber Tugend aus ber Gunde. Da bie Creatur, als bas Einielne im Weltorganismus, unter teiner anbern Bedingung in biefem ihre eigene Caufalitat geltend machen barf tonnen, als inter der, daß ihr eigner Grund und Lebensbafis bem allgeneinen Grunde oder ber gemeinsamen Ratur einverleibt - ber Sowerbuntt des Spfiems unverrudt - bleibt: fo begreift man, vie bas Richtzusammenfallen bes partiellen Schwerpuntts mit em gemeinsamen die eigene Caufalitat diefer Creatur unfruchtar machen muß. Rur durch Theilhaftigwerden der göttlichen latur tann ber Menfc gut fein (benn Riemand ift gut, als: er einige Gott); er braucht aber hierzu nicht etwa feine Indibualität, Existens und Perfonlichteit aufzugeben, als ob diefe ). h. fein Gewordenfein gur Creatur) die Gunde mare (was iclling anfänglich behauptet batte), fondern mir bie ibn boch ibft flets nur peinigende Entzündung feiner Ichheit, feine Gelbfi= icht, feine eigene Lage zu opfern.

Das Höchfte, deffen die menschliche Natur sabig ift, ist: af jede gelungene Erhebung des Menschen in die ihm höhere d. i. göttliche) Region oder Ratur sich sixirt, d. h. daß selbe eine ahrhafte organische Einerzeugung (Ein- oder In-Eins- ilbung, Einverleibung) in diese höhere Region (wenigst ein etn- liner Moment derselben) ist, welche lettere sohin in demselben diphältnisse belebend in der Geistesnatur als ihrem Leib (Organ) usgeht, als diese durch sie und in ihr betebt, jene begründend, iese begründet. Wich der Gott vernehmende Geift aus seinem

Gage aus der Bisdungs und Begründungslehre des Lebens, S. 7-8, 37, 39 (Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 84—85), 9—11, 4 (Beiträge jur dynamischen Philosophie, S. 108, 124, 158; Ueber die legtündung der Ethik durch die Physik, S. 24, 22, 26, 32).

Rormal-Berhalten zur göttlichen Ratur über ibm, fo mußte auch fein Berbalten zur nicht-intelligenten Ratur unter ihm fich abändern: fo wie umgekehrt jeder Schritt gur Reftitution in jenes Rormal = Berhalten fofort in einem entfprechenden andern Un halten ber nicht = intelligenten Ratur jum gotwernehmenden Grift oder Bernunftwefen fich bewähren muß. Die Kinsterniß, du Erd = oder Beltichatten, über den ber Denich in der ihn um gebenden Ratur bermalen flagt, ift eigentlich nur fein eigen Bit, weil nämlich biefe Ratur nur barum finfter ift, weil fie in ben Menschen - Schatten fleht. Die Urbestimmung des Menschen mar, bas Baradies zu bauen, und felbes erft über die Erde, fodant übers ganze Universum zu verbreiten. Aber sich selbst aus den Emigen, dem mabren Licht oder Biffen, wendend in diese Rich wollte er nicht mehr in Gott offenbar fein, fondern nur in ba Creaturen, anfatt fie durch fich in Gott wieder zu offenbarn Und so ging er denn in diesen Creaturen unter, wie ste stiff in ibm untergingen, ben Kluch Gottes (beffen Klucht) nicht mi in fich erwedend, fondern felben auch in diefe an ihn angewiefen Creaturen bringend. Richt nur der Menfc ift ichon in frim Erdenleben des theilweisen Erhobenwerdens in die göttliche Ram fabig, fondern felbft die Raturen unter ihm find einer abnlich ihrer Urnatur entsprechenden Berklärung durch ihn fähig. Da irdische Wiederbringungsproces durchläuft mit jenem im Mar feben völlig gleiche Momente; und beide Processe fpiegeln fich ! Der Kall des Menschen in die Ratur (seine Rub rialifirung) tritt daber mit der Berderbnif dieser Ratur guglich ein. Das gute Princip nimmt querft vom Menfchen in fint Region der Principien Befit, fodann in feiner geiftigen Regim (als jener der Organe), und bringt gulett erft bis in die Regul der Wertzeuge (oder die feines Leibes) ein und vor. 1

Sate aus der Bisbungs : und Begründungslehre des Lebens, E. 17, 22-24, 26-27 (Usber Divinations : und Glaubensfraft, S. 54-55, 61).

In der icheinbaren Zeit, und fo lange ber Menfc fic arin balt, findet er nicht die totale Thatigteit des Centrum, en totalen Gott. Alles, was fich in Raum und Beit ibm arbietet, ladet ibn (fauft ober unfanft) ein, aus denfelben berusjutreten. Die jeder Bruch der Ginheit an Berth verliert, i je bobere Potengen er erboben wird, und durch diefe Droreffion bem Richts jumachft: fo tann jedes zeitliche Befen, als leichfalls ein Bruch der Ginheit und tein Ganges, fich burch ine Erhebung zu feinen Dotengen nur immer mehr von ber atralen Ginbeit entfernen, und im Bachfen fich immer mehr foofen. Go ergibt ber Begriff der Reit die Idee eines Erlote und Mittlers als nothwendig. Rachbem bie centrale fenbarung Gottes in der Creatur einmal in die Lateng geten, feben wir eine peripherifche an ihrer Stelle aufgeben. ohn und Sonne icheinen burd den Mittelbegriff Göhnen, Bermen, diefelbe Bedeutung ju erhalten. In der That deutete : aufere Sonne fombolifch und gleichfam prophetifch von jeber f eine innere pfpchifche, als Beiland und Friedefürft, in melm, als dem Menschensohne, das imperium in naturam völlig eber bergeftellt ift. Indem das gefallene Wefen nicht mehr unmittelbarer und directer Berbindung mit dem Centrum bt, fo muß diefes Centrum felbft fich durch feine berablaffende the in einer Art von deprimirtem Buftande befinden. it hier den Runfigriff biefer Liebe! Indem das zeugende Cenm badurch, daß es wiedererzeugend wird, tiefer in fich felbft abfteigen muß, um baraus die wiedergebahrende Emanation ihopfen: fo findet es auch das Mittel, tiefer in die wieder-Bebahrenden Wefen einzudringen; fo daß fie nach der Dieder= burt und Wiederherstellung inniger mit dem zeugenden Centrum eint fein werden, als vor ihrem Falle. Die ursprüngliche fgabe des Menfchen in der Beit mar gemefen, alle Strahlen tentralen Thätigkeit bes Worts in feinem Wefen nach und 4 zu vereinigen, und das Wort auf diese Weise Mensch werden

Bu laffen. Wie man weiß, übernahm aber Sott felbft diefe Menschwerdung, nachdem der Mensch seine Pflicht nicht ersüllte. Der Mensch hätte also, nach Baader, wenn er nur gewollt hött, von sich selbst Gott sein können, wie denn schon oben die Zufälligkeit des Sündenfalls ausgesprochen wurde. Ift eine solhe Behauptung nicht aber gerade der Hochmuthsteusel, den er in Kantischen Moral, und aller modernen Philosophie, selbst wer wirft? Und dann, wie verträgt sich dies mit der so eben aus gesprochenen Ansicht, daß der Mensch erst, nachdem er durch in Fall (den Baader daher auch eine felix culpa nennt 3) hindung gegangen, zur vollendeten Einheit mit Gott gekommen sei?

Gott ift nicht eine formlofe, unmittelbare, rubende G beit, teine abftracte Ginfachbeit: fondern eine geformte, fich fe mirende, burch ihre innere Unterfcheidung fich burchführende hiermit in fich felber immer wiedertehrende, actuofe und pu rende Ginheit. Gott, als ewiges Leben, ift ein ewiges Gein ein emiges Werben zugleich; als Letteres ift aber Gott glit fam ein ewig fortgebender Procef (bie vollendete Bewegung Lebens), deffen drei Momente Urfprung oder Abfall, Daun Erhaltung, Rudtehr ober Wiederherftellung find. vollendet fich nur damit in fich felbft, daß es fich in fich fill ergründet, erfaßt oder offenbar ist: was aber nur duch i eigenes inneres fich gleichfam Berdoppeln oder fich als fifi und Ergrundbares in fich Bervorbringen gefchieht. Da nu all diefe verdoppelnde Bervorbringung nicht felbft fcon die Boll endung ift, fondern da diefe nur durch einen britten Mond bewirtt wird, nämlich burch Reunion jenes Berdoppellen (M genitor und genitus), fo ift die Lehre vom absoluten Gott will

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la notion du temps, p. 17—22 (Allgemeine Zeitschiff Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 4, S. 466; H. 3, S. 309—310; M die Ertase, St. II., S. 10), 35.

Heber Divinations: und Glaubensfraft, S. 54 Anm.
 Fermenta cognitionis, H. V., S. 58 – 59.

me vom Dreifaltigen. Rur auf folde Beife wird die Bollndung des Rreislaufe des Lebens im Ternar begreiflich, indem er Bater, fich gleichfam verzehrend in ber Beugung bes Gobns, ile Geift von bem Gezeugten wieber in fich gurudtebrt, im Bohne mit Wohlgefallen rubend, und boch wirtfam fchaffend ion ihm ausgebend. Das Gine, bas Alles ift, hebt fich bier in ne 3mei (ofe Durchgangezahl alles Reductrens und Deftruirens) mf, um durch bie Creatur fich wieder zu reftituiren. Reduction ift tein einfaches Wieberbringen, fondern eine Dotengirung ober Berberrlichung. Das Sein Gottes in ber Ereatur ift ber Beift: Der untrennbare Bufammenhang bes Bebens, als Beiftes, Bluthe und Rrone ber Ratur, mit ibr, wirgt für die ewige Fortbauer des Lebens felbft. Ronnte man Diefes emige Band trennen, tonnte man Gott naturlos, bie Ratur gottlos machen: fo verfdmanden Beide, und, anftatt bes ich offenbarenden Gottes, bliebe nur ein Gott in potentia übrig. Bo laffen bei diefen, wie bei andern Abtrunnigen, die Radenblage ber Raturphilosophie noch fattfam deutliche Spuren einer erhallenden Speculation gurud.

## C. Steffeng.

Senrich Steffens wurde am 2. Mai 1773 zu Stawanger in Norwegen geboren. Er gehörte zu den frühreisen Knaben. In seinem zwölsten Jahre zog er von Selsingör nach Noeskilde, whin sein Bater als Regimentsarzt versest wurde: zwei Jahre häter nach Kopenhagen. Jedes religiöse Gefühl verdankte er seiner Mutter. Schon in seiner Kindheit sühlte er sich mit Ansbatt zur Natur hingezogen, die ihm die ungetrübtesten Genüsse

<sup>1</sup> Borlesungen über religible Philosophie, S. 21 (Allgem. Zeitschrift bon Deutschen für Deutsche, Id. I., D. 4, S. 462; Sur la notion du temps, p. 7), 34—35; Ueber die Bierzahl bes Lebens, S. 6; Fermenta cognitionis, H. III., S. 30; Ueber Divinations, und Glaubenstraft, S. 36; Allgem. Zeitschrift von Deutschen für Ventsche, Bb. I., H. 3, S, 312.

gewährte und mit Seligkeit burchdrang. Mus diefem innigen. freudigen, einfamen Raturleben entfprang feine Liebe für die Raturforschung. Urfprünglich hatte er fich jum Geiftlichen be-Seit 1796 docirte er querft an der Univerfitat Rid. Dann ging er auf Reifen, und mablte Deutschland au feinen Aufenthalte. Er murbe mit Schelling genau betaunt, ale biefer gerade auf dem bochften Sipfel feines Ruhmes fand, und grif in die Entwidelungegeschichte der beutschen Philosophie thang ein. Unter Anderem lieferte er Beitrage zu Schellings Reitschrift für speculative Phyfit (auch 1808 noch in die Sahrbucher be Medicin), in welcher diefer die größte Gigenthumlichteit feint Standpuntts niedergelegt hat: und erinnerte fich fpater nicht of Rührung an jene lebendige Zeit, deren bedeutungspolles Gim ben zu theilen ihm vergönnt gewesen fei. 2 Auch 1805 ridu Steffens in Die Jenaifte Literatur - Zeitung einen noch gang in Sinne des Identitätefpfteme verfaßten Auffag, "Schellingif Raturphilosophie" betitelt, ein, worin es unter Anderem befil "Die unwandelbare Gefinnung ift eins mit der Urmaterie ber Welt." Biefes Ergriffenfein von dem machtigen deutschen Beift verschaffte ibm 1804 einen Ruf als Professor in Salle, nachte er auf einige Beit in fein Baterland gurudgefehrt mar, und m 1802 - 1804 auf der Ropenhagener Univerfitat gelehrt batte. Seit 1811 betleibete er die Profeffur der Phyfit in Busla. Im Jahre 1813 wohnte er bem Feldzuge gegen Rapoleon hi Im Jahre 1825 besuchte er die entfernten Freunde in feine Vaterlande; und da der Ruf, "als Reophyt des Glaubens if er ein Apoftat des Wiffens geworden," auch zu ihnen gedrungen: fo "wunderten fle fich nicht wenig, als fe benfelben beitern, a

Steffens: Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 25 - 26, 56, 32 - 34, 60.

<sup>3</sup> Steffens: Alt und Reu (1821), Bb. L, G. 67 (75).

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 85 — 114 (112).

<sup>4</sup> Steffens: Caricaturen Des Beiligfen, Th. II., Borrebe, G. VII

lem lebendig theilnehmenden unbefangenen Mann noch immer r fich faben." 1 Doch icheinen feine beutichen Freunde ein beres Berfahren beobachtet ju haben. Gie tabelten ibn, baf er Breslau Conventiteln beiwohnte; und viele baben fich von ibm gewandt. 2 Seit 1832 ift er Professor der Philosophie an der iberfitat ju Berlin, nachdem er fcon früher diefe Stadt öfter judt und auch einmal mabrend eines Gemefters bier mit vielem tifall Borlefungen gehalten. Bald nachdem er Berlin zu feinem ubenden Wohnfit gemacht, murde er als Mitglied in die Atamie aufgenommen, welche bamit ihre feindfelige Stellung gegen e neuere Philosophie aufzugeben gesonnen scheint. Steffens mafentirt die Totalität in der Schelling'ichen Schule, indem ihre Principien allgemeiner anzuwenden, und die Beziehung A Ratur und Geift am burchgreifenbften und foftematifchften hzuweisen unternahm. Daber gelang es ihm auch, Berlin Sierber find n Wirtungetreife feines Altere zu machen. mlich immer die reifften Bertreter jeder großen Richtung der leften Philosophie hingezogen worden: Fichte und Schleier= der als die Wollender des subjectiven Idealismus, Steffens Delger als die bochften Spigen des objectiven Idealismus, lich Begel, der Gipfel bes gangen Gebaudes.

Diese Totalität der Schelling'schen Schult liegt in Steffens' driften klar zu Tage: 1) In den "Grundzügen der philoshischen Raturwissenschaft," 1806, nähert er sich Oten und dem tmalismus der Naturphilosophie. 2) Die geistige Seite des issens siellt er dar in den "Caricaturen des Heiligsten," 2 Theile, 19–1821; denen sich eine Flugschrift "Die gute Sache," 1819, schieft. 3) In einer dritten Reihe von Schriften wird nun den Ansang an zu Grunde gelegte Einheit von Natur und ist von verschiedenen Richtungen her erörtert. a) Erstens wird

<sup>1</sup> Steffens: Bie ich wieder Lutheraner murde, G. 16.

<sup>2</sup> Chendafelbft, G. 142-143.

bie "ewige" Ratur als ein Geschichtliches, in zeitlicher Entwiktelung Begriffenes, und fomit Geifliges betrachtet, mas Seiber fcon angedeutet habe und Steffens felbft als Das Sauptibem feines Lebens und bas bochfte Biel aller feiner Unterfuchunge Sierher rechne ich die "Beitrage gur innern Ratme gefchichte ber Erbe" (erfter Theil, 1801); und die "Polemifch Blatter gur Beforderung der fpeculativen Phyfit," zwei Sit 1834 - 1835, in welchen er gegen die Abstractionen und Sim thefen der empirifchen Phyfit febr gut den fpeculativen Geband ber Raturphilosophie aufrecht zu erhalten weiß. Im erfien fift "Bur Gefdichte der heutigen Phyfit," zeigt er, wie die urfring liche Bereinigung bes Beiftes mit ber Ratur auch fcon eine auf Anfict, 3. B. Roger Baco's, gewefen, Die mechanifche (qual tative) Phyfit im flebzehnten Jahrhundert vollendet worden f und man erft im achtzehnten Jahrhundert von den blos quan tativen Berhältniffen zu den qualitativen Gegenfägen des Dap tismus, der Elettricitat und Chemie, d. b. gu einer qualitatin (dynamifden) Phyfit, fich erhoben habe, bis in unferm Jul hundert eine bedeutungevolle Bereinigung aller Saupterfdein gen der Ratur gu Ginem Geifte, die Morgenröthe ber Ru wiffenschaften, eingetreten fei. 2 Das zweite Beft, "Bur Bu logie," das fich den Beiträgen zur innern Naturgeschicht Erde anschließt, foll eine ftrenge Prufung feiner eignen Unich

Dolemische Blätter, S. I., Borrede, S. vi; Alt und Neu, B. I. Borwort, S. 111—1v, vi; Beiträge jur innern Naturgeschichte der Me. S. 97 (254). — Schelling, den er in der letzten Stelle als Genisch mann ansührt, will aber durchaus nicht eine solche "Geschichte der Natur auführt, will aber durchaus nicht eine solche "Geschichte der Natur objecte, sondern nur der hervorbringenden Natur selbst" statuiren: soll also nicht in der Zeit die Gegenstände der Natur allmälig aus einzu hervorgegangen wären, sondern nur dem Begriffe nach, und man sich Natur blos "vorstellen" könnte, "als wenn sie die Mannigsalisste ihrer Productionen durch steige Abweichungen von einem ursprüngliche Original allmälig hervorgebratht hätte."

<sup>2</sup> Polemische Blätter, S. I., S. 21, 74, 89 - 91, 96, 195-11.

3meiter Abschnitt. Steffens' Grundjuge ber phil. Naturmiffenschaft. 509

hmung liefern, und fie bamit zugleich bestätigen. 1 b) Zweitens ird umgekehrt ber Geift als ein auf der Ratur Beruhendes und inniger Ginheit mit ihr Bleibendes in der "Anthropologie" Bande, 1822), ungefahr im Schubert'ichen Sinne, aufgefaßt. Endlich wendet Steffens fic, befonders durch Scheibels mzelvortrage angeregt, gang ber myftifch = religiofen Seite, wie ang v. Baader gu, und wirft fich "die Frechheit feines frühern liffens" felber vor. 2 Sierher geboren die Schriften: "Bon r falfden Theologie und bem mahren Glauben. Gine Stimme 16 der Gemeinde," 1824 (2. Auflage 1831); und "Wie ich ider Lutheraner murbe, und mas mir das Lutherthum ift," 1831. ich im Politischen schließt er fich vielleicht mit zu piel ausgeochener Abfichtlichkeit, am meiften in feinem neueften Romane, 1 Anfichten Baaders an. Seine frühern Dichtungen aber vernten jum Theil den großen poetischen Reig, den fie haben, on dem Umftande, daß das fpeculative Bewußtfein der Ratur= loschie ihren fernen Sintergrund ausmacht.

1. Die Naturwiffenschaft. Die Natur, nicht nur im mien, sondern auch im Einzelnen, tann aus sich selbst begrifswerden, ohne äußere Sülfe von Spothesen und Principien, wenn sie als das äußerlich Bestimmende und Regierende vortreten, gleich schlecht und verwerslich sind. Einigen, die haben sagen lassen, wie Alles in der Totalität sei, erscheint es als ein Unbestimmtes, als Andacht, Ahnung, Anbetung, sich nicht mit der klaren Bernunft fassen läßt, weil diese ist auf die bestimmteste Weise anschauet; sie fassen daher dieses bestimmte mit dem heiligen Willen, mit Frömmigkeit. Aber der Wissenschaft gilt nicht die Gesinnung allein. Wissenschaft Bernichtung eines Gegensages. Was nicht ursprünglich versigt und eins war mit dem Geiste, ist nicht für das Wissen;

<sup>1</sup> Polemische Blätter, H. I., Borrede, G. vi; H. II., G. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon der falfchen Theologie und dem wahren Glauben (1831), Bors \$\psi\$, S. 1v - v111 (S. 184).

benn bas Wiffen befitt teine ichopferifche Rraft. Die jugen liche Geschichte ber Menfchen fiellt gludliche Geschlechter bar, in mit ber natur innig verbundet maren. Die Trennung von be Ratur, die bas Wiffen ichafft, wird burch Philosophie gludia gehoben. Das Wefen im Wiffen ift nichts Ginzelnes, fonden bas Sichtbarwerben des Unendlichen felbft, Die unmittelbare De fenbarung ber mit fich felbft einigen geiftigen Ratur. Das mon Ertennen wird nur ba fein, wo Denten und Sein ibent merben. 1 Spater fallt Steffens freilich in eine Gefühle: Erfahrungephilosophie, 2 und die Matalepfie der Glaubenebil fophie, nicht ohne Varodie der Speculation, gurud: Bir mid nichts ertlaren, nichts ableiten aus Gott, als mare er etwet Grundbegriff des menichlichen Dentens. Wir magen fein erforschliches (!) Sein und Wefen nur fo speculativ (in culo) zu betrachten, wie es fich uns bat offenbaren wolle burd bie zwiefache Offenbarung, nicht von Angeficht zu Angefi burch bie beilige Schrift und durch die Ratur. 3\ Und diefe M belte Offenbarung foll Gott fo wenig geholfen haben, baf fich boch noch den Unbekannten nennen laffen muß? In ge

¹ Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, G. Iv, vi, п-ч xii; S. 2.

Mnthropologie, Bb. I., S. 59, \$83; Wie ich wieder Lutheraner und S. 103—104. — Schon Schelling (Siehe Oben, S. 225) hätte ihn ichen, daß Erfahrung und aprioristische "Entwickelung der Begrift" se nicht, wie er hier in der zulest angeführten Stelle behauptet, sie nicht, wie er hier in der zulest angeführten Stelle behauptet, sie nicht, wie er hier in der zulest angeführten Stelle behauptet, sie nicht sprechen, noch das Refultat solcher Entwickelung ein "früher schaft unßen "Gegebenes" zu sein brauche. Auch spricht er sich ein ander Aussen, "Gegebenes" zu sein brauche. Auch spricht er sich ein ander zur Erfahrung, das die spätere Naturphilosophie immer weniger abstaten, sehr schön und ganz genügend aus: "Die Bernunft if uns retten, wenn ihre geschichtliche Entwickelung nicht als ihre höckt wesentlichste Form erscheint; und in diesem Sinne ist alle Philosophie sent rung," — nicht aber der sinnlichen, sondern der intelligiblen Welt ihre

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bie ich wieder Lutheraner wurde, S. 127—128<sup>1</sup>, 171—172; <sup>Matr</sup> pologie, Bd. I., S. 204 (390, 283), 365 (Caricaturen des Heilige Eh. II., S. 506, 724—725; Alt und Reu, Bd. I., S. 127—139)

Zweiter Abschnitt. Steffens' Grundzuge der phil. Naturwissenschaft. 511
värtiger Schrift aber läßt Steffens noch Säge über die Absolutseit der Bernunft u. f. w. folgen, die sich besonders dem zweiten ieste des zweiten Bandes der Schelling'schen Zeitschrift für spestative Physik genan anschließen. Sonst lehnen sich die hier usgestellten Sedanten nicht nur der construirenden Naturphilosphie Schellings, wie sie in der Neuen Zeitschrift, dem Brund der Methodenlehre sich sinder, sondern sogar dem Ersten intwarfe, selbst auch der theosophischen Naturphilosophie an. Doch i jener Entwurf auch noch in spätern Schristen von Steffens

iederzuertennen. Die Geschichte ift bas ewige Borbild ber Ratur, ble Ratur 18 ewige Abbild und Gleichnif bet Geschichte. Die ewige Bahr= it ift ba, wo die Ratur teinen Schatten ins Ertennen wirft, & Ertennen teine Gewalt über bie Ratur ausübt, mo Beide Mig ungertrennbar find. (Die Befchichte als Gin Sanges, als te Totalorganifation aller menfchlichen Berhältniffe; und die atur als Gin Sanges find in einer beftanbigen innern gebeimen erbindung. Die felfenfefte Buverficht, die biefe beiben formen afaft, und ben unvergänglichen Standpuntt ber edelften Geele seichnet, ift der Glaube.) Das Absolute, infofern es die Inferen, aller Dimentionen ift, ift bie Daterte; fle ift ewig, 10 das Abfolute Der Ratur fetbft. 1. Auch über Licht, Schwere, tganifation, Magnelismus, Ctettricitat u. f. w., entfernt Stef-16 fich im Wefentlichen nicht von den Schelling'ichen Beftimingen. Doch nun tommt ein Sprung ine Entgegengefeste, n inbeffen auch foon Schelling, jeboch nicht fo entichieben, in mem theofophischen Standpunkt machte. Schon in ber Gintung wurde Schleiermacher (bein Steffens fich in mehreren inften - auch 3. B. darin, daß er teine Schule fliften wolle, m für bas Eigentbündiche bie berrlichfte Gube Gottes nennt,

Grundzüge der phil. Naturwiffenschaft, S. 11—12 (Anthropologie, I., S. 345; Caricaturen des Heiligken, Th. II., S. 16), 23.

Ertenntnif nur für annahernd balt 1 u. f. f. - anfolieft), als ber Gine gerühmt, ", dem die Formen bes Menfchlichen in reint Eigenthümlichkeit zu faffen vergonnt mard." Jest beift es fe gar: Rur das Individuelle hat wiffenschaftliches Intereffe. Die mahre Individualität ift nicht unter ben Bedingungen ber Bit und des Raums, fondern ewig. Das mahre Sein des Gangen (biefe Rategorie ift auch pantheiflisch genug) ift nur bann, wem Die Emigfeit des Einzelnen (überhaupt, wie Ofen wollte, obn eines jeden? Steffens nimmt die zweite Alternative an 2) geficht Die Geschichte entwidelt die Gigenthumlichkeit der Berfon, Die gottliche Gabe, je mehr bas, mas in ihr die Daffe genann werben tann, nämlich das Bofe, überwunden wird. 3 3m Gegat theil hat der höher gebildete Buffand eines Bolts die Rraft, die Particularitäten ju überwinden. Und Steffens fest felbft bing, er wolle nicht ausmachen, ob eine Lehre, die die Ewigkeit bi Eigenthümlichen lehrt, auch Philosophie beifen darf.

Zwei Extreme der quantitativen Differenz sind auf du Erde als Zwischenstusen des relativen Erkennens. Das Ertien der Universalität heißt Masse, das Extrem der Individualität Seele. Wo Beide absolut sind, fassen sie ihr Entgegengesetzte ganz in sich: da wird Masse Materie, und Seele Geist Ein jedes Erscheinende hat, eine doppelte Natur: eine, duch welche es als Masse in der Materie; eine, durch welche is als Seele im Seiste ist. Seele und Masse sind nothwendig getrennt (aus einander gehalten), und nur durch die absolute Trennung — in der Materie und im Seiste — ewig vermigt. Die ewige Materie in der Masse ist die Schwere; der wist Seist in der Seele ist die Bernunft, als Centrum des Lichts

Bie ich wieder Lutheraner wurde, S. 96, 105 (Alt und Reu, B. I. S. 147); Polom. Blätter, S. II., S. 150; Bon den fallichen Theologie, S. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, S. 38. <sup>3</sup> Grundzüge der philosoph. Naturwissenschaft, S. xx11; S. 36-57; Caricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 131 (199).

<sup>4</sup> Caricaturen des Beiligsten, Th. II., G. 135.

3weiter Abichnitt. Steffens' Gruntzlige ber phil. Raturwiffenfchaft. 513

Das Universum ift bas Bilb ber ewigen nd ber Activität. legenwart der Materie, die Menschenorganisation bas Bild der vigen Gegenwart des Geiftes. 1 Wit der fcon bier in den rincipien fichtbaren Tenbeng gu einem religiöfen Dualismus nbindet fich im Einzelnen bas Schemakiffren, wie es bei Dten idt bunter angefroffen werden tann: fo wenn 3. B. auf bas idema ber Subjectwitat und Objectivitat nach und nach Schwere nd Lidt, die Begetation und Animalifation, Weibliches und Rannliches, Bogel und Gaugethiere u. f. f. angewenbet werm. 1 Ein noch weit burchgreifenderes Schema, "burch welches it Ratur ben emigen Rhothmus ihrer eignen Confiruction offenart hat," ift bie Omabruplicitat ber Weltgegenden, bie in ber laader'iden Schrift: "Ueber bas Phthagoreifthe Quabrat" vormmt, und von Steffens bis auf die Temperamente, Menfchenuen und Lebensalter ausgedehnt wird. \* --

In Bezug anf Geologie und Geognofie, Wiffenschaften, it denen Steffens fich am meisten beschäftigt hat, spricht er immer, it alle Geognosten, von ältern und jüngern Urgebirgen, Ridtstigen u. f. f.; und wenn er auch "die vergangenen Spochen der lidbildung," wegen der "unendlichen Tiefe der Bergangenheit," icht "durch Jahrzahlen bestimmen" will, so hält er doch an im zeitlichen Auseinandersolge sest. Gehelling und Schubert ellten im Gegentheil den richtigen Gedanken einer Priorität und losteriorität der Würde nach auf, wenn sie auch manchmal in it Vorstellung einer zeitlichen Priorität und Posteriorität zurücksalten, als ob ein Gebilde ohne das andere bestehen könnte und Bedeutung hätte. Ja selbst Steffens kann sich des Gedankens et Simultaneität aller organischen Formen nicht erwehren,

<sup>&#</sup>x27; Grundzüge der phil. Naturmiffenschaft, S. 85, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaselbft, S. 66 - 68, 80 - 81.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 38 - 48 (44), 59, 89 - 95 u. f. f., 194 - 198.

<sup>4</sup> Cbendafelbft, G. 100, 113, 118, 86.

<sup>5</sup> Polemische Blätter, S. II., S. 150.

abgleich fie feine gange Theorie der Gefchichte ber Erbe umftofin murde. In der Anthropologie fagt er fogar; Organifches und Angrganifches feuen fich paraus, und find in und mit einande gempeben. Go erzeugt fich dem Wefen, nach in ber Raimr nicht, und nichts geht zu Grunde. Gin jeder Wurm, ein jedes Thier be niedrigften Stufe mit berjenigen Geftalt, die der gegenwärtign Chode eigen ift, fest alle andern thierifden Kormen, felbft bas gange Seer ber bobern Thiere, Bogel und Gauge thiere, voraus ! Raturlich, benn bie Geftalt des Wurms if pur eine Abftraction bes Thous bes thierifden Organismus, bi obne die Totalität nicht befieben tann. Warum foll es nun u ber Urzeit anders gemefen fein? Warum benn Gott bei in Schöpfung das Bolltommene aus dem Unvolltommenen gebildt baben?, Rur ber Gofchichte, weil, fie freie That bes Menfom gefchlechts, ift es eigenthumlich, diefen Weg der zeitlichen Cut wickelung zu geben, bamit iones fich zu bem mache, wos es al feine Beftimmung erfast; und lediglich bier ift bas Bolltom meufte nicht ale erifligend, fondern nur an fich bas Gefte. Die denn, die Peculative Philosophie of jenem religios geworden fin wollenden Ratwalismus vorhalten, daß die abfolute Allmes der göttlichen Vernunft nicht nach und nach ihre Werke formit fondern im Ru gefchaffen bat, ohne der Beit bezu au beduffa olfe, mit andern Borten, emig Schönfer ift? Und ift fil allmälige mubfame zu Stande Bringung Des Universume if eine gang natyraliftifche Religionskbre? Es ift als bab off ber Ratur einige nügliche Rrafte mitgegeben, wermittelf bem fe fich nun langfam felber babe belfen muffen, um ju einen ertletlichen Refultate ju gelangen. Gind aber die Rrafte mis wie Steffens nicht in Abrede fieht, fo auch die Meugerungen ober bas Gefchaffene; benn wie weit eine Rraft reiche, laft fi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 14, 302; Bd. I., S. 156 (Bd. I., S. 308 — 309).

3weiter Abschnitt. Steffens' Grundzüge der phil. Raturwiffenschaft. 515

eben nur an ibrer Wirtung ertennen. Einen gefdictlichen Buntt (dies gaben wir bei Schubert zu) bat die Ratur allerdings gehabt, insofern fie nämlich - durch die große Rataftrophe, wie Shubert ichen es nannte, (vor welcher nach Steffens ber Binlel der Etliptit 90° und eine tropische Begetation am Rord= pole war 1) - jum Wohnfit bes Menfchen geeignet wurde. Als die Beit erfüllt mar, damit die Entwidelung des Geiftes beginne (bas Bann, ba es nur ein Schein ift, ift abfolut gleich. gultig), folug ber Blis ber bobern Lebendigfeit in die Erde, und fit wurde eine andere. Die ungeheuren Thiergebilde der Urwelt 1. B., mit benen bie Rraft bes Menfchen fich nicht batte meffen lönnen, mußten verschwinden. 2 Beweift dies aber eine zeitliche Bildung der Urgebirgsarten, in denen teine animalischen und ngetabilifchen Ueberrefte vortommen, ber einzige Grund für ihr Entflandenfein? Und fo behauptet auch Beim ichon irgendwo n feiner Befchreibung des Thuringer Baldes alle Urgebirgsuten, die er in Rern - und Schaalgestein eintheilt, als gleichs eitig. Feuer mochte bann Spipen in die Bobe getrieben, und Baffer nach und nach die von denselben losgeriffenen Trummer il flögläger abgefest baben, mit ihnen eine praadamitifche Thierund Pflanzenwelt, die ebensowenig als das Mineratreich in einer eftimmten Zeit entstanden ift; begrabend. Aber was braucht es ud dagu vieler Jahrtaufende? Will man fo ftreng ber Bibel olgen, 8 warum foll Gott nicht in wenigen Zagen icon Diefe twolution vor fich gebracht baben tonnen? Beide Proceffe, bes Bulcanismus und Reptunismus, find gleichzeitig und durchtreuin fich. Die partiellen, langer anhaltenden Rachweben Diefes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 223, 280, 427, 430-431, 454, 474; Alt nb Reu, Bd. II., S. 141-142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Polemische Blätter, H. II., S. 108. <sup>3</sup> Bergl. Anthropologie, Bd. I., S. 182, 265.

<sup>&#</sup>x27; Bergl. Steffens' Polemische Blätter, B. U., S. 47 — 48; Schubert: de Beschichte der Matur, Bd. I., S. 498.

Processes, welche meist die aufgeschwemmten Gebirge bildeten, 1 3. B. die noachische, ogygische, deutalionische und eimbrische Fluth, die Flötgebirge in die Lage der Urgebirge versetzend, 2 tonnten auch die Ursache fosstler Menschentnochen sein, deren Existen jest nicht mehr geleugnet werden dars. 2

Ueber bas Beftreben, alle einzelnen Gebirgefchichten in eine allmälige geitliche Entwidelung ju verfegen, fagte Segel in file nen Borlefungen über Raturphilosophie, die ich im Winter 18:1 nachschrieb: "Die Ertlarung ift, daß man die Weise des Reben einander in die Beife des Raceinander verwandelt. Diefe Em wandlung bat eigentlich tein vernünftiges Intereffe." bobern Gebirge find die Grundlage ber niedern; alfo find ft älter."". "Das ift eine leichte Ginficht. Der innere Bufammer bang ift das Wefentliche, wie das Gine fich jum Andern verhalt. Das Raceinander thut nichts baju." Wenn Steffens nun fagt: "Die Berfleinerungen der Uebergangegebirge find folche, die als die niedrigsten Thiere fich der Pflangenform, ober als die nit beigften Pflanzen fich der Thierform am meiften nabern. Die Berfeinerungen der alteften Flongebirge fleigen nur bis ju Organisation ber Fische. In den jungften finden wir aud Amphibien und Bogel;" \* fo laft fich die Beit leicht wieder u ben Raum gurud überfegen. Denn es ift febr ertlarlich, bal ungeachtet der Gleichzeitigkeit aller diefer organischen Gebilbe, mit

¹ Polemische Blätter, S. II., G. 71 - 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies beweist das Sandsteingebirge ber sächsischen und böhmichen Schweiz, deren höchste Spigen, nämlich da, wo aus größerer Lieft geschwolzenes Urgedirge in die Höhe getrieben wurde, aus Basalt (doch laffer Andere ihn aus dem Wasser entspringen) bestehen.

<sup>\*</sup> Schubert: Die Urwelt und die Firsterne, S. 306—315; Stefen! Anthropologie, Bd. I., S. 441 — 444; Steffens' Polennische Blatter, H. I., S. 111 — 115.

<sup>4</sup> Grundzüge der phil. Naturwissenschaft, S. 123 (Beiträge zur innen Naturgeschichte der Erde, S. 86—88; Anthropologie, Bd. I., S. 135.— In den Polemischen Blättern (H. I., S. 139; H. II., S. 19) suhrt er A. daß "Euvier's glänzende Untersuchungen diese Ansicht bestätigt haben."

ben fcwerften Riederschlägen die am Boden haftenden Bflangen, bann die Fifche, die im Grunde ber Gewäffer mobnen, berabgejogen murben, mahrend bie Bogel, nur burch den Sungertob iberwunden, von den Waffern julett ergriffen wurden, und fo m höchften zu liegen tamen. 1 Ift hierbei nicht wieber gang iatürlich, daß Sumpf = und Baffervögel = Knochen am ebeften jefunden wurden? ? Ronnten nicht auch die Amphibien (ohnehin it Gaugethiere 3), vor den fleigenden Baffern auf die Landbigen fliebend, fich langer als die Fifche fcuten? Gine altere and von Schubert gewiffermagen wieder aufgenommene 4) Anficht fah fogar alle Flötgebirge als ursprüngliche Gebirge ber Shopfung an, und somit die Verfteinerungen als Gestalten ber Ratur, die, ohne jemals Organisationen gewesen zu fein, aleicheitig mit bem Schöpfungsact, organische Formen nur nachhmten. 5 Benn Steffens aber auch das von uns fo eben lufgeftellte als eine ältere Anficht verwirft, 6 so mare es uns in Leichtes, daffelbe zur Roth icon baburch zu fousen, daß wir amit die neuere Behauptung mehrerer Epochen verbanden. Denn igeftanden, daß die große Revolution in Abfagen vor fich geangen (und warum follen es dann nicht gerade fechs gewesen in?): fo tonnte man annehmen, daß anfänglich, wo die Sewalt n Elemente wuthender gewefen, nur die niedrigften Stufen ber Begetation und Animalifation, die dem Waffer zugeboren, aus übern (wenn auch nicht ber noachischen Arche zu verbantenben) ieberreften biefer Gattungen entfprungen, wieder begraben murs m, bis mit fich legender Wildbeit ber Sewäffer auch die bobern

<sup>&#</sup>x27; Bergl. Anthropologie, Bb. I., S. 267.

<sup>2</sup> Polemische Blätter, Heft II., G. 107.

<sup>3</sup> Dies Argument gegen die allmälige Entwickelung der organischen beit kommt auch schon bei Schubert, dem Steffens sonst mehrere seiner been verdankt, vor: Die Urwelt und die Firsterne, S. 304.

<sup>4</sup> Siehe Dben, G. 461.

<sup>5</sup> Polemifche Blätter, S. II., G. 10.

<sup>6</sup> Ebendafelbft, G. 11.

Gattungen, der Bögel und Landthiere, wieder sich vernehm und abermals verschlungen werden konnten. Der unmittelbar auf die zulest angeführten Worte der Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft folgende Schluß: "Die Stusenfolge der allmiligen Entwickelung der Organisation in den Epochen der Erbildung geht also der dynamischen Stusenfolge des jest daseier den Organismus parallel," ist also, wenn er nicht etwa wirder Umbildung der Erde verstanden würde, gänzlich salsch, sellst wenn wir die orhktognositschen Facta, worauf er sich stügt, obzleich sie nicht ohne Ausnahmen sind, i in ihrer ganzen Ausdehumg gelten lassen wollten. Denn Ein Organismus, Ein Naturcie bedarf nothwendig des andern; und sie müssen alle in derselbe Epoche, wenn gleich auf verschiedenen Stusen derselben und in verschiedenen Tiesen der Erdobersläche, unterzegangen sein.

Des Menfchen aber, ber fich aus ihnen gewiffermagen buch tint generatio aequivoca (aus Nicderem, nicht aus Gleichem) # wand, bedurften fle nicht, wie er allerdings ihrer. Steffens fagt in ben Polemifchen Blattern: Es gab eine Beit (biefes ift bas griff nicht au verdrängende Refultat einer genauen Forfchung), in wicht die menschliche Organisation noch nicht entwidelt war auf der Em eine Beit, in welcher die thierifche Entwidelung noch nicht die Bi bungeftufe der Saugethiere erreicht hatte, eine altere Reit, in welch alle thierifche Bilbung auf noch niedrigern Stufen gehemmt wat Wenn une nun allein die erfte diefer Bebaubtungen, und nicht it andern haltbar erfcheinen: fo liegt dies darin, daß eben nur if Beift ein fich in der Beit Entwidelndes, die Ratur aber bit mig! Boraussetung bes Geiftes ift. Freilich tann die zeitliche Ent widelung auch in der blogen Ratur, jedoch immer nur als cons Beiherspielendes und Untergeordnetes, jugegeben werden, wie die Weltgeschichte auch räumlich wird. Aber was hilft mohl eine folge

Bergl. Polemische Blätter, D. 11., G. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, H. I., S. 140 (H. II., S. 153).

Eincessteine ? Alles taim boch nicht zeitlich entstucken sien; weil in Zeit (was Steffens selber einzugestehen gezwungen ift 1) es icht ist. Denn damit die Zeit entstehe, muß die Zeit immer den da sein, weil etwas nur in der Zeit entstehen kann. Wenn nan nun eine Urzeit annimmt, warin soll in ihr nicht Alles oprünglich und aufangelos gewesen sein? Wo nicht, so war ine andere Zeit die Urzeit; und dann hat diese in die Unendisteit zurückgereicht. Kann es nun in dieser Urzeit eine unorsnische Ratur ohne eine organismus der Erde als die Bedingung er den individuellen des Thiers und Pflanzenreichs als das ledingte sehen? Correlata müssen nothwendig zusammen sein, itestens sagt selbst: Das Organisme kann nie als in einer sink, um seit aus einem Andern entstanden betrachtet werden; es us, um sich zu entwiskeln, schon da gewesen sein.

Benn Cuvier nun: Die Altersfolge ber Berfteinerungen, ber fflen Rnochen in den Gebirgen burch ihre grafere Berfchiedens it von den Anochen der jest lebenden Thière, bestimmte: 3 fo irben biefe Anochen immer nut auf ein fateres Entftandenn der tertiaren Bildungen, da nur in ihnen hauptfächlich die whenthiere wortommen follen, beuten. Abet auch in Being if die Berfleinerungen braucht ja die abfolute Gleichwitigkeit ler Alönläger nicht ftreng behaubtet zu werden, obgleich bie unt und allgemeine Revolution, der die Erde ihre jenige Geftalt tbantt, nur Gine ift, wenn fle auch rudweife und in Abfaten t fich gegangen ift. Da fich die Erbe fonell veranderte, tonnte ich bie in zwischenliegenden Rubepuntten wieder aufblühende iter und Pflanzenwelt fich modificiren, und ber jenigen naber ten. Steffens felbft führt bann aber gegen die Euvier'ichen fultate an, nicht nur daß jest verschwundene Thiergebilde

<sup>1</sup> Anthropologie, Bb. 1., G. 213, 245.

<sup>2</sup> Dolemifche Blätter, D. II., S. 147.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, H. I., G. 139 — 140.

unter einer Menge Gefchlechter von Mufchen und Schneden go funden werben, die von den jegigen wenig abweichen, nicht un daß ein Reifender eine noch lebende Gattung Rashörner, bie mit ben fofflen übereinftimmt, gefeben haben will: fonbern bi foger ausbrudliche geologische Rorfdungen die Gleichzeitigleit in Schichten bewiesen baben, welche Cuvier fich fucceffin entfland dachte. 1 Der Salus, das alles von den jetigen Formen mit Abweichende auch einer defto frühern Beit gehört, ware alfo ber eilig, ba oft fogenannte altere und jungere Befchlechter fich vermif finden. Benn nun die Sangethiere darum gulest als die bidk Spite des Thierreichs entftanden fein follen, weil fie nur im auf acidwemmten Lande vortamen.2 (auch von den Bogeln behautt Steffens bies jest 3): wirft nicht das einzige Beifviel, welch Steffens anführt, wo fic bie Rinnlade eines Gaugethiers foge in fogenanntem ältern Alöslager gefunden bat 4 (im fop nannten jungern find fle baufiger b), diese gange Theorie ubt ben Baufen? Die Saugethiere tonnten in Soblen der But (wo'man auch noch jest ihre Knochen oft beifammen findet') Die fich erft fpater mit ben Rieberfdlagen füllten, ihr get länger noch als felbft die Bogel friften. Steffens geflebt fut folde Berichtigungen feiner Lehre ein und bofft beren noch mehr rere, fürchtet indeffen nicht von diefen Ginwürfen und 3mifch Die Erfchütterung derfelben. In. der That aber gibt er tlein bi indem er fagt: Die Grenze, die wir gezogen haben, ift fie bi

<sup>1</sup> Polemifche Blätter, S. II., S. 63-66, 101, 69, 75-76.

<sup>2</sup> Beitrage jur innern Naturgeschichte ber Erbe, S. 87 - 88; MM Blatter, S. II., S. 82.

<sup>\*</sup> Polem. Bidtter, H. II., S. 107 — 108. — Schubert aber befinist dies (Die Urwelt und die Firsterne, S. 305).

Dolem. Blätter, H. II., S. 68-69. — Mehr Beispiele, fogar w Saugethierknochen und andern Wefen aus ben vollkommensten gamen ber organischen Welt in den ältesten Uebergangsgebirgen, fibrt Schuck an (Die Urwelt und die Firsterne, S. 301-303).

Mnthropologie, Bd. I., G. 424.

<sup>·</sup> Ebendaselbft, G. 423.

ihöpferische That ber Ratur keine. <sup>1</sup> Gott bindet sich also an solche Diffinctionen keinesweges. Den Einwand ferner, daß in den tiesim Schichten durch größern Deuck, krystallinische Gestalt u. s. f. it Bersteinerungen allmälig verschwanden, gelingt ihm durchaus icht zu widerlegen. <sup>2</sup> Musten endlich nicht auch die Knochen der thiere, da sie der zerreiblichen Kalksormation angehören, leichter ich auslösen, als die kieselartigen Pflanzenreste? <sup>3</sup> Daher kommt is, daß Knochenreste nur sehr selten tief unten liegen; und besonstein in der Kalksormation konnten sie leicht assimiliert werden. — Das Wesentliche bleibt hiernach gegen Steffens dies, daß die Natur als ein vollendetes Ganze in ewiger Dauer dagestanden. Gott setzt ich, um mit Schelling zu sprechen, ewig potentia als Grund seiner elbst, d. i. als Natur, voraus, um actu als Geist zu epistiren. Aus diesem Gott in potentia machte Steffens eine Natur in potentia.

Sonst nennt Segel in den vorhin erwähnten Vorlesungen Steffens' Unterscheidung der Riesels und Kalksormation, 4 stinen seiner besten Gedanken," und in frühern naturphilosophischen Borlesungen, die ich im Wintersemester  $18\frac{2}{2}$  hörte, einen "guten Blid." Auch Heim, den Steffens, ich weiß nicht warum, fast sänzlich ignorirt oder ohne ihn zu nennen bekämpst, bennt schon kesen Gegensag, und sest ebenfalls den Riesel als das Aeltere. Besonders in den "Beiträgen zur innern Naturgeschicht der Erde," die mit ganz empirischen Daten beginnen, hat Steffens liesen Gegensag herausgehoben, der mit dem der Pflanze und des

<sup>1</sup> Volemische Blätter, H. II., S. 153-158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 158-159.

<sup>3</sup> Bergl. Chendafelbft, G. 218.

<sup>4</sup> Grundzüge der philosophischen Raturwiffenschaft, S. 120 - 121.

B. B. Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde, S. 82, wo er egen die Präexistenz der Riesel: und Kalkerde im Ur-Fluidum: Anthrosologie, Bd. I., S. 53, 104, 134 (Alt und Neu, Bd. I., S. 227), wo er agegen spricht, daß der Kern der Erde Granit sei und sich chemisch gebilet habe. — Nur einige Male nennt er ihn für unwesentlichere Punkte, ohne doch sonderlichen Werth auf ihn zu legen: Alt und Neu, Bd. I., S. 170, 22; Palemische Blätter, D. II., S. 24.

Thiers, des Roblenfloffs und Stidftoffs parallelifirt wird. 1 Dal wählt feine Untersuchung bald einen bobern Gefichtebuntt, mit "fleigt langfam aus bem Grab ber Ratur, um ihr raftleite thatenvolles Leben zu ertennen." 2 Bir feben in den ältele Gebirgen (ber Ralt - umb Ricfelformation), fagt Steffens, bit mil Regung der animalifirenden und vegetativen Tendenz der Ram Die Berfteinerungen zeigen uns ben Quntt an. von welchen die blobe Tendens in wirkliche Animalisation auf der einen in wirkliche Begetation auf der andern Seite ausschlägt. Pflanzenverkeinerungen tommen nur in der Riefels, faft all Thierversteinerungen nur in der Kaldformation vor. (Das fönnin biejenigen für fich anführen, die diese Bebilde nicht für witlich Organifationen balten.) Die Kaltgebirge zeigen bie Reffin derjenigen Thatigleit, burch beren volltonimenes Individualifit erft die Animalifation entfrand. Das ungeheuve Thier, beffe Stetett bie gange Raltreibe darfiellt, mar eben beshalb fei Thier; die ungeheure Pflanze, deren Restbumm die gange Rief reibe darftellt, mar eben beshalb teine Pflange, weil bit 3 bividualität noch nicht in ihr geteidt hatte. Es ift ber urfprut lich organiffrende Beift ber Ratur, der aus feinem Werten ausdricht. Aber ben Schluffel ju den Geheimniffen feiner 🏴 duction muffen wir in den innerften Tiefen unferes eigen Geiftes auffuchen. 8

Die Metalle zerfallen nach ihrer größern wer gerinm Coharenz in zwei Reihen, deren erfte mit dem Golde, die aber mit dem Quedfilber anfängt. Die fpecififche Bichtigleit in Metalle fieht in beiden Reihen mit der Coharenz in einem me gekehrten Verhältnis. Als die schwerften Körper find die Metalle von der ganzen Erdmaffe am meisten abhängig, und ihre Die

Beiträge jur innern Raturgeschichte der Erde, S. 10, 15, 23, 26, 48, 58, 69 u. f. f.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbst, S. 83, 85, 89-90.

leit fällt am meisten mit der der ganzen Erdmasse zusammen. 1 Rern der sesten Erdmasse ift also metallisch (was Schubert iter betämpste). Die drei schwersten Metalle repräsentiren ersten Versuche der Natur, das Quecksilber die erste Regung productiven Thätigkeit auf der niedrigsten Stuse. Die Extreme weniger cohärenten Reihe Schließen sich ebenso an die Sticksfe oder Ralt-Reihe an, wie die Extreme der cohärentern Reihe die Rohlenstoss- oder Riesel-Reihe. Und so haben wir diese ihen der Metalle zugleich mit der Animalisation und Vegesion in Berbindung gedracht. Die Ralksormation tritt in der schlenstoss find Repräsentanten des Magnetismus.

hier unternimmt Steffens die Raturphilosophie von da aus ttr fortauführen, bis wobin Schelling fie in feinem Erften tourfe brachte, indem er nun aus der urfprünglichen Duali-, die Schelling annahm, die Ratur und gwar burch ben Agnetismus entfleben läßt: Diefe Dualität der Erde in den unigfaltigften Erfcheinungen nachauweifen, ift bochftes Problem er Theorie ber Erbe und bas beiligfte Gefcaft ber Raturfer, die daburd Alles auf den erften Puntt des Gebahrens üdführen. Die Idee des Chaos enthält nichts, als die Borlung der Richtungslofigkeit überhaupt. Das Chaos selbst war, lau betrachtet, nie, wenn wir hiermit ein beharrendes Sein brücken wollen. Das Chaos ift nichts Anderes, als das ihfte, wozu der Empiriter fich getrieben fühlt, wenn er fic den Anfangsmoment der Weltbildung verfest. Er ift gethigt, die Ratur als nicht bildend fich vorzustellen, um fie in

<sup>1</sup> Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Th. II., Bb. I., 363—364. — In der That, ein solcher abstracter Körper, wie das kall, scheint eher ein später Ausgeschiedenes, und nichts Ursprüngliches sein.

Beiträge jur innern Naturgeschichte ber Erde, S. 106, 139, 129, 1, 251 (Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, S. 89), 141, 1, 193, 189 (21), 196.

dem Momente der Bildung zu ergreifen, obaleich die Ibee eine nicht bilbenden Ratur, da diefe bas Bild bes ewigen Probucins felber ift, fich felbft aufbebt. (Lag es in diefer alteften Schrift m Steffens nicht noch febr nabe, alles Schaffen, gang theologifd, di Erhalten eines ewig Bestehenden, fich Fortbildenden aufzufaffal Und wie tann, nach folden Geffandniffen, diefem Gedanten mi entfloben werden?) Der Empiriter bat völlig Recht, fic das Cha als eine Flüffigteit vorzustellen; benn burch Aluffigteit wird M Beftaltlofe, aber eben deshalb für jede Beftalt Empfanglig reprafentirt. Der Magnetismus zeigt uns nichts, als bas Wie nomen einer Entgegensegung überhaupt, und einen Indiffen punet, in welchem fich die entgegengesetten Thatigteiten aufbin So bleibt une nichte, ale die Borfiellung einer der gangen Ci zukommenden Volaritäk zurück. Die Bedingung der Entgest fetung der gangen Erde tann aber nicht felbft in der Erde gen werden, fondern fle muß eine bobere fein (fle liegt nämlich im S nenfpftem). Die ideelle Are der Erde ift nichts, als die Linie ! Magnetismus, die der urfprünglich formlofen Daffe in der Bille eine Richtung, und badurch Geftalt gibt. Während bier bie M fich nach der Dimenfion der Länge bildet, tendirt die Schwert Einem Puntt. Da der Magnetismus mit der abfoluten Colin aufammenfällt, der Ausdruck der Schwere bei der Maffe abn Dichtigteit ift: fo muß ber Widerftreit amifchen ber ibeelin des Magnetismus und dem ideellen Dunkt der Sowere mb wendig als ein Streit zwifden Dichtigkeit und Effe Diefer Streit läßt fich aber nur buch bit rena ericeinen. Für die gan Rugelform der fich bildenden Daffe auflofen. Maffe gilt nothwendig folgendes Gefet: daß die Dichtigkeit it jeden Elements der Maffe mit der Entfernung von der Ari einem geraden, die Cobarens mit berfelben Entfernung in eines umgetehrten Berhältniffe ficht. Geht die Zendens ber Raturfail teit auf ber Erde darauf aus, die Cohareng zu beben: fo vermagft biefes nur, indem fie die Dichtigkeit anfänglich gunehmen laft, mi

so den Gegensat bindet, den fie auflösen möchte. Sie wird also, wo das Maximum der Bindung erreicht ift, den entgegengeset Beg einschlagen; fie wird den Gegensat hervorrusen müssen, ihn völlig vertilgen zu können. Hier also in der größten utsernung von der Axe, d. h. in der eigentlichen dynamischen quatorial-Ebene, erwachte das Leben der Erde, der Erdgeist, b loberte die göttliche, seitdem nie erloschene Alamme empor.

In bem Bechfel ber Dichtigteit und Cobareng, ober, was felbe ift, in der Metamorphofe der Maffe, fuche ich den Reim allen jenen größern und gewaltigern Umbilbungen ber rde, die uns die Geognoffe aufweift. Der Magnetismus ift erfte Stufe ber Evolution aller Bilbungen unferer Erbe, und n dadurch Princip einer Evolutions=Theorie. Das oras= for Leben fiellt ben bochften Sipfel bes Producirens der itur in entgegengefetter Richtung bar. Sauerftoff und Bafferfind bie Repräfentanten ber Elettricität (eine Entbedung, ursprünglich Schelling angehört); biefe wird baburch Princip er Meteorologie, fo wie der Magnetismus Princip, einer ologie. Beibe werben bie empirifche Grundlage ju einer Ratur= torie tegen. 2 Diefe Gefdichte ber Erbe verfolgt Steffens für t aber nicht weiter; und der zweite Band, ben er verfpricht, ift ht ericbienen. In ben "Polemifden Btattern," wo er langft & Standpunkt des Glaubens gurudgetehrt mar, beift es barr nur: Gottes Fürforge leitet bie Gefchichte ber Ratur gur ppfung eines neuen Simmels und einer neuen Erbe. Die tlarung ber Ratur burch den Glauben fcwebt bem Glaus en als bas lette Biel feiner Boffnung vor. ? Dabei ift aber Sauptfache, bas Wie anzugeben, vergeffen worden. Anthropologie hatte fich Steffens, flatt mit dem Menfchen, nders hiermit befchaftigt.

Beiträge jur innern Raturgefdichte ber Erbe, G. 207-215.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendafelbst, G. 255 — 256, 265, 269 — 270.

Dolemische Blätter, D. I., G. 48-49; 58.

Ben ber Reit nach bem Umbildungsproceffe ber Erbe fagt Steffens febr aut: Die alten Rampfe, wilden Traumen gleit (bas Titanifde), verfdwinden in diefem Erwachen ber befonnen Ratur, offenbaren in fich felbft die beitern Bewegungen beim Bangen lebenbigen Erbe. Die innere Sonne ift aufgegangen, i überall, will die beiltge, bas Einzelne wie das Gange pflegnin innerlich inwohnende Liebe bervorbrechen. Die Offenbarung M Biebe ift die Gefchichte, die bochfte individuellfte Organifation ber Ethit: und der gottliche Menich der verfohnende Rink mpifchen Ratur und Gott, in deffen unwandelbarem Dafein beiliger Anfchaung Materie und Geift, Freiheit und Rothes digteit, besonderes und allgemeines Leben ihre ewige Bermähn Beim Denfchen, ber bas Bert tront und vollm feiern. erreichte die Ratur den Gipfel alles Individualiffrens. Die Gu die in fic am meiften die Unenblichkeit der Ratur emfolis ist die individuellste. 1 Und von nun an bat die Ratur al bings, wie Steffens febr richtig anfftellte, eine Gefdichte, immer nicht für fich, fondern nur in Bezug auf den Beift 6 wird "burch die fill fortfcreitende Gewalt der Cultur," bit Meberrefte der riefenhaften Thiere der Borwelt immer meh mehr verbrangt, flets eine andere. 2

Das Ende der Beiträge bildet ein Auffas, in welchen beweift, daß die Ratur durch die ganze Organifation nicht die individuellste Bildung fucht, indem er zeigt, daß das gespflanzenreich die Welt der hereschenden Reproductionstraft der steilt, bei den Würmern noch der Streit zwischen Irritalität und Reproductionstraft herescht, die Insecten die Welt da hossichenden Irritabilität darstellen, durch die Fische, Amphika Bögel und Säugethiere sich die hervortretende. Sensibilität ansbild freie Activität zu einer höhern Stuse der Individualität ansbild

<sup>1</sup> Grundzitge der phil. Naturwiffenschaft, G. 132 — 133; Beinig ≠ innern Naturgeschichte der Erbe, G. 88 — 89, 273.

<sup>2</sup> Polemische Blätter, B. IL, G. 87.

ndlich Alles nur ein immer zunehmendes Individualissen ist. \*
inf den Gegensas der Universalität und Individualität in den
kundzügen der Philosophischen Batheweisenschaft nochmals zurückmmend, sest er auffallend Sensation als Gefühl unter jener
otenz, als Bewustsein unter diesen: \*2 wogegen Schleiermacker das
efühl, und mit Recht, als das Individuellste bezeichnete. Dach
mn diese Umkehrung bei Steffens auch den tiesen. Sinn haben,
if das Allen gemeinsame dumpfe Weben: des Geistes exft im
ewustsein des Individualisation und Kent zum Bewustsein Persöntheit gelangt; wie denn in der That zum Bewustsein Persöntheit und Individualität erforderlich ist und nur darin besteht. \*3

Steffens folieft feine naturbilofephifden Betrachtungen mit genden Worten: Go tritt bie Rotur durch immer größeres Inidualistren bem Reiche der Juselligenzen immer näber. ber intelligenten Welt bilbet eine fchaffende Ratur Stufen. m die Retur vergonnte, in fich ihre Sarmanie gu finben, trägt eine gange unenbliche Belt in feinem Innern; er ift die widuclifie Schapfung, und ber geheiligte Ariefter ber Rotur, t reine Individualität, die, in fich begründet, immer mur ein mes, zeitlofes Leben führt, brudt fich gefchichtlich, in: ber ine igenten Belt, als die emige Rlarheit und Unvergänglichteit Beffinnung, als Sittlichteit aus. Die mabre Sittlichteit ums t die gange Gattung und die gange Ratur, ertemnt ihr Wefen das Befen Gottes. Die Ginheit der Ancibeit und Rotha wigteit, das offenbare Mysterium bes Lebens der Individue ten erblidt aus der Burgel der Identität ber Gefinnung und Ertennens in ber Gefdichte nichta, als ben ewigen Frieden nis!) und die Gemeinfchaft ber Beiligen (Richte's!); und bas rüngliche Erkennen diefes Moderiums ift nichts Bermitteltes, b Beweise Gingeleitetes, fondern vielmehr ummittelbare

<sup>1</sup> Beitroge jur innern Naturgefchichte ber Erbe, G. 275, 278, 287, (Grundzüge ber philosophischen Naturwiffenschaft, G. 78-80), 313.

<sup>3</sup> Grundzüge ber philosophischen Ratuemiffenschaft, G. 187.

Bergleiche Ebendafelbft, G. 203.

Anschaumg (Jacobi's). 1. Die Raturphitosophie fieht so hier auf dem Puntte, die absolute Berfehnung mit der Glaubens: mb Reflexions = Philosophie abzufliefen, welche wir dann auch bit Golger realistet finden werden.

Den unmittelbaren Mebergang in bie Anthropologie naff folgende Betrachtung: Die organische Form des Lebens if f entidieden burd bie Befchaffenheit ber Umgebung bebingt, if man eine beftimmte Gegend ber Grbe und beftimmte Thier: m Bflanzen - Formen, die fle caratteriftren, als ein Ganges F betrachten genöthigt wird. Gine jebe Organisation affimilit nicht blos felbft, fondern wird auch fortdauernd, mahrend im Lebens, von der Umgebung affimitirt. Diefer thatige univerfit Mifmilations = Proces der Umgebung ift ein ebenfo wefentlige Lebenselement, wie der individuelle. Wenn wir alle organisch Formen der gefammten Thiere und Pflanzen zufammenfaffen, treten biefe als umfchloffen von einem allnemeinen Leben, von einer lebendigen Sulle, bervor, welche in der fruchtbat Erbe, im Meere, in der Atmofbhare fortbauernd thatig if # alle Organifation in einem Gefammtleben vereinigt. Die gu Ratur wird uns die lebendige Entwidelung einer ichaffend freien That, eines gottlichen Billens, ber fich immer find immer vollständiger offenbart. Aber alle geiftige Entwicken deutet für ben Betrachtenden auf ein noch nicht Gefaloffant noch nicht Bollenbetes. Die Auffaffung bes Rörperlichn d ein Beiftiges, des Phyfifden als ein Gefdichtliches bilbt ften das Wofen der Betrachtung. Die fortichreitende Entwidelmid Lebens durch alle Spochen der Erdbildung fpricht einen 3mil des Dafeins aus; wir dürfen es wagen, ihn zu enträthfeln: burd unfere Untersuchung hoffen, bas innerfte Rathfel bes Litt feiner Löfung immer naber zu bringen. 2

<sup>2</sup> Polemifche Blatter, D. H., G. 130, 135, 139, 141-142, 139

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge zur innern Naturgesch, ber Erbe, S. 316-317; Ordage ber philosophischen Naturwiffenschaft, S. 203-204.

١

2. Die Ausdehnung diefes Aufammenlebens der Ratur auch uf den Geift, fo "bag ber Beift in Berbindung mit der Ratur handelt werben mußte, ift," wie Begel in feinen Borlefungen er die Philosophie des fubjectiven Geiftes aus dem Sommer 1822 ste, "ber richtige Gebante" ber Steffenefchen Anthropos gie; 1 nur tabelt er die Art und Weife, wie bies gefcheben, bem ju viel Geologie und Phyfiologie ohne Ordnung eingefot fei, - wobei bann bas eigentlich Phojifche ju turg tommt, gleich es an fich schon in allem Borbergebenden fleden foll. it Ratur, fagt Steffens, bat nichts der Freiheit, dem Geiffis 1, ja dem Göttlichen in dem Menfchen Fremdes, fondern ver-It vielmehr bas Gebeimnif feiner bobern Ratur in fich, in Berganglichteit bas Unvergangliche, in ber icheinbaren Entidung feine wahre Beimath. Richt fo, als wenn die Berglichteit der erscheinenden Welt das Rathsel feines Daseins ; fo vielmehr, daß diefe Löfung erft bervortritt, wenn ber ein der Erfcheinung durchbrochen wird. Das gange menfch-Gefdlecht muß mit ber Ratur gerettet werden, ohne fie tes nicht gerettet werden; als tampfend gegen fie, ebenfo g. (Chriftlicher und philosophischer biefe es umgetehrt: Die ir tann nicht ohne ben Denichen gerettet werden; fie ift um willen ba.) Die anfere erscheinende Ratur ift ein Borbild Beiftigen; und biefes Borbildliche in ber Ratur wird burch Urbildliche im Beifigen ertannt. 3

Die Gintheilung, die Steffens von biefer Wiffenschaft iff nun folgende: Wir betrachten ben Wenfchen 1) als uffiein einer unendlichen Bergangenheit det Ratur, - Entungegeschichte ber Erbe, geologische Anthropologie; 2) ale huntt einer menblichen Begenwart, - organifche Epoche Erde, physiologische Anthropologie; 3) als Anfangspunkt

Bergl. Anthropologie, Bb. I., S. m; S. 4, 7-8, 345. Ebendafelbft, &. 9, 11, 65 - 66. helet &. b. Ph. If.

einer unendlichen Butunft, — geistige Offenbarung des Gott lichen in einem Jeden, pfychologische Anthropologie. 1 Mil nicht gehen Steffens, auch die Simultaneität dieser drei Richtungen behauptet, werden?

a. In ber geologifden Anthropologie tommt er # erft auf ben Gas gurud, daß der Rern ber Erbe metallifd fi und fucht ibn, fo gut es geht, gu beweifen: weil die Detal nämlich "der Somere am ftartften unterliegen und für das gi am verschloffenften find;" ihre Debnbarteit deute ferner auf Il befimmtheit des bilbenden Triebes, fo wie die Unveranderlicht ber edelften Metalle ber reinfte Ausbruck ber innern Gewalt M nachtlichen Daffe fei; berjenige Gegenfas endlich, ber allt 34 tigfeit auf der Erde bedinge, fei am meiften in ihnen gebuid Er denft, fic bann, ale den erften Reim der fic bildenden M den von Maffor umfehloffenen metallischen Rern (für die um flem Planeten ? tounte man biefen Buftand als ihre bleibil Bestimmung zugeben), ber als magnetisch feinen entgegengefel Pol in einem andern Balthorber babe. 3. 3ft das nicht im male wie bie Beiben gesprocen, die allmälig Alles durch in ordnenden Gott aus dem Chabs entspringen ließen? Und M die Seiden mit der Materic, als dem erften Punkt der Cum telung begannen, die neuere, Ansicht degegen fich ihr Epite thum anechnet, mit, bem Geift Gottes angufangen, ber den Waffern fowebte, hat Steffens nicht felbft den Go von Materie und Beift ausschoben, und ihre ewige Beraif behauptet? Sehen wir aber auf ihren Inhalt, fo find fiel dem Berhältniffp, wie Me: hier auftreten, Bride nur die und liche Möglichteit allen Befimmungen. Gin Gott, ber eff und nach Alles bilden will, ift nichts ber Wirtlichkeit nach,

<sup>1</sup> Anthropologie, Bb. I., S. 16 (Bie ich wieder Lutheraner v. S. 88).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Oben, S. 458 - 459.

Mnthropologie, Bd. I., S. 17—128 (23—24, 26—28, 48, 56-

feinen wenn gleich ewigen Gebanten noch teine entsprechende :alitat verschafft bat: also eine eben folche Abstraction, als die aterie. Steffens zwar nimmt teinen Anfang der Welt in ber it, fondern eine ewige Schöpfung an, 1 und gibt babei gu, I zerflorende Zeiten auch in ber Entwidelungegeschichte ber Erde vortreten, in welchen bie irdifche Beit felbffüchtig in jener emis a bilben und für fich fein will. 2 Da er aber dies Emige nur als 6 Anfic zu faffen weiß, in ber Wirtlichteit fic alfo boch Alles erft mälig aus feiner Möglichteit entwickelt hat, was tann er Anderes s die Materie, und gwar nicht, wie Schelling, ber Idee nach, idern im empirischen Sinne zum primum existens machen, in ichem burd Magnetismus, ober einen urfprünglichen Cohaffonsocef, wie Schelling fagte, Metall und Waffer einen urfprungben Gegenfat gebildet hatten? "Die Daffe ift bas Chaos, t finftere Grund, aus welchem Alles geboren wird." 3 Bill teffens nun noch im Ernfte auch einen Gott vorausseten, ber s der Daffe, und zwar ewig, Alles geboren: fo tonnte er ihn a der Materie, als der blogen Möglichteit, allein baburch' terfcheiben, baf von Ewigteit ber alle biefe Bestimmungen h als Natur wirklich gewesen find, wie höchst speculativ bet belling die gange Ratur als der Grund der Exiftenz des Beiftes ig vorausgefest mar. Denn baf im Begriffe Gottes "Alles ba it, aber nur potentia, und Alles nur Entwidelung, Offenung eines foon Dafeienben" 4 fei, ift widerfinnig, ba' Begriff ber Möglichteit eben bies ift, ein Sein gu fein, bem Dafein oder die Existenz noch fehlt.

Die ganze Entwidelungsgeschichte ber Erbe, fahrt Steffens einem Baaber'schen Gegenfate fort, ift die Hinrinbildung Flüffigen in das Starre, des Waffers in das Metall, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 204—205.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, Bd. II., S. 303.

<sup>\*</sup> Caricaturen des Beiligsten, Bb. II., G. 206.

<sup>\*</sup> Anthropologie, Bo. II., S. 302 - 303,

Elektricität in den Magnetismus; das Leben ift (wie bei Soubmi) Durch die Wechselwirtung bei die Ginbeit aller Begenfate. Metalls und des Waffel's entfleht die Erd = und Luftbildung In der Geschichte der Erde bat das Baffer allmälig abgenow men, indem das Metall verbullt murde. In der Ginen Rid tung erftarrte ber metallifde Rern allmälig (Quarz), wähmb er in der entgegengefesten fich auflöste. (Und dies ift nun in Gegenfas ber Riefel - und Raltformation, den wir aus den Bie tragen tennen.) Das Uebergewicht bes feften Landes beutet af ein Uebergewicht der cobarenten Metallreibe im Innern der Em bin: ebenso muffen wir ein Uebergewicht der flüchtigen, wenign cobarenten Metallreihe gegen Guden annehmen. 1 Golde & flimmungen aus der endlichen Phyfit der einzelnen vergängliche Rorper, wie Magnetismus, Cobaffon, Chemismus, auf die mie Mechanik des Himmels und das absolute Leben des Plantin übertragen zu haben, ift um nichts beffer, als die Bewegung 🕅 Seftirne burd die Berhältniffe der endlichen Dechanit, wie il und Stof, ertlaren zu wollen.

Nun folgt die weitere Entwickelungsgeschichte der Erde duch wier Stusen: Der Urgebirge, Uebergangsgebirge, Flöggebirge wangeschwemmten Gebirge hindurch, in welchen allen die Schister, Ralt- und Porphyr-Formation (wozu auch der Basalt gehalt gut mannigsaltige Weise wechseln. Da erst mit den Uebergandsgebirgen der chaotische Streit beginnt, so rief erst hier das sestaltende Leben, im Ramps mit der Masse bald stegend, subsunterliegend, jene Zertrümmerung hervor. Wie die Schistermation der Urstamm des immer freudiger sich entwicklich Pflanzenlebens, so ist die Ralksormation das zurückgelasse Knochengerüse des sich durch alle Stusen entwickelnden thirtischen Lebens: die Porphyrsormation das dritte, hemmende Hauptgebild Lebens: die Porphyrsormation das dritte, hemmende Hauptgebild Lebens: die Porphyrsormation das dritte, hemmende Hauptgebild

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 57—58, 60—61, 111, 104, 113

under verschlungen. Die Porphyrformation erscheint zwar als we hemmende, ist aber in der That eine befördernde; sie scheistnämlich aus, was, nicht ausgeschieden, wahrhaft hemmen ide. Wie die Torfmoore die Fortsetung der Schiefersormation, Roralleninseln die Fortsetung der Kalkformation, so stellen die etcorsteine die Fortsetung der Porphyrformation dar. 1 Da die kelsormation in den tiefern, die Kalkformation in den höhern hichten mehr hervortritt: so ließe sich daraus schon das Ueberstein der Pstanzenversteinerungen in jener erklären, ohne daß t deshalb an Zeitunterschiede zu denken brauchten.

Die Entwickelungsgeschichte ber Erde wird ferner in allen m Details genau den fechs Schöpfungstagen der Bibel ange= offen. 2 Das Begraben einer gangen Thier = und Bflangenwelt. babei alfo ein Moment ber allmälig hervortretenden Schöpfung tine unmittelbare That Gottes. Belder Biderfpruch! Der rummernde Rampf in der Ratur tann doch erft ba beginnen, bie Ratur - oder vielmehr eine ihrer Exiftengen - fich von m Schöpfer loereifend, und ale in fich gegrundete felbftbige Intelligens bervortretend, bis jum Denfchengebilbe fic b. Steffens fleht dies als einen erneuerten Raturtampf nach Schöpfung bes Denfchen, als die verlorene Unfchuld bes blechts an. 2 Das Paradies, fagt er dabei fehr gut, ift die buld der Ratur. 4 Aber eben desmegen ift unmittelbar mit Meniden, weil er tein blos Ratürliches, diefe Unichuld auch hwunden, und Leben in ihr emiges Einerlei gebracht worden. fcinbare Nachtheil des Menfchen gegen die übrigen Beber Ratur, wonach er allein als freier Beift burch eigene in der Beit entftanden ift, ift vielmehr feine bochfte Burde

Anthropologie, Bd. I., S. 128, 133 — 135, 138 — 139, 154; Alt und Bd. I., S. 311 — 315 (Handb. der Orpstognosie, Th. III., S. 113). Anthropologie, Bd. I., S. 205 — 292.

Chendafelbft , G. 292 - 454.

Ebendaselbst, G. 347.

und Rier. Denn die Idce des gottlichen Urbildes in fich mit Bewußtsein gur Darfiellung bringend, bebt ber Menfchengeift bm Shein ber Beit ebenso wieder auf, und bat eine unendliche Butunft, wie er als die an fich feiende Intelligeng der Ratur nach Gul fens eine unendliche Bergangenheit potentia in ihr schlumment. Die gange Ergählung bei Steffens behalt alfo ihre Richtiglit (und fomit die Aufgabe feines Lebens einen bleibenden Bed für die Biffenschaft), wenn wir diefe Entwidelung nicht m ber erften, fondern bon einer zweiten geiftigen Schopfung, der auch das Ratürliche in der großen Kataftrophe umgebild wurde, verfteben, obgleich Steffens Diefe Anficht als eine Bo wechselung alterer Raturforfder tabelt, 1 und mas er für in ewige Schöpfung ber Ratur im Berftande Gottes anfieht, Sinne eines ewigen Vorausgesetseins der finnlichen Natur 📫 men. Und ift nicht die mofaifde Schöpfungsgeschichte der Bi felbft von Theologen häufig blos für eine umbildende Revolute der Erde gehalten worden? In der That ift die Erde die Som fache der Welt. Wo Steffens beiläufig auf das Planetenfi au fprechen kommt, fagt er baber febr aut, obaleich das Ape nitanifde Spftem fdeinbar widerfpricht: Die Erbe ift und gebeiligte Stätte bes gangen Spftems, wie fie es ben Alien M die Stätte der pollendetften Ordnung göttlicher Offenbarm und, ohne daß wir das Spftem aufheben, welches als ein überwindliches fich dem ertennenden und fchauenden Berflad at gedrungen bat, ift uns dennoch die Erde der mabre Dimpunt des ganzen Universums, 2 Auch Schubert hat zur felben Ritmi Friedrich v. Diepers Entwickelungen diese Ansicht ausgestwort

Bas die Zukunft der Erde betrifft, fo will Steffent in Untergang der Thätigkeit eines Kometen zuschreiben, wie "es al böchft wahrscheinlich ift, daß ein Komet das Meer in der life

<sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., G. 433.

<sup>\*</sup> Ebendaselbft, S. 263 — 264 (Polemische Blätter, S. I., S. 5-1)

<sup>\*</sup> Schubert: Die Urwelt und die Firsterne, S. 30.

Ratastrophe ber Erbe nach Guben bingog, bag ber Theil ber Erbe, auf welchem der uralte Gegenfas von Reft und Rluffig ich bildete, mabrend ein monftrofes Leben fich auf der andern ntwidelte, von der Sonne abgewandt, von einem Rometen an= egogen ward. Die Heberschwemmung ward auf ber nördlichen Salfte veranlagt, als jene Angiebung auf ber entgegengefetten ufhörte. Denn offenbar hatte das Waffer vor der Ausbildung ts monftrofen Lebens einen bobern Stand gehabt. Es war erft ach der füdlichen Balfte gewichen, burch einen Rometen angeogen, und ftrömte nun, als die Anziehung aufhörte, wieder mid." 1 Dort im Rorden lagerte es nun die Flote ab, welche ther im Guden fehlen. Reblien ffe aber überhaupt vor bet iofen Rataftrophe? Sie tounten aufgeweicht, 2 weggefdwemmt, ieber abgefest, und die früher auf ihnen blübende Begetation nd Animalisation, nach und nach in einer gewiffen Ordnung in ren Schoff begraben worden fein. Doch fcheint im Begriff des lötlagere überhaupt bas Entstandensein zu liegen. Die üppigfte tgetation und Animalisation im Guben ber Erbe wird noch ht ohne bie Rloglager fertig, und entwidelt fich auf einer imen Dede bochft fruchtbarer Erde. 8 Diefe mit bem Ueber= mgs= und Urgebirge (Schaal= und Kerngestein) ber Urzeit machte un die geologische Trinität aus, in welcher Riefel und Ralt enfo den Segenfat bildeten. Wenn bas Ginfdlagen bes Denlengeistes exft die Katastrophe erzeugte, so ist klar, daß er noch euge bes ewigen Frühlings gewesen, ber aber balb burch die ble Revolution verdrängt wurde, und deffen Existenz wir auch me einen Winkel der Ekliptik von 90° annehmen können, weil efer ber Stetigkeit ber aftronomifchen Befete wiberfprechen itbe, wie denn Steffens felbst ibm nur eine mothische Existens jufdreiben fcheint. Db vor jener Begebenheit Spigen bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 454, 474—475 (54).

<sup>3</sup> Bergl. Ebendafelbft, G. 426.

<sup>\*</sup> Ebendaselbft, Bd. II., G. 80.

Mrgefleine foon bervorragten, oder biefes, in Borizontal-Chichin, wie de Luc behaubtet, 1 gelagert, noch gang bededt mar, tonn ten wir füglich unentschieden laffen. Rach der Analogie bei Mondes und anderer Planeten aber muffen wir den erften ful Die Erbe als ber geschichtliche Planet unterforit annebmen. fich von ihnen nur baburd, daß die ursprüngliche Ratunge mäßigteit der Arpftallifation ibrer Gebirge durch die grofe Ru volution zerfiort wurde, vielleicht 3. B. unter Anderem dabun daß das Streichen der Gebirge von Rord nach Gut, wie if Amerita am reinften hervortritt, burch bas Streichen von M nach Oft unterbrochen wurde, befonders als ein Theil ber fcm Erdrinde fich fentte, " die breite Erdbruft ber alten Belt gen Rorden fich bildete und im Süden das Meer zusammenfloß. 🕪 wenn die Erde jest bedeutend niedrigere Berge, als felbft flem Planeten, wie Mercur und Benus, bat: fo tonnten ihre boom Spisen, durch die große Ratastrophe gertrummert und betin das Material für das Todtliegende und die Klötläger abgryfi So zeigt Steffens aus der Structur des Reffels in Riefentoppe in Schleffen, daß bier ein ungeheurer Berg in Mitte zertrümmert worden fei. 3 Rachdem nun der Rordpolk Erde fein bisheriges Palmentlima, durch mas für ein Erip es auch immer gewesen fei, verloren hatte, und das groß & meer über ibn bergeftromt war, festen fich die Aloslager al, il fle jur breiten Landbruft des Rordens ermachfen, den Ona nochmals ablaufen ließen.

Wenn Steffens bann in ber Erdbildung immer bei int Wond = und Rometen = Epoche ber Erde redet, 4 fo ift et richt

<sup>&#</sup>x27; Schubert: Die Urwelt und die Firsterne, G. 265.

<sup>3</sup> Schubert nimmt das alte Atlantis als das versunkene Festian is Suden) an, an deffen Statt fich das neue gebildet habe (Aufichen wie Rachtseite der Raturwiffenschaften, S. 32; Die Urwelt und bis ifterne, S. 284—265).

<sup>3</sup> Mit und Reu, Bd. I., S. 222 - 226.

<sup>\*</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 212, 235, 237 u. f. f.

af die Momente des vulcanischen Mondprocesses und des tomearifden Reptunismus auf dem Planeten in Gins gefest find, und n ibren Broducten als Berg und Meer, Urgeftein und Flot jum Borfdein tommen. Aber diefe Zotalität des Planeten ift teine wordene, fondern eine ewige, wenn es mahr ift, dag die Birtiffeit beffer ift ale die Doglichteit, und jur Birtlichteit die jotalität der Momente gebort. Indem die vorausgefeste Totaitat unferes Planeten nun aber Boden der Gefdichte werden ill, tann ber Rampf und die zeitliche Succeffion diefer icon erhandenen Principien allerdings eine Weile gedauert haben. Die übrigen Planeten aber baben, wenn die oben (G. 458-459). ngeführten Soubert'ichen Sate über die phofitalifde Befcafmbeit derfelben haltbar find, nicht eine folche ausgebildete Toilität bes planetarifden Lebens, als der geschichtliche Planet, ufzuweisen, Mars vielleicht allein ausgenommen, in welchem, le dem der Erde am abnlichften feienden, die Ratur bis gur Alftändigen Totalität und dem entwickelten Gegenfage des orgaifden und anorganischen Lebens gebrungen fein mag. Agegen die zwei der Sonne nachsten fich mit ihren ungeheuren tgelbergen der Regelmäßigteit des vulcanifden Mondes nähern, walten in den fernften die bochfluthenden Gemaffer des tomes nifden Momentes vor, obgleich beide Extreme insofern auch stalitäten find, als jenen atmosphärische Processe nicht durchus fremd, diefen ein innerer farrer Rern eigenthumlich ift. Die fteroiben muften auch hierin die Mitte bilben.

b. Phhfiologische Anthropologie. Licht ift allgemeine beile, Seele des leiblich Werdenden; Seele ift individuelles icht, Licht des geiftig Seienden. Die ganze Pflanzenwelt trachtet Steffens im Großen als einen liegenden Baum, deffen durzeln an den Polen die Flechten find, dann treten die Nadelliter, weiter die Laubhölzer hervor; Rohrarten, Palmen, Farren-

<sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., G. 5.,

träutermalbungen bilben in den trobifden Meguatorialgeandn feine blattrige Rrone. Diefelben Berbaltniffe weift er nad, wm wir die Begetation von bedeutenden Berghoben nach den nicht gern Gegenden ju betrachten, und vergleicht fie mit einem m getehrten Baum, deffen Sobe fich nach ber Schneelinie richtet.11 Das Bezeichnende der Begetation (beift es weiter) ift die Mi milation der Elemente. Die thierische Affimilation ift aus be aweiten Sand, ein Wiedertauen der Totalorganisation; benn we pon den Thieren genoffen wird, ift icon affimilitt: fie fil pflanzen = oder fleischfreffend. Richts tann uns fo innig bon te Dichtrealität aller torperlichen Maffen überzeugen, nichts in wahren Abealismus fo unwiderlegbar barthun, als eine ich gebende Betrachtung ber thierifden Ernährung. Alles, w wir außerlich Daffe nennen, eben bas Unüberwindlichfte fur it Sinne, verliert gang feine Bedeutung, verfdwindet in der Orge nifation und zeigt fich wieder, aber teinesweges fo als mant f nur in ihr verftedt. Die Bedeutung bes Gefchlechte in fim bochten Bollendung ift offenbar diefe, daß jener urfprunglit Begenfat, der fich in der Unendlichteit des Universums verlies wie als Sonne und Erde, als Licht und Schwere im Sang fo als Mann und Weib in jeder Gattung, - Die gange imm Unendlichteit der icopferischen Ratur in immer größerer Rullich offenbaren muß. Das vegetative Leben der Pflanzen wird but die Thiere abgewandt von der blos univerfellen elementariffa Richtung, und dem innern Centro des Lebens augewandt?

Wo ein organisch Lebendiges erscheint, da ift unmittibat Offenbarung der Einheit. Daß die Animalisation nichts Körper liches will, daß fle, obgleich fle nur in und mit dem Körper lichen erscheinen kann, ein Unsichtbares zu enthüllen ftrebt, i

<sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 64 — 67 (Schubert: Die Urwelt und 18 Firsterne, S. 297).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 68, 194 \_ 195, 224, 231.

i enticieben, als daß wir es nothwendig finden follten, es eitläufig zu entwickeln. Dies Seelenartige (to woridior), in eldes alles Leibliche der Ratur fic wie in einen innern unfichtmen Abgrund verfentt, aus welchem die Welt einer innern nendlichen Thatigteit allmälig reifend bervorquillt, ift die Sinnhfeit. Die immer mehr gefleigerte Entwidelung ber Thiere ber Gefchichte der Erbe ift nichts, als eine Enthullung ber Annlichteit, als einer innern Sonne, Die fich, ber außern gegenber, bilden will. Die ganze Außenwett ift bas Meuferlichwerden it Sinne, aber auch die Sinnlichfeit bas Innerlichwerben ber befenwelt. In ben bobern Sinnen dammert die Derfonlich. tit. Das bobere Thier ift gwar von ber Gattung ergriffen; ber die Perfonlichtelt, die innere Realitat des Individuums, ufert fic dennoch auf eine verborgene Beife. Go tritt die ilbende Ratur in immer engern Rreifen bem Mittelpunkt ihres tbens, ber Enthüllung ber ewigen Perfonlichteit (bas ift aber icht etwa die Idee der Menschheit in Chrifto', fondern die Eigenjumlichteit jedes Ginzelnen 1) immer naber, und die fechefache Belt eröffnet die flebente, beilige ber Gefdichte. Ein perfonlicher beift, der fich in die Bergangenheit verbarg, offenbart fich in them Menfchen. Erft ba ber Menfch, ber Berr ber Schöpfung, m Priefter der Ratur, bervortrat, ordnete fich die Erde, erhieft

Laricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 203, 475 (Wie ich wieder utheraner wurde, S. 93). — Steffens beklagt sich etwas höher (S. 198) arüber, daß in dieser Rücksicht Freunde und Feinde ihm so oft vorgesversen, er predige den furchtbarsten Egoismus: und daß sogar ein Philosoph ganz unumwunden die Behauptung aufgestellt habe, das Streben, ille Persönlichkeit zu vernichten, sei selbst den Freunden eigen, mit welchen t (Steffens) Jahre lang durch gemeinschaftliche wissenschaftliche Thätigkeit erknüpft war: so daß er, in der furchtbarsten Berblendung befangen, mit Renschen in Berbindung getreten wäre, die dassenige vernichten wollten, sas ihm freilich das Heiligke zu sein schien. Steffens hat Recht und Unsecht zugleich. Alls er mit Schelling in Berbindung trat, strebte in der ihat das Identitätssystem alle Eigenthümlichkeit zu vernichten, wogegen ie theosophische Naturphilosophie allerdings wiederum die individuelle Persönlichkeit für eine ewige Idee hielt.

ein jedes thierifche Leben feine jetige Geftalt, wurden alle Raft dem Leben dienfibar. Die menschliche Geftalt hat das Daf de Beiten, den Rhythmus des Tages und Jahres bestimmt. 3 mit der Ordnung der Erbe entftand auch die des Blanetenfpfink, des Univerfums. Der menfoliche Leib hat alfo eine unendim Bedeutung, er deutet das losende Wort Gottes; und diese Bo deutung ift die Seele, als die unmittelbare Offenbarung ind Wortes. Das Serg des Menschen ift die gange Beriphenic be Ratur; und infofern es diefe ift, burchaus vegetativ: infofern s in unendlicher Begiebung gegen bas Centrum gefest ift, burdat animalifd. Das Gehirn ift bas unendliche Centrum: infofm es diefes ift, durchaus animalifch; infofern es in unmittelbum Beziehung gegen die Beripherie gefest ift, durchaus vegetain (Beld' ein furchtbarer naturphilosophischer Schematismus!) I Leib ift die Seele, in der Endlichkeit ihrer Erscheinung afick bie Seele felbft, in ihrer größten Reinheit, bas Unendlich id Der Gedante der Seele, mit welchem fie fich felled ergreift, umfaßt auf eine untheilbare Beife ihr ganges irbifcht Dafein als Gin Leben; und nur in Diefem Gedanten ift fit f felber die Seele. Bas den Menfchen vom Thiere trennt, ift ba Durchbruch des Unendlichen, das, als Denten, als eine Sinip bildung des Uranfänglichen in das hervortretende Leben, ein mabre innerlich aufgeschloffene Unendlichteit ift, und als im folde erfdeint: die Soonheit, die wenigftens als Moglide eine jede menschliche Beftalt begleitet. Die Sprace if bie unmittelbarfte Offenbarung der freien Berfonlichteit. Ratur ift Alles burch die menschliche Geftalt - Die innere Gout bes Universums - verföhnt; in ihr, und in der Bluthe im felben, dem Muge, fpricht fic bas Ordnende und Ertofende in gangen Ratur in ihrer gottlichen Tiefe aus. Die Urgeftalt in Seele, wie fle aus Gott geboren ift, nennt die beilige Schrift all Bergangenheit das Paradies, als Butunft den Simmel, bat jenige, worin bei allem Wechfel ewig die bochfte Ginheit m

f Unberänderliche burchblidt. 1 Gine nicht gam vollftanbigen uchbruch gekommene oder wieder in die Flucht gefchlagene neculation, die zugleich an die Schleiermacheriche : Dogmatit hupft, hat genug von ber Ibee bes Abfoluten im Spiegel lidt, um fortan nicht mehr von ihr laffen zu tonnen. Doch fie es nicht von Angeficht ju Angeficht fcauen tann, ) das "menichliche Ertennen" Gottes einen "thörichten Sochth" und eine "freche Bergotterung des Menfchen" nennt: fo ibt ihr nichts übrig, als gur einfachften, unmittelbarften Form ft Idee in Gefühl, Glauben, Liebe, die überall im Munde ührt werden, jurudzutehren, und folche "Andeutungen des Götten" für "gang etwas Anderes" zu halten, "als Gott erten-Etwas Anderes find fle freilich. Berdienftlicher aber te es pon Steffens gewesen, wenn er fle bis gum Ertennen eigert batte. Dagegen ruft er nur aus: "Ach! ber Menfc In das Größte wollen, aber es gelingt ihm nie. Stumpf fieht a, und flarrt im Ertennen das Sochfte an: und es zerbrockelt, m er es barfiellen will, unter ben ungefdicten Sanden, nur die Liebe aus dem gertrummerten Gangen die verborn Buge berausfinden kann. " Und diese Demuth hat den hmuth, Philosophie fein zu wollen.

c. Pfychische Anthropologie. Ift ein Uebergang vom me zum Menschen nicht ebenso. empärend, wie ein Ueberzum Tode zum Leben? (Marum, wenn der Mensch das ih der Natur bildet? Denn das heißt, nach Steffens eigenen kn, nichts Anderes, als daß er von Ewigkeit her schon in angelegt war.) Rann der Mensch aus dem Thier erklärt en? Ift nicht eine neue Schöpfung, eine uranfängliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 241, 267—268, 286, 290, 301 (Wie ieder Lutheraner wurde, S. 88, 426; Alt und Neu, Bd. II., S. 443), 306—309 (325; Alt und Neu, Bd. II., S. 465), 328, 345, 352.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbst, S. 353 (454—456; Die gute Sache, S. 50).

Caricaturen des Beiligften, Th. II., S. 729 - 730.

Beburt, nufer aller Beit mit bem Denfchen erfcienen, als nin Bilde Gottes erschaffen ward? 1 Der Idee und Burbe nach if allerdings ber Menic bas Erfte, Urfbrunglichfte, nicht aber bit Reit nach ober empirifd. Ueber Diefen Sas bat Steffens in gang tlams Bewuftfein: Golummert nicht die ewige Berfolife teit in ber menfdlichen irbifden Derfon, wie die Pflane m bas Infect in den Elementen, die thierifchen Ginne in dem al gemeinen Gefühle, die bobern Sinne in der thierifden Begin! Das Borguglichere barf teinesweges auf eine Prioritat ber git nach Ansbruch machen. Die' Entwidelungsgeschichte ber Ent zeigt auf eine entfchiebene Weife, daß ber Denich etft in be lesten Epoche ber allgemeinen Bilbung bervortrat: fle grigt i frühern Epoden Berbaltniffe ber Productionstraft ber En welche die Röglichteit eines menfolichen Dafeine ausfolife Alfo ift ber Denfc entftanben. Wo muß die Erschein des Sefdlechts im Bilde Gottes als eine Bluthe der Ratur entargentreten? (Gebt die Anosbe nicht in die Bluthe ihm Und doch emborte Steffens vorbin ber Uebergang bes 21iff gum Denichen:) Die göttliche icopferische Rraft verbarg in die Erde. In einer Beit, in welcher die Ratur im Gap jenen Puntt der bochften Begeifterung ihrer Productionen mi batte, ift ihr biefe ihre bochfte That gelungen. Der Tag be Schöpfung brach erft bann bervor im gangen unendlichen Ditt als die geiftige Sonne in bem Junerften des menfchlichen Gitt aufging und fie umfaßte. 2 Steffens meint, die eigentlich Bil fei erft mit der Entfiehung ber menfchlichen Geftalt eminit. ungefähr wie bet Rant die Beit eine blofe Form det Sinnlight Aber daraus wurde folgen, das die Menfchengeftalt fit entstandene mare, weil ihr zeitliches Entfichen eine abgelauft Bergangenheit (die fechs erften Epochen der Erdbildung) 160

<sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., G. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unthropologie, Bb. II., S. 363, 375, 369 (412); Bie ich wied Lutheraner wurde, S. 88 (Alt und Reu, Bb. II., S. 145).

ussest. Sterüber scheint Steffens zu teinem deutlichen Bewußtin getommen zu sein.

Rach diefen Betrachtungen tommt Steffens endlich an feiin eigentlichen Gegenftand, und charafteriffrt die Racen, die emperamente, die Lebensalter u. f. f., indem er, nach einem vor-, Bgefetten Schema der Quadruplicitat, die Begriffsbeftimmungen id Unterschiede diefer Stufen auf einander zu reduciren fucht. t legt dabei die vier Temperamente gu Grunde, und vergleicht. m fanguinischen ober genießenden Temperamente das Rind und t Regerrace, bem colerifden ober thatigen bas Junglingsalter. ib die Malagen, dem melanchelifden ober fehnfüchtigen ben: fann und die mongolische Race, dem phlegmatischen oder leisnden (gleichmutbigen) bas Greifenalter und die Ameritaner. as Bezeichnende ber europäischen Race fei ein uefbrungliches leichgewicht aller Reigungen. Dies "Gleichmaß ber ganzen höpfung in bem Menschen" wird bann auch die Unschuld geunt, "der verbulte Urfeim des gangen Gefchlechte, aus welchem e Mannigfaltigteit ber Gefchlechter, ber Stämme, der Bolter, Perfonen fich entfaltete," bie eben fammtlich nur einseitig igebildete Richtungen diefes Wippus feien. In Europa ift es tffens baber, "als wollte der freundliche Garten, beffen Unter= y das tampfende Gefchlecht bedauert, unter den Rufen des blichen Beiftes fich geftalten." Diefe Uniculd des Baraits, die Ginbeig mit ber Ratur, foll dann natürlich auch bas. brungliche, Erfte, und augleich, ale die ewige Perfoulichteit, anfangende Geburt, der Freiheit fein. ! Bielmehr ift die Freibie aus bem Berfuft der blos natürlichen Unschuld entoffene Bhune des geißigen Gigenthums , und: nicht, eine untelbare: Mitturgabe bes entopäefchen Gefchlechts; fonbern bie fte Geftaktung derfelben ift: nur aus dem Grunde das, und : r lette, Product ber europäischen Cultur, weil diese durch die.

<sup>&#</sup>x27; Anthropologie, Bd. II., G. 421 - 429, 440 - 451, 438, 413 - 415.

Berwürfniffe ber Gefchichte hindurch fich jene Freiheit erft felbfe thatig ju erringen bat.

Diefe Anthropologie endet mit dem Refultat, baf bie mig Derfonlichkeit (bier wird fle, im Gegenfate zu den frühem Be bauptungen, als "die mahre Urgestalt, das Bild Gottes im June ften." als Zefus Chriftus genommen), die vom Anfange an als Andeutung gutunftiger Geligteit aus ber Ratur berblide, burdit breifache tiefe Sunde unferer Beit - Die Abfolutheit des idiffer Befites, der irdischen That und des irdischen Erkennens — m unfigltet fei: und der Seift Gottes alfo richtend über die Ma fareite, und bie Beit vorbereite, in welcher die befreieten lim falten eines neuen Simmels und einer neuen Erbe jent ich Einheit alles Lebens offenbaren werden. Die verschiedenen Ch mente des Lebens fuchen fich wechfelfeitig zu verbrangen. Dabit verratben fie für das Ertennen ibre eigenthumliche Ratur; mi was an ihnen wesentlich, ewig tft, wird eben offenbar im Gigin fat gegen bas eitele und nichtige Streben, welches, übn in bestimmte Form berausgebend, eine außere Allgemeinheit but innere Conderung (Gunde) fucht, an ber Stelle ber aufch Sonderung (Freiheit des Eigenthumlichen), die Gins ift mit M innern Allgemeinheit und Einheit der Gefinnung (Liebe). D Einheit Aller ift freilich das Bochfte; aber fle ift nur duch in völlige Sonderung, durch die vollendete Perfonlichtelt. 1 Bi nun das Rabere jener Berrbilber unferer Beit in Bezug auf M Staatsleben fei, beforeibt die folgende Schrift.

3. Die Caricaturen des Seiligsten enthalm die Grundzüge einer Politik, worin es bei Steffens zu vid gibe ferer Bestimmtheit und Entwickelung kommt, als bei der ühile Schule, Schelling nicht ausgeschlossen: Aus der Religion abspringt alles Dasein, alles Leben; sie ift die Wurzel und Buile

<sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 454—'456; Caricaturen des Beilight. Th. II., S. 215; Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 130.

mb die innerfte lebendige Ditte aller Berhaltniffe. Wir haben, m bire in jeder Rudficht anschaulich barguftellen, Die Ideen, o wie fie fich, zwar aus ber Religion entsprungen, doch felbfts mugfam ju geftalten freben, entwidelt. Der Rampf bes Lebens ritt bervor; fie vermögen nicht, ihn abzuweisen: Diffonangen Bie ber Staat in neugen fic, fle tonnen fle nicht lofen. nd mit der Rirche ift, lebt, in ihr die einzige Lofung feiner lufgabe findet, wie auch hier der Rampf unseliger Berirrungen uf einen ftillen Frieden deutet, ber zwar nie erfcheinen tann, ber bennoch bas Ordnende ber Zeiten eine fcone Butunft aufifdließen verfpricht, follen diefe Betrachtungen bargutbun fireben, onnen wir laugnen, daß wir in einer revolutionaren Beit leben? ber barf hervortreten, fagend, ich habe gefunden, mas die Befm vereinigen wird? Gibt es einen, auch der Berglichfte, der the bildete, als eine Parthei? Gibt es eine Anficht des Lebens, th welche in und für fich jene Berwirrung gehoben ift? Gie un nur werden, infofern fle icon ba ift; fle muß fich felbft tausfegen. Bas bas tieffte Ertennen fuct, das offenbart fic mittelbar durch die Liebe, 1 die das Wefen Gottes darftellen 1; fle foll den mächtig werdenden Berftand gewinnen, nicht itrdruden. Der Berftand foll fich beugen vor dem alleinigen itt der Liebe, damit er ertannt werde als der Beift aller Gaben.

¹ Man erschrick, bis wohin die Philosophie mit einem solchen Prinfommen kann, wenn man es ganz ernsthaft als ein solches aufgestellt et in einer so eben erschienenen Broschüre: "Bon der Liebeslehre. Austwieden von La Motte Fouqué," 1837, der sich auch schon früher Philosophie nicht ganz fremd dünkte, indem er 1813 die philosophischen gmente aus Hülsens literarischem Nachlaß deim Publikum durch ein wort einführte (Allgem. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., t 2, S. 264—267). "Die Wissenschaftslehre," beginnt Fouqué seine Philosophie, "stellt als Princip die Anschauung: Ich — Ich. Die beslehre stellt als Princip das Gesühl: Ich Scht; wobei aber eich die Empsindung der Unähnlichkeit des Ichs zu Gott schmerzlich vorzigt, und somit die Sehnsucht nothwendig erwacht nach der Erreichung auf ewig wiederherzustellenden, neu beseelenden, und somit auf ewig ligenden Berhältnisses: Ich Scht" u. s. f. f. u. s. f.

Die Liebe entsagt dem Berftande nicht, erkennt ihn vielnehr in seiner Herrlichkeit an, wenn er fich auf götsliche Art tund ihnt. Wir bezeichnen unsere Hoffnung nicht blos als ein unbestimmte Gefühl, sondern begründen sie vielmehr als einen verftändis gen Glauben. Das Erkennen ist wach geworden in unser Zeit und unserem Volk, und läßt sich nicht abweisen. Das Wiffen ist nur durch das wahre Erkennen zu überwinden. I Die soll aber eben nach Steffens nur der Glaube sein.

Die 3bee bes Staats. Das Gefühl ber Freiheit# aus der gangen Richtung ber gefammten Bilbung unferer 3d entiprungen; allmälig wuchs es empor, und bat das gang & folecht burchdrungen. Rur bie Philosophie tann uns retten W Milliur id allein gebührt es gu lehren, mas Freiheit fei. außere Freiheit der Bahl gwifchen Gutem und Bofem ift i Die mahre Freiheit: jene foll vielmehr geopfert werden für bill aber nicht durch diefe. Alles Göttliche ift von Gott, if all Gabe und Selbsthat zugleich. Die Idee des Staats ift wir M Rirche nichts Berfchiedenes; fie ift die Gemeinfcaft der Beiliff Der Staat will in der Rothwendigkeit die Freiheit retten. 9 unferer Reit eigenthumliche Richtung bes gangen Befalecht !! Die Ratur will die Freiheit ertampfen. Denn hier in der Rom Die Statte des Ertennens, ober nirgends. Die Ratur wird fill als in einer gefchichtlichen Entwickelung begriffen ertannt. C hat einen anfangelojen Uriprung; benn nicht in ber Reit # 6 Bielmehr fest alles Sein eine Ratur vorau Die Bett ift felbft erft burch die Ratur, mit ihr: fie ift die Die barung der Beit, tann daher nicht in ihr geworden fein. Die nie gewordene Ratur ift die göttliche, die fich felbft offenbat der erfceinenden, - die ichaffende und erzeugende Rraft in (Muste fle fich aber nicht ewig offenbaren? Und wird bil

<sup>\*</sup> Caricaturen des heitigften, Th. I., S. v -v1; S. 8-9, 11-14 23

<sup>2</sup> Anthropologie, Bb. II., G. 233 - 234.

it die Erfdeinung felbft zu einer ewigen?) Bas urbildlich in erm Junern, wie im Innern unferes gangen Gefdlechts fic t, bas offenbart fich vorbildlich durch das bedeutende Leben der ur. Die mabre Ratur des Menfchen tann nie geworben fein, feine Geburt in ber Beit gebort nur ju feiner Erfdeinung. : einem jeden Meniden, wie por ber Gefdichte bes ganzen dlecte, liegt ein Barabies, feine urfbrungliche, eigenthum-! Ratur, wie fie aus Gott erzeugt war. Sittlickeit ift das breben, fich in fie wieder bineinzubilben. Wir find uns der bfiduld wohl bewußt; aber die Befreiung fleht nicht in unferer valt. Indem die Religion den Swiefpalt in uns, abgesehen aller Beit, ju lofen fucht, fo daß ihr Thema der tiefgefühlte luft ber Seligteit und ihre Biebererlangung durch die Erloift, will der Staat den Zwiespalt unter uns heben: fo das gemeinschaftliche Leben als ein mahrhaft gemeinsames kint, baf ein Jeber durch Alle und Alle burch einen Jeben werben. Bir muffen ben Staat nothwendig als eine Meufeber Bernunft, alfo der Freiheit, betrachten. Der Staat und tann nichts Anderes wollen, als bas Sochfte, bas Gottin Allem. Die inwohnende Seele des Staats, die gang in A Jeden fic als Freiheit ausspricht, ift nur auf bas Gottgerichtet. Wenn wir in der Bergangenheit der Gefciate Unfduld nicht entbeden, fo rührt es nur daber, daß wir das, mas in ihr das Wefen ift, die göttliche Ratur in det jangenheit, von dem, mas nur ein vorübergebenbes Scheinn in ihr hatte, zu trennen wiffen. 1

Alle Eigenthümlichkeit ber Menschen grundet fic auf ben genfas, der, ursprünglich, wie die Bernunft selbft, ewig fich :Ut, um fich ewig zu vernichten: auf den Gegenfas von und Erkennen, Ratur und Geift. Auf eine völlig in fich

Caricaturen des Heiligsten, Th. I., S. 16, 19 (Th. II., S. 473—21, 25, 30, 32—33, 36, 39, 44—46, 54—55, 59, 89, 65.

gegrundete, fich felbft genugende Beife wird biefer Begenfat # befichend und aufgehoben angleich geschauet in bem, was wi Unfduld und Beisbeit nennen, welche die beiben Grad formen der in dem Göttlichen des menfchlichen Befens aumin beten Unterschiede in der größten unveranderlichen Reinheit in ftellen, und in welchen ber Grund der Berichiedenbeit ber Gin als ber felbfiffandigen Elemente bes Staats, gefucht werden m Der Staat nämlich, infofern er fich ber 3bee nach ju gefall fucht, fiellt die Sineinbildung des Seins in das Ertennen M Die Menfchen, als Organe des Staats, als eins mit ibni bem ihr Leben in feinem aufgeht, leben entweder aus de A einer in fich fichern Ratur, - das überwiegende Sein, ben Gu und Boden, das gestaltende, leibliche Element des Staats ( Rährftand): oder aus der unendlichen Külle des fich ergriff ben Beiftes, - bas überwiegende Ertennen, Die Soffnung! Bluthe, das erzeugende, geiftige Element des Staats (den U fand) bildend. Werden diese Urffande des Staats außerlig einander bezogen, fo daß fle ihr Recht gegen einander behand wollen, dann find fie beide nichtig: gefiglien fich beide, 🖣 Wefen nach, als in einer eigenen Welt, dann werben fir auf endliche, fondern auf unendliche Weise, nicht außerlich theilweife, fondern innerlich und gang auf einander bezogen, durch das Recht, welches Zwiespalt, sondern durch die 💆 die den Frieden erzeugt. 1

Der Bauernstand ist die Darstellung der allgemeinen Geichafts durch Gemeinden. Der Baut lebt mit der Pflanze, mit den Thieren, mit den Raumlunten; er hat eine Stätte gefunden auf der Erde, oder vielle die ursprüngliche Heimath, das Paradies, noch nicht bei ursprüngliche Geimath, das Paradies, noch nicht bei Worher hatte der Europäer diesen Vorzug.) Daher schint dieser Stand vorzugsweise die Stätte der Unschuld. Der Anter

Laricaturen des Beiligften, Th. I., S. 61, 65 - 66.

von jeber mit der Religion verbunden; er ift ber übrig atbene, nie gang ju verbrangende Mothus, in welchem menfc-That und Raturthat in Gins verschmelzen. Go wie berienige, die Ratur als ein Ungöttliches betrachtet, die Bebeutung bes rbaues nicht begreifen tann: fo muß auch die Bebeutung bes rgere und feiner Santierung demjenigen ein Rathfel fein, nicht in der Mannigfaltigteit fleigender Bedürfniffe eine durchwindende Idee ju erbliden fabig ift. Alle burgerliche tierung, die, außerlich angefeben, mur dem Bedürfniffe bient, mr die verbullte Runft : und nimmt durch den innetn: und m Ginn mabrer Innungen felbft eine tunftmäßige Bedeutung Der Bürgerftand ift die Darftellung des Judividualiffrens nigfaltiger Gefchafte burch die Corporationen. Wir .erten= die Reime einer Zeit, in welcher jedes außere Gefchaft als bochftes Biel die Darftellung des Gottlichen betrachten foll: fam frater auch bei ben St. Gimoniften vor.) 3ch fuche I Idee des Staats die Einheit der Thatigkeit der Berfon iner über die Beit hinausliegenden Berfonlichkeit, und bas undende der erscheinenden Werson und ihrer That in der ursprünglichen Ginheit. Das eigentliche Lebensprincip, der d und das Immanente des Staats, infofern er die Offenig einer Ibre fein foll, ift gang und durchaus die Reli= Co weit geht es gang gut. Run foll aber ber Abel, ie Darfiellung des Individualifirens der Perfon, die Freis die der Bürger und Bauer nicht als Einzelner, sondern a der Corporation darfiellt, vielmehr als inneres, unverliches Sigenthum der Berfon befigen, und damit erft die it des Staats auch für die Erscheinung da sein! Dem wird hiernach der rubige, mubelofe Genug, Beffg und rflichung beffen ursprünglich zugeftanben, mas die andern

aricaturen des Heiligsten, Th. I., G. 70, 80—81, 83—84; Th. II., 143, 462 (Die gute Sache, G. 33).

Stanbe (ben Gelehrten mit eingeschloffen) nur in harter Aim und mühevoller Anftrengung Arebend erringen tonnen! I, Steffens geht fast so weit, ihn zu einem geborenen Beants flande zu machen, da er ihm die freie bedeutende That im Stat ausschließlich überläßt. 1

And tunn Steffens bas naturphilosophische Shemaific noth immer nicht gang verbannen, reducirt babei indeffen pil ben Staat bech auf die gang richtige Rategorie bes organiff Lebens. 2 Ueberhaupt ift der wahre fittliche Gefichispunit Staats feftgehalten, wie wir ibn bei Begel, ter ibm and manchen Gingelnheiten folgt, wiederfinden werben: und die Di der Cavicaturen in dem einfeitigen Reftbalten ber blos jurbill Richtung nachgewiefen. 3 Daß die mahrhaft freie Berfafft nicht in der Urtunde bestehe, und die mahren Stande doch im bie Gofeggeber feien, ift icon richtig. Aber warum forit Steffens ju verfcmaben oder halt es wenigstens für gerinff (obgleich ein Berfaffungeentwurf von machtiger Sand nicht verwerflich fei), bag bas gefdriebene Befes aud ausfbricht die Gubftang des Bollegeiftes ift, und diefe fomit vor Bill garantire? 4. Steffens fceint bier, wie in manden all Puntten, fich felber nicht gang tlar, fondern uneine mit gewefen zu fein. Was er benn bin und wieder baduch # deden fucht, daß er Undern Disverftandniffe feiner Schu wirft. 5 Doch zeigt er fich im Ganzen, bei manchen remfil Anfichten, in Diefer Schrift wenigftens noch, als ein graffig Liberaler: In unfern Tagen ift es eine berrichende Udming aller europäifchen Botter, daß eine gemäßigte (confituise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die gute Sache, S. 83; Caricaturen des Heitigsten, <sup>24, 5</sup>
– 99 (131 – 132, 316, 320).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Caricaturen des Heitigsten, Th. I., G. 103 — 104; Th. II. 6. 649 — 651, 655, 657 — 658.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Th. II., G. 433-434 (Die gute Sache, G.5%)

<sup>4</sup> Ebendaselbst, Th. I., G. 133.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbft, Th. II., Borrebe, G. v; G. 1, 630.

Monarchie mit einer Repräsentation aller Stände die mahre zeitgemäße, zwedmäßigste Verfassung sei. Ein jeder nicht constitutioneller Staat ist ein interimissischer. Die Regenten theilen diese Ueberzeugung, und haben sich nicht gescheuet, es im 13ten Artikel der Bundesacte öffentlich auszusprechen. Wer wagt es, mit der Behauptung auszutreten, daß den Fürsten dieser Entsichlus nur durch die Umstände abgedrungen war, daß sie nur täuschen wollten?

Rachdem Steffens auf diefe Weife "das unfterbliche Wefen bes Staats" dargeftellt (fpater bemertt er im Rantifden Sinne: Eigentlich ift eine jede lebendige Staatsform eine Republit, und jede andere Form eine Caricatur 2), macht er nun ben Uebergang jur Schilderung ber Caricaturen Diefes Beiligften: Das Bofe - Die Selbfiucht - fucht alle Realitat in der Trennung, bas Gute - Die Liebe - in der Ginheit. Als Wille ift bas Bofe pofitib, in der Ausführung negativ: Sandlung ohne mahrhaftes bleibendes Product, Thun ohne That. Das Product ift lediglich Bergerrung, Beraustreten einer Richtung, die in ihrer Bereinzelung ibr felbfifüchtiges Streben, aber auch ibre eigene Richtigkeit offenbart, und damit die innere Bahrheit des Ewigen und Einen bestätigt. 3 Solche Caricaturen find: "Der Bequeme, ober Glückfeligkeit und Rube;" und "Die Unruhigen, oder Freibeit und Deutschheit." 4 In Bezug auf den Bauer tommen Die Extreme vor: "Jeber wirtliche Burger ift Bauer, und nur Bauern tonnen Burger fein;" - "Der Bauernftand tann nie inen eigenen Stand bilden, am wenigften als ein eigenes bleibendes Element im Staate angesehen werden." Caricaturen des Bürgerftandes find: einerseits ganzliche Aushebung ber Zünfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caricaturen des Heitigsten, Th. I., G. 358 (Th. II., G. 187; Die ute Sache, G. 37), 134, 143—144.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, Th. II., G. 183.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, Th. I., G. 166-167.

<sup>\*</sup> Cbendafelbft, G. 174, 197.

und abfolute Gemerbefreiheit, bamit aber ins Unenbliche achende Induftrie, Berfeinerung aller Bedürfniffe, Theilung ber Arbeit, und allgemeine Abhängigteit ber Consumenten und Broduenten von einander: andererfeits Rudtebr zu einfachern Gitten, un Berminberung ber Bedürfniffe. In Radficht auf den Abel bat nad Steffens die eine Parthei die Unwandelbarteit des Reud Abels feft, die andere behauptet dies Element als durch die lebendige Entwickelung der Geschichte völlig ausgeschieden. Die mabre feit Jahrhunderten fill und allmälig vorbereitete 1116 gleichung beider Bergerrungen ficht er nicht übel in der Bairi, bie er einen rein burgerlichen Abel nennt, ben einzigen, ber übrig geblieben fei (und der mit der Aufhebung der Erblichteit fich u einen reinen Berdienstadel vermandeln murbe). Bei Geligenhit bes Gelehrten tommt er unter Anderem auch auf die "Duffin beit, als ein nothwendiges Element des Staats," ju fpricha und fucht auch bier bie fehlerhaften Ertreme zu vermeiden. & nennt die Preffe "bie Rammer ber von Gott berufenen Com berer, die die beilige Butunft zu deuten haben, die Oppositin gegen die Berfaffung felbft, die erhabene Stelle bes tieffien, be beutungsvollften Rampfes. Diejenigen, bie mit Starrfinn fo kömmliche Formen der Knechtschaft erhalten wollen, behauft, es habe bas Bolt die Reife, bie Mündigteit nicht, bie erfeite lich fei, um an einer freien Unterfuchung Theil zu nehmen: # wenn diefe Reife auf irgend eine andere Weife, als eben but die freie Unterfuchung felbft, berbeigeführt werden könnte. Enfe ift Leibeigenschaft bes Ertennens, Befchrantung bes beitgin Eigenthums, absolute Hemmung der freien Entwickelung ich Staates. " 1

Won den Caricaturen einzelner Stände erhebt fich Steffent's zweiten Theile zu den eigentlich politifchen. Das erfte Berbild i

¹ Caricaturen bes Heiligsten, Th. I., S. 245, 249, 257: 291-293. 309, 320, \$29, 100; 340, 342 fig., 361, 375; Die gute Sache, C.34

bezug auf Staatsverfaffung ift bie Lebre Ballers oder bie Legitimiit, patriardalifche, triegerifde und theotratifde Staatsformen ertheibigend, und die Bofter aus bem mabrhaft Revolutionaren nd Demagogifchen ber Reformation unter die Sierarchie ber ubolifden Rirde (wie Schlegel) wieber gurudguführen ftrebenb. die zweite Caricatur liefern die frangofische Revolution und louffeau's Contrat social, aus welchen die Anficht von unvertharen Menfchenten, von Arribeit und Gleichhelt in bes Rinfden eigener Bruft entfpringe, der mabre Ginn bes echten hotestantismus. Das erfte Princip führe auf absolute Stabitat, das andere auf flete Ummaljungen: jener Anficht fei das berlieferte Dafein Alles ohne eine zugeftandene Realitat ber kbanten, fie wolle bie Bergangenheit als folche zugleich als ne Butunft fegen; Diefe behaupte Die Realitat ber Bedanten nd die bloge Idealität eines gegebenen Dafeins, fie ftrebe die utunft ohne Bergangenheit zu geftalten und diefe nur als einen iderftrebenden Stoff zu betrachten. Das herausbeben biefer Biderfprude beiber Anfichten erzeitge die britte Caricatur, Die r einseitigen Abminifiration (als Regiment ber Beamten und flehenben Beere), welche nicht bie Ginheit beiber, vielmehr u bas anfere Gleichgewicht, Die Indiffereng fuche, indem fle r behaupteten Realitat der Heberlieferung ihre nothwendige bealität, der behaupteten Realität bes Bewuftfeins ebenfo feine thwendigr Idealität und umgetehrt entgegenfiellt: fie fuche die iderungen der Butunft durch die Bewalt der Bergangenheit, Anfpruche, die diefe macht, burch die Dacht der Butunft gu mmen; fle felbft fei indifferent gegen beibe Richtungen. 1 It nicht fcwer bas Urbitd ju diefer Caricatur, das Steffens Muge hatte, berauszufinden.

Um Diefen Berrbilbern ju entgeben, führt Steffens nun bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caricaturen bes Heiligsten, Th. II., S. 231, 274, 299-300: 301, 3-320, 348; 264, 306, 321, 332, 429-431 (350).

Ibee des Steats auf die Religion gurud: Der Steet foll erten men, bag die ewige Liebe, oder, was daffelbe ift, die göttlich Gnade bas einzig treibende Princip in ihm ift. Durch die maln Mreibeit, die, tounte fie auf der Erbe erscheinen, alle Bal (Bulfur) ausfoliefen wurde, entfleht der reine Bille, der ein ift mit bem allmächtigen Beifte (febr gut!), ber maltet buf alle Reiten, eine alfo auch mit der Ratur. Es gibt nicht bit med innerlich von einander getrennte Regionen, die des Ewign (bes Claubons) ale Religion, die des Unendlichen (abftrabitte Macmeinen) als Wiffenfchaft, die des Endlichen (abftrahim Beforbern) ale Staat. Diese brei Welten fallen fich vereinigni und biefe Einheit für das erfcheinende Leben ift der Staat. Ein abfolute Darftellung des Abfoluten burch eine irdifche Spiale ift fo unmöglich (ift das nicht gand Rantifch gefprocen?), w Die absolute: Gefiendheit des Staats. Wo fie ware, wurde it Erennung der Darftellung und des Lebens unmöglich fein; Bil waren eine, und diefe Ginheit mare die Rirde. 1 Run, emil die Rieche, etwa nicht? Oder foll auch fie noch das Abselle nicht abfolut offenbaren? Burgerliche Freiheit, die ihm einst , mit ber politischen und fittlichen, ertennt Steffens dann in M völligen Gefundheit und ungehemmten Entwidelung der famik und der Corporation, in ben Abelsmajoraten, in der doppelle Reprafentation burch zwei Rammern, in der Deffentlichteit im Berhandlungen, in ben Befdwornengerichten, die er ein migt Gelbftbetenntnif nennt, in der Erblichfeit der toniglichen Grad u, f. f., 2 - Bestimmungen, morin die Segel'iche Redwill fobbie, bie, nach den Daten der Borreden ju foliefen, " einen Manat vor dem zweiten Theile der Caricaturen hall tam, ganglich mit ihm übereinftimmt.

¹ Caricaturen bes Beiligsten , Th. II. , S. 473 — 476 (Die gute Suff. 12) , 504 , 519 — 520.

Evendaseibft, S. 524 — 627 (Die gute Sache, S. 38).
 Evendaseibft, S. vm (Hegelf Berte, Bd. VIII., S. 21).

4. Religionsphilosophie. Die Religion ift wie in Einer Rudfict rein gefdichtlich, fo in ber andern rein individuell: fle if Beibes zugleich, in unergrundlicher Einheit; und es ift Reinem, der nicht blos über Religion fprach, fondern religios ift, jemals gelungen, feine Individualität auszuschließen. (Bei Steffens wenigstens ift es fo gewefen, wie die Rolge zeigt.) Ermüdet ben dem langen Rampfe mit einem Wiffen, welches nicht allein innerhalb feiner Grenzen, fondern auch da, mo es nicht himreicht, fich in fich begrunden wollte, fing ich an, mich an das Chriftenthum ju wenden, fing ich an, mehr zu ahnen als zu glauben, baf ber Beiland ber Belt auch ber Ertofer bes Dentens, ber Erretter ber verireten Bernunft von ihren eigenen Berterungen fei. Es wird benjenigen, die meine Schriften tennen, nicht fchwee fein, diefe Reigung anfänglich mehr durch ein ahnendes Gefühl erregt, als auf einem feften Blauben bezuhent zu finden. Einige glauben, man muffe bir als geschichtlich angegebenen Umftanbe. unter welchen bas Chriftenthum ericbien, die aufere Ramm. Der Ueberlieferung von ibrem Befen treunen: mahrend Andere eine folde Trennung ber Form und bes Befens für burchans uns erlaubt, ja frevelhaft halten. (Ein Gegenfas, ben: auch Jacobi und Schleiermacher ihrer Theologie gu Grunde legten.) Bie glauben feft am eine gu einer bestimmten Reit erfcbienens Offenbarung Gottes im Aleifche. Dan behauptet, bag bie Ere jählungen von bem Beilande muthifden Urfprungs find. In ben alten Dopthologien ber verfchiebenften Bolfer entbedte man eine Uebereinftimmung, Die auf ein tiefes, bem menfdlichen Beifie eingeprägtes Dafein und Leben in einer Belt beutete, bie bem Berftande verfchloffen, nur burch die erzeugende, tebendige Ginbildungetraft wird und gebeibt. Das religtofe Gefühl, fagen unfere Begner, ift ein Befühl ber Abhangigteit, durch welches der felbftfüchtige Wille in uns ganglich vertilgt wird. Das verborgene Gebeimnif des Chriftenthums, welches in die Mythen verhüllt ift, bat Alles, was die Gelbftfucht erzeugt, in feiner Richtigteit bargeftellt, und bie ewige Ordnung Gottes in der erscheinenden Welt anerkannt, durch welche die Richtigkeit der finnlichen Persönlichkeit entschieden gelehrt wird. So kann das mythische Christenthum als ein Erziehungsmittel angeschen werden, welches den Werth verliert, jemehr der gebildete Berstand das Ewige der Weltordnung anerkennt.

Diefer querft von Soleiermader verfoctenen Anficht, welche Steffens nun eben die falfde Theologie, auch nach Cheiba eine anoftifde nennt, fiellt er jest feinen mabren Glauben ent gegen: Der driftliche Glaube, wie er durch Luther wieder lebenbig wurde in der Gefchichte, ift bas Abfolute; fein innerftes Beffe ift ein abfolutes Leben, ein Dafein. Die Liebe ift bas innerft, das beiligfte Daferium, der Cern und das Befen des Chriften thums. Aber tann die Liebe aus einem Gefühl abgeleitet werben? Bir läugnen teinemeges, daß ein Gefühl die Stätte der Ro ligion in der menfalichen Geele fei, wenn wir auch nie zugeben tonnen, daß fle aus biefem Gefühle bergeleitet werben tam. Bas wir bier Gefühl nennen, ift die unmittelbare Gegenwart des gangen, ungetheilten, fowohl finnlichen als auch geiftigen Daseins, der Ginheit der Berfon und ihrer finnlichen und geifigen Welt. Die Uebergeugung, daß alles Irbifche nicht bie ein Bergängliches, für das Ewige Richtiges, somdern auch im tiefften Grunde ein Bofes wird, wenn es für fich fein will, können wir nicht aus uns felber erhakten; denn alle menfcliche Treiben ift fündlich von Anfang an. Gine folde Ueberzeugung von dem tiefen Berderben alles irdifchen Dafin entfieht nicht durch Forfchungen ober Ertlarungen irgend eine Mrt; fie ift vielmehr urfprünglich gegeben. Es ift eine Thatface, es ift fo; wir ertennen es unmittelbar, mit Auch und Zagen. Diefe Ertenntnif ift bie Burgel und die Frucht

Bie ich wieder Lutheraner wurde, S. 19; Bon der falschen Ihm logie und dem wahren Glauben, Borbericht, S. 11-1v; S. 7, 18, 33, 33, 55-62.

bes Chriftenthums jugleich, die Grabestiefe, durch welche wir wandeln muffen an ber Sand bes Beilands. 1 Gine folechte Diftinction macht Steffens, wenn er fagt, daß das Behelmnif der heiligen Dreieinigkeit offenbar wurde, als der Beiland erfdien, enthüllt aber erft im Reiche Gottes wird. 2 Bon hier geht diefe Theologie bann baju fort, bas driftliche Dogma in Beise der unmittelbaren Borftellung zu nehmen, indem Steffens "nicht als ein Schriftgelehrter, fondern als ein Mits, glied ber Gemeinde öffentlich reden" will; 3 was dann weiter tein philosophisches Interesse baben tann. Nichts defto weniger muffen wir feine Ertlarung des Abendmable, "das nicht finulich, fondern geiftig verftanden werden foll," für eine durchaus allegorifche aussprechen: Der Beiland bat uns gelehrt, Diefe ewige, liebevolle, unertlärliche Singebung feiner dem Gefchlechte und einem Jeden auf gleiche Beife geweihten Perfonlichkeit ben Benuf feines Leibes und Blutes gu.nennen. 4 Cbenfo will cr die Bunder in boberem Ginne beuten. 5 Go unmöglich ift es, . bei dem beften Willen, den unmittelbarften Wortverftand der Bibel feftjubalten. Und ift jedes Bilbliche in der Religion nicht mythifch? Im Berlauf der Schrift "Bon der falfchen Theologie" behandelt " Beitfragen über den Dietismus, die Union u. f. f.: die lette uch in dem Werte, "Wie ich wieder Lutheraner wurde;" mas vir bier aber ebenfalls übergeben muffen.

In der zweiten der fo eben angeführten Schriften, worin r entwickelt, mas ihm das Lutherthum und Christenthum sei, agt er: Die innerste Sigenthumlichkeit eines Menschen, der Ausruck seiner emigen Persönlichkeit, hat ihre Gestalt, die nie in

<sup>1</sup> Bon ber falichen Theologie u. f. f., G. 63, 73-74 (Polemische Kätter, H. I., G. 47), 99-100, 108-109, 113-114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 124.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 162.

<sup>4</sup> Wie ich wieder Lutheraner wurde, G. 135; Bon der falichen Theogie u. f. f., G. 247—248.

Bie ich wieder Lutheraner murde, G. 114-126.

der Erfdeinung rein hervortreten tann, aber in Augenbliden bet reinften Dafeine fich loswindet, und une dann wie aus einn bobern Welt begrüßt. Das Bemmende, Die vergangliche Erfdel nung Begrundende, die emige Perfonlichteit Berhullende, bat mid von Gott und Seligteit Ausschließende ift bas Bofe in mir. 1 Das Bofe mare biernach bas Aufgeben der Gigenthum lichteit. Sagt nicht aber vielmehr bas Chriftenthum, baf ba Bofe fic flets zu einem eigenen Gelbft machen will? Befich nicht Religion, nach Baulus, barin, bag nicht Ich, Diefer Eigen thumlide, fonbern Gott in mir lebe? Und wenn Steffens aus bas Princip Der Gigenthumlichteit von Schleiermacher entnom: men, fo bat er es bod gang ins Entgegengefeste vertehrt, b Die Reben über die Religion eben das Obfer ber einzelnen Um fonlichteit, bie Steffens zu einer ewigen maden will, verlangn, und nur die ewige Derfonlichteit ber allgemeinen Ibee ber Demis beit befiehen laffen. Doch auch Steffens tenut im untlaren Bibr fprud mit fich felbft die Bahrheit und Rothwendigteit biefe Bingeben will fich alfo diefe Perfonlichteit woll "gang hingeben, das gange Dafein, Sandeln und Denten, w fenten in 3hn, - um Alles wieder zu empfangen, gereinigi und für die Emigteit bestimmt! Diefe ganglide Singebung # Liebe, die völlige Ginbeit in der Sonderung." 2 Mon 14 aber gang hingeben, wenn man bennoch Alles behalt? Und fon Die Verfonlichteit Alles gurudbetommen, wenn fle gereinigt war ben foll? Das Opfer der Schladen der Berfonlichteit muf im Spiel, fondern Ernft fein. Alles aber was wir Gigenthumiat find und haben, find wir in der Lüge und Taufdung, wie fon außer dem Apofiel, auch die altefte Philosophie Steffens bitt lehren können. "Die völlig unbedingte Bingebung verlich mit erft die unendliche Gabe." Es ift nicht fcwer Alles weggugebeit

<sup>1</sup> Bie ich wieder Lutheraner wurde; S. 93, 108 - 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbft, S. 110—111, 136 (Anthropologie, Bb. I., S. 36)

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 127.

enn man vorher schon weiß, daß man hinterbrein Alles wiedersiegen wird. Wobei man außerdem noch den Bortheil hat, nier dem Schein driftlicher Demuth, im Stolze seiner eigensümlichen Ansichten, Entwürfe, Sandlungen — als jest durch den eiland "verklärter" — einherschreiten zu können. Steffens trifft er außerdem der Borwurf, daß er die von ihm selbst noch 1805-tadelten "Bersuche, das Endliche unvergänglich, und das Irdische pig zu machen," später an seinem Theile selber erneuern half. 1

Benn nun die folgenden Gate, in benen die wefentliche eftimmung des Chriftenthums angegeben fein foll, irgend einen inn haben wollen, fo muffen fle das Opfer der Berfonlichteit m Gläubigen erheifden: Der Beiland, als Gegenftand der ebe und doch augleich als die Liebe felbft, ift, wie die einigende, d auch völlig gefonderte Perfon aller Perfonlichteit. inheit felbft ift der offenbar gewordene perfonliche Gott, der rift, fich darftellend durch die Gemeinschaft, ebendaber felbft erfon. Bott rubt als bas verborgene All in der Seele eines ben Menfchen. Luther hielt Die Raturseite Des Chriftenthums t, indem er fle von der Erscheinung loerif, und gab ihr eine nere geiftige Bedeutung, weil ihn ein weisfagendes Gefühl nen ließ, daß die Gewalt bes refledirenden Betflandes (- wohl teformirte Confeffion) die Rirche zerftoren würde, wie er denn 4 den erften Berfuch diefer Gewalt fo entfchloffen abwies. enn man bie Bereinigung ber Glaubigen den Leib des Berrn ant, fo bat diefer Ausbrud gar teine Bedentung, wenn nicht Beift für einen Jeben als bas erzeugenbe, ber Beiland als f den Reim entwidelnde, nährende Princip wirklich da ift. ts, was Chriftus der Welt war und fein wird, was er lehrte b litt, geftaltet fich in und, baf wir inne werben, feine Borte ib er fettift; find Geift und Leben. Der Gott der Liebe hat Biegel der Ewigkeit aufgedruckt jedem ihm geweihten Be-

<sup>1</sup> Alt und Neu, Bb. I., G. 98—99 (85).

mühen; und was in Kunft und Wiffenschaft, in Treue und Liebe gelingt, das ift nicht gestorben. 1 In der That hat Steffens him mit den richtigen Sinn der personlichen Unsterblichkeit getroffen.

## Dritter Abschnitt.

Die Solger'sche Philosophie.

Die Raturphilosophie mar bavon ausgegangen, daß bit de folute Identität, als ein unmittelbar Bbrausgefestes, bas Eck In ihrem Fortfchreiten tam die Schule aber bald ju in Einficht, daß es auch ein Bervergebrachtes, und als folde be Lette fein muffe. Das Identitätsfoftem fiellte als miffenfcaflik Bebaubtung nur jene erfte Seite, die theofophifche und mofile Raturphilosophie nur diese zweite Seite auf. Die Entwidelunge gefdichte ber Erbe, die Ginaneugung bes Menfchen in bas gib liche Urbild blieb die Sauptfache: und das Vorausgefestfein id Göttlichen eine unwiffenschaftliche Spothese des Glaubens. Cal Wilhelm Kerdinand Solger fucht nun beibe Richtungen # M' einen, indem er die abfolute Borausfegung bes Glauben all ein durch das philosophische Denten und deffen Methode Bides erzeugtes behauptet. Die aus ber absoluten Ginbeit hemp gangenen Begenfage führt er wieder auf biefe gurud, und if biefelbe badurch ebenfo wiederum aus jenen entspringen. Die fallen beide Bewegungen bei ibm noch außer einander, wie fit er auch beftrebt ift, den migftifden Inhalt ber Raturphilofopie

Bie ich wieder Lutheraner wurde, G. 130 — 133, 137, 190.

Oritter Abfduitt. Carl Bilheim Ferdinand Golgers Leben. 584 uit der dinlettifchen Methode in Berbindung ju bringen; — ein demüßen, wodusch er Segelm in die Sande arbeitete.

Bas bas, Leben Golgers betrifft, fo murbe er um 28. Romber 1780 au Schwebt in det Utermart geboren, mofelbft fein aler Director ber martgraflichen inthumer war. Bu Dflern 199 bezog er die Universtät-Halle, um Juvisprudenz zu fludiren: wa feffelten ihn hier befanders die philologischen Borträge. August diffs. An Michaelis 1801 ging: ereauf ein halbes: Nahr: nach ma, vorzüglich unt Schelling ju boren: und machte 1802 eine ofe Reife nach ber Schweis und Paris: Dit bem Anfange 6: Jahres , 1803, wurds, er in Berlin bei, der damatigen Kriegs b Domainense Kammer angeftelkt. Im Jahre 1804 batte er hte's Collegium über die Biffenschaftslehre, wie er benn and Drincipien Fichte's und Shellinge, bie er bie größten Philoihrn unferer Beit nennt, mit einander auszuschnen fucht in Gr lief bald die prattische Laufbahn, um fich gänzlich den Michie aften zu widmen, privatifiete in Berlin als Gelehnter, Ambirte t vorzuglich ben Spinera mit großer Emfigteit, promoviete 18 jum Doctor der Philosophie, habilitiese fich 1809 an ider iversität 38. Frankfurt an der Ober und las: hier mitroiclem Kall philesophische und philologische Sallegian Rach im demen Jahner foling er bas Mut eines Dber Burgermeifters, des die Stadtverordneten von Frankfurt ihm antrugen, aus, wurde daffir Angfeffer bafelbft. 3m. Commer: 1811; als die utfurter Universitet nach Beeslau verlegt wurdes tam Belger Professor: en idit neu errichtete Universität Berlingewo er b achtigheigem: Wirten am 25. Ortober: 1849: fung vor dem inn der Montesungen plöglich, farb, und am: 28. October der Aubisenden Jugend frierlich nach dem Riechhofe won dem 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solgers Rachgel. Schriften, Bd. I., Borrede, S. vII, xIII—xiv; S. 17 1, 34, 49, 84, 134, 134, 144—145, 158, 161—162 (173, 184), 200 11, 210—211, 778—779 (Segels Berke, Bd. XVI., S. 441—442), Tichelet G. b. 9h. II. 36

231 - Bon Solaers Schriften miffen wir merft die metchhille berausbeben, welche im zweiten Banbe bes von Tief und Ridni von Rammer herausgegebenen Rachtaffes: "Solgert Rachgelufin Schriften und Briefmechfel" (2 Bande, 1826), enthalten find (m arffent Band fülle bas Leben und Der Briefmedfet : "Uebr & malice Bebentung und Beftimundig der Bbilofobbie; " und "Mie funbiffe: Beforade über Gein, Richtfein und Erfennen," wie Suigen febr bialettifd ift. Sternuf folgt, ba er Die Ratur nicht führlich und befonders behandelt hat .: feine Abilofophie bet Ra und Staats," aits Worlefungen an der Berliner Univerfität mit don, mid: gleichfalls im moeiten Bande des Rachlafte abiend Den Befahuf maden feife zahlreiden aftetifden Goriften, ftebenb thtils aus: tleinern Abhanblungen und Reitiben, in mil Banbe bet nachgelaffenen Geriften gefammelt, theile aus affi Werten: wie ... Borlefungen über Mefibetit .4 1829 vom Inff Mente berausgegeben, der fich einen Schüler Bolgers nemt, im: Gammer 1819 biefe Borftage nachfcheieb.. mit welchen Gif feine irbifde Laufbuhi bridtof; Alfemer " Ormine Bier Befil über bad Shohe und die Munft," D. Theile, 1815; û. ( w. ! 1817 erfetenenen "Whilofopbilden Beforache" dienen un Co anna für die Darftellung biefer berfchiebenen Bibeige bet 1 forbles: benn fie erathenisch über alle, bobgietich nut ang mod nicht befinitiv entitheibenb. 20 .... 3.5

1. Die mahre Bedientung und Besteinmung bet fille losophien? Die Philosophie allein tann den inwersten dien bes Seband! ihit Festigkeit und Unbestreitbarkeit spür unfanisches Serband ihit Festigkeit. In allein fie zum deutlich wurftlein ethebt. Die lettvergangenen Phitosophien hib im tiesen Sestühl des Zerfallens alles politischen, stillichn wertigtofen Zusammenhanges in imserim Leben, wie dem sein

<sup>1.</sup> Golgers Berfesungen fiber Anfthetit, G. v. van.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rachgelaffens Schriften, Bb. I., S. 462, 550, 597, 692

Briebe entividelt, bem gangen Leben in ben innerften Griffibert ne menfolicen Bewuftfeine einen neuen Mittelpuntt und feffen Balt ju bereiten. Gine Reit, in welcher alle unmittelbaren unb iberlieferten Ueberzeugungen faft ausgerottet find, tann nur burch Einficht und Bewuftfein gerettet werben. Ber Menith inuf besbegen philosophiren, weil er ein vollständiges Gelbfibemuft= ein bat. Der Denfth tann fich nicht als wirtlich eine mit fic elbft, ober als benfelben in der Mannigfaltigfeit feines Dafeins itennen, wenn er' nicht gugleich in fich bas Bewußtfein übermut ertennt, ober bie Ginheif folechthin, welche von Urfpring n mit aller Diannigfaltigfeit eine ift. Rann er aber fich felbit 1 bem Ginen und Dannigfaltigen vollftandig gufammenfaffen, rtennt er thi fta auch bas Wefen eines folgen Bewilftfelins berhaupt; welches in Alleh' baffelbe fein muß, und worauf bas inige nur als ein einzelnes aufgetragen ift. Diefes Erteillien nes allgemeinen Bewuftfeine, mit welchem bas unftige m Befen nach eine und boit welcheilt es nur eine einzelne eugerung ift, nennen wie abet fcon Bhilosophie, - bie Eins ht, das und dul welde Weife burch eine als bas Befentiche unferer Ratur anertannte urfprungliche und unertitite be Thatfache bas gange Bewugtfein angefallt und beftinitt nden muffe. Die adnat Phitogophie ift nut eine Gefchichet biefes gemeinen Getofibewuftfeins: In Gott ift das Gelbfibewuffifeilf, bem' es fich in thin auffebt, duein eiwas Exifitenbes! Det bment, von welchem alle Philofophie ausgeht, ift auch eine rfahrung, und zwar die Etfahrung foledebiti; benn tilln mit fich felbft ben Auffund bes bodiften Selbftbewußtfeine zu erzeun wiffen, ohne bies ift man gar nicht fabig gu philosophiren. I

A. Die Golgeriche Deitfobe: Mus bem bisher Befagten welt icon von felbft, baf es nothwendig met verfdiebene Arten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nadigel. Schriften, Bd. II., S. 57, 180, 182, 60 — 62, 64, 263; I., S. 376; Philosophische Gespräche, S. 189.

ber menfoliden Ertenntnif geben muß: Die eine bes gemeis nen, unvollftandigen Bemuftfeins; die andere bes bobern, und mefentlichen. Rach ber erften Art, welche bie der finnlichen Bahrnehmung einzelner äußerer Gegenstände ift, faffen wir die Dinge nur theilweife und als jufallig und mannigfaltig auf; diefe Ertenntnif ift die ber Begiehungen, der Miderfpruche, in Der menschliche Beift hat aber einen unwiderruflicha Trieb, bas Mannigfaltige in eine bobere Ginbeit zu verbindn; diefe vertnüpfende Thatigteit nennen wir bas Denten. Ilufm gemeine Berftandesthätigteit, die blafe, Form des Dentent ift auch nur eine bedingte und relative Ertenntnif, welche bi Berbindungen amifchen ben Gegenfaten blos durch die allgeme nen Berhaltniffe ber Bergleichung, Unterfcheihung, Unterpronun u. f. w. vollendet. Daß mir aber einer innern und wesentliche Einheit bedürfen, das beweift uns die Ratur unferes eigen Selbfibemuftfeins. Die innere Rathmendigkeit treibt uns, it Ratur anzusehen als ein Ganzes oder ein Weltall, welches at die Gegenfäte und Unterordnungen, die wir, durch einzeln 🌬 rogungen bestimmt, mit unferm Berftande uns vorftellen, in Cia großen Bufammenhang verbinde: - bas por allem Gegenie gegebene lebendige Gine, das gottliche Bemußtfein, welche in gemeine Berftand nicht ertennt, fondern in die Sphare du P meinen Begiehungen berabzieht, und den Widerfchein des Rife gen darque überträgt, indem Gott gedacht mird wie ein and perfonliges. Wefen, das von andern fich nur unterfchein mit einen unendlich trefflichern Berftand, !

1. An und für fich muß die Erkenntniß Einheit des Wig meinen und Besondern, und also auch Ginheit der Form u des Stoffes sein; und dies ift eine von den Sauptbedeutung des Wortes Idec. Die Ideen find an und für fich von Aus

<sup>1</sup> Radgelaffene Schriften, 28b. II., S. 65 (86), 67 - 68, 70, 76-782-84, 87 - 88.

m als die emigen Ginheiten ber Berffandes - Beziehungen da. Das gange Denten unferes Berftanbes ftrebt babin, feine Bernubfungen fo weit gu führen, bis es folche Puntte treffe; und ie Idee beglaubigt fich barin nur durch fich felbft (ein in Aribielismus mundender Rantianismus). Dag es eine Dehrheit on Ideen gibt, rubrt aus dem verschiedenen Berhaltniffe ber, n welchem die eine und felbe ewige Sbee gur Exifteng und gum emeinen Bewuftfein fieht, worin fle fich auf verfchiedenen Begen mb in verfchiedenen Geftaltungen außert. In allen aber ift Daselbe die Einheit des Ginen Befens mit fich felbft, welche eben temegen eine lebendige und teine todte ift, weil fie fich' felbft ar Existenz entfaltet und fich in der Aufhebung berfelben und per Gegenfage wieder mit fich felbft vereinigt. Für die Meufeung ber Idee felbft tann die urfprüngliche Ginhrit, aus welcher t bervorgeht, nur betrachtet werden als bas rubende Wefen, in eldem ihre Ginheit begrundet ift, ober die Bernunft; diefe ber ift nichts Wirtliches, oder als wirklich Gedachtes, fondern ien nur bas, mas von allem Wefentlichen in der Erifteng ben mern vorausgefesten Grund ausmacht. Den gegenwärtigen itoff, insofern er ein mabrhaft mefentlicher ift, bieten nur bie been bar, indem fie mirtlich und lebendig portreten, und fo die iegenfage der gemeinen Erifteng aufheben. Go wie nun bie been durch die befondern Bertnüpfungen ber Stoffe im Berinde in die Exifteng eintreten, fo muß die mefentliche ober gottbe Ginheit fich ebenfulls durch eine Berfnüpfung in der Erifteng fenbaren; Diefe tann aber, da der Stoff Diefer Ginheit nur 16 Gine und felbe als eine mit fich felbft ift, auch nur die Berüpfung unferes Bewußtfeine mit fich felbft fein, worin jugleich e gange Erifteng mit enthalten ift, da fie ja nur in den Dlos ficationen unferes von fich felbft abgeloften Bewuftfeins befteht. Diefer Standpuntt der Reflexionsphilosophien der Subjectivität jugleich mit dem abfoluten Inhalt der Schelling'ichen Idenätelehre erfüllt, beibe Geiten haben fich aber noch nicht recht

burchtrungen.) Durch unfer ganges und volles Bewullfein alie, und qualeich burch ein Aufammenfaffen der gangen Eriften; in Ginen Duntt ber unmittelbaren Gegenwart offenbart fich bas volltommen Leben Gottes. Der Buftand, in welchen unfer Bewuftfein buch biefe Offenbarung Gottes in ibm, als feines eigenen gegennat tigen Wefens, und in der Existenz verfest wird, ift bas Befat liche an ber gangen bobern Erteuntnifart; wir nennen ibn, mit der vollen richtigen Bedeutung bes Bartes, ben Glauben! Anderwärts nenut Solger dies aber ebenso Bernunft: Inden mi durch innere Aufchauung ben Grund unferer gefammten Erfemt nif in uns hervorrufen, in welchem fie, nichts Anderes, all mb tommene Ginbeit mit ibrem eigenen Sein ift, erbebt fich it Bernunft, welche fonft nur allem unfern Denten und Leben pu Grunde liegt, und auf welche daffelbe, als auf fein Borank gefettes, gleichfam aufgetragen if, in uns jum gegenwärtige Dafein, ba fie eben nichts Anderes ift, als jene urfprunglit Cinheit. In ihr und durch fie fallt unfer Erkennen mit in Erkennen des Wefens aller Dinge, des Unbedingten, jusammi und wir verfieben nun die nothwendigen Gefete des Wellut und deffen emige Ordnung. 2

2. Die beiden Erkenntnisarten find zugleich eine und dieftle und zugleich einander entgegengeset; jede erhält ihren wahm Sinn nur dann, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Da m nur Ein, Bewußtsein haben, so machen beide Arten der Edminis auch nur Sine mit sich selbst zusammenhangende und is solltommen einige aus, und müssen einen Gegensas bilien, in welchem die Sine und selbe mit sich selbst begriffen ist. Ei is also dieselbe göttliche Idee, welche sich hier zu ihrer eigenen inner Einheit gleichsam zusammenzieht, und sich dort in die Well in Gegensäse als Gegensas und Beziehung mit sich selbst entiglie

<sup>1.</sup> Rachgelaffene Schriften, Bb. II., G. 91, 93, 95 - 96.

<sup>3</sup> Philosophische Gespräche, S. 164 - 165.

licrous wird, man erhellen, wis die Erkenntnis allerbings Eine t, aber bas um fo volltommener, indem fle fich felbft vollemmener entgegengefest ift und fich in ihren Grgenfagen fetbit ufbebt. Die Ertennieß ift amar Ginbeit und Bufammenhang ber deshalb nicht igdt, noch obne Gegenfan und Bewegung; fie t Einheit der Ginbeit und ibrer Gegenfüge, aber fie ift bies ur als Thatigteit. Der myftifche Mebergang des Wefens in ine Existens, wobsed es sich selbst wachselameise als Wesen und Biffeng fomphl fchafft als aufbebt, ift ber mabre innere Bebause mit der Externatuif: Biefer Gagenwart des Befens find wir uns nghich bemenft, aund gricht beweißt; beweißt, einfafenn fie jaks Thete ide jedem unfgren Anftande, feine numittelbure Wahrhrit gibts icht bewußt, imfeforn;wir fle eben als folde immer nur in bee immten Begiebungen benten. Die Philosophie ift nichts Anberen, is das Deuten über die Gegenwart des Wesens in junferer etenninif und Eriffen, oder, mit andern Worten, über die itlige Offenhauung. Des Benten, wedurch die Idee gu den legenfaten entwichelt und in benfelben wieder mit fich felbft born nigt wird, ift. gben die Philosophie; fle muß bas Begenwärtige ber Existent als die ericopfende Gegenwart des Ewigen uns tir bewußten Ginficht befigtigen. 1 Die göttliche Offenbarung id der Glaube an ihr ist pprausgefest; und die Philosophie folk W ein Bemaftfein bieguber gemabren; nicht aber felbft biefe Afenherung: exacuacu.

3. Ich möchte geen die Philosophie als mahres Gut des ihns, als Duell ibes gegemwärtigen vollen Bewuhtseins, als bendig einwirkende Kraft ausbilden und mittheilen: und das ichieht, wie ich glaube, überhaupt am besten durch das Gestrach. Ich tam michts Besseres finden, um den innern Mittelbuntt und die äußere Erscheinung einer Idee zugleich und als und daffelbe ausgudtüden, als das Gespräch; denn Ieder,

<sup>1</sup> Rachgel. Schriften, Bd. II., S. 111 (101, 106-110), 113-117, 119.

ber an foldem Gefprade recht innig und offen Theil nimmt, if felbft nur eine befondere Geftattung berfelben, Die Berfouch muffen gang lebendig und gleichfam abgerninbet bafteben mi bandeln: und ihre Theilung in verschiedene Weeinungen muß p aleich eine Serlemma besienigen fein, was in jedem menschich Gemuth als eine und daffelbe in feinem Grunde angetroffen wir fo bag ber Lefter mit ben Berfonen zugleich die Entwicklu folder Segenfage aus einem Mittelpuntt erfahre, ber in ich berfelbe ift und auch in feinem eigenften Bewuftfein ben Ri biefer Segenfate mit ihrem einfachen und entigen Befen mib Er muß dasjenige, was bas Leben feines eigenen Innem a macht, in Wirklichkeit gefpalten vor fich feben an beren Gu faben auch fein Wefen Theil nimmt; und durd bie Anficht ober Wermittelung berfelben muß er gurudverfente werben in Wahrnehmung feiner felbft, und ber gottlichen Gegenwart, mi in ihm, wie in Allem, das wahre Wefen ausmächt. Es gang tichtig, die bialettifche Dethode ber Ditofophie, die Golff auch im Borberigen ichon befdrieben batte, ale die absolute & jugeben; er nennt das Befprad infofern "eine vollftandig in h Gestalt bes Lebens aufarbende Dickettit." 2.1 Die Gegenst muffen aber nicht Berionen ju Tragern haben, weil bies mil ware. Und wenn Solger nicht ein Rachahmer Blato's fein mil so erreichte er dies allerdings dadurch, das er die bei Plawim die Form des Dialogs blos verdecte Nothwendigkeit, vermitt einer Art von Conversation, wie Segel ! ihm vorwirft, ju nie nen Bufälligkeit heruntergebracht bat. Richt bie Werfonn, in dern die Sachen muffen fich in der philosophischen Methot mi einander unterreden: die Begenfage alfo durch ihre eigene Ram und deren immanente Betrachtung fich in Mr Gegentheil unif

2 Ebendaselbst, Bd. I., G. 401.

¹ Nachgel. Schriften, Bb. II., S. 191'(Crocin, Th. I., S. 6, 4), !

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 296, 314, 598, 630 (Bb. II., S, 194, 205) <sup>4</sup> Werke, Bb. XVI., S. 501.

en; bas philosophirende Subject aber, befonders in der Debreit, die bem Dialog wefentlich ift, verfcwinden. Das Sauptttereffe ift jest in der Philosophie, nachdem Schelling den absoilen Inhalt aufgeftellt bat, die abfolute form ju finden. Der efer mare ibm ber liebfte, fagt baber Golger, ber nicht fomobl uf den Inhalt, als auf die Form fabe. Jene abfolute Form Albecte erft Segel; und in diefer dialogischen war Solgern felber ist recht gebeure, worüber Sepfe die Belegfiellen aus deffen Briein gegeben bat. 1 Bornebmlich ben philosophischen Gefprachen itht man die Qualerei an (und ein Mitredner geffeht fie in mren Borten fogar ein'3), bad abfolute Princip ber Philo-Phie von ber Durchbringung ber 3bee und Wieflichteit, ba bolger es nicht bialettifd entwitteln tonnte, burd Conversation enigftens auszuspinnen. Go zeigen feine Briefe oft eine trube Rimmung und Zweifel, ob fein philosophisches Wirten auch 

B. Was ben Inhalt der Golger'schen Philosophie Vetrifft, wird er nur erkannt, indem diese Dialektik ämsetlich an ihn ebracht wird, da er nicht durch seine eigene Dialektik aus sich ihnt enwidelt, sondern nur vorausgesest werden kann: Diese Manissehung sei die absolute Thatsache, das Gott fich als die inheit ber Gegenfäge offenbart. Diese Thatsache sei aber zugleich nie ewige Wahrheit, und das Wiffen um sie der Staube: so sie der Staube und die Philosophie einen und denetben Inhalt haben. Roch immer scheue man eine Philosophie

bolgers Borlefungen über Nefthetik, Borrede, G. x. - Siehe benders: Nachgelaffene Schriften, Bd. I., G. 620.

<sup>3</sup> Philosophifche Gespräche, G. 206: Aber am Ende qualen wir uns illeicht gang phie Rugen.

<sup>3</sup> Nachgelaffene Schriften, Bb. I., S. 399 — 401, 410, 461 — 462, 1—572, 607, 687. — So rührend, wie wahr, fagt er gegen das Ende nes Lebens (Nachgelaffene Schriften, Bb. II., S. 189), diefer Stimmung eister gewordert: Wer auch nach schwacher, aber redlichet Ankrengung ersten Anfang des Kampfes fällt, über den geht nicht minder der Weg m Siege und zur Rettung des Ganzen.

faphie; die im Glauben schlöffe. Diefer Glaube ift aber, gan en anderen Standpunkt, als der frühere der Philosophie des unmittelberen Miffens, das eine Menge von endlichen Thatfachen als Priveipien setze; hier find diese getilgt in der Anschauung des Einen fichst gleichen unendlichen Inhalts, der allein übrig geblieben.

1. Schlechthin und en und für fich ift biefe ewige Thate fache nicht für uns ba, fonbern allein für Gott; für und # ffe nur burch Offenbarung, d. b. eben burch ben befondern Mi wodurch er unfere bedingte und barum in ihrer formelen & fcaffenbeit nichtige Erifteng aufbebt. Die Butlofenbie muf it ibrem Denten felbit gang Thatfache werden ; aber Diefe Theffel ift an fich freitich teine relatine der gemeinen Ericheinung, fe hern die ewige der Offenbapung. Dag es eine Erfahrung in Offenbarung, b. i. eines gottlichen Dafeins, welches die Enfor fpmohl fcafft ale aufhebt, und eine Philosophie neben tit ander gibt, das rührt blos daber; dag wir nicht bas Emige felle find, (Und boch ift Gott Menfc geworden!) Das Philosophin bleibt uns immer ein Formenfpiel, wenn wir baburch, nicht i in der Offenbarung liegende Befen denten, d. h. Die Abilofent bis Ju ihrer eigenen Thatfache ober gur Erfahrung ihrer Das beit führen. Rur burch diefen Rebergang in einander macht Beibes gur Theilnahme am Emigen fabig. Die volle Reife in Philogophic trift nur dann ein; menn bie exfle Grundlage m Worausseying felbst wieder gur Thatsache und vollen lebedigt Erfahrung geworden ift, ? ..... beffer; ein durch ben Geift Rom Solger tabelt hierbei Richte und Schelling, bei brum die ursprüngliche Ginheit als Bernunft nur eine Borausichung etwas blas Formales bleibe, indem bei jenem der unbetant außere Anftoß unentbebrlich fei: bei diefem das abfolute Em nie als eine folde reine Einheit Des Subjectiven und Objective

Radgelaffene Schriften, Bb. U., G. 123 (119 — 120), 157; B. I. G. 605.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 123-1364, 129.

)

eftehe, fondern blos ein relatives Ueberwiegen des einen ober ndern Beftandtheiles bervortrete, und die Ginbeit fich daber nothendig in Geftalt eines Schema's ausbilbe; folche Philosophien rächten alfo die Philosophie noch nicht zum Abschluß. 1 U bann erft ber Glaube ju thun im Stande fein, den Golger ti auch mit dem Wiffen (fo wie vorbin mit der Bernunft) in ins fest: Das Biffen ift ber Abidlug und bie Bollendung des bentens, Was durch den Glauben für uns da ift, die Offenbarung nd ihre Bergweigungen in den Gegenfagen der Exifteng, tonnen nd follen wir in Wahrheit wiffen. Riemand tann ein wahres reales lenten ausüben, der nicht vorher an etwas Wefentliches und wiges glaubte. Man tonnte nicht, einmal die befondern Sandngen des Dentens bis jum Wiffen abichließen, ohne ju glauben. Dabei will Golger durchaus nicht das Wiffen als bloge Annärung ju einem für jest noch nicht erreichten Biele anfeben, ndern bemubt fich, wie faft die gange naturphilosophische Blaunephilosophie, die entschlüpfende Absolutheit des Ertenneus ftzuhalten.) Man tann auf der einen Seite wohl fagen: Die hilosophie gemuge fich felbft, fie brauche nichts außer fich und lliefe fich in fich felbft ab; fie muß aber auch wieber fich felbft my berlieren, fich gang aufgeben, fich gang in ihren Inhalt, ilder der bochfte factifche ift, verwandeln; der Stoly der Phis fophie darauf, daß fle Alles, was fle bedarf, in fich felbft bat, it ganglich wieder badurch gut gemacht, daß ihr diefer Worzug r burch die Gegenwart der ewigen und wesentlichen Thatfache bft tommt. Die Philosophie muß fich felbft vernichten, indem fich in die Thatfache verfentt: fle muß fich überftuffig machen, bem fle in der Dahrnehmung und Erfahrung des Emigen rigt; aber das, worein die Philosophie fich verlieren und aufen muß, ift ihr nichts Fremdes, - es ift ja vielmehr das, mas eigenes Wefen und ihren rechten Anfangepuntt ausmacht. Die

<sup>1</sup> Rachgelaffene Schriften, Bb. II., S. 130 - 134.

allgemeinen Gefetze des Denkens erzeugen fich zugleich in der Thätigkeit felbst, wodurch sich das Ewige und Wesentliche offenbart. So ist klar, daß in der höchsten Erkenntnis und in der Wahrheit die Thatsache oder das Unmittelbare von dem Denka der Gesetze oder Beziehungen durchaus untrennbar ist. 1

- 2. Was nun die befondern Gegenstände der Ertentenis betrifft, so wirft Solger hier die Frage auf: Wie die Philifophie das Wahre, die Ratur und das Gute zu fassen hobe, womit er auf die wahrhafte Eintheilung der Wiffenschaften in Dialektit, Physit und Ethit hindeutet.
- a. Den Begriff ber Dialettit (worin er die Schleiermache fchen Beftimmungen ben Segel'iden entgegenbebt) gibt er ungeff fo an, wie auch Segel die freculative Logit fafte: und marmi Solger unabhangig von diefem faft benfelben Weg genomm haben. \* Er fagt: Die Wahrheit ift in bem Theile ber iom Philosophie, bet fich vorzugeweise mit ihr, als bem Abfall bes Bentens, befchaftigt, ober ber mabren Dialettit, ju fafft Das Organ der Philosophie ift bas Denten; denn fie entit baraus, bas bas Wefen und bie innere Ginheit unferer Erfent nif Thatigfeit ift, daß Thatigfeit einen Uebergang von Eine jum Andern, und folglich einen Gegenfat in fich folieft: 14 Ertennen der Gegenfage aber in ihren Beziehungen auf cinam und ibre Anfhebung in Die urfprüngliche Ginheit, worin fir gleich Begenfase Deffelben mit fich felbft werden, ift bas Dunte Diefem ift die Babrheit teinesweges blos Form oder alfante nes Befet, fondern nothwendig zugleich Begenftand der imm Erfahrung; benn nur burch biefe Thatigteit ift die Ginbeit uf da, und fie ift nichts außer diefer. Die urfprungliche Ibentill biefes Ertennens mit dem gemeinen darzuftellen, ift die Golt ber Dialettit. Die Wahrheit muß nämlich immer durchaus &

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachgel. Schriften, Bd. II., S. 141-143, 148, 150-152, 15.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 153.

<sup>3</sup> Chendaselbst, Bd. I., S. 620.

thatsache der innern Anschauung gegenwärtig: fie muß zugleich nittelbar durch die Beziehung, und unmittelbar durch den Glaum vorhanden sein. Wer uns fragen wollte, wozu denn die eine ieser beiden Gestalten der Erkenntnis uöthig sei, wenn wir nur it andere haben, der mußte das eben Gesaste nicht begriffen aben. Nur von diesem Mittelpunkte aus kann sich die Philophic mit Sicherheit nach ihren nothwendigen beiden Richtungen wegen, welche nunmehr näher zu betrachten sind. Diese Richmen werden bezeichnet durch die Welt der äußern Gegenstände, wiche uns als zufällig erscheinen: und durch unser eigenes im besondern thätiges Gelbstbewußtsein, dessen Einsacheit und Gleiche ültigkeit gegen seine Stosse Wilkür ift. Auch hier sinden sich kantische Füchte'schen Unterschiede in die Schelling'sche Idenstät eingegipft.

b. So erkennen wir die Ratur als Offenbarung eines göttschen Denkens, welches überall seinen Inhalt selbst bewirkt und hin demselben erschöpsend ausdrückt. Die Einheit mit sich loft, die sich hierin thätig erweißt, ist dann nichts Anderes, als is höchste Bewußtsein, das göttliche Leben selbst. Rur wird is ewige Bewußtsein uns hier kund, wie es sich, durch seine pene Thätigkeit und seinen Uebergang auf sich selbst, gleichsam u sich selbst ablöst, um sich in ein Denken von Gegensägen zu wandeln, durch deren Gleichgewicht (ein ganz Schelling's er Standpunkt) es eben in seiner Begrenzung mit sich selbst Welt der Gegenstände zu einer wesentlichen Thatsache macht, die Alles, was in seiner Einheit verborgen lag, als außer lander besindliches Dasein entwickelt.

c. Das Entgegengeseste, findet Statt in der fittlichen, elt. Sier haben wir ichon eine ganz unabhängige und fich beftimmende Thatsache in der Aeuferung der Willtur,

<sup>1</sup> Rachgel. Schriften, Bb. II., S. 159 (153, 156; Bb. I., S. 577).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 161 — 162 (164).

welche, eine Aufhebung jenet Begrengung, burch teinen Begiff und burch tein Gefet auffer fich bedingt ift. Die Gleichgültigleit gegen den Stoff ift jum Bollen überhaupt unentbebrlich; ebenfo nöthig ift aber bem Wollen, daß es fich auf einen besondem Stoff wende (- das Dilemma der Richte'ichen Gittenlehre.) Die Billeur vernichtet fo fich felbft und das mabre Geloftbewuftfen burch ihren Widerfpruch; fle ift alfo nichte an fich, und ibn Eriffeng ein bloffer Schein! Der Buntt ber Billfur ift bir Hebergang, in welchem flo bie priprungliche unenbliche Griffen, das reine Merden, offenbart, nicht ale Brincip, wie in ber Die lettit, fondern als wirklicher Augenblick der Exiffeng, als Erific gial = Act. Coll etwas Wefentliches in unferer fittlichen Ram fein, fo muß fith in unferm Wollen und Sandeln eine Cinbit außern, die nicht blos Indiffereng gegen die Stoffe ift, fonber Einhelt mit fich felbit, und alfo auch mabre Ginbeit ihres Jo halte; biefe ift nur die Einheit und bas Bewußtfein des gotilion Befens, bas in unferm Sandeln felbft thatig ift und fich in dem felben offenbart. Die Offenbarung Gottes als eines lebenbiga gegenwättigen Bemuftfeins in unferm Wollen und Sandela allein bas Gute, und nichts Anderes verbient blefen Raud; es ift als Thatfache aus Sott bas allein mahrhaft Eriffinde und fotglich auch biefe gange wirkliche fittliche Welt nichts In res, als Gottes gegenwartige Offenbarung. Gut fein beift m mahrhaft fein', oder in Gott fein; bas Bofe aber ift bie Bu Bur, welche Erifteng ift ohne in Sott gu fein, b. B. welke in existirendes Richts ift und fein will. . Sier delide Golgn bit ethifche Seite ber Raturphilosophie, wie ffe bei Rlein, Sould und ben Andern vortommt, mir mit größerer Beffimmtheit, at

C. In einem der letten Rapitel Diefer Schrift, Bon bit Einheit ber Offenbarung und ber mabren Philosophie, versucht Solger nun die querft befdriebene Dethobe, all

<sup>1</sup> Rachgelassene Schriften, Bb. II., S. 164 — 168 (305).

bie mabre Abitoforbie, und den wornnegefesten Linkate, als bie Offenbatung birch ben Ginbeie, mit einanbet jurogefomelien, mb auf diefe Beife Segels:abselute Dialettit werziebereiten, ia miger bie pobuertve Thatigiteis bes philosophigenben Entens ich aus fich felber gem: Inhaltigeftettet: Es ift eine und biefelbe Menbarung, melde wis in ber Matur und im der Attliden Welt ur in ihren entargentgefetten und fic ergangenben Bebentumgen mtreffen. Ihn ber Matur fchafft: Das gottliche Denten Din eigenes wferes Dafeint burn bas Benten ber in thin liegenden Gegene ate. Aftien auf: Diefe Weife und fich felbft bedausnegenngen ; fo eminigt es bie Gegenfase in ber fittlichen Thatigfeit wiebet gu tiner eigenen Glubeit, bobt fie eben baburch ale biefe Griffeng uf, und offenbate fich ale bast Bofen bind wiele Bernechtung . es Scheine. Dan beief alfo nicht foreden von binein nating den und gottichen Deinely Der Dinge. Es ift nut Gin Deine #, Die Gotthett; und mas wir als Gegenfan Gentun, ift mie pre verfdriedener und eben baburch fün und wollftanbige Offene arung. .. Weil aber bieft Dforbarung für uns unr nals eine velfude ift: fo' muß unfer Donten fle burd Beftetifage: mit itrinipfangert maffaffen; mind: fomvith: fle für baffetbe basi Babel le Offenbaieung und die wahre Bbifbfopbte buben benfelben Malt. Det wahre Ginn ber Oftenbatung Lawi nicht fein, bas was entftebegibus vorber noch nicht bagewesen: beim es ift bus wige, mad fich offenbart; noch baf Etwas aus einem Mabern rourgelie. Donn was feth offenburt, imall and fich felbft beevorben. Thus um seaber ift wieft Werthander einen barbiert bie Mabarung Anbein bad Civige an and für Mit wat fic Teiff finnbar ift 1. Wielmehr water es an Ro, woer obne Offens tung, and fichifelber unterkamburg es wäre eben fur bie leere firaetion bines bonffen Dochens, bas bloge Strigefpiritiff 18 Dinges din fich felbft. Gott the folechterbinge itides differ

<sup>1</sup> Dachgelaffene Schriften, Bb. II, S. 188-170.

und jenseit seiner Offenbarung; amb das ift der mahre Sinn der Gehöpfang, aus Rühts, wenn wir einmal, wie Golger hier that, diese Borstellung hereinziehen wollen.

Das Emige muß fich nicht bles affenbaren in feinem Das fein ale Rater affonbern auch in feinem. Befen als gottlichen Beift: Diefte tann es nicht baburd, baf et aus feinem Difte berausgeht und fich in Dafein verwandelt, welches eben nicht Anderes, ale die Matter felbft fein würde, fonbem war, indem et ale Belang wirklich: wind gund; in die Erifteng tritt: Da abr mur das in Bahrheit ift, was ein Wefen bat: fo ift die Eriften an und für fich nur basjenige, mas bas Wefen nicht ift, bis Rinte das: Befens, fo, wie vorber bas Wofen bas Rich war, aus welchem die Eriften; bernorging. Folglich offenbart fi bas Mofen als foldes ober wird wirtliches Wefen nur babmi, bağ es biefge Rints aufheht ober vernichtet. fammte Exifien, ale folde, ift dem Emigen gum Opfer ber gebracht jeffe ift pornichtet, umijn feinem Wefen mabrbaft au feit So fteben ; alfo die Offenbarumgen Gottes in ber Ratur und it feinem Beifte: mit einander im Dolfandigen; Gegenfate, bud Co on fung und Warnichtung; deffolbe Bert, woburd # Welt gefchaffen word, ich es wohnt fie in bas mirtlich gene dene Befen gurudtebut. Die Ertenutniff ber Robrheit muf de eine folde fein; in melder diefe Gelbftvernichtung und Gibb fdopfung bes Mefens burd fein Richts, mit beutlicher Guff erkannt werden. Darum muffen wie und felbft burch bief gette liche Ruste wöllig: vertilgen und fhinmegwischen :laffen, um un wieder zu gewinden, wie wie nur in ihrer wefentlichen Gest wart wirklich Etwas, an und für uns felbft aber, auch als w Dafein Gottes gebacht, ein reines Richts find. und Bernichtung find alfo identifd; ben Untergang der einelne Dinge in Gott ift, augleich ihr Bervorgeben que ibm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachgel. Schriften, Bd. II., S. 171—172; Phil. Gefpräche, S. 317, 319.

Diefes Uebergeben ber Gegenfage in einander ift, ba es Affandig ift, an fich für uns unerkennbar, insofern es in Gott Aber daffelbe ift in ber Exifteng auch zugleich unfer emuftfein, welches eben barin befteht, bas ein fich felbft Entgengefettes fich durch fein Ertennen mit fich felbft verbindet. iefes Bewuftfein existirt blos baburd, dag die Gegenfage der atur fowohl, als feine eigene thätige Einheit darin als relativ schinen; nur dadurch tritt es aus dem Abgrunde des Ewigen rvor. Es existirt also auch felbst nur als Erscheinung; seine gene Bahrheit erfaßt es nur, indem es fich zugleich burch bie Mommenen Gegenfase der Ratur, auf die es feine besondern ttenntniffe gurudführt, und durch die innere Ginbeit des gotts hen Wefens, in die es fein relatives Sandeln, als ein fic bft aufhebendes, und nichtiges, verfentt, in die Offenbarung Da aber diefe factische Offenbarung wieber nichts fein irde, wenn ber Uebergang ber Gegenfage nicht volltommen ire, so daß das Eine das Andere gänzlich als sein Nichts aufit: fo muß En diefem Bewuftfein nothwendig eine Kabigteit 1, Beides, bas Befentliche und Richtige, zugleich vorzuftellen, ldes nur möglich ift, wenn es fich gegen Beibe gleichgültig balt, ober fie in ihrem Berbaltniffe des Uebergangs bentt. tfe Gleichaultigteit ift nicht die der blofen Form: denn biefe kht barin, daß fie fich an unendliche verschiedene Stoffe anlegen tann; fondern fle liegt in der volltommenen Ginheit Stoffe mit einander: folglich wird durch ein foldes Denten nittelbar ber gange Stoff bestimmt. Sierans ift tlar, baf fes Denten, welches bas Philosophiren ift, mit der Ertenteburch Offenbarung (Erfahrung) gang baffelbe ift, nur! bon er andern Seite betrachtet. Offenbarung ift Alles, nur einl wird fle erfahren, und das andere Mal gedacht und veriben, ober zu Ginfict und Bewußtfein gebracht. 1 Aud

¹ Nachgelaffene Berte, Bd. II., S. 172-175, 178. Michelet G. d. Db. II. 37

diese beiben Seiten muften nun noch als eine und dieselbe auf: gewiesen werden.

Die volle lebendige Ertenntnif, wodurch wir angleich etwa Existirendes und etwas Wefentliches find, ift der Glaube, welchem fich Gott durch uns, für uns und in uns offenbeit Unfer Bewuftfein, als reiner Glaube, durch welchen fich min Anneres erft felbft ergreift, und feine Berwandelung in Offe barung des Emigen erfährt, ift die Religion: das Leben M Emigen in der wirklichen Welt, wie fle ift, und das nothwendig wirkliche Leben ber Menschen in und mit diesem Ewigen. & wie in dem Sohne und feinem Tode fich Gott in der fichtbam Welt geopfert, und diefe gang mit aufgehoben und als Som vernichtet bat: fo lebt der Bater in dem allgemeinen Befiche diefer Belt immer fort, und opfert fich in demfelben in jebe Momente, indem er fich beständig von Reuem als Sohn in 🗀 Schein berabläßt, und fich in dem Bewußtsein eines Jeden W uns immer wieder als folder vernichtet. Diefes aber ift es gran mas mir die Liebe 1 nennen, das lebendige Gefühl in uns, M wir nur find, weil Gott fich fein felbft entaugert, und dag mi doch immer bei ihm bleiben, weil er fich in diefer Entaufer immer felbst aushebt und seinen Schein vernichtet. Berade iit Rücktehr beffelben zu fich felbft ift es, was ich als bas be und Sochfte. in der Philosophie auffielle. Das ift nicht Dulbe mus; eine Ginheit ohne alle Spaltung, Trennung und Begiefung ift etwas Undenkbares, eine bloße Einheit der gabl, mit reiher fich nichts anfangen läßt. (Gehr gut!) Die Sauptfact che muß fich fühlen. Man muß überzeint fein, daß die Gegemet Bottes diefe Welt nicht verlaffen tonne, und das alle Ummalp

Joier und öfter zeigt fich ein Anklang an Steffens. Als Solge Bahre 1818 durch Breslau reifte, schrieb er seiner Gattinn (Rachelies Schriften, Bb. I., S. 677) über eine Begegnung mit diesem : Wir him uns manche unserer wiffenschaftlichen Ansichten und Plane mitgetheilt, wi uns fehr gut darüber nerftandigt.

Dritter Abschnatt. Golger: Ueber Gein, Richtsein und Erkennen. 579

ed Bermandelung, schiene fle auch beim erften Anblick nur Tob id Bertuttung ju fein, nur der Uebergang ju neuem Leben fet. ollte fic nicht auch aus dem Streben nach Bewuftsein und inficht, wie fehr es fich auch in feiner hoftigen irdischen Entdelung verirren moge, wieber ein edleres Denten entwickeln, elches fic an feinen eigentlichen Inhalt, den des Glaubens, eber feft anschließen tonnte? Daber rührt die fcheinbare Dipfit, it welcher die Philosophie sich bestrebt, die Gesete und Wirtmteiten ber Ratur auf bas Beiftige und Sittliche ju übertragen, id fo gleichfam die Sittenlehre durch die Phyfit zu begründen. ie wahre Mpfit aber besteht in der Ertenntnif des Göttlichen, e es in der Exiften; als Wefen unmittelbar gegenwärtig ift; b zu ihr führt also nur die wahre Einheit der Speculation d Offenbarung, welche ich gefdildert habe. Was ich Mhflit ine, ift jene lebendige und unmittelbare Ginficht, deren Entketung wieder die Philosophie ift. Von da aus läft fich allein mpftifche Gegenwart Gottes, in der Gefdicte verfteben. rbe ein befonderes und zufälliges Individuum fein, wenn wir ht zugleich erkennten, daß er das Wefentliche unsetes Innern A ift, und daß alle Wirklichkeit in diefem Wefen verschwinund untergebt. 1 Durch diefe Polemit gegen Schelling, und mpftifche Naturphilosophie, namentlich Baabers, bat Golget mahrhafte Durchdringung des Glaubens mit der Bhilbfoblie, : fle bei Begel vortommt, icon begonnen.

Es bleibe uns noch übrig, erfiens eine Probe ber Solger's n Dialettit, bann seine Anfichten über Philosophie des Rechts, lich feine Aeftbetit zu geben.

II. Philosophifche Gefprache über Sein, Richtfein und tennen. Das Ertennen ift bas gemeinsame Clemeit, in des bie Eigenthumlichteiten ber einzelnen Dinge jum Mige-

Dachgel. Schriften, Bd. II., G. 179, 195, 723 (Bb. I., G. 632—633, 512), 188—185 (Bb. I., G. 689); Borl. über Nefthetit, G. 137.

meinen zerfliefen. Alle Dinge find eins. Das Richtein be Dinge ericeint in unferer Ertenntnig. Das mabre Gein bit Dinges tann gar nicht unter bem Ertennbaren vortommen. It Rennzeichen, welche allein erkannt werden, find das, was et mi andern Dingen gemein bat; mas alfo bas Richtfein biefet al Diefes bestimmten Dinges ift. (Solger verfirt bier in der Seibath fiben Rategorie des Dinges und feiner Gigenschaften.) Das 94 fein wird nicht fowohl erfannt, als es vielmehr das Erland werden felbft ift. Jebes Ding; außerdem daß es an fich w für flo ift, ift auch noch Etwas, b. b. es bat einen gan; w flimmten nur ibm zutommenden Inhalt. Gben beshalb abn mi es auch durch die andern, die auch etwas Beftimmtes in bestimmt; und diefes Bestimmtfein durch jedes andere if Richtsein: und diefes Richtsein, wodurch es nicht es felbft, fond mit jedem andern gleich und verschieden ift, mare fein Erlant werben. Es ift tein Sein obne ein Richtfein. Di Biderfprud, den die unmittelbare Anschauung der Dinge aufdrängt, ift eben das, was durch alles unfer philosophil Unterfucen geloft werden foll. (Dies ift offenbar das cott fpiel, wenn nicht eine Rudwirtung, der Segel'ichen Logit.) blages reines Sein mare nicht zu ertennen, es mare ali uns gar nichts. (Es ware aber ebenfo auch an fich Richt es eine leere Abftraction ift.) Da es nur Sein und Rid und Beibes nothwendig gibt, fo muß mit dem Gein eine ib Dinges auch nothwendig ein Richtsein vertnüpft fein Diffe Richtfein ift aber nicht fein eigenes: fonft bobe es fich ill i und ware gar nichts; fondern es ift das Richtfein aller wif Dinge, Das Richtsein oder Erkanntwerden der Dinge if gigenes thatiges Ertenven felbft: nur dag das Richtfein appen Dinge mit unferm eigenen Sein vertnüpft ift. felbft erkenne ich in allen übrigen Dingen ober in ihrem 30 fein. Da die Mertmale das gange Ding ericopfen, fe auch wohl das Richtfein wolltommen denfelben Inhalt bid Dritter Abschnitt. Solger: Ueber Sein, Richtfein und Erkennen. 581

it das Sein. Da nun jedes Ding fein eigenes Sein hat, fo it auch ein jedes fein eigenes Richtsein. Dies tann aber boch ht fein. Denn das Richtfein ift ja eben das, mas bem Gein igegenfieht. Ift nun bas Gein bas, mas einem jeben Dinge t fich ift: fo muß bas Richtfein gerade bas fein, worin fie ht für fich find, sondern mas fle gemein haben. Das Richt n, worin das Gemeinschaftliche ber Dinge liegt, ift in der That fir Ertennen felbft; fle find da als Befonderes, indem bastennen ba ift als Allgemeines. Da alfo bas Ertennen th das Besondere folechthin beschränkt wird, so ift das Betore im Ertennen nur infofern, als es fich in ihm jum: Alls neinen aufhebt. Das Ertennen aber enthält nichts Anderes, bas Richtsein der Dinge; bas Richtsein tann alfo auch nur Allgemeines fein, worin tein mahres Befonderes ift. Wie Rull eben nur die Bahl überhaupt negirt, fo tann bas Richtniemals ein bestimmtes befonderes Sein laugnen, fondern t das Sein überhaupt. Es muffen alfo im Richtsein alle sonderheiten enthalten fein, nur als nichtseiend. In den Bederheiten aber muß ein allgemeines und einziges Gein liegen, des eben durch das allgemeine Richtfein verneint wird. 1

Bas Du für lauter einzelne, wirkliche Dinge hieltest, find tour die mannigfaltigen Gestalten des gemeinschaftlichen Seins; dieses ist eins mit dem einsachen Erkennen selbst. Dieses zemeine liegt jedem Dinge zu Grunde, ist wesentlich in jedemfelbe; und so erst werden die Dinge wahrhaft beserlt, indem jedes als ein einzelnes eine blose Erscheinung, an sich aber allgemeine Sein selbst ist. Das bestimmte Ding möchte also solches wohl blos eine Form unseres eigenen Erkennens sein. un ein Sein und Richtsein, welche beide allgemein sind, neben mder bestehen sollen: so muffen se gegenseitig auf einander

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelaffene Schriften, Band II., S. 200, 203 — 204, 209, 213, -218, 220 — 225.

bezogen ober gleichfam mit einander vermischt werden, jebes alle mur gum Theil fein (wie das Ich und Richt-Ich bei ficht) Chenfo mußt Du Dich felbft zum Theil auch immer als in Anderes extennen, nämlich als ein dem Ertennenden beigemis tes Sein. Jenes unbedingte Sein, welches ber Reim aller Din ift, muß, um zu diefen felbft zu merden, fich ins Unendliche wie lich ausbrhnen: und dieses tann es nut, wenn es bei dieser & behaume maleich in unendlich vielen Buntten von feinem Gue theil, bem Michtlein, gebemmt wird. (Solger erimnert bie il an die Atomifiter und Buthagoreer, die aus Bollem ober 34 len, und Leerem die Belt bildoten.) Das Gein muß fich W Richtfein in jedem Buntte felbft erft fchaffen, damit es il überall gebemmt merde, und fo Alles enfülle. Sein Dein jone Gleichbeit mit fich felbft, und diefe will es nun auf feinem wirklichen Dafein wieder erreichen, um fo erft volltonne es felbft zu werden. Es fchafft daber ins Unendliche Ridfi und verschlingt eben daffelbe immer wieder durch fortdaumit Gein, um fo endlich alles Richtfein zu überwinden und fich fill wieder fich felbft gleich zu machen. Wenn von ihm gefagt me den foll, daß es fich felbft gleich ift, fo muß es als ein Doppite betrachtet werden; als das, was verglichen wird, und als womit es verglichen wird. Wir haben alfo nun, fatt des Ein Bwei, die mit einander verglichen merben. Diefe muffen de Entgegengefeste fein; denn darauf beruht alles Bergleifte Run foll aber das Gine gang daffelbe fein, was das And if; fle follen alfo gang den Ginen und felben Inhalt baben. Gin ffe alfo einander entgegengefest, fo find fie es auch durch im gengen Inhalt. Da nun bas Gine bas gefammte Gein if, muß bas Andere ein foldes Gein jum Inhalt haben, bas allen Guiden jenes Soin wicht ift, also bas Richtfein. Gold bas Sein fich felbft gleich ift, ift es auch wieder fich felbft mb gegengesett. Es tann alfo, um bilblich ju fprechen, bas Rif fein nur nach und nach wieder mit fich vereinigen; es muß !

Dritter Abichnitt. Golger: Heber Sein, Richtfein und Ertennen. 583

d in jedem Augenblicke hervorbringen, nicht als sich selbst, dern immer als etwas Anderes, das es wiederum, sobald es vorgebracht ist, zu sich selbst macht. Es wird auf diese Weise Unendliches in der Wirklichkeit, weil es seinem Wesen nach, es ist. Als Sein besteht es nun in jener unendlichen Entklung. In jedem dieser Entwickelungspunkte ist es ein ganz sich bestehendes Sein oder einzelnes Ding, dessen Wesen gerade set bestimmte Entwickelungsgrad des allgemeinen Seins ist, i es aber nur in dem allgemeinen Sein selbst hat. Weier pt offenbar die Platonische Ansicht, die im Sophisten vorgetrativit, zu Grunde: aber nicht ohne mit Elementen der Raturs wsophie und der Segel'schen Logit verschwolzen zu sein.

In jedem diefer Buntte balten Sein und Richtfein, fich das eichgewicht. Das Richtsein, als ein Allgemeines, macht bas in zu einem pöllig Besondern. Das Allgemeine ift nun das tennen. Das Ertennen ift alfo eigentlich nur bas Sein felbft, nichtseiendes Allgemeines, und entsteht dem Sein blos durch allgemeinen und nicht befondern Anftof, den ihm das Richtin seinem Fortschreiten gibt. Das Erkennen ift Allgemeines Besonderes augleich: es ift Richtsein, und als solches bas lennen eines besondern A und augleich das Sein aller übris Als Richtfein ift es offenbar Richtfein überhaupt, ) Allgemeines: als Sein aber das Sein aller besondern Dinge, he nothwendig hier als besondere gedacht werden muffen. Das in aller besondern Dinge und ihr allgemeines Richtsein find : eins und daffelbe; Beides ift nichts Anderes, als das Erum des A. Das Richtsein, das ein Unbegrenztes ift, wird urd, baf es felbft bas Sein begrenzt, erft wirtlich. Durch its Wirklichwerden wird das Richtfein alfo unmittelbar auch Richtsein aller übrigen begrenzten Dinge aufer dem Dinge A, hes es gerade begrenzt. Es ift das Ertennen von A, und

<sup>1</sup> Rachgelaffene Schriften, Bb. II., G. 228, 250 - 230.

enthält alfo als foldes zugleich bas allgemeine Gegentheil be Seins, und augleich die Abbilber alles einzelnen und befonden Auf diefe Weise find diese Dinge in A als besondm; bas nennen wir, es ertennt fie als folde. Das Richtsein ohn Ertennen ift die Quelle aller Täufdung, wenn wir uns babin verleiten laffen, das Richtseiende für das Gein zu halten. Di Befet unferes Sanbelns aber muß fein, bas reine Sein i uns frei und berrichend zu machen, und diefem zu folgen, mit aber den Täufdungen des Richtfeins. Und da wir zur Erlind niß diefes reinen Seins unferer felbft nur gelangen tonnen bi bas Richtsein der andern Dinge, fo muffen wir jenem mit Be wußtsein folgen. So fallen uns die Ertenntnif des Bahns und die Ausübung des Guten volltommen in Eins gufamm Und ift dies nicht ein Beichen, daß wir zu dem Bochften gelant find? Durch das Bewußtsein unserer felbft zu jener Unsehler teit bes Raturtriebes gurudgutebren, ift bas Sochfte, mu # erreichen tonnen. Unfer bochftes Gefes beißt; Lebe mit Bemb fein der Ratur gemäß. 1 Das nicht zu vertennende Raniff Primat der prattifchen Vernunft endet in eine floifirende Rame philosophie. Bugleich liegt zwifchen jenen abstracten Beftimm gen des Seins und Richtfeins einerfeits und den Iben # Wahren und Guten andererfeits eine weite Rluft, die Soft fo wenig, als Plato, auszufüllen vermochte.

Das Resultat aus diesen dialektischen Erörterungen, nicht erst allmälig die Wahrheit entstehen lassen sollten, ist nun bist. Das Sein an sich ist reine Substanz, das Sein in du Birt. lichkeit aber unendliche Thätigkeit. Es bewegt sich immer wind und sindet immer wieder die Grenze vor sich. Wir haben ab zwei verschiedene Richtsein, eins als aufgehobene und mit des Sein dasselbe gewordene Grenze, und eins als beständig bleibrak Grenze. (Auch hier reconstruirt Solger den Fichte'schen Standpunk)

<sup>1</sup> Rachgelaffene Schriften, Bb. 11., G. 242 - 245, 247 - 251.

as erfte ift in bas Sein mit übergegangen, alfo ein feiendes ichtfein; und nur biefes feiende Richtfein ift das Ertennen, enfo wie nur das in ber Birtlichteit fich bewegende Sein obctives Sein ift. - Geben wir vom Richtsein (bem Ertennen) ss, fo wird Alles die umgekehrte Geftalt annehmen; es flebt m ein Richterkennen gegenüber, bas es wieder mit fich vernigen muß. Man bat ju Jedem von Beiden (- bem Erften intwurf der Raturphilosophie und dem Richte'ichen Idealismus, ie dann fogleich durch den Standpunkt der Schelling'ichen Beithriften für speculative Phofit werden vermittelt werden -) in gleiches Recht. Was übrig bleibt, ift das, welches weder frtennen noch Sein ift, und boch Redes von Beiben; Die reine Binbeit und Gleicheit mit fich felbft, die ihr Grund ift, und i der fie fich volltommen felbft aufheben. Es tann alfo teinahres Sein gefunden werden, nämlich was wir ein Sein an d ober folechthin nennen tonnten, welches nicht volltommen ufgeloft und burchdrungen wurde von diefer volltommenen Erenntnifart. Diefes Gine, als jugleich Ertennen und jugleich ' Bein, ift fich felbft ins Unenbliche entgegengefest und icafft auf iefe Weife die unendliche Mannigfaltigteit der Dinge. Unfere merfte Ertenntnig ift nichts Anderes, als eine Ertenntnig biefer einen Ginbeit, b. i. eine Ertenntnif bes Sichfelbfigleichfeins. Diefe Ertenntnig nun muß dem Abfoluten felbft gutommen, a es ja Alles ift. Es muß alfo fich felbft, folglich fich felbft als ine Gleichheit mit fich felbft ertennen. Diefe Ertenntnif nun t die Form feines Seins. Denn fein Befen ift nicht Begenat, fondern reine und ungetrübte Ginbeit. Unter jener Form ber ift es wirtlich. Es muß darin, um fich felbft zu ertennen, ins Inendliche fein eigenes Subject und Object fein. Auf diefe Beife entfieht uns also eine unendliche Berschiedenheit, welche och an und für fich nichts Anderes, als die ursprüngliche Gineit felbft ift: und nicht blos fo, bag diefe unendliche Berfcieenheit im Gangen diefe Ginheit fei; fondern diefe ift auch in

jedem einzelnen Punkte jewer immer dieselbe und das ingen Mosentliche und Ansich. Es ist also hier im Ganzen eine Barschiedenheit, ein Nebergewicht des Einen oder des Andre im Einzelnen aber ist jeder Punkt für sich wieder wesentlich di ganze Einheit selbst; d. h. er stellt sie für seinen bestimmten Stade punkt oder seine bestimmte Potenz dar. Die Einheit kann zu wicht anders als seiend gedacht werden, denn als vollkommen Gegen sat selbst. Die Verschiedenheit überhaupt entsicht nur da dunch, das das ursprünglich Eine mit sich selbst in einen unsahlichen Gegensat geräht. Die unsprüngliche Einheit ist wirdlichen dies Unselle Unter den Gesen aller Verschiedenheiten. Aber das ist auch diese Unsellichteit die Soentitätssplas mit der Mystit der Raturphilosophie vollbracht.

III. Philosophic des Rechts und Staats. Die Mi der Freiheit und Rothwendigkeit ift durchaus nöthig, mi eine tlare Ginficht in die fittlichen Berhältniffe entfichen Das Erfte in der reinen Rothwendigleit für fich ift der Gegenis in welchen die Einbeit gang anfaegangen ift. Die fich bis au & binibnalität entwickelube Rothwendigteit beift Ratur. In be Beltfoftem ift das Band ber Rathwendigkeit wirklich gewerde, erft dadurch ift alles Ertennen jum Sein geworben, und Bel if in dem Beltipftem als Beltfeele. Die Rothwendiglitt fich ale Rothwendigfeit ihrer nicht bewußt, fondern bie Elemi des Bewußtseins find in ihr blos in ihren gegenseitigen hungen auf einander da. Go lange wir uns benten, bif fic die Gegenfage der Ratur blos entwickeln unter dem Gefa bi Begenfages, ift biefes Befet felbit noch nichts Wirtliches, fo dern bles die Entwickelung: jenes ift alebann blos der Grund der Wirtlichteit (wie bei Schelling). Run muß aber Miles Bit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachgetaffene Schriften, Bb. H., S. 226, 252 — 262 (Philosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosoph

bteit fein; benn Ales ift Beziehung. Es muß alfo auch einen untt geben, me das Befet fich felbft ale blefer Inbividualität tgegengefest ift; und biefer Begenfas ift awifden bem Weltftem und bem Menfchen. Erft badurch ift die Ratur vollenbet. ber auch dadurch gerath ffe mit fich felbft in den vollkommenften Biberfpruch. Denn ber Dienich ift num die Ginbeit bes Gefebes. id zugleich Bleichbeit mit fich felbft oder Selbibomuftfein; fo in ihm das Rufammentreffen der idealen und realen Wolt. 1 un folgt eine Deduction der Anschauung, des Triebes u. f. f. 2 vie am Eingang eine des Lichts, der Matorie, des Organisus), abulich ber in Schellings transfrendeniglem Idealismus. Benn man bie Ratur (beift 46 weiter) auffeht ale ben Unfprung es Bofen, ale das, was die Freibeit zerkove, fo ivet man inglich. Sie ift vielmehr das vollkommene Abbild des Guten, isjeniae, modurch das Gute felbft objectiv wird: baber unhuldig, und der Gegenstand unferer Sehnfucht. ofe tann nur liegen in der Richtigteit des Individuellen, eldes freilich nur burd bie Ratur in ber Eriftens balten wird. Wenn fic das Sandeln ale blofes Sandeln n der Idee abloft, und fich doch in der Wirflichkeit und in nzelnen Sandlungen offenbart, fo wird es ein wirkliches und fftives Richts; und diefes ift das Bofe. Insofern es aber die dee felbst ift, ift es das Gute. Gutes und Bofes baben also nen geweinsamen Ursprung in dem Momente, wo die Idee irtlich wird. Das Böse ift nur, weil das Gute obne das Richts dt wirklich fein tounte. Das Gute murde uns nicht fein, wenn nicht einen Schein hatte, den es todtet, um deffenmillen es h verkördert, Kleisch wird, weil es ihn, seiner ewig guten Natur ich, vernichten, und so die Eriffenz mit fich versähnen muß. n der Idee des Guten ift Mannigfaltiges und Ginfaches, das

<sup>1</sup> Radgelaffene Schriften, Bd. II., S. 263 - 265, 268 - 271.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, G. 278 flg.

Selbfibewuftsein und das Acufere, eins. 280 fic das Indivi-Duum felbft und baburd bie gange Belt burd Gott anschaut, entfieht die Religion; wo es die Aufenwelt und dadurch fich felbft burd Gott aufchaut, entfieht die Runft. Das die Aufenwelt meine Areibeit aufnehmen und darfiellen tonne, ift nur moglid durch die Idee, die aber bier erscheinen muß als Sandlung; fie tann lebendig wirtsam nur bervortreten, indem ich selbft mie als Einzelnes ertenne, als Menferung der Idee, und fonft nicht Ich vergebe mir als Individuum, und fcane mich an als in blos Besonderes in der Idee; und so ift fle mir Gott, das al aemeine Individuum. 36 nehme mich felbft mahr, wie ich ble in Gott lebe. In Diefem Moment bes Bergebens git: bet fic das gottliche Leben an. Es ift eine Anschamme, Die fich felbst aufhebt, an deren Stelle aber bas Abfolute sells tritt. Bir wurden derfelben nicht theilhaftig werden, wenn wi es nicht augleich felbft waren; und wir find es wieder, weil w als handelnde Befen felbft etwas Befonderes fein muffen. Ert bier wird der Menfch frei. In der Religion werden wir felle individuell und nichtig, und eben dadurch erft wefentlich in br göttlichen Idee. 1 Auch bier entspringt noch, wie bei Rant m Richte, aus dem fittlichen Sandeln das Bewußtfein des göttlicha Befens, aber jugleich als volltommene Ginigteit des Bernit feins mit fich felbft.

Rachdem sich Solger, wie Fichte und Schelling, eine Michheit von Individuen abgeleitet hat, will er nun den Begrif bei
Staats bestimmen: Um frei handeln zu können, muß ih bei
erkennen, was in allen Individuen daffelbe ift. Meine Indivibualität hebt das Wesen in mir auf, das Wesen hebe die Individualität auf. Rur in Gott ist Wesen und Individualität ohn
allen Widerspruch vereinigt. Denn für ihn ist in jedem Indi-

Nachgelaffene Schriften, Bb. 11., S. 279 — 280 (306 — 307; Bb.1.
 703; Borlefungen über Aesthetif, S. 64), 283 — 285 (311).

Dritter Abschnitt. Solgers Philosophie des Nechts und Staats. 589 um der gange Grund des Lebens: bagegen für das Individuum 16 Dasein immer nur in dem Grunde, und der Grund außer m ift. Es bleibt noch bas Problem, wie fich in der wirtlichen rifteng das Wefen der Idee darftellen tonne. Das Gittengefes ideint als eine bloge Farberung; wirklich wird es erft, wenn ir als Sandeln zugleich die Ibee felbft und zugleich Individuen Das ift bas absolute, Werben ber gangen Gattung, in eldem fic die Idee oder die Sittlichteit felbft entfaltet, Die efchichte, beren Ramen wir aber nur nicht auf das befchrann muffen, mas wir gewöhnlich Gefdichte nennen: fondern voriglich geboren dazu die beiden außerften Seiten diefer Entwitlung, nämlich die Ummaljungen ber Ratur, wovon uns die id = und Simmelsforidung fichere, wenn auch duntle Runde bt (ein Gedante, den wir bei Steffens ausführlich beleuchtet ben), und die Folge ber verschiedenen Religionen, welche mit ner Reihe pon Beranderungen des gangen geiftigen und fittben Bufandes der Menfchen auf das Engfie verbunden ift. Das flebende Beltipftem, welches die fich durch Sandlung offenirende Gegenwart des Wefens oder der Idee möglich macht, ift r Staat: das Dafein der Idee, eine Zotalitat des mefentlichen Rur durch die fittliche Ratur tonnen die Individuen, bens. 6 Individuen, doch ein wefentliches Dafein haben; fie heißt bas echt. 1 Sierauf entwidelt Golger, ju Rants Raturrecht fich binigend, die einzelnen juriftifden Begriffe. Als bemertenswerth ben wir den Begriff des Gigenthums, und ben ber Strafe raus. In Bejug auf das Erfiere fagt er: Indem das Indidunm der Begriff der außern Ratur ift, fcblieft die Indivialität unumidrantte Berrichaft über die aufere Ratur in fic; von dem Grunde der Strafe aber Folgendes: 3m Gegenfas gen die individualifiete Ibee bes Sandeins im Staate, ift bas

<sup>167); 312-313; 319-4-320. 286-294 (</sup>Phil. Gelprache,

Individuum das reine Richts, fovald, es ihr widerfpricht; es wird badurch fogleich aufgehoben, und zwar durch den Grund, oder bie Natur, welcher aber hier als frei individualistet handelt.

Das Befen bee Staats. 3m Criminalrechte geht bes Recht wieder in ben Staat über; re concentrirt fich gleichfan darin ju der Allgemeinheit ber Individualität, worauf der Clast beruht. Die Gefinnung ift nur ertennbar in ben Berhaltniffen Eift burch ben Staat wird diefer Gefinnung ber mabre Stiff geliefert, und fle erft baburch in bie Birtlichteit vollftanbig ein geführt. Die Freiheit der Individuen befieht darint, daß in jedm fich bet gange Begriff bes Stadts wiederholt. Auf dem Bnbaltniffe bes individuellen Begriffes jut Gattung beruht die Bufaffnng. Der Staat ift ein organisches Gange, bas nicht lein tann, wenn nicht die verfchiedenen Rtafte und Bewraungen an m fprünglich verfchiebene Glieber vertheilt find. Go wie der Monard durch die Minifter auf das individuelle Leben einfließt, fo muß be-Bolt eine myftifche Darftellung feines perfonificirten Begriffs is Abel haben (ungefähr wie bei Steffens, nur daß Golger obenen noch bas Lehnsverhältnif fur ein der mahren Monarchie not wendiges Element anfieht; 2 Segel fest ben Monarden fill als jene Berfonification 8). In den Corporationen und Gemis belten tommt den Mintflern ber Begriff bes Bangen überall i Einzelnen entgegen. In ber Sitte wird ber Denich fein igte nes Runftwert; in der Rirde'wird feine Religioficat, die foff gang indwidnett ift, der ber Gattung unterworfen, blos m der allgemeinen Surmonie willen. (Wie machtin Schleiernahen Reben über bie Religion, beren Golger auch anderwarts rubund erwähnt, tihre Birtfamteit bis hierher erftreden!) Die Juff O 1.5

<sup>🕆 .!</sup> Rachgelaffene Geriften, Bh.IL., G, 380., 322.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 356 — 361 (353).

<sup>\*</sup> Begels Berte, Bo. VIII., G. 365.

<sup>\*</sup> Rachgel Schriften, 23. 1., S. 415 — 416; Es ift die einig mid Ansicht der Religion; nur hin und wieder ift er zu weit gegangen, mand mal etwas seicht, und manchmal ein wenig renomistisch.

wirtt, daß die Berfonen in ihrer Befonderheit bem alleemeinen gariffe des Rechts entiprechen: die Berfaffung, daß fle fcon m Anfang an in einem beftehenden Berhalmiffe begriffen find, orin fle die Ibee des Staats individualiffren. Der Smat, als r in der Totalität der Individuen modificirte allgemeine Begriff, bas Bolt. Bei ber Berfuffung tommt es blos auf die Brt id Beife an, wie die individualifirte Idee, die Dajoftat, in rem Berhältniffe jum Bolte gedacht wird. In der monarchien ift bie Ibee in einer besondern Berson individualifirt; welche er gum Bolte in einem folchen Berhältniffe fieht, baf fie in rer Individualität nichts Anderes, als ben allgemeinen Begriff isdrücken tann oder vielmehr wirklich ausbrückt. In der repulicanifden (bemotratifchen) wird ber Begriff des Banzen felbft s ein Individumm aufgestellt; und es muß baffir geforgt wern, daß er gang als Individualität erfcheine. Die Monarchie republicanifd, wo der Monarch blos als die Darftellung bes olts betrachtet wird: Die Republit bagegen griffotratifch, wo bas olt feinen: Battungebegriff als individualifet in einer gangen affe von Menfchen abfest. 1

IV. Vorlesungen über Aefthetik. Das Schone gert zu den Offenbarungen der Idee, welche der Standpunkt ber
inheit des Begriffs (des Allgemeinen) und des Besondern ift.
iese Idee, auf das Denken bezogen, nennen wir die Idee des
iahren. In der Wahrheit werden die Gegenfätze gefunden
s einander durchdringend, und in dieser Durchdringung das
ritte, das höhere Gelbstdewußtsein, bildend. Das Schone muß
e Idee als gegenwärtig in der Erscheinung darstellen; die Ausing der erscheinenden Gegenfätze erfolgt schon durch die Erscheiing selbst, und ste brauchen nicht erft durch das Benten auf
e Einheit zurwägeführt zu werden. Die Selbstvernichtung des

¹ Rachgelaffene Schriften, Bb. II., S. 324 — 329 (Philosophische Geräche, S. 19 1-20), 344, 346 — 350.

individuellen Bewußtfeins, fo daß unfere eigene Individualität blos Meuferung der gottlichen Begenwart, ift der Standwintt bir Indem unfere Perfonlichteit darin untergebt, mi Die Belt der Erifteng und der Gegenfate mit untergehen. Du boofte Bewegtfein wurde uns aber nicht wirtlich, tonnten wir nicht auch die Exiftens damit burchbringen. Die Schonheit ift alfo im Offenbarung Gottes in der wefentlichen Erfcheinung der Dinge; fe ift der Weg, auf welchem die Idee in die Wirtlichteit einftwin und babei fic unfer gleichfam als eines Durchganges bedient. & zeigt fich barin, wie wenig die Runft in der Gewalt bes trito renden Individuums ift; das Individuum ift nur das Gefaf # Abee. Das Göttliche in der Runft ift nichts Abftractes, fonten Die vollkommene Durchdringung ber entgegengesetten Element it Ertenntnis. Das Ardifde tann im Göttlichen gang aufgebin und vernichtet werden, darauf beruht bas tragifche Brincip: of Das Göttliche wird von dem Irdifden gang verzehrt, und bit liegt das tomifde Princip. Bir tonnen die Berfchmeljung Idee mit der Wirklickkeit immer nur nach entgegengeseten 84 tungen auffaffen. Ein Mittleres zu benten, wo Birflichtit Idee gang eine wurden, ift une unmöglich, ba wir das Rie nur burd einen Gegenfas ju ertennen vermögen. Bochfte ift für unfer Sandeln nur in begrengter, endlicht Beftaltung ba. Und eben besmegen ift es an uns fo mit wie das Geringfte, und geht nothwendig mit uns und mit nichtigen Sinne unter; benn in Wahrheit ift es nur da # 8th. Und in Diefem Untergange vertlärt es fic als ein Gitibet an welchem wir nicht Theil baben wurden, wenn es nicht if unmittelbare Gegenwart, Diefes Gottlichen gabe, Die fich ein's dem Berfdwinden unserer Wirtlichteit offenbart. Die Gimm aber, welcher diefes unmittelbar in den menfdlichen Begebenfe ten felbft einleuchtet, ift die tragifde (funftlerifde) Ironit. - der innerfte Lebensteim der ganzen Kunft, diefer Alles ibe fcauende, über Allem fdwebende, Alles vernichtende Blid. Be

lfo im Tragifchen vernichtet wirb, ift bie Abee felbft, infofern e Erfdeinung wird. Die Fronie ertennt die Richtigkeit nicht nzelner Charaftere, fonbern bes gangen menfchichen Befens rade in feinem Bothfien und Ebelften; fie ertennt, baf es chts ift, gegen die göttliche Idee gehalten, daß unfere Birts hteit nicht fein wurde, wenn fie nicht Offenbarung ber Ibee are, baf aber eben barum mit biefer Birtlichteit auch bie Idee was Richtiges wird und untergeht. Dieser Augenblick des Uebermges nun, in welchem die Ibre felbft nothwendig m Richte ird, muß ber mabre Gis ber Runft fein. Gben durch jene ichtigteit ber Ibee als irbifder Ericheinung gelangen wir erft 1221. Re als wieklich, und Alles, was uns erscheint, felbst als das afein ber Ibee gu ertennen. Dabon wir bie Bulle bes Richtigen gelegt, fo werden wir auch mit deutlicher Ginficht wahrnehmen, e die gange Ratur nichts Anberes, als das fich felbft in felr Sarmonie auflöfende Dafein Gottes, wie die Retigion, die ittlichteit, die Runft nichts feien, als Die in ber Birtlichteit efdiebentlich widerfcheinende That ber Gelbftommichtung und elbftoffenbarung des göttlichen Wefens. 1

Diese Solger'sche Ironie ift wefentlich von der allen Inhalt flüchtigenden Schlegels unterschieden, indem fie vielmehr die aufspreizende somelle Subjectivität in die göttliche Substanz Schelling'schen Naturphilosophie zurückbiegt; weshald fie itho auch in einem der hiesigen philosophischen Facultät zum hufe seiner Sabilitation überreichten Aussach höchst treffend die tehrte Ironie genannt hatte. Das Subject ist aber auch Solger noch nicht völlig erträntt, oder vielmehr von dieser soluten Substanz noch nicht ganz vollgesogen. Die Bewegung; untergehenden Subjectes, und die absolute Thatsache der götte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borlesungen über Nesthetit, S. 55, 59—60, 67—68 (Erwin, Th. I., 1 61), 70—71, 83—85, 309—310 (Nachgelassene Schriften, Bd. II., 5.15), 125, 245, 96, 241—242 (Erwin, Th. II., S. 277, 279); Philospische Gespräche, S. 330.

Liden Offenbarung fallen bier noch außer einander; die Identität beiber Geiten ift baber nur eine negative. Golgers Philosophi febt fic daber zu ben bemuthigenoften Geffandniffen gezwungn: "Die volltommene Ginbeit der Idee und Wirtlichkeit konnen wir uns nicht einmal vorftellen; es ware dies die gottliche @ tenntnif felbft. Wir tennen tein anderes mabrhaftes Dafein w Sandeln, als was in der beständigen Bernichtung unferer fulk b. b. unferes Scheines, befieht, damit jene Offenbarung fri berverleuchte. Bei Gott wird es anders fein: ba if W Richts wirklich Richts, welches bagegen für uns bas einzige Eme ift, indem es uns erfcheint. Alles, womit wir rein über endich Awede binauszugehen glauben, ift eitte und leere Einbildung Mber eine innere allgewaltige Gebnfucht macht uns den Da gel fühlbar, an welchem wir bier noch leiben." 1 Ein Rüdid faft bis zu Rant und Jacobi berab! Dag nun jene gottlik Ertenutuis felbft, als der immanente Rhothmus der Dialelli, erft dadurch wirklich wied und zu fich felbst kommt, daß sie pl gum einzelnen Subjecte macht, diefes foldergeftalt ber Tuff ber gangen Bewegung, und fomit in positiver Ginbeit mit im Abfoluten, als dem allgemeinen, an und für fich feienden Go danten ift, das ift der Standpunkt bes abfoluten Idealismet

Was nähere Bestimmungen in der Aesthetit betrifft, so ist Solger dieselben meift aus richtigem philosophischen Gestatspult. Ich will nur Einiges davon anführen. Zunächst theilt er die Lust in zwei große Gebiete, das symbolische und das allegorisch, die im Ganzen dem entsprechen, was Segel klassische und nuautische (griechische und christliche) Kunst nennt: Das Symbolit ein Ding der Phantaste, das eben als solches das Dasein ko Idee selbst ist; die ganze Wirtsambeit erkennen wir als eine das erschöpfte, mithin selbst als Object oder Stoff, in welchem kerschöpfte, mithin selbst als Object oder Stoff, in welchem ke

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Borlefungen über Aesthetif, S. 310; Nachgelassene Schriften, B. L. S. 631; Bb. II., S. 515; Philosophische Gespräche, S. 165.

ber gleichwohl noch als Wirtsamteit wahrgenommen wird. Die Bahrhaftigteit der Runft befteht eben darin, daß dem Runftler ie bochfte Idee immer icon unter einer wirklichen Geftalt, und icht anders erfceint; die Idee ift in diefer Gegenwart durch ihre gene Bollendung ohne Bedürfnig und Streben befchloffen. Ift igegen das Schöne als Stoff noch in der Thätigkeit begriffen, wird in jeber Geftalt ein Streben und eine Mirtfamteit liegen üffen, wodurch fle das ihr Entgegengefeste mit umfaßt; welches itreben, als ein volltommenes, basjenige, mobin es gerichtet ift, jon in fich trägt, und es allfräftig aus fich entwickelt. rt der Erscheinung des Schönen in der Kunft, worin es flets if ein Anderes deutet, und alle Reit mehr fagt, als in feiner grenzten Gegenwart gefunden wird, wollen wir die Allegorie nnen. Darum geht bem allegorifden Wert benn auch ab, mas m Symbol gegeben ift: jene tlare Berftandlichteit nach Innen, ib die gang begrenzte Geftalt nach Augen. - Das ift aber is Wefen des Symbols, wenn nicht diefe innige und untrennre Berichmeljung bes Allgemeinen und Befondern ju einer und rfelben Birtlichteit? Durch biefe munderbare Berfchmelgung lein wird es erreicht, daß die allgemeinen Richtungen, in welche : 3dee gerfallt, nicht bloge Formen oder Begriffe, fondern endige und von allen Seiten begrenzte Berfonen merden. Die eligkeit, die in der Ginheit mit dem Allgemeinen befteht, und Thatigfeit, welche nur befondern, perfonlichen, firebenden efen gutommt, fallen in den griechifden Gottern völlig in Im Chriftenthum hingegen hat fich bas, ns zusammen. is die ftrenge Umbullung des alten Symbols in fich folieft, t flegender Macht befreit, und die höchften und tiefften Enden t gleicher Berrlichteit erfüllt. Denn mas erblidft Du Anderes dem Mittler und Erlofer, als jene lebendige Rraft und Thas Beit Gottes, in wirklicher und fterblicher Geftalt, die als Gotts t mit unermeflicher, gnabenreicher Liebe felbft bas ichon vers ene und abgefallene, zeitliche Wefen umfaßt, um es wieder

in seinen Schof zur Seligkeit zurückzusühren, als Mensch abn durch den Glauben, welcher eine sich selbst klare und ihres Zick gewisse Sehnsucht ift, und durch zeitliche Vernichtung nicht allein sich selbst, sondern das ganze Menschengeschlecht aus der Rack der Welt befreit, und zu seiner ewigen Seimath erhebt! Ist bin nicht allezeit das Eine in dem Andern, und deutet auf dassehnn? Und hat hier nicht die wirkende göttliche Gnade und die menschliche Sehnsucht ein und dasselbe lebendige Dasein anze nommen? Denn dieses ist eben das Göttliche in dieser schönerrischen Kraft, daß sie nicht in dem Sinen allein lebt und von in ausgeht, so daß das Andere als blos Bervorgebrachtes erschien, sondern in Beiden gleich lebendig und umfassend ist, nur in berschiedenen Richtungen.

Die Begriffe der befondern Runfte beflimmt Golger fit gendermaßen: Die verschiedenen Gattungen der Runft entfiche daburch, bag bie Idee fich nach allen Seiten in den mannigial tigen Stoffen, welche die außere Ratur ihr barbietet, abspirgt oder ihr Abbild benfelben eindrudt. In der Architeftut . der Begriff mit bem unorganischen Stoff fo verknüpft, daß biff die Darftellung der unmittelbaren Gegenwart des Begriffs mit Der Gedante reift fich von dem dentenden Bermogen los, wird einheimisch im Raume burch das Berhaltnig, worin Gestaltung der Regel und dem Mage volltommen entimat Der Menfch muß die höchfte Ginheit ber Gedanten qualit als Befet ber raumlichen Weltordnung anertennen. Die plefifche Geftalt ift Symbol im vollsten Sinne des Wortes, und fam baber nur mit tunftlerifder Fronie volltommen verftanden wede indem wir uns bewußt werden, daß es bie Wirklichkeit ift zugleich nicht die Wirklichkeit, die wir in dem plaftifchen funk wert anschauen. Wie in der Bildhauerei Alles Rorber it so ift in der Malerei jeder Körper als folder doch mur Gik

<sup>\*</sup> Borl. über Resthetif, G. 129; Erwin, Th. II., G. 49-57 (41, &

nd in der geiftigen Begiebung ichwebend vorhanden. In ber Bildhauerei ift der Leib als Maffe das ganze für fich bestehende Befen, und die gesammte Seele bat fich zu Stoff verdichtet: ogegen in der Malerei der gange Stoff fich aufgelöft bat in nen Schein für die Wahrnehmung. In der Malerei ift die eziehung des Begriffs auf das Befondere dargefiellt. In diefer inficht ift die Malerei eine allegorische Runft, in welcher man ber außern Ericheinung nie den gangen Ginn findet, fondernefelbe verfteben und fich ertlaren muß. In der Dufit geht r Begriff felbft in Thatigteit über; fle zieht die Mannigfalgfeit des aufern Lebens in das Innere des Bemuthe hinein. urch den Laut tommt die Seele allein für fich als thatiges ben gur finnlichen Ericheinung; ber Laut ift ihre außerfte Darllung in der mannigfaltigen, wechfelnden Befonderheit. oefie drudt Alles in Thatigteit und burch Thatigteit aus; bas ittel ihrer Darftellung ift die Sprache, bas mahrnehmbare tennen felbft. Aber bier tann nicht die blofe Form der Thatigt genügen, fondern nur eine folche, die immer die individua= rte Idee darftellt; mithin muffen es nicht bloge Thatigteiten n, die wir mahrnehmen, fondern wirtlich lebendige Objecte. e Doefte fleht felbfiffandig auf der einen Seite, und umfaßt : fich allein den Umfang der vier andern Runfte; fo mar es ben Alten im Drama, ale bem Mittelpuntte ber gangen nft, wo Bautunft, Malerei, Tang, als Ausübung der Plaftit, > endlich Dufft im Bortrage der Poeffe fich mit diefer ver- . den, und das alte Drama ju einem Inbegriffe aller Runfte chen. Ift bemnach die Poeffe eine befondere Runft, fo ift es b nur eine, die jugleich die gange Runft felber ift. - Die effe felbfiftandig, ele die gesammte tunftlerifche Thatigteit für , ift das innere Birten ber 3bee im tunftlerifchen Beifte. ; ift demnach eine bobere Thätigkeit außerhalb bes Runftlers, allgemeine Beltgedante, die Idee des Schonen felbft, fich felbft offenbart, oder die Runft, die nun in ihrem gangen

Umfange Poesse geworden ist. Indem aber eine folche allgemeine Wirksamkeit im Bewußtsein ist, muß sie zugleich, um in die Wirksamkeit überzugehen, das Bewußtsein des Künstlers ansulla. Diese Stuse des Bewußtseins, wo die künstlerische Idee in ihn thätig ist, nennen wir Phantasie. Poesse ist also in dien zweiten Bedeutung die künstlerische Productivität überhaupt, inferen wir nicht auf ihre Neußerung, in welchem Gediete der Kuntes seit, unser Augenmerk richten, sondern nur auf die imme Energie in der Seele des Künstlers oder Beschauers.

<sup>1</sup> Erwin, Th. II., S. 72-74, 113, 105, 100-101, 120, 133, 76-7; Borl. über Restetit, S. 334-335 (322, 327), 267, 343-344, 185-18.

## Der

## Geschichte der Philosophie

non

## Rant bis Hegel

Drittes Buch.

Der absolute Idealismus.

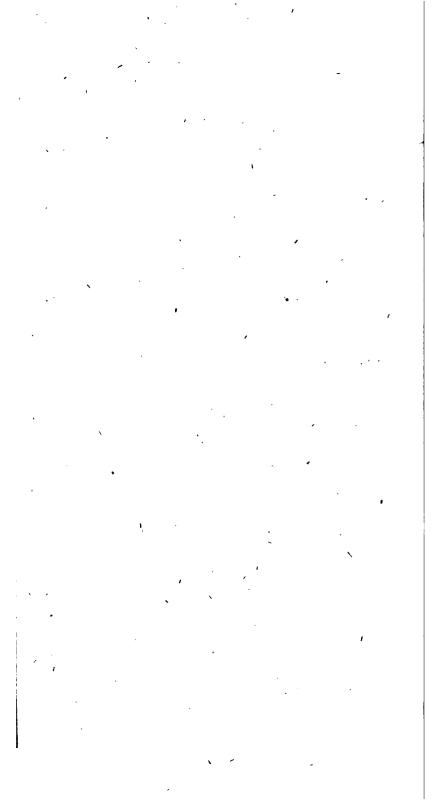

Der Gründer des absoluten Idealismus, wo Ratur und in einer abfoluten Ibentitat gemeinschaftlich verfentt merm, 1 ift Georg Friedrich Wilhelm Begel, ber, als Rrone ber fammten Bergangenheit, jugleich der Same der bluthenreichften utunft geworden ift, indem er den Reim einer unendlichen Entidelung der Philosophie gelegt bat. Schon bei feinem Leben, iht minder nach feiner Bollenbung ift eine zahlreiche Schule uch feinen Geift gebildet worden. Und wenn fle jest auch in in verfchiedenartigften Richtungen auseinander zu fahren brobt. abei aber dennoch Alles, was auf Fortschritt und Reuheit in Thilosophie Anspruch macht, mit wenigen Ausnahmen, um ine Banner fich verfammelt: fo ift diefe bisher mit dem Soulpang für unverträglich gehaltene Freiheit und Ungebundenheit en aus ber gang veranderten Stellung ju ertlaren, Die Begek T Philosophie gegeben bat. Sierüber fei alfo auch von une fen und ohne Rudhalt gesprochen, obgleich wir ben Entschluß un nicht ohne vorher eine gewiffe Scheu überwunden ju haben, ffen konnten, da wir uns mohl rühmen burfen, in diefe Entidelung mit hineinzugeboren, und einem Manne fo nabe geftann ju haben, ber, ein Stern ber tommenden Beit, eine ber uchgreifendften Umgeftaltungen in ber Dentungsweife bes gann Menfchengeschlechts bervorzubringen bestimmt ift.

<sup>&#</sup>x27; Begels Berte, Bb. L., G. 305.

I. Bas zunächft ben allgemeinen Standpuntt Begels betrifft, fo ift die Bhilosophie nach ihm die Betrachtung der ab foluten Selbftentwideftung bes Gebantens. Philosophiren bift ibm, fic diefer Manifeftation Sottes im freculativen Denten binaugeben. Wir laffen alles unfer fonftiges Wiffen fallen, und bn trauen uns diefem reinen Mether bes Bewußtfeins an, erwarten, an welche Ruften es uns landen werbe. "Das Refultat ift in Gebante, der bei fich ift, und barin zugleich bas Univerfin umfaßt, es in intelligente Belt verwandelt." Es ift dies abn nicht ein blos paffives Sichverfenten in die abfolute Subfan, wie bei Spinoza und im Grunde auch nach ber Schellingion Identitätslehre; fondern die Gelbftbewegung der Gubftang, als Die Form Diefes Inhalts, ift das Gubject felbft. Das 36 ff mithin erhalten, und wie bei Richte als bie abfolute Thatigteit fomit als dasjenige, worin die Gubftang erft gur Birffam teit tommt, ausgesprochen. Das 3ch ift eben hierbei ber flat Rryftall, der in diefer Gelbftthätigteit jugleith nur der Spigel ber ewigen Substang ift. "Es tommt nach meiner Ginficht," fagt Seget, "Alles darauf an, bas Bahre nicht als Subfan, fondern ebensosehr als Subject aufzufaffen und auszudrude Den innern subftantiellen Geift erfaffen, dies ift ber Standpunt bes Individuums." 2 Das Absolute ift ihm also die lebendigt Durchdringung beiber Seiten, - aber mohl verftanden ber Et ftang und bes wirklichen Gubjects, nicht etwa eines blot wir geftellten und eingebildeten. "Es ift eine neue Epoche in ber Welt entsprungen. Es icheint, daß es dem Weltgeifte int " lungen ift, alles fremde gegenftandliche Wefen fich abzuthun, mi endlich fich als absoluten Geift zu erfaffen, und was ihm grow fiandlich wird, aus'fich zu erzeugen, und es, mit Rube bagegen, in feiner Gewalt zu behalten. Der Kampf bes endlichen Gelb

<sup>-</sup> Begels Berte, Bd. XV., G. 684.

<sup>2</sup> Cbendafelbft, Bd. II., S. 14; Bd. XV., S. 691.

bewußtseins mit dem absoluten Selbstbewußtsein, das jenem außer ihm erschien, hört auf. Das endliche Selbstbewußtsein hat ausgehört, endliches zu sein: und dadurch andererseits das absolute Selbstbewußtsein die Wirklickeit erhalten, der 'es vorher entbehrte. Es ist die ganze bisherige Weltgeschickte überhaupt und die Geschichte der Philosophie insbesondere, welche nur diesen Kampf darstellt, und da an ihrem Ziele zu sein scheint, wo dies absolute Selbstbewußtsein, dessen Vorstellung sie hat, aufgehört hat, ein Fremdes zu sein, wo also der Geist als Geist wirklich ist. Denn er ist dies nur, indem er sich selbst als absoluten Geist weiß: und dies weiß er in der Wissenschaft; und dies Wissen allein, der Geist, ist seine wahrhaste Existens." \*\*

Das Leben der Wiffenschaft ift alfo nach Segel bas Leben bes Abfoluten felbft: "Die reine Wiffenschaft enthält ben Gebanten, infofern er ebenfofehr die Sache an fich felbft ift, oder ie Sache an fich felbft, infofern fie ebenfofehr der reine Gedante ft." 2 Siermit ift der Standpuntt des Ariftoteles gurudgeführt, velder behauptete, daß in den Dingen, die ohne Materie find, bas Wiffen und fein Gegenftand baffelbe find. 3 Wenn Solger ie Bernichtung bes Subjects im philosophirenden Denten ur die Offenbarung des Göttlichen hielt, fo liegt es gang nabe, icfes Opfer, da es bas Werden bes Abfoluten im Subject ft, augleich für eine Reflitution des Gubjects, aber nur als des einen Gefäges bes Abfoluten, angufeben. Daber betommt, in vieser schaffenden Gelbstvernichtung und vernichtenden Gelbsthöpfung, das Subject auch nicht feine Gigenthumlichkeit, wie Steffens will, und ben gangen Plunder bes Irbifchen wieder; ondern der gundende Blig des Absoluten, der es durch und durch

<sup>&#</sup>x27; Begels Werte, Bb. XV., G. 689 - 690.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, Bd. III., S. 35.

Aristoteles: De Anima, III, 4 (p. 430 a, Bekk.): ἐπὶ μὲν γὰρ ῶν ἄνευ ῦλης τὸ αὐτό ἐστι τὸ νοοῦν καὶ τὸ νοούμενον ἡ γὰρ ἔπιπήμη ἡ θεωρητική καὶ τὸ οῦτως ἐπιστητὸν τὸ αὐτό ἐστιν.

geleuchtete und durchglübete, bat alles Endliche verzehrt und nu Die Thatigteit des Absoluten felbft an ihm übrig gelaffen. Dn gettliche Gedante ergebt fich für fich felbft in diefem feinen Gub-Arate; und diefe objective Bewegung der Cache felbft, ber bu philosophirende Subject nur auguseben bat, ift die Dethobe ber Begel'ichen Philosophie. "Gegenwärtige Darfiellung," fagt Begel von feiner Encyflopadie, "flelt eine neue Bearbeitung ber Philosophie nach einer Methode auf, welche noch, wie is hoffe, als die einzig mahrhafte, mit dem Inhalt identifche at ertannt werden wird," 1 Roch bestimmter brudt er fich in ba Einleitung zur Logit aus: "Ich ertenne, daß die Methode, die ich in diefem Spfteme der Logit befolgt, - oder vielmehr in Dies Spftem an ibm felbft befolgt, - noch vieler Bervolltomm mung, vieler Durchbildung im Gingelnen fabig fei; aber ich wif augleich, daß fle die einzige mabrhafte ift. Und dies erhellt fu Ech febon daraus, daß fie von ihrem Gegenstande und Inhalte nichts Unterschiedenes ift; benn es ift ber Inhalt in fic, die Dialettit, die er an fich felbft bat, welche ibn fortbewegt Es ift flar, daß teine Darftellungen für wiffenschaftlich geltn tomen, welche nicht den Gang diefer Methode geben und ihm einfachen Rhuthmus gemäß find; benn es ift der Bang ber Got felbft." 2 Diefe abfolute Methode aufgestellt zu haben, if nun die wesentliche That Begels in der Geschichte der Phile forbie: 3 und er bat damit ausgeführt, mas wir in unferer Em leitung vertundeten, nämlich die Erhebung der Bbilofophi # fich selbst beweisenden Wiffenschaft. Indem die Wiffenschaft felbf jest auf diese Weise zum absoluten Bewußtsein über

<sup>&#</sup>x27; Segels Encotlopadie, Borrede jur erften Ausg., G. xxxiv (3. Mulg.)

<sup>2</sup> Segels Biffenschaft der Logit, erste Ausgabe, Bd. I., G. xx-x1 (Berte, Bd. III., G. 41-42).

<sup>3</sup> Dies erkennt auch Weiße an (Spftem der Nestbetit, Theil I., Berrede, S. x11); und Hegel selber hatte es schon angedeutet (Bert. Bd. XVII., S. 479),

getommen ift, so erfüllt Segel ferner im vollsten Mage auch die andere Forderung, die wir ebendaselbst an unsere Beit gestellt hatten, daß nämlich die Geschichte der Philosophie fich ganzlich in die systematische Principienlehre der Philosophie auflöse. Ueber diese zwei Puntte haben wir noch einige Worte im Allgemeinen zu bemerten.

Da in dem Begel'ichen Philosophiren nichts fefificht, ale bie Methode, fo tann man eigentlich teine pofitive Behaudtung als caratteriftifche Eigenthumlichteit bes Segel'ichen Spftems anführen; man wurde baburch immer mehr ober weniger in ben Bhein und Zon des Dogmatifirens verfallen. Jeber folder Gas inthielte mehr ober weniger etwas Berfonliches, Subjectives, vodurch fein Spftem fich von andern unterschiede. Die Methode ther ift etwas abfolut Objectives, ein heuriftisches Princip, wenn man will, burd welches wir jede aus der Anwendung der Debobe hervorgegangene Confequeng nicht als etwas Ausgemachtes angufeben genotbigt find, fondern immer wieder bon Reuem in ben Schmelztiegel merfen tonnen, um fie nochmals baraus abfliefen zu laffen. Denn ich hore fogleich von allen Geiten ben Finwand hervorbrechen: Es ist doch immer ein eigenthümliches Bubject, welches diese Methode anwendet, und also eigenthumliche Resultate baraus giebt. Schlimm genug, daß jenes nur allgu It als ein Eigenthumliches philosophirte, und dem gemäß uch nur zu folden Refultaten gelangen tonnte! Die vorbin rwähnte Mannigfaltigfeit von Anfichten, die fich der Begel'ichen Boule anfolieft und aus ihr entsprungen fein will ,-tommt eben wher, daß bas Subject nicht immer mit reinen Sanden an Die Sandhabung diefer Methode gegangen war. Sondern indem Nander feine Lieblingevorftellungen und Schofmeinungen batte, ie er nicht aufgeben wollte: fo glaubte er bas Coild biefet Rethode bequem gebrauchen zu konnen, um den Kram feiner oftigen Borausfegungen bamit blant zu pugen und aufmftugen. die nächste Aufgabe in der Gefchichte der Philosophie ist also

für die Begel'iche Schule, diefe Willtur ber befondern Berfon in Anwendung der philosophischen Methode aufzugeben, und fich von der Dethode bemeiftern zu laffen, fatt fle meiftern g wollen. Die befte Anleitung hierzu ift das Beifpiel Segels felbft. Denn obgleich fein Beruf eigentlich nur die Kindung der De thode war, fo bat er doch noch felbft, theils in feinen Berten, theils vornehmlich in feinen Borlefungen, ben gangen Reichtem bes Universums, nicht blos, wie Ariftoteles, dem philosophiffa Begriffe, 1 fondern - ein zweiter, ein foftematifder Arifiotelis - der Methode biefes Begriffs zu unterjochen gewußt. Ale die "lebendige und vollftandige Derfonlichteit des Ertennens," wie Schelling ibn nannte, bat er von feiner befondern Perfon wie ter nichts hineinzumifden gebraucht. Bas Begel einmal feinen Denten unterwarf, bas leuchtete fortan im Glange ber 3m, obne daß die Atmosphäre des Irdischen dieses Licht zu bricht ober qud nur ju dampfen vermocht batte. Daber tommt is haß eine Erkenntniff, die man Segeln und der von ihm felber angewandten Methode verdankt, etwas gang Objectives und Unberfonliches geworden ift. Es foringt einem nur die Bob beit als eine fich felbft offenbarende entgegen, der Rhythmus in Methode entfaltet fich für fich felbft in unferem Seifie; und fceint fle uns, wie durch Gotratifche Bebeammentunft, at unserem eigenen Annern zu fammen. Sieraus ertlärt fic, mi ich foon bei einer frühern Gelegenheit bemertte, 2 bas buis Phanomen, daß Schriftsteller, auch wo fie Segels Gedantum' bringen, bennoch feiner nicht ermabnen, und diefelben, vidicht bewußtlos, für die ihrigen ausgeben; in der That find fi if Eigenthum geworden, und zwar fo wie jede wiffenschaftliche Er tenntniß es werden foll, und burch die Begel'iche Dethode alleit es werben tann.

¹ Begels Werfe, Bb. XIV., S. 298, 312.

<sup>2</sup> Jahrb. für wiffenschaftl. Kritik, Mai 1830, Nr. 89, G. 708-78

Die andere Folge, die aus diefem Standpugfte Beorle bervorgebt, ift die, daß die Wiffenschaft nicht mehr bie geniche Erzeugung eines einzelnen Spftems ift, bas fich neben bie andern binftellt, und burch feine positiven Behauptungen die entgegen pefetten der andern ausschlöffe. Reine Philosophie ift fo wenig ndividuell, fo objectiv und allgemein, als feine; und darum ift r eben die größte philosophische Individualität feiner Reit, weil it feine Beit am reinften und tlarften bargefiellt bat, ohne im nindeften von feiner Particularität etwas einfließen au loffen. Indem durch Begel ber fpeculative Gedante felbft von fich beveift, daß feine Geschichte zugleich die Philosophie felber ift, nur Die diefe in der Zeit aus einander gegerrt, und in bunter Birte ichteit zerftreut ift: fo ift bas Princip Segels, alle Principien, it in ber gangen Gefdichte ber Philosophie aufgeftellt worden ind, ungeachtet ihrer Entgegenfegung, die er bannte, ju verinigen, und die Bahrheit in diefer absoluten Bentitat gu feben. Bu aller Beit ift nur Gine Philosophie gemefen, deren gleiche ritige Differengen die nothwendigen Seiten des Ginen Princips usmachen. Gine Philosophie, die nicht die absolute, mit dem inhalt identische Form bat, muß vorübergeben, weil ihre Form icht die mabre ift. Die lette Philosophie, die alle Stufen in d faßt, ift das Refultat diefer Entwickelung, und die Babreit in der höchften Geftalt, die fich das Gelbfibemuftfein bes leiftes über fich gibt. Diefe Reihe der geiftigen Geftaltungen er Philosophie ift das mahrhafte Beifterreich, das einzige Beierreich, das es gibt: eine Reibe, die nicht eine Bielbeit, noch uch eine Reibe bleibt, als Aufeinanderfolge, fondern eben im bichfelbftertennen fich ju Momenten bes Ginen Geiftes, ju dem inen und bemfelben gegenwärtigen Beifte macht. Und diefer nge Bug von Beiftern find die einzelnen Bulfe, Die er in feim Leben verwendet; fle find der Organismus unferer Subffang, uf fein Drangen - wenn ber Maulwurf im Innern fortühlt - haben wir zu boren, und ihm Wirklichkeit zu versche der geistigen Gestaltungen ist für jest damit geschloffen."
Die Principien der Philosophie, welche ihre Geschloffen."
Die Principien der Philosophie, welche ihre Geschloffen."
Ind sämmtlich erhalten, nichts ist verloren; daß aber die Philosophie unserer Zeit herdorgebracht worden, dazu war eine dritte halbtausendjährige Arbeit des Geistes erforderlich. In Segel it Geschichte und Spstem der Philosophie solchergestalt eins gemeden; und wie die Reuplatoniter, besonders Protlus, die gum griechische Philosophie in sich zusammenfasten, so Segel in Berlauf der Philosophie überhaupt.

Auf Diefe Beife fdeint eigentlich nicht mehr von Gefdicht ber Whitofophie die Rede fein ju tonnen. Wir batten alfe mi Solger gu foliegen, mit ihm borte Die Gefchichte der Dbilofolie auf; und was nach ibm noch vorzutragen mare, bas ware ion bas Suftem der Philosophie felber. Aber guvorberft ift bid Auflöfung der Gefchichte in Segel felbft noch emas Gefhid liches; und biefe gefdichtliche Seite ift es besonders, die wir fin noch zu berühren haben. Das Segel'iche Goftem in feiner gant Ausführlichteit barftellen, wie wir dies bei ben andern Bil fobben thaten, biefe eine gange Encotlopadie der philosophifa Biffenschaften geben; was für eine gelegenere Reit aufgiftet werden muß. Sier haben wir an Segel ju zeigen, wie bie Gefdit ber Philosophie fich felbft ins Spftem erhebt, und burd im Darlegung es gur Anertennung ju bringen, daß dies lette Cha Die Gefdichte der Philosophie vollendet, und somit als Gipfim Schlufftein bes Gangen fich erweift. Bu biefem Behuft unbt ich bier besonders zwei Buntte berausbeben: erftens wie Mit aus der Entwidelung der Gefchichte der Philosophie bervorgige gen ift, und, namentlich an das Schellingifde Ibentitätsfifft antnupfend, feinen bobern Standpuntt errungen bat. Schriften vor der "Phanomenologie des Geiftes" geboren in id

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Degete Werte, Bb. XV., S. 690 - 691 (Bb. XIII., S. 50).

kildungs-Pertode. Diese Betrachtung ist noch rein geschichtlich. der zweite Punkt ist der, zu zeigen, inwiesern nun in diesem ihrn ihm eigenthümlichen Standpunkt der ganze Verlauf der beschichte der Philosophie sich abspiegelt, und aus dem innern irennpunkte der dialektischen Thätigkeit alle Principien der hilosophie nicht in der Zufälligkeit historischer Entwickelung, ndern mit der Rothwendigkeit des denkenden Begriffs hervorschen. Borber aber will ich noch einige Worte über das Leben id die Schristen Hegels, so wie die Ausbreitung und Wirkung iner Schule, theils während seines Lebens, theils nach seinem obe, als Beitrag zur Geschichte des absoluten Idealismus vorsischien.

Dente indeffen Riemand, daß biermit die Gefdichte der hilosophie, ober doch alles Leben in berfelben erloschen fei, fo mig als die Welt irgendwo mit Brettern zugenagelt ift. Weit tfernt, daß es mit der Philosophie ju Ende geht, fangt fe, men wir fagen, erft jest recht an. , Runmehr ift die Dogfeit gegeben, daß ber bloge Streit und Rampf auf ihrem biete aufhore, und fle fich als in fich begründete, von allen iten ber anerkannte Wiffenschaft vollende. Rur wenn man in Principien einig ift, ift eine fefte Grundlage gewonnen, auf alles fernere Ohilosophiren fortbauen tann; erst hiermit hat Philosophie die Bedingung ber Wiffenschaftlichteit errungen. ber Mathematik ist man von jeher in den Orincipien einig befen. Darum hat man aber nicht gemeint, daß fle als Wiffenift fertig fei; fondern allein auf diefe Weife können neue Ent= lungen fruchtbringend werben. Die Geschichte ber Philosophie t alfo nicht auf, fonbern nimmt nur eine andere Geftalt an. : nachfte That der tunftigen Gefdichte der Philosophie muß allgemeine Berftändigung über die Principien fein, und zwar m innerhalb ber Soule die Willfur der ungefdidten Anbung, außerhalb berfelben die Anertennung ber Principien ft zu Stande tommt. Das Weitere ift bann die Ausbildung Richelet G, b. Ph. II 39

des Spflems der Wiffenschaft, und awar nicht blos im Gebitt ba eigentlichen Dhilosophie, fondern im gangen Umfange aller Biffafchaften. Allen bietet die Philosophie die Drincipten dar; und bi Bollenbung biefer Biffenfcaften mare ihr gangliches Durdbingenfein von derfelben. Dies muffen wir als das bodfte Riel in Gefdicte ber Bhilofophie ertennen, von dem wir aber mit f weit entfernt find. Die Aufgabe der Begel'iden Schuler ift bie vorzugeweife, daß jeder in feiner Biffenfdaft die Babu, bie Sigl in allen gebrochen, meiter verfolge, und ben freculativen Gow ten immer tiefer in die Wirtlichkeit verfente, oder vielmet # ihrem Schachte ju Tage forbere. Ohne Abweichungen von Sigfe iden Gaben wird es dabei nicht abgeben tonnen, ja in mende Puntten ift ein Theil der Goule über bergleichen ichmigi und fie werden fich immer noch häufen. Go behauptet Gall ausbrücklich von der Rechtsphilosophie, daß bei ihr am ihm die Fortfcritte der Beltgefcichte eine veranderte Auffoffet berbeiführen muffen. 1 Golde fortichreitende Entwidelung it Philosophic ift aber keine Aufftellung eines neuen Drincips; in Segel'ide Standpuntt, ba er Alles breis gibt außer ber Ditie enthält vielmehr in fich bie Möglichteit weiterer Andibu nicht blos als ein Gebuldetes, fondern fceint fogar dage ap forbern. Und die Menderungen im Gingelnen, weit entfemt, it gangen Standpuntt gu gefährden, werden nur bagu bienn, # immer mehr zu beftätigen; benn die Quelle, aus der fie bow geben, die Methode, ift unverflegbar und in ewiger Ingenfife flets dieselbige. Sieraus entspringt die "unwiderleglicht Ucher zeugung," wie Darbeinete febr gut fagt, "daß, obzwarime halb diefer Philosophie das Ausbilden der Form, wie das Bails und Anwenden berfelben auf andere Biffenfdaften, feiner m lofen Bang geben wird, jede andere Beife au beuten ett ? philosophiren dagegen nur ein Stehenbleiben ift auf irgend in

<sup>1</sup> Segels Berte, Bd. VIII., Borrede, G. xvi - xvil.

Bur Geschichte bes absoluten Ibealismus. Begels Leben und Schriften. 611 miergeordneten Stufe in ihr." Colche historischen Spsteme bestehen theils noch jest um sie herum und neben ihr, beengen hr auch dermalen noch oft den Plat: theils können sie auch noch egionenweise in Zukunft aus leichtem Boden hervorsprießen. Der Bürfel aber ist geworfen, und die Geschichte wird den Sieger erkunden.

II. Bur Gefchichte bes abfoluten Ibealismus, Sier in ich erftens vom Leben und den Schriften Segels, zweisens von feiner Schule, und drittens vom Einfluß feiner billofophie auf die übrigen Wiffenschaften handeln.

A. Begele Leben und Schriften. Segel wurde am 7. August 1770 gu Stuttgard geboren. In feinem achtzehnten ahre bezog er die Universität Tübingen, und widmete fich annglich bem Studium ber Theologie. Dort mar er langere Beit r Stubengefährte Schellings. In feinem zwanzigften Jahre hielt Segel zu Tübingen die philosophische Doctorwurde, und it mehrere Jahre barauf Bauslehrer in ber Schweiz und fpatera in Frankfurt am Dann. Aus jener Beit befindet fich noch ter feinen nachgelaffenen Dapieren die Befdreibung einer Fußfe ins Berner Oberland. Dit dem Beginne des neunzehnten ihrhunderts ging er, nach dem Tobe feines Baters, nach Jena, er fich 1801 burch die lateinische Differtation De orbitis netarum habilitirte, in welcher er naturphilofophifch weiter losophirte. Durch feine im felben Jahre erschienene Schrift, )iffereng des Richte'fden und Schelling'ichen Sh= ms der Philofophie," brachte er den von Schelling neu onnenen Standpuntt als eine Erhebung über alle Reflexionslofophie erft recht zum Bewuftfein. Am innigften aber verb er fich mit diefem burd gemeinschaftliche Berausgabe bes ritifden Journals der Philosophie" (1802-1803), en wichtigste Abhandlungen von ihm herrühren. Schon in

<sup>1</sup> Segels Berte, Bb. XI., Borrebe, G. xiv.

ber "Differeng" war er von einem geschichtlichen Standpunkt ausgegangen, indem er an das erfte Seft von Reinholds "Beitragen gur leichtern Heberficht des Ruftandes ber Bhilosophi" antnupfte, augleich aber einige Gabe über ben Begriff ber Die losophie und ihre Geschichte voranschickte. Go zeigt er fogleich am Anfange feiner Laufbabn eine gang vollftandige Ginfict in Das Berhältniß der Geschichte der Philosophie jum Spfteme. Ju der Einleitung des Journals: "Ueber das Befen ber phile fophifden Rritit" u. f. f. (1802) ftellt er ebenfo die male hafte Anficht der Gefchichte der Philosophie auf, und fagt, ba die Rritit nur in dem Bergleichen der einzelnen Formen der Phile fophie mit der Ginen Idee der Philosophie felbft befteben tonne, um, wenn fie berfelben noch nicht vollkommen entebrechen, be Beschränkende und Subjective an ihnen herunterzureißen. 1 In de Sauptabhandlung, "Glauben und Biffen" (1802), unter wirft er dann die Saubtgeftalten der neueften Bbilofobbie, Kan, Jacobi, Richte, einer folden mit mahrer Deifterfcaft burdge führten Rritit. In andern Auffagen werden Rebenfiguren, wit Rrug und Schulge, abgefertigt. Diefe Schriften, die mehr im negirende Rritit enthalten, bilben die eine Salfte feiner vorpfenomenologischen Werte. Sie find der Reffex der Geschichte ba Philosophie, wie fle fich in Segels Bewußtsein absbiegeln muft, damit diefer, durch Berarbeitung und Weiterbildung der fruken Standpunkte, die er meift alle vor feinen Mugen fich entwitte und verblühen fah, ju feinem eigenen bobern bringen tonnt. 2

Die zweite Halfte feiner hierher gehörigen Schrifta, p welchen die Differenz den Uebergang macht, enthält ichon poltivere Darstellungen zur weitern Begründung der philosophisch Biffenschaften. Die Schelling'sche Philosophie, die als die wie

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. XVI., S. 33, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe meine "Einleitung in Hegels philosophische Abhandlungs" (1832), wo ich das Berhältniß Schellings zu Hegel, und dann das ket Schriften des Lettern unter einander ausstührticher besprochen habe.

mdetfie und lette gepriefen wird, bildet gwar ben Sintergrund einer Anfichten; bech fceint burch bas Gewand ber Raturphiloophie der Rern ber neuen Anfichten Segels icon hindurch. In der Ibhandlung: "Berhältnif des Stepticismus zur Bhiofophie" (1802), worin er Schulge's "Rritit der theoretifden Shilofophie" beurtheilt, zeigen fich indeffen noch nicht, wie Rofenrang gegen mich behauptete, bestimmte Spuren feiner logifchen Infichten; wenigstens habe ich bergleichen barin nicht entbeden tonien. Gern aber will ich Rofentrang zugeben, daß Die Differtation de orbitis planetarum die ersten Anfänge von Segels Naturphis, ofophie enthalte. Ferner finden fich in der Abhandlung, "Ueber. as Berhältnif ber Raturphilofophie gur Philofophie berhaupt" (1802), Andeutungen feiner Religionsphilosophie. In dem reifften Berte biefer Beriode endlich, "Ueber die mif= inschaftlichen Behandlungsarten des Raturrechts" 1802 — 1803), find mehr als bloße Andeutungen der spätern lechtsphilosophie zu erkennen. Diese erfte Reihe von "Schriften egels enthalten alfo ben Reim feiner ganzen Philosophie, aber ur erft, wie berfelbe fich aus ben vorhergebenden Standpunkten # Philosophie, gleichfam als aus feinem Mutterfchoff, beraus= munden." 1

Was Segels atademische Thätigkeit betrifft, so hatte er afänglich nur geringen Beifall, und las sein erftes Collegium nur vier Zuhörern. Bu seinen alteften Schülern gehörte ellmann, der jedoch schon im Jahre 1808 ftarb, und an den h ein Brief von Segel vorgefunden: 2 Bachmann, der 1810 th als ein im Ganzen für ihn günstiger Recensent erscheint, 8. dier aber sich gänzlich von ihm abgewandt hat, und in der neuesten eit von Rosentranz gebührend zurückgewiesen worden: endlich rorler, der betannteste unter ihnen. Durch die Schelling'sche

<sup>&#</sup>x27; Segels Berte, Bd. I., Borerinnerung, G. xxxi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. XVII., S. 627 - 629.

<sup>3&</sup>quot; Ebendaselbst, S. 479.

Raturphilosophie, wie Begel, bindurchgegangen, beginnt Treffer die Richtung berjenigen Philosophen, welche, die Birtung Segels anertennend, von ibm aus weiter fortgefdritten zu fein behaupten Er fleht die Begel'iche Logit fogar als den Schlufftein eine großen Entwidelungsperiode an; doch foll biefe mit Rant begow nene und in Begel vollendete Entwidelung nur eine einfeitig Richtung repräsentiren, in die fich die deutsche Whilosophie w irrt habe. In Begel fei bie von Rant ausgegangene Reflexione philosophie (das Wiffen oder das mittelbare Ertennen), in Aran von Baader die burd Sume und Jacobi aufgestellte Intuition philosophie (der Glaube ober das ummittelbare Ertennen) auf in bodfte Spige gebracht. Das Complement und die Berfcmelme diefer Einfeitigteiten ift ibm nun bas icon aus Goellines mi feiner Anbanger Betebruhgen betannte Arcanum einer nem Offenbarung und bobern Erfahrung, noch mit einem Ingredien von Ratbolicismus infictrt. Wie die gange Schelling iche Sont bie Jugenbfünden ihres naturphilofophischen Biffens durch in Dampf= und Somisbader eines glaubigen Mpflicismus und a Klucht in die Pofitivität curict: fo will auch Tropler, um bi Urheit und Ginheit ber menfchlichen Ertenntnif wiederberguftella, Beugnif und Beifall, Autorität und Glauben mit einander w bunden wiffen. Er fieht die ursbrüngliche Ginheit von Satm und Glauben als die allein wahre Autorität, die menfolik Imnewerdung der göttlichen Offenbarung, an; ja er neunt im aud, wie Solger, eine absolute Thatfache bes menfchlichen & muthe. Tropler tadelt dabei Jacobi, daß diefer die innere Ofm barung über die äußere fete. Eroxler fällt alfo viel weitn als Jacobi in die Borgeit, bis gur Goolafit, der auch er Segen beschuldigt, jurud: und folieft fic an Fries' empirifd.pfic logifden Standpuntt, mit ausbrudlichen Borten, an. Dennes werben naturphilosophische und Begel'iche Gage überall eingeftrat: und wo er Segeln betämpft, bedient er fich immer ber Geder ten, die er von demfelben empfangen. Das Refultat aber ift ein

antifce Matalepfie, bas Auch der Glaubensphilosophie, und die inze Breite des Formalismus einer veralteten Logit. 1

Gabler, ebenfalls einer ber alteren Gauler Begels, ber mige von den vier Genanmten, die ihm tren geblieben, tam erft 104 nach Jena, als Tropler, Schlegel und Andere nicht mehr rt waren, und Segel fcon ein goblreicheres Anditorium batte. eine Schrift, die er 1827 als die erfte Abtheilung eines "Behrihs der Philosophischen Propädeutit" heransgab, welches felbfe iber nur den erften Band eines "Spftems ber theoretifchen bilofophie" ausmachen follte, enthält "bie Rritit des Bewuftns." Er folieft fich hierin gang ber Segel'ichen Phanomes logie des Geiftes, wie er felber bemertt, an, bringt bie Beihtung bom finnlichen Bewufifein bis jum Berflande und ber ernunft, und faft fie als "Erziehung des Subjects jum reinen Hofophifchen Denten." 3 In ber That ift bies auch ber 3wed : Phanomenologie, welche "bas Bewuftfein in feiner Fortbegung von dem erften unmittelbaren Gegenfas feiner und bed genstandes bis zum absoluten Wiffen darftellt." 4

Dieses Wert bildet den Sipsel und die Krone der Sogel'schen diigkeit zu Jena. In der schnell zerrinnenden Bluthe dieser iverstät hatte Segel bis zulest ausgehalten, war 1806 nach hellings Abgang Prosessor daselbst geworden, und wich erst der tastrophe, die politisch über das Land ausbrach. Seine Boringen, darunter die Geschichte der Philosophie, und die Auseritung der Phänomenologie des Geistes hatten so sehr ganze Thätigkeit in Anspruch genommen, das sebes andere leresse verschwunden schien. Unter dem Kanonendonner der slacht bei Jena, wie Gans in seinem Netrologe Segels sagt,

Beitläufiger habe ich über Trorler in ber Recension feiner Logik drei Banden, 1829–1830) gesprochen (Jahrbucher für wissenschaftliche if, Mai'4881, Nr. 85 – 88, G. 680 – 700).

<sup>2</sup> Gabler: Lehrbuch der philosoph. Propadeutif, Boprede, G. VII, xx.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. xxv1; S. 12.

<sup>4</sup> Hegels Werte, Bb. 111., S. 33 - 34.

vollendete er die Phanomenologie des Seiftes; und im Begriffe, fle feinem Berleger ju übergeben, wurde er auf der Strafe, ohn von dem Borgefallenen unterrichtet zu fein, durch die in die Stad eingedeungenen feindlichen Truppen aufgehalten. 3d nenne bick Schrift eines der Saubtwerke Begels, weil erft in ihr der boten, von ibm errangene Standbuntt der Philosophie begrundet weben, mogegen er bisher noch nicht mertlich über Schelling bie ausgegangen zu fein fdeinen tonnte. Er vileate diese Schift bie 1807 erfcbien, feine Entbedungereifen ju nennen, indem bir Die fpeculative Methode, bas ibm eigenthumlich in ber Gefdich ber Philosophie Butommende, in der That den gangen Umfrit des menfolichen Wiffens bereift und Boffs davon ergreift. 3 gleich fiellt er fich noch nicht auf den Standbuntt ber Biffe fcaft felbft, weil diefer daburch ein unmittelbarer, unbewiefent murbe: fondern er will ibn traft feiner Dethode erft finden w erringen, indem er das ericheinende Wiffen burch die eigene Die lettit deffelben in das speculative Biffen erhebt. fobbifden Bewußtsein, wie es durch die intellectuelle Anschaus Shellings aufgeftellt war, flebt bas natürliche Subject mit ben gemeinen Bewuftfein gegenüber. Bei Gdelling war bie tate rifche Forderung an daffelbe gemacht, fic aufzugeben und bind lings in den Abgrund des Absoluten hinunteraufturgen; nur f tonne ber absolute Inhalt ber Bahrheit, ber außer und ihn bemfelben flebe, für es werden. Diefer Standpuntt bat feit Aruchte getragen. Denn wenn fic das Gubiect bod gezungen ficht, auf feine Ginficht ju verzichten und die Genefis des Bifri nicht felber in fich vorzunehmen: fo tam es bald bazu, fatt fi dem immer mehr oder weniger willfürlich icheinenden Brink eines einzelnen Denters anzuvertrauen, lieber an ben an w für fich feften Anter eines Glaubensfoftems fic angufchliefen, fi es auch das tatholische, felbft auf die Befahr bin, feine subjettie Freiheit ganglich dabei einzubugen. Aus diefem Grunde alfo verfel faft die gefammte Schule Schellings in eine neue Glaubensphile

vohie. Begels Phanomenologie des Geistes war bestimmt, diesem Rangel abzuhelsen. Das gemeine Bewußtsein wird also nicht ilos weggeworsen, sondern vielmehr von ihm der Ansangspunkt jenommen, um im speculativen Wissen zu enden und auf diese Beise mit ihm versähnt zu sein, indem Dieses — Resultat, ind somit ein Bewissenes geworden. Das ist der Zwed und das Ziel der Phänomenologie des Geistes. Sie sollte so nach Segels irprünglichem Plan den ersten Theil eines "Systems der Wissen, chaft" bilden, und als Propädeutit demselben vorhergehen. Da aber don Segel diesen Plan nicht durchführen, sondern anders gestalten nußte, so konnte ein zweiter Versuch der Art, ungeachtet seiner vielen hon von Rosenkranz bemerkten Titel, noch weniger gelingen.

An diefe Sorift folieft fic noch ein anderer Segel'icher Schüler, Sinrichs, an. Denn obgleich er Begeln erft fpater in beidelberg borte, fo ift er doch eigentlich nie recht über ben phaneienologifchen Standpuntt, dem er fich auch in der Schreibart auf ine auffallende Beife nähert, hinausgetommen: mur daß bei ihm as Formelle, in das Segel auf dem Sprunge ftand überzugeben, eit fcroffer und abstrufer fic ausbildete. Es zeigt fic nämlich i der Phanomenologie eine Armuth von logifden Rategorien. Der legenfas des Anfic und Fürfich ift die Sauptform, um welche fich ift jede Entwidelung und jeder Fortidritt immer wieder brebt; nd man ficht Segeln noch die Unbeholfenheit an, mit welcher er im erften Male feine ueue Methode umfaffent anwendete, und e durch ein Safden nach Vitantem, Varaderem und Brillantem um verbedt wirb. Mit Sinriche' erfter Schrift "Die Religion n innern Berhältniffe jur Biffenfchaft" (1822) mar Begel nur eilweife gufrieden, und erft nachdem der Berfaffer fie ganglich naearbeitet hatte. "Ich hoffe," foreibt er Begeln, "baß Gie ein Bud jest mehr ansprechen wird." 2 Aud ift die Richtung

<sup>1</sup> Psychologie (1837), G. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segels Merte, Bd. XVII., S. 303 - 304 (508 - 512).

ber Schrift mebr individuell und aus bem fubicctiven Bilbmet gange bes Berfaffers entibrungen. 1 "Rann ich bas," fagt bir Berfaffer, "was in bem Chriftonthum als die absolute Wahr heit vorliegt, nicht burch die AbMofophie in ber teinen form bi Biffens begreifen, fo will ich nichts mehr von aller Bie losophie wiffen. " 2 Dies ift ber Standpunkt ber Religim quand mome. Die Philosophie dagegen wird zu einem blofte Mittel berabgefest, um einem durch die Restexion wantend se machten Glauben wieder auf die Beine zu helfen und ihn in frie alten Augen gurudenfchieben; - eine Tenbeng, die wir bei fie tern Schülern Segels unten noch ausführlicher betrachten weiten Es ift der icolaftifde Standpuntt Anfelms, \* das Wiffen w noch obenein in ben Kauf bes Glaubens mitzunehmen. Bielinde muß das Wiffen für fich als absolutes Riel des Philosophine ben aufgefiellt werben, mag baraus folgen, was ba welle; wi Binriche alfo, wie Racobi, ' respontet. Die Ginficht, baf et mi bem Christenthum in Uebereinstimmung ift, barf bagigen ift bas Aweite fein. Bei Sinrichs aber ift allein Die Religion if Aefte, das absolute Willen flets nur din Gefuctos. er auch in feinen fpatern Schriften immer noch nicht übrt M Standpuntt ber Phanomenologie herüber. In den "Grundfin der Philosophie ber Logie" (1826) will er aus der polimite Betrachtung der Geftaltungen ber bieberigen formalen Berfant logit ben mabrhaften Begriff ber fectulativen Logit etft him geben laffen. Belbft in bem letten Brobucte feiner fdriftftellafft Thatigteit, wo er ausbrudlich bas Mangelhafte ber Segiffa Philofaphic aufzuweifen fich bemüht, tommt er wicht übn in "Genefis des Wiffens" (1885) hinaus: und will dabei bed ba vermeintlichen Fortichritt gegen Segel gethan haben, ben Giff

<sup>1</sup> Begels Werte, Bd. XVII., S. 514.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 304.

<sup>3</sup> Bergl. Begels Encyfl., §. 77, G. 93 Anm.; Berte, Bb. XV., G. 161

<sup>4</sup> Siehe Oben, Th. I., G. 341.

ls wirklichen Geift, nicht wie Hogel blos als erscheinenden ober los als logischen (!), zum Inhalte gemacht zu haben. 1

Das turz vor dem Erscheinen der Bhanomenologie erhaltene dramt in Jena verlor Segel, in Folge der Umgeftaltung der linge, febr bald wieder. In Ermangelung anderer Subfftensittel ging er nach Bamberg, und leitate bort, ben volitifchen egebenheiten zugewandt, zwei Jahre lang bie Rebaction ber balift ericheinenden Beitung; worüber ein Brief an Anebel Bengf gibt. 2 3m Berbft bes Jahres 1808 murbe er jum Rector 6 Cymnaffums au Rüenberg ernannt, und gab bemfelben eine fere Ginrichtung, indem er unter Anderm auch ben propadeus den Unterricht in der Philosophie in die höhern Rlaffen deffelben lführte. Die fünf bort achaltenen Gomnafialreben a geneen von nem großen padagogischen Talente. Die Aussicht des Forts mmens feiner Bhilofophie in feinem Baterlande ichien ibm fanglich fo gering, baf er fogar eine fich barbietenbe Gelegenit nicht gang von der Sand wies, fie durch Bermittelung eines nfterdamer Freundes, van Ghert, mit bem er in Briefmechfel nd, nad Solland und in beffen Sprache bin gu verpflangen. 4 Berade gur Beit als jene außerlichen Amtegefchafte Begeln von A Studium tieferer Biffenfchaft abgulenten brobten, verfentte fich mit der eifernen Rraft feines Geiftes am ausbauernbften das innerfie Beiligthum des Gebantens. Die Ausarbeitung itt "Biffenfcaft der Logit," in drei Banden 1812-16, war die Frucht diefer Anstrengungen. Statt des ganzen mems der Wiffenschaft, welches den zweiten Theil zur Ahans nologie bilben follte, gab er fie nach dem erweiterten Plane ben erften Theil des Spfteme beraus, auf melden dann bie en realen Biffenschaften ber Philosophie, die Philosophie der

<sup>1</sup> hinrichs: Genefis des Wiffens, Borrede, G. L-LI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegels Berte, Bd. XVII., S. 629-632.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. XVI., S. 131 — 199.

<sup>4</sup> Ebendaselbft, Bd. XVII., G. 475-477.

Ratur und bie Philofophie bes Geiftes, folgen follten, an bem Stelle aber die Encuelopadie der Wiffenfchaften erfcbien. 1 Die Logit ift offenbar die innerfie Angel und der Kern feiner gangen Bille fonbie; denn fle ift eben die Darftellung der dialettifden Detien, die burd Begel der Biffenfcaft gewonnen worden, und por abaefeben vom ericheinenben Bewuftfein, ba biefes fcon ju reinen Gefäß der Wiffenfchaft geläutert mar. Kallen laffend all Borausfesungen des erfcheinenden Geiftes, und unmittelbar mi Ach Celber beginnend, 2 fiellt die Logit das göttliche Denten bie welches fich in feiner ungetrübten Reinheit jum fich felbft bem genden Principe aller Dinge macht. Die Logit entwidelt it reinen Rategorien, als bie einfachen Wefenbeiten bes Unim fums, als die bewegenden Dachte der Belf. "Diefes Reif ift die Babrbeit, wie fie obne Bulle an und für fil felbft ift. Man tann fic beswegen ausbrucken, baf biff Inhalt die Darftellung Gottes ift, wie er in feine ewigen Wefen vor ber Ericaffung ber Ratur ut eines enblichen Beiftes ift."3 Es ift taum ju fuchts obalcich ich für nichts fleben will, daß man Segeln fo unfit als meinte er, die logifden Gedanten batten eine Reit lang # Wefen blant und baar für fich getrieben, bis es ihnen in Morgens eingefallen, die Ratur und den endlichen Geift fich zu erzeugen. Das Softem diefer reinen Gedanten, buff ewia aus fich felbft durch immanente Fortbewegung zum gilipt und natürlichen Universum geftaltet, ift zugleich die Zotalian fich in der Gefchichte der Philosophie hervorthuenden reinn Bo bantenprincipien. Die Begel'iche Logit ift alfo als Spien! Gebantens, was bie: Gefchichte ber Abilosophie in raumliche zeitlichem Mufereinander zoigt. Im Ganzen entfprechen die Ginfe bes logifchen Begriffs ben wirtlichen gefdichtlichen Spfiemen K

<sup>&#</sup>x27; Segels Berte, Bb. III., G. 8-9.

Begels Wiffenschaft der Logit (erfte Ausgabe), Bd. I., C.6-"

<sup>3</sup> Segels Berte, Bd. III., S. 35 - 36.

hilosophie. Und das ift eben der Beweis, den wir zu führen aben, davon, daß die Seschichte der Philosophie zum Bewustin ihrer Principien, und die Philosophie somit zum Begriffe ner selbst gelangt ist. Die Logit, wie Rosentranz that, mit horalklängen einer Kirchenmustt, und die Phänomenologie, wenn h nicht irre, mit dem Schmelz und der Farbenpracht einer Fuge 1 vergleichen, bleibt ungenügend für die Feststellung des Standsmits dieser Werte. Richt uneben sagten dagegen bei einer fatern Gelegenheit in Berlin, als 1826 Segels Freunde sein nd Göthe's vereintes Geburtssest feierlich begingen, studirende ünglinge in einer Anrede an ihn, wie die logischen Gedanken e neuen Götter selen, die er eingeführt.

Kür solche Leistungen konnte die Anerkennung denn nun auch ot lange mehr ausbleiben; und fo ging, wie er felbft fagt, ber ihfte Bunfd feines Lebens' in Erfüllung. Mit einem Dale afen zugleich brei Berufungen als Professor ein. Babern bot m eine Profeffur ber Philologie in Erlangen an, der er Die ilosophische, die ihm in Seidelberg angeboten murbe, vorzog. teufen ging auf tuche Beit ber Befft Begels für die Berliner liverfitat noch verloren, jum Theil weil ber damalige Minifter Innern, Schudmann, bie Bocation von der eigenen Prufung Bels abbangig gemacht batte, ob er fich für ben atabemifchen Irtrag wach einer achtjährigen Unterbrechung noch geeignet halte. B biefem Grunde, und hauptfäclich weil er fich bereits in Seibel-B engagirt fah, lehnte er ab, und eilte Daub und feinen übri-1 Beidelberger Freunden in die Arme. Daub hatte fich besonders feine Ernennung intereffert; und nachdem er wie Begel bie bern Stadien der Gefdicte der Philosophie vor feinen Augen entwideln gefeben, und fie felbft burchlaufen hatte, folof er ber in Begel hervorgetretenen reifften Geftalt berfelben an. gel begann feine Borlefungen im Berbfte 1816 mit Encytloic und Geschichte der Philosophie, und hegte die tühnsten ffnungen über die Ausbreitung feiner Philosophie, ba nach

der Wiederherstellung der Bombonen der Weltgeift, nicht mit fo fehr in der Wirklichkeit beschäftigt, sich nach Innen tehren mit fich in sich selber sammeln könne.

Heberhaupt ift der politische Auftand Europa's während in funfzehn Jahre diefer Reftauration das Abeal, das Segel in Mugemeinen, namentlich aber bei ber Abfaffung feiner Richt philosophie, im Muge hatte. Die Juli = Revolution, obgleich " Re als eine beroifde That bewunderte, fah er doch mit einem gewiffen Distrauen und Beforgnif gefdeben, weil er, wie er weiß Tage por feinem Tobe foreibt, befürchtete, bag "die Grofe m Bielfeitigkeit der Zeitintereffen die Theilnahme an der leidenschift lofen Stille ber nur bentenden Ertenntnif" erfliden wurdn.1 Bon jener frühern Beit aber galt ibm der Sas seiner Blank menologie und Rechtsphilosophie: "Was wirklich ift, das if m nünftig," \* der fo febr misverftanden wurde, daß man fogar Guis lismus barin erblickt hat. Einen andern Beweis davon wollte ma darin finden, daß er 1817 in feiner "Beurtheitung der Berfant lungen der Burtembergifden Landftande" 4 Die Regierung gift bie Opposition ber Deputirten in Sons nahm. aber gerade das Gegentheil gezeigt. Kalfc ift es ferner, wenn biff Bertheibigung und nicht bie Anertennung feiner gründlichen Bi fenschaftlichteit die fpatere Berufung nach Berlin veranlafte. Mi die Rechtsphilosophie felbft ift nicht minder freiffnnig. Rad fi nicht das ganze Wert, wie Gans fagt, aus bem einen Dit ber Freiheit gegoffen? 1 Und biefer mahren politifchen und ft. danten-Freiheit, mit welchen er eine garte Schonung des Beter den verbunden wiffen wollte, blieb er auch fiets getren. Friid · batte als Erganzung jenes Sages ber andere bingugefügt walt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. XVII., S. 483 — 490; Bd. XIII., S. 3-4.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, Bb. III., G. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 182 fig.; Bd. VIII., S. 17.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, Bd. XVI., S. 219—360.

Chendaselbst, Bd. VIII., Borrebe, S. x.

nuen: Aber nicht alles Bernünftige ift wirklich. Und fo habe einem anbern ebenfo angefochtenen Sage ber Rechtsphilophie: "Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, bann eine Beftalt bes Lebens alt geworden; und mit Grau in Gran ft fie fich nicht verfungen, fondern nur ertennen; die Gute der linerva beginnt erft mit ber einbrechenden Dammerung ihren ng," 1 bie erganzende Behauptung hinzugefügt: "Die Gule " Minerva weicht bann aber auch wieder bem Sahnenschlage ats neu anbrechenden Zages." 2 Wenn Mundt ber Begel's m Philosophie in biefer Beziehung vorwirft, das Jenseits zu ngnen, und im farren Dieffeits die abfolute Befriedigung qu ben: fo mare zu erwidern, daß bie fortwährende Berwirtlichung 6 Bernünftigen bas fiete Uebergeben bes Jenfeits - was I sonft bas Anfich zu nennen vflegen - in bas Dieffeits ift; burd fich eben die Einheit Beiber, welche Munbt ja auch ht läugnen will, als eine lebendige und thätige, nicht als eine hende und tobte erweift.

In Seidelberg schried Segel 1817 zum Behufe feiner Borungen die "Enchtlopadie der philosophischen Wiffeniaften," welche 1827 eine zweite fiart vermehrte, und 1830:
britte Ausgabe erlebte. Hier stellte er zuerst das Ganze feis
Shstems auf; und tonnte so ein allgemeineres Eindringen
ner Philosophie in den Geift seines Boltes erwarten. Wenigts wurde erst seit seiner Heidelberger Prosessur Deutschland
sihn ausmertsam.

Die Aussicht, die höchfte Stufe seines Ruhms und seiner ittsamteit auf einem größern Schauplage zu erreichen, eröffst fich ihm aber erft durch seine Berufung nach Berlin im thie 1818, die erfte That des Freiherrn v. Altenstein, sobald i die Leitung des öffentlichen Unterrichts in Preusen anver-

<sup>1</sup> Begels Berte, Bb. VIII., S. 20 - 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher für wissenschaftliche Kritit, Mai 1834, Nr. 88, G. 697.

traut worben war. Das icone Berbaltnis beiber Manner grigt fich in ihrem Briefwechfel. 1 Sier erft im nordlichen Deutschland, wo Rant, Richte und die gange neuefte Gefdicte ber Bbilofobic ibren Rampfplas batte, fand Segel ben ergiebigften Boden für bit Aussaat feiner Philosophie. Berlin, das bisher ftumme, dem m Friedrich IL und Ramler, wie Schiller fingt, eine vorübergehnik Sprache verlieben, in beffen fandigem Boben, wie Gothe fotte, Runft und Wiffenfcaft nur getrodnet aufgeteimt maren, wo bit vom Throne ausgegangene Auftlarung die tiefften Spuren guit gelaffen, - es fab jest die Reibe an fich gelangt, und fic mi bie Sobe ber Beit gehoben. Berlin ift feitdem ber Mittelput bes Lebens ber Philosophie geworden; und die Segeliche bat m von hier aus ihre Radien nach ber Beripherie zu fenden. Band dreizehn Jahre, gerade fo lange als Ariftoteles im Luceum, bil Segel hier Borlefungen über alle Theile der Philosophie: Emplis padie, Logit, Raturphilofophie, Philofophie des fubjectiven Geift, Raturrecht und Staatswiffenschaft, Aefthetit, Religionsphilosphil Gefdicte ber Philosophie; benen er gulest, als bas reifft Pir duct feines Beiftes, die Borlefungen über Philofophie ber Gefich bingufügte. Ein gablreicher Rreis von Schülern fammelt # fogleich um ihn, und nicht nur folder, die geben und tomme fondern fich zugleich enger an ihn anschloffen, und ihr # brudliche Abficht ju ertennen gaben, in feinem Geifte wein? arbeiten und alle für einen Mann ju fteben. Manne, der fich auf diese Weise ihm eröffnete, trat er, liebevoll und zuvortommend, boch mit einem Bedenten cutte Es war, als schwebte ibm bas Beispiel bes Sotrates vor, mi als wollte er nicht, befonders gegen der Eltern Willen, Die Sie linge an fich ziehen. Diefen Bunet befbrach er zuerft ausführ lich, rieth barauf fich irgend einem Rreife des prattifden gebri Bugumenden: in ihm gearbeitet gu haben, fei febr aut; ber Git

<sup>1</sup> Hegels Berte, Bb. XVII., S. 540 - 544.

mabre fich gleichfam barin, und zeige, bag er ausbauern tann; is Technische jenes Berufs laffe fich fonell erlernen, und bann nne man die Gefchafte deffelben mit Leichtigfeit verrichten, um it für's Philosophiren ju erubrigen. Der Menfc habe Beit im ben, man brauche fich nicht zu übereilen, die Sauptfache murbe finden. Auch nahm er wohl felbft gelegentlich mit den Eltern Und wenn er den Seift nun in biefer Prüfung fanden fand, fo folof er fich mit unbegrenztem Bertrauen f. Aus dem Rreise diefer Buhörer und Freunde traten nach nach Lehrer hervor, die ihm in feiner atademischen Wirtsam= in Berlin gur Seite ftanden. Die Sauptidrift, welche er in ier Reit verfafte, maren feine "Grundlinien der Philo= bie des Rechts, oder Raturrecht und Staatswiffenaft im Grundriffe" (1821), womit er das neue Organon Philofophie, welches er in den bisherigen Werten gegeben, blog, und das erfte Beifpiel einer ausführlichern Anwendung er logifden Methode auf einen concreten Gegenstand bes ennens aus feinen Borlefungen jum Druce umgeftaltete: ein bild, bas bann für die Redaction feiner übrigen Borlefun-, die eben die logische Methode auf den ganzen Umfang bes foliden Miffens überführen, von feinen Freunden und Gouim Auge behalten werden mußte. Durch die Rechtsphilosophie er gewiß den größten Ginfluß auf feine Beitgenoffen ausgeübt, bie meiften Anhanger jugewendet, und befonders eine Denge ften fich geneigt gemacht. 36 berweife für die nabere Burbi-| diefes Buchs auf Gans' Borrede gur zweiten Ausgabe bes= i (in Segels Werten). Rur diefes Borguge unter ben bort gablten will ich bier noch Erwähnung thun, daß Begel ben ifchied von Staaterecht und Politit aufgehoben, und auf Weife, wie bei den Alten, das Recht und den Staat als die ive Darftellung ber mahrhaften Sittlichteit aufgefaßt hat. 1

Begels Berte, Bd. VIII., G. vi - viii. delet G. d. Ph. II.

Rury por feinem Tode (1831) gab er noch die zweite umgentei tete Ausgabe des erften Theils der Logit beraus. er in den letten Jahren feines Lebens feine Rrafte baubifadig auf die immer größere Bollendung feiner Borlefungen. Em nahm er, wie Gans im angeführten Retrolog bemertt, feint Umgang mehr mit unbefangenen. Perfonen, als mit benen it gelehrten Standes, und liebte nicht, in geselligen Rreifen mit ! Wiffenschaft hervorzutreten. Der Troftbrief an Wilhelm Bu beim Tode bes einzigen Rindes, wenige Monate vor feinen & tritt gefdrieben, ift fo rührend, wie echt philosophifd. 5 Bortrag, fo wenig es den Anfchein haben mochte, war, mit man die raube Außenschale überwunden, binreißend. 36 # nehme deffen Schilderung der Darftellung eines Freunde # Bermandten: Jener batte bie machtigften Gedanken auf M Gana nur un unterften Brunde ber Dinge beraufzufordern. Sache verfentt, fchien er biefelbe nur aus ihr, um ihm [ willen, zu entwickeln; und boch entsbrang fie aus ihm die Stodend foon begann er, firebte weiter, fing noch einna bielt wieder ein, bas treffende Wort fchien fur immer ju fte und nun erft folug es am ficherften ein, es fcbien genomi und war bod unnachabmlich baffend, ungebräuchlich, und bem bas einzig rechte. Leife und bedachtfam burd fceinbar it tungelofe Mittelglieder fortleitend, batte fich irgend in Bedante gur Ginfeitigfeit befdrantt, gu Unterfchieden # ander getrieben, und in Widerfpruche verwidelt, deren frit Lösung das erft Widerftrebendfte endlich gur Wiedervermit zu bezwingen traftig mar. In diefen Siefen des anfois Unentzifferbaren gerade mublte und webte jener gewolige in großartig felbfigewiffer Behaglichteit und Rube erhob fic die Stimme, das Auge bligte fcarf über bit fammelten bin und leuchtete in fillaufloderndem Fren fell

<sup>&#</sup>x27; Begels Berte, Bt. XVII., G. 633 - 634.

erzeugungstiefen Glanzes, mährend er mit nie mangelnden orten durch alle Höhen und Tiefen der Seele griff. Was er diesen Augenblicken aussprach, war so klar und erschöpfend, a solch' einfacher Wahrhaftigkeit, daß Jedem alle frühern Borslungsweisen gänzlich verschwanden." Im Universitätsjahre wurde Hegel mit dem Rectorat bekleidet, und verwaltete dies it mit praktischerem Sinne, als einst Fichte. Hegel flarb an der wlera, den 14. November 1831, den Todestag Leibnigens, zwei ge nachdem zr seine Worlesungen mit frischen Krästen begonnen ite. Er ruht auf demselben Kirchhose, wo Solger und Fichte, it neben dem Lestern und nicht weit vom Ersten. Die Hauptzäsentanten der drei Richtungen der neuesten Philosophie haben im Leben, wie im Tode, in Berlin zusammengefunden.

B. Bas die Segel'iche Soule betrifft, fo muffen für fle i Beiten unterschieden, werden; die por Begels Tode, und die bher. Diefes fo plotliche Ereignif ift allerdings ein Moment Scheidung und der Rrifts für die Schule gewesen. Bor dies Epoche abnete fe teine Berichiedenheit ber Anfichten. apacter Daffe um den Deifter gedrängt, verfocht fie die Abtheit bes Ertennens; "Bofdel fliete," nach einem Ausbrude fentrangens, 2 "auf bas Panier ber Schule ben Monismus Gedantens:" und die aus dem Stoffe des Begriffs aufgeite Belt bes Intelligiblen trat volltommen in die dieffeitige ilt hinüber, die Erwartung eines vermeintlichen Zenfeite erind. Faft bie einzige Ausnahme machte bie Gofdel'iche Schrift: Phorismen über Richtwiffen und abfolutes Biffen" (1829), in her es icon eigentlich nur bas Intereffe ift, bem frommen riften die Philosophie unferer Reit ju recommandiren, was vortritt, " wiewohl Begel in der Recenfton des Buchs 4 fic,

botho: Borftudien für Leben und Runft (1835), G. 385-388.

<sup>2</sup> Pfpchologie, Borrede, G. v.

<sup>3</sup> Gofchel: Aphorismen über Wiffen und absolutes Richtwiffen, G. 2.

<sup>\*</sup> Degels Werte, 29b. XVII., G. 111-148.

in seiner milben Weise, noch einverstanden mit dem Betische erklärte. Auch Göschel macht, wie Hinrichs, daselbst die Fotberung san die Ergebnisse des Denkens, daß sie sich mit der Glauben übereinstimmend zeigen. Segels Recension ift aus dersten Freude über eine erste öffentliche Anerkennung hervorgegangen Dennoch kann er eine leise Rüge nicht unterdrücken, als Gisch an die Philosophie sogar die Zumuthung macht, sich noch abs schiedener an das Wort Gottes anzuschließen, und selbst gelich, statt des Begriffs, an der Borstellung zu erquicken. I Ind diese Recension, so zu sagen, trunken gemacht, warf sich Gisch kühn zu einem der Hauptstimmführer der Schule aus. 2

Bald nach der Grundung der "Jahrbucher für wiffenfoffic Rritit" (1827), die Gans in feinen "Rudbliden auf Pafet und Buftande" (1836) fo treffend befdreibt, fing die Souff Philosophie an, eine Macht zu werden. Man hat et bill Beitidrift baufig vorgeworfen, daß fle partbeiifch gewefm ! in der Philosophie nur Segelianismus habe auftommen if Es ift aber vielmehr das erfte Erfordernig einer folden, de bestimmte Farbe zu tragen. Segel und die übrigen Gliebe ich Soule bemubten fich, biefelbe burd Beitrage gu bereichen; i Die Lehre ertampfte fich foldergeftalt immer mehr Anertemen Seit Begels Tobe nun ift jene Scharfe abgeftumpft: bas I tut wird billiger gegen anders Dentende, es lagt ihre Remfin und Anfichten gemahren, der Rreis der Theilnehmer if im größer geworden; die Arbeiten der Schüler verfcwanden aucht in der Maffe, oder diefe zogen fich auch wohl gang gurud De ift ber Grund, warum, wie Gans fagt, die Gefellicaf F Range einer gewöhnlichen, alltäglichen Anftalt berabgefunten #aber nicht ohne die Aufgabe ihrer Exifteng gelöft gu haben. I Stellung war dabei eine gang andere, als die bes Rritifden Im

<sup>&#</sup>x27; Göfchel: Aphorismen über Biffen und abfol. Richtwiffen, G. 113-114

<sup>2</sup> Strauß: Streitschriften (Bb. I. , 1838), Beft III., G. 95-96.

ils der Philosophie. Hier waren noch geschichtliche Spfteme der hilosophie in anerkannter Wirksamkeit; es war ein Kamps gegen eich berechtigte Heroen der Wissenschaft, und nur durch Bermelzung mit dem Gegner konnte der Sieg errungen werden. dem Begel aber auf diesem Sipsel der Wissenschaft steht, wo alle Heroen der Wissenschaft freundschaftlich zu sich herübersogen, konnte er leicht das ignavum, kucos, peeus von sich wehren, das in den letten Jahren seines Lebens ihn umsummte. I Schluß der Einen dieser Recensionen sagt er: "Wenn es widt wäre magnis componere parva, so hätte Reserent sich dem Schicksale eines großen Königs getröstet, der einen usen von Halbbarbaren (schimmere als die ganzen) einem gleiter mit den Worten zeigte, Sieht er, mit solchem Gesinsmuß ich mich herumschlagen."

1. Es wurde fortan tlar, daß nur innerhalb der Schule mit den Baffen derfelben hochftens gehofft werden tonnte, eine Stelle in ber Geschichte ber Philosophie ju ertampfen: te, um felbft einen Fortichritt über Begel binaus behaupten lonnen, oder aber (und Beides fand fich oft verbunden) um dem Riefenschritte diefes Beiftes ju miderfegen, und die ver-& Borfiellungsweife, ber man bas neue Gewand ber Schule anheftete, beigubehalten. Frang von Baader 2 felber geftebt, "feitdem von Segel bas dialettifche Teuer einmal angegundet ien, man nicht anders, als durch felbes felig werden tann: indem man fic und feine Werte durch diefes Reuer führt, etwa indem man von felbem abftrahiren, oder es mohl gar firen möchte." Die Reprafentanten biefer Richtung, welche dies gefagt fein liegen, find befonders Fichte, der Gobn, Beife. Gie gaben fich für Begelianer aus, wollten feinen in Standpuntt in fich aufgenommen haben, und nun noch

Hegels Berte, Bb. XVII., S. 196-197. Fermenta cognitionis, H. I., S. vI-VII.

eine Stuse höher gestiegen sein. Weise charatteristet bies Richtung sehr gut als eine folche, worin ber "Jaden der Poland gegen Segel gleichsam als die Nabelschur, die das Kind mi an die Mutter knüpft, zu betrachten ist." Dhade nur, die eine trübe Nachgeburt gewesen ist. Die gesammte Schule, solang der Führer lebte, stieß sie aus, und bezeichnete sie als Pseude Segelianer; anders denkende Anhänger schwiegen. Doch sogels Tode haben jene einen Theil der Schule, ohne die Segels Tode haben jene einen Theil der Schule, ohne die es selbst ahnen mochte, mit in ihren Abfall hineingerissen, wo so ihrem Standpunkt auf kurze Zeit einen halben Sieg wenden gewußt. Was haben sie mun Reues in die Schule wenden gewußt. Was haben sie mun Reues in die Schule weingebracht? Hierüber müssen wir uns ausführlicher ertim

In Berlin, wo ich den jüngeren Richte als Drivatbentt im Winter 1829 borte, mar er noch fo eingefleischt in Ramb nismus, bag er fogar feinem Bater, nach einigen lobpriffin Alosteln über feine originellen grofartigen Conceptionen, w warf, zu weit gegangen zu fein. Had nummehr, wo a fill Begeln fogar überflügelt haben will, beeilt er fic, dem Romm des Auweitgegangenfeins, ber nun auch ibn feinerfeits mit tonnte, badurch ju begegnen, bag er bem innern Bebalt fin Bedanten nach fich eigentlich bochftens bis zu Jacobi erhoben mit weift. Das ift mit einem Bort bas Schiboleth, welches bichi# Afterphilosophie tenntlich macht. Wie fast die gange Schillie Sonle fic der Glaubensphilofophie augewendet, fo ein gift Es ift folde Apoftafte indeffen if Theil der Begel'ichen. ein Argument, wie es feinen tonnte, gegen bie Saltbatt bi fpeculativen Standpuntts ju gebrauchen: fondern nur ein mit wendige Folge der großen Anzahl von Individuen, die fo Philofophie - des Eulengeschlechts, wie es zum Lichte fo Biele find berufen, Wenige aber ausermählt. Die dränat. welche nicht die Schale ganz zersprengen und den innerfin im

<sup>1</sup> Beiße: Softem der Nefthetil, Th. 1., S. 4.

miefen konnten, wollen nun bod ihre Muhe nicht umfonft nommen haben und das große Bort in der Abilosophie fühn; ba biefem aber ber mabre Gehalt berfchloffen geblieben, affen fie es burd ibre bergebrachten Worausfegungen, fo gut es ht, au erfüllen fuchen. In ber Raturphilosophie fcheint biefer itanbhuitt nach mit einer gewiffen Frifche verbrämt an fein, ib hatte duch einige Berechtigung, fich ber Schroffbeit bes Ibenlatsibfiems entgegen ju flemmen, mogegen jest nach Erhebung s vorftellenden Subjects ins abfolute Wiffen nut bie gangtiche nfahigfeit, diefes auszuliben, einen Rudfdritt moliviren tann. liefer Theil der Schüler Segels bat alfo an der Speist der hanvmenelogie nur gewürgt, ohne fle einmal berunterfoluden tonnen: und mabrend Frühere biefe wenigftens geborig vermien, brachten jene fe burd ein Jarobi'fdes Brechmittel glude h wieber beraus. In Richte's "Beitragen gur Charafterifit r neuern Whitosophie" (1829) wird fogleich bas Ewige als terreichbar bier in bet Beit ausgesprochen; und Alle follen die Jahrheit nur ichauen, wie fle burd ben Blid threr Individuatat getrübt wirb. Rachdem er hierauf gu zeigen fich bemubt, if felbft die Begel'iche Philosophie bie höchften Gegenfage imlich bie Anforderungen des Gemuths mit ben Deductionen r Speculation - noch nicht verfobne, gibt et als bas Mittet tfer Berfohnung an, baf. ba, wo der fpeculative Raden treife, ber abftracte Begriff über fich binanstreten muffe, um a anderes Ertenntnigelement in fic aufzunehmen. (!) Dies ift nun ht, wie in Gofdels verbin ermabnter Sarift, die Borftellung; ndern die bochfte Aufgabe der Philosophie fei, daf fie ins Leben stegthe, und die lebendigfte Erfahrungswiffenfchaft werde. 1 nd in den Ruber erfchienenen "Gagen jur Borfcule ber Theo-

<sup>1 3.</sup> S. Sichte: Beiträge jur Charafteristit ber neuern Philosophie, .17—19, 371, 407, 413. — Bergleiche über das Rähere meine Resnston dieser Schrift (Jahrbücher für wiffenschaftliche Kritit, Mai 1830, r. 89—91, S. 707—728).

logie," wo er Bieles aus Segels und Schellings Philosphi beibringt, jenen aber nie neunt, wird fcon in Einem Athem bit Ertennbarteit und Unertennbarteit Gottes behauptet, und bit Philosophie vorgeworfen, daß fie den Gegensas des Dieffeits mb Benfeits nicht durch die Sehnsucht, fondern durch die dentalt Betrachtung zu lofen fucht. Und mas mare benn bas für ein lich! Bollends nach Segels Tode ficht er 3. B. in feiner "Ontologie" (1836), welche die zweite Abtheilung feiner "Grundzuge pu Sufteme der Philosophie" (Erfte Abtheilung: "Das Ertenn als Gelbfiertennen," 1833) bildet, die positive Offenbarn, bes Chriftenthums als eine Sauptergangung des gefammin Apriorismus an: und baut nichtsdeftoweniger mit gang formel gemachter Methode Segels ein Spftem metabbofifder Rategoin auf, in welchen er eine zweite Erganzung der blos "negatim Dialektik" Segels finden will. Mit dem ausgesprochenen grd Diefe neue Erfahrungsphilosophie, welche blos barin befteben fol, die Offenbarung durch das Subject aufnehmen und beftätigt ju laffen, in die Breite ju arbeiten und der Begel'ichen Gont übermachfen zu laffen, tritt Richte mit feiner fo eben gegrunden "Beitfdrift für Philosophie und fpeculative Theologie," die de gang nur das alte bergebrachte Beleife betritt, bervor. Gie molt wohl ein Gegenflud zu der von Bruno Bauer in Berlin 1836 gestifteten "Zeitschrift für fpeculative Theologie," man tomt zweifeln, ob als Freundinn oder Feindinn, fein. Ihr Gue punkt erklärt es, daß einerseits als Mitarbeiter viele naturib fophifche Glaubensphilosophen, wie Betters, Stahl, Steffenin der Ankundigung figuriren; andererfeits bat fle aber aud Gu mente, die der Begel'ichen Philosophie naber gu fteben icheiner, aufgenommen, wie Rifder und Weiße. Um bas Urtheil ibn Richte mit einem Worte abzuschließen, feine Philosophie, wie Shaller icon febr richtig bemertte, tommt nicht übere Bi wußtfein hinaus, und ift nach Richte's eigenem Ausbrud nur ein "Gelbftorientirung des Geiftes über den urfprünglichen, in ih

iebergelegten Befig ber Wahrheit:" und biefes Princip trägt er a allen feinen Schriften gur Schau.

Als ein Auswuchs biefes Auswuchfes ift Branif "Guftem er Metaphpfit" (1834) ju betrachten, welches fic auch ganglich t ben pfpcologifden Standpuntt verrennt: "Die Aufgabe bes Renfchen, ift, in feiner Innenwelt die Wahrheit der Aufenweit au Bei fleter Aufnahme Begel'icher Gate und bes gangen Hematismus der Methode Hegels, dennoch in beständiger Volemik igm ihn begriffen, will Branif nicht mit bem Gein, fendern, mefahr wie Rauft bei Gothe, mit dem Sage, "Das Abfalute if # Thun," beginnen: und glaubt baran genug zu haben, das ton Begel leetgelaffene Renfeits zu erfüllen und Gott als einen " Belt fenfeitigen" ju behaupten. Deffenungeachtet bemüht en b, der Philosophie das Wiffen des Unbedingten gu bewahren, dem "Gott das Unmittelbare des vernünftigen Biffens." und des unmittelbare Wiffen Gottes das Lebensprincip der Philo-Phie" fei. Diefe Metaphofit schließt mit der Alternative: "Die Belt vollendet fich entweder unmittelbar in ihrer Schöpfung, b dann durch ihre Gelbfithat; oder fle vollendet fich mittelft tr Erlöfung, und fo burch Gottes That. Die Frage, welcher n biefen beiben Kallen ber factifd eintretende ift, führt die peculation fofort aus der Erfaffung der Welt in der Idee in Betrachtung ber Abee in ber factifden Belt." 2 Das ift auch his Anderes, als eine Appellation an die Autorität des Glauis, und ein enges Anfoliegen an die Schelling'fche (fon langft n Scholaftiter Gerfon aufgeftellte) Erfahrungsphilosophie und In Pofftivität...

Weiße, den man früher mit dem Begel'ichen Shftem einvers wen glauben tonnte, trat zuerft 1829 in einer Schrift "Ueber

Schaller: Die Philosophie unferer Zeit (1837), G. 108.

Branif: Spftem der Metaphyff, G. 84, 170-171, 1, 187-188, 372-373. Eine weitläufigere Beurtheilung lieferte Rofentrang (Jahrbücher für fiechaftliche Kritif, März 1835, Nr. 57 — 59, G. 469 — 488).

Krimstrams so ausbrücklich, wie noch bei teinem andern diesn Pseudo-Hegelianer in die Glaubensphilosophie aus; weshalb. wir Weiße auch die Ehre der vollendetsten Ausbildung dieser Richtung gönnen. Folgende Worte, denen jeder Schatten von Speculation entschwunden, mögen zum Belege dieneu: "Der Gottesbegriff, welcher aus dieser Wissenschaft resultirt, ist noch ein leerer und abstracter; er schließt die Möglickeit von Eigenschaften nicht aus, die mit dem Eigenschaften des wahren Gottes, jenes Gottes, die nur durch Erfahrung, durch die Glaubenserfahrung des Christenthums, erkannt zu werden vermag, unverträglich, ja direct ihnen entgegengesest sind." Dasselbe meint Weise, wenn er in der Aesthetik von einem "über die Methode hinausgehenden und durch sie allein noch nicht von vorn herein erschöpsten Inhalt" spricht; — ein "positives Mehr," welches die Hegelsche Logit nicht anerkenne.

2. Was nun die eigentliche Schule Segels betrifft, fofien fie anfänglich nach feinem Tode ebenso fest zusammensthalten, als vorher. Einem Wunsche gemäß, den der Verstorben öfter gegen seine Sattinn ausgesprochen hatte, erschien bald (scha am 1. Januar 1832) eine Antündigung, daß die vollständigu Werte Segels, und darunter seine sämmtlichen Vorlesungen vor seinen Freunden und Schülern redigirt, erscheinen würden. Sieben Männer, deren seder die Serausgabe und Redaction der ihn am nächsten liegenden Werte übernahm, traten zu einem Verm zusammen, und erklärten sich öffentlich gegen das Publicum als die Anhänger, Fortsezer und Ausbilder der Segel'schen Philesophie: Marheinete, Iohannes Schulze, Gans, von Hennig Jotho, Förster und ich. Wahrhaft ein einziges Beispiel in die Geschichte der Philosophie, wie Varnhagen von Ense seit

2 Beife: Sustem der Aesthetit, Ih. I., Borrede, G. xvi; G. 6.

<sup>1</sup> Beiße: Grundzüge der Metaphyfit, S. 562—563. — Siehe du Ausführlichere hierüber in Rosentranz' Recension dieser Schrift (Jahrbuche für wissenschaftliche Kritit, Juni 1836, Nr. 110 fig.).

richtig in einer Anzeige meiner Ausgabe ber Segel'ichen Gefchichte ber Philosophie bemertte! Die Art des Todes hatte den Genius mtriffen, und fogleich treten feine Rachften an die Stelle, die Bude nur einigermaßen weniger fühlbar ju machen. "ufällige Abwefenheit von Berlin machte, daß eine Menge Gleich= entender von dem Unternehmen ausgeschloffen wurden. Schleier= nachers Freunde ahmten uns hierin durchaus nicht nach, und rklarten ausbrudlich, daß fie nicht in feinem Sinne weiter phi-Bon den Freunden Begels murbe fcnell osophiren wollten. Sand ans Wert gelegt, und innerhalb eines Beitraums von the Jahren ericienen bie fammtlichen Werte bis auf wenige theile: 1832 die "Philosophischen Abhandlungen" (Bd. I.), von nit, die "Phanomenologie des Geifies" (Bd. II.), von Schulge, ie "Borlefungen über die Philosophie der Religion" und die Borlefungen über die Beweise vom Dafein Gottes" (Bd. XI -XII.), von Marheinete: 1833 die "Grundlinien der Philo= phie des Rechts" (Bd. VIII.), von Gans: 1833-1834, die Wiffenschaft der Logit" (Band III - V.), von von Benning: 833 - 1836 die "Borlefungen über Gefchichte der Philosophie" Bb. XIII - XV.), von mir: 1834 - 1835 die "Bermifchten Schriften" (Band XVI - XVII.), von Förfter und Boumann: 835 - 1837 die zwei erften Abtheilungen der "Worlefungen über ie Aefihetit" (Bb. X.), von Hotho: 1837 die "Borlefungen über e Philosophie der Gefchichte" (Bb. IX.), von Gans berausgegen; fo dag nur noch die dritte Abtheilung der Mefthetit, und die in v. Benning berauszugebende Enchtlopadie der Wiffenschaften Bb. VI-VII.) im Rücktande find, doch baldigft zu erwarten fleben.

Die ungetrübte Einigkeit der Soule dauerte nicht lange. Eine Parthei bewährt fich erft dadurch als die flegende, daß fle zwei Partheien zerfällt; denn darin zeigt fle das Princip, das bekämpfte, an ihr felbst zu bestigen, und hiermit die Einseitigsit aufgehoben zu haben, in der fle vorher auftrat. Das Instes, das sich zwischen ihr und der andern theilte, fällt nun

gang in sie und vergift der andern, weil es in ihr selbst ben Begenfas findet, der es befcaftigt. Bugleich aber ift er in das bobere fiegende Clement erboben worden, worin ar geläutert fich barftellt. Go daß alfo die in einer Barthei entflebende Zwietracht, welche ein Unglud icheint, vielmer ihr Glud beweift." Der diefes Glud ift vielmehr die Reth mendigfeit der Sache felbft. Rragen, über die früher gar fein Ansichtsperschiedenheit geabnet wurde, erhaben fich mundlich in Shofe der Schule, und wurden in vertraulichem Gefprach nie tert, bis fie endlich auch por das größere Dublicum tamen, w biefes alfo bamit gleichfam jum Richter aufgerufen wurde. Die Duntte, an denen fich befonders der öffentliche Awift entjundet, maren die von der Unfterblichkeit der Seele und der Berfonlichte Bottes, mit beren Bejahung ober Berneimung dann auch juglich entichieden werden follte, ob das Begel'iche Suftem fogenannte Pantheismus fet oder nicht. Es ift aber foon eine falfche Bor aussehung, daß es hinreichend fei, Ja oder Rein au antworter Andem die Philosophie eine religiose Borftellung in den fem lativen Begriff erbebt, ftreift fie das Bilbliche und Ginnlif Derfelben ab, und halt nur den reinen Bedanten daran feft; fol fle fle augleich erhalten und aufgehoben, indem fle fle in boffen Reinheit erfaßte. Es fragt fic nun bier lediglich, wie Die nach der Confequent feines Gebantenspftems und der Enwit lung ber Gefdicte der Philosophie überhaupt über diefe Put dachte und benten mußte, nicht was mundliche Traditioner darüber in den Mund legen; denn felbft über folche vernint άγραφα δόγματα berricht bei den nächsten und ältesten Frends Begels eine große Divergeng ber Behauptungen.

a. Ueber die Unsterblichkeit der Seele ftritten juri Richter und Göschel; und im vorigen Jahre (1827) hat fil auch Conradi in diese Streitfrage gemischt, der schon frühr

<sup>1</sup> Begels Berte, Bb. II., S. 434-435.

1831, mehr nom phanomenologifchen Gefichtspuntte, "Gelbfibewußtfein und Offenbarung, aber Entwidelung des religiöfen Bemuftfeins" forieb. Obgleich Richter fich in seiner Eschatoogie nicht für einen Schüler Begels ausgibt, und auch ausrücklich gegen ihn zu polemistren sich das Ansehen gibt: so bat n doch frine Lehre gang aus der Methode und nach den Brinibien der Segel'ichen Philosophie, ohne die ihre Auffiellung nicht nöglich gewesen mare, burchgeführt, und babei biefelbe gugleich urch theologische Gelehrfamteit ju unterflügen gefucht. Gofchel iber, indem er als Anhang ju feiner Schrift über die Unfterbichteit eine Menge Stellen aus Segels Werten anführte, 1 mubte fich, abgleich er Segeligner fein mollte, bewuftlos ein hm Segoliften Standpunet onigegengefestes Refultat daraus gu miren. Es ift Saubtfache bei Segel, daß er die Unfterblichteit er Stele, wenn er fie speculativ betrachtete, als die Ewigkeit bes Beiftes behauptete, alfo nicht als einen Progreß ins fchlechte Inendliche, als etwas, das "evit fpaterbin in Wirklichteit trate," ondern als eine "gegenwärtige Qualitat" des Geiftes. "Der Beift in feiner Freiheit ift nicht im Rreifo der Befchranttheit; ür ihn als denkend, rein wiffend, ift das Allgemeine Gegenland, - dies ift die Ewigkeit. Die Sache ift überhaupt iefe, daß der Menfc durch bas Ertennen unfterblich ift; benn mr dentend, ift er teine fterbliche, thierifche Seele." 2 Scharfer est Segel in meinem Sefte über Religionsphilosophie, das ich m Sommer 1824 nachschrieb, hinzu: "Ewigkeit ift nicht blofe Daner, wie die Berge dauern; fondern fie ift Biffen. wigkeit ist nun das, was der Geist an sich ist." Ewig ist also Mein das Denten, nicht der Leib und was mit deffen Indivis ualität zusammenhängt; und gerade so. faßte auch Aristoteles ie Unsterdlichkeit der Seele auf, indem er sie von dem oben

<sup>&#</sup>x27; Goichel: Bon den Beweisen für die Unsterblichkeit der menschlichen beele (1835), G. 263-272.

<sup>\*</sup> Segele Berte, Bd. XII., G. 200.

erwähnten Sate abhängig machte, baß bie Wiffenschaft die Sache selbst sei. 1 Durch das Denten wird der Mensch ein Moment der Sattung, und erhebt sich in dieselbe. Die Thaten, die in Kraft des Gedantens und durch den Gedanten vollbracht werden, sind ewige, weil sie unendlich wirten im Laufe der Geschichte. Was ich aber als dieser, oder als ein stunlicher Einzelner, thue, das ist sterblich und vergänglich.

Diefe mahre Unflerblichteit, nach der die Ertenntnif ba ewigen Ideen, welche die innerfte Subftang des Menfchengeiftet bilben, bas Ewige in und an uns ift, fleht Segel auch fon in Platonifden Phado befprochen. Und das ift der Sinn einer andern von Gofdel ausgeschriebenen Stelle Begels: "Daf Plan an die Geschichte des Todes des Gotrates diese Untersuchung getnüpft, bat ju allen Beiten bewundernswürdig gefchienen. Et icheint nichts paffender, als die Ueberzeugung von der Unftertlichteit bem, der in Begriff ift, bas Leben ju verlaffen, in bm Mund zu legen, und jene Ueberzeugung durch biefe Scene pu beleben, fo wie ein foldes Sterben gegenfeitig durch fie. Es if jugleich ju bemerten, bag bas Baffenbe auch diefen Sinn baben muß, bag es dem Sterbenden erft eigentlich giemt, mit fic, flatt mit dem Allgemeinen, mit diefer Gewißheit feiner felbft all rines Diefen, als mit der Bahrheit fich zu beschäftigen." Sier nimmt Gofchel die Morte "als mit der Mahrheit" für im Abbofition des Diefen, die Conjunction "als" also in dem Gim von tanquam: und fest diefe Worte zwischen zwei Kommata. Bie kann aber, wer nur den Anfang der Phänomenologie (in deren 1816) drucksweise diese dem Jenaischen Seste der Geschichte der Philis fophie aus dem Jahre 1806 entnommene Stelle ganglich (pricht) gelefen, bas Diefe für die Bahrheit halten, und fo etwas als Begels Anficht ausgeben? Das Diefe ift vielmehr die allerunterft,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristoteles: De anima, III., 5 (p. 430a, ed. Bekk.)

<sup>2</sup> Degels Berte, Bd. XIV., S. 212.

plechtefte Form des gemeinen Bemußtfeins, die vor allererft zu erschwinden bat, wenn man philosophiren will. Und Gofdel Ibft bat in feinen frubern "Aphorismen," nach Segels Bemer= ing, ben biefen Ich für einen folden ausgesprochen, ber nicht m Gott, und fomit von der Mahrheit, wiffen tonne, fonbern ine Diefigkeit, die natürliche Geburt und das unmittelbare atürliche Meinen und Wiffen, erft abthun muffe. 1 "Als" hat ier alfo, wie öfter bei Begel, ben Sinn von quam unter Ausiffung einer Comparativpartitel, nach Tacitus' Sprachgebrauch, isi ber Berausgabe feste ich baber auch tein Romma hinter Jahrheit, wie Gofdel, um eine Apposition anzudeuten, that; und itte ich den ungeheuren Misverftand ahnen konnen, ich hatte, m denfelben zu ersparen, das Bortden eber, lieber u. f. f. ugefchoben. "Als" tann auch hier als eine Abwechselung für is vorhergebende "flatt" angeseben werden. Der Sinn ift alfo n: Erft ber Sterbende muß fich mit fich, mit Diefer Bewigheit iner felbft als eines Diefen, fatt mit bem Allgemeinen und r Bahrheit befchäftigen; - eben weil im Momente des aufgebenden Diefen der Rudblid auf diefes Berfdwindende verinnt ift. Wenn dann Gofdel in feiner Erläuterung biefer telle fich der Segel'ichen Anficht wieder nabern will, indem er in dem Buftand nach dem Tode fagt, "Das Gelbft ift nun ot mehr vereinzelt, und doch Diefes geblieben:" fo zeigt er e polltommenfte Unbefanntichaft mit diefen logischen Rategorien, bas Diefe eben die niedrigfte Form der Gingelnheit, nämlich Form der Qualität als ein finnliches Dafein ift; 2 wogegen e Ginzelnheit als folche vielmehr die in den Begriff aufgenomene, demfelben adaquate Form ber Diefigteit ift, und alfo, in m bewahrt und aufgehoben, lediglich auf diese Weise zur Wahrit gelangt. Plato ift 3. B. wohl noch ein Einzelner, aber tein

<sup>1</sup> Segels Werte, Bb. XVII., G. 131 - 132.

<sup>2</sup> Ebendafelbst, Bd. III., G. 123.

Diefer mehr. Go qualte Gofdel fich and, in einer Recenfon gegen Richter, die Ewigfeit des Einzelnen im und burd bes Allgemeine zu behaupten. 1 Wer hat nun je geläugnet, daß ber Allgemeine nur im Gingelnen wirklich ift, und erft in ihm jun Gipfel der Bollendung tommt? Benn Gofdel aber, wie Steffen, das diefe Gingelne, nicht, wie Oten, das Gingelne überhaupt meint: mer wirb außer ihm zu behaupten wagen, bag er damit Die mabrhafte Anficht Begels getroffen bat? Gebr gut fagt fo binand Chriftian Baur in Tubingen, in feiner Schrift, "Dr driftliche Gnofis oder die driftliche Religionsphilosophie in ihm gefdichtlichen Entwidelung" (1835), über biefe Recenfton Gofdelt: "Logisch betrachtet hangt die gange Erörterung an dem Ein Sas, Bie der abfolute Geift fich ewig individualifirt. fo aik es auch ewig Individuen; ob aber die Individuen als wirtlift Subjecte auch ewig forterifiren, was allein das Moment de Sade im Sinne jener Abbandlung fein tann, dafür vermiffe if die loaifche Confequenz." Dabei findet Baur ben von uns sta (S. 113) angeführten Sas Schleiermachers über diefe Rrage ga mit ben Segel'ichen Bestimmungen übereintommenb. 2

Die folgenden Stellen, die Söschel citirt, gehen alle (schi wenn wir sie mit den Umstellungen der Worte und parentick schen Zusätzen lesen, die er sich erlaubt) lediglich auf diese und liche Wesenhaftigkeit des Subjects in sich selbst, die ein schich hin Präsentes ist, und worin das Sein des einzelnen Geistes im nur als allgemeines Gültigkeit bekommt. \*\* Am allerunglicklichken ist es ihm aber mit der zuleht von ihm ausgezustellichken ist es ihm aber mit der zuleht von ihm ausgezustellichken. Sie sollte das Ganze krönen und den beim Stoß thun. Auch würde unsere Polemit gegen ihre klaren Wort und Göschels salbungsreichen Commentar dazu wirklich versund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbucher für wiffenschaftl. Kritit, Januar 1834, Rr. 1-3; 17.18.
<sup>2</sup> Baur: Die driftliche Gnofis, S. 708 — 710 Anmertung.

<sup>3</sup> Begeis Berte, Bb. XII., S. 258, 266; Bb. XIII., S. 117.

<sup>4</sup> Ebendaselbft, Bd. XVI., S. 214-215, 203, 217, 207, 209, 213

en muffen. Doch leider batte fich durch ein Berfeben des Berisgebers in diefen Band eine von Friedrich v. Meber berrührende ecenfton des erften Bandes der Jacobi'fchen Werte eingeschlichen; ib aus diefer find biefe Stellen gerade entnommen. r Depern mahricheinlich auch für einen Geiftesverwandten Segels ilt, war hoch entzückt, eine Abhandlung, deren Unechtheit er ht ahnete, zu befigen, um bei ben Frommen jeden Zweifel ier die Orthodoxie der Segel'ichen Lehre zu verbannen. Aber ie er es mit diefen durch feine frühern Schriften, und befonders itbem jener Jerthum entbedt murbe, verbarb: fo noch viel mehr it denen, die Ernft mit der speculativen Ertenntnig machen. o lange Begel lebte, gebot eine gemiffe Schen feiner Reder d Reufcheit, nicht mit ju rober Verftanbesmetabhpfit bas old der Bernunftertenntnig zu befleden. Zest aber mufte man foreden, wenn man aus feinen Schriften entnehmen wollte, wie mit der Philosophie fiche. Schon in der tury nach Segels Tode ichienenen Schrift "Begel und feine Beit" (1832), die fogar "jum aterrichte in der gegenwärtigen Philosophie" dienen follte, waren r fcmantenden, unphilosophischen Meugerungen genug, um gegen n wiffenschaftlichen Standpuntt des Berfaffers gerechte Zweifel beben zu tonnen. In der Unfterblichkeitslehre tritt des blos Erbauben, Declamatorifchen nun gar fo viel beraus, daß man taum greifen tann, wie der Berfaffer vollends in den "Sieben Biti" diefen Zon noch ju fleigern vermocht habe. Wenn er daher in uno Bauers fich nach feiner Seite hinneigenden "Zeitschrift : fpeculative Theologie" ein "Glaubensbetenntnig der fpeculaen Philosophie" ablegt, worin er will, daß ber Borftellung abfoluten Begriffe Sig und Stimme ju Theil werde: 1 fo fleht fich, bag er nicht im Ramen ber Schule fprechen barf, Bu er teine Bollmacht hat. Es ift vielmehr nur das Glauisbetenntnif eines pietiftifchen Juriften, der in der Philosophie

Bauers Zeitschrift für speculative Theologie, Bb. I., H. 1, G. 92.

taum für einen Dilettanten gelten tann, und beffen Arbeiten in biefem Gebiete nur für Pfufchereien angefeben werben burfen.

Rur dies will ich hier noch von Söschel etwähnen, das nin der Unsterdlichteitslehre etwas sagt, worin, ohne das er et selber weiß, das ganz Richtige enthalten ist. Es war schon anfallend, daß er, etwas arksotratisch, nicht die Unsterdlichteit ike Seelen, sondern nur derer behaupten wollte, welche bis zum Icht gekommen stien, wie wir es auch schon oben (S. 472) bei Schulm sahen. Wenn nun der Seist das Ausgehobensein des sinnliche Diesen ausdrückt, und das Leben des Einzelnen in den obsein ven Sestaltungen des sittlichen Lebens, der Geschichte, der Wissesschungen des sittlichen Lebens, der Geschichte, der Wissesschungen des sittlichen Sinn nicht im Auge hatte, schulfschlich aus der ganzen Schiesbeit, mit welcher er "den erhabem Schluß des gewaltigen Domwerks" der Phänomenologie verfick

Aus dem Reiche dieses Geisterreiches Schäumt ihm seine Uwendlichteit,"

Worte, die er dahin erklärt, daß "die Menfchenkinder lebenbym bewußt zu dem Schämel seiner Füße werden versammelt werden." statt daß die Bölkergeister gemeint send, welche die Schädste des absoluten Geistes bilden und seinen Thron umstehen. Et tief fällt Göschel zurück, daß er selbst die Frage der Wolffe Metaphysik nach dem Sit der Seele wieder auswirkt: 3 ja für bis in die kraffe Vorstellungsweise eines Petrus Lombardusse abseleitet, wenn er (sollte man es glauben) die Wiederdinstelleit, wenn er (sollte man es glauben) die Wiederdinstelleit, wenn auch von "Leibe mit allen seinen Stiedmaße" sondern auch von "Saus und Hof und allem Neußern," bis "das Hochzeitskeid," verstanden wissen wissen die.

<sup>1</sup> Gofchel: Ueber die Unfterblichteit, G. 95 - 120.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 173.

<sup>\*</sup> Ebendafelbft, G. 246 - 250.

<sup>4</sup> Ebendafelbft, G. 255 - 256.

Mit mabrhaft freculativem Geifte mird dagegen von Darjeinete bie Unfterblichteit ber Geele als bie Lehre von ber ewigen Beligkeit, und diese als das Leben in Gott und seiner Gemeinde, iefes Leben im Bahren und Suten aber wieder als bas Reich . Bottes, als bas Reich ber Seligen aufgefaßt: "Wenn bie driffliche Religion dies Simmelreich als ein Jenseits vorzustellen scheint, o bat biefe Borftellung ihre Babrheit an der Menschwerdung Bottes, burch die das Benfeits jum Dieffeits geworden, und bas himmelreich auf die Erde gekommen; und ift sonach nichts Anderes, le der reine Ausbrud der innern Unendlichkeit des Lebens im Hauben. Die Lebre von der Unfterblichkeit kann fich zunächft uf der Stufe des finnlichen Bewußtseins halten, und ift darin er Unendlichkeit menfolicher Meinungen und Vorftellungen preis geben. Sie fällt auf diefem Wege gang der Gubjectivität aneim, und ihr objectiver Gehalt oder Begriff loft fich barin auf. is ift nicht ber Beift, welcher göttlichen Urftanbes, ber ba ber nfterblichteit werth geachtet wird, und fomit nicht bas Gott= de des Beiftes, welches ihm feine Ewigteit verürgt: fondern es ift die Seele nur, deren Unfterblichkeit ba ir mahr gehalten wird, obgleich die Ginheit oder das Band des eiftes und Leibes, welches fle felber ift, im Tode fich lofet." 1

b. Die andere Frage, die non der Perfonlichteit Gottes, it besonders Shaller behandelt. Und wenn er einerseits inz recht hat, die Personlichteit Gottes dem Segel'schen Systeme vindiciren: so hält er sich doch, wie schon für die Unsterbsteitslehre und die aus der Personlichteit Gottes sließende döpfungslehre, zu sehr an die bloße Form der Vorstellung; das wir ihn ganz auf die Goschel'sche Seite der Segel'schen chule, nur nicht bis zu diesem Extreme des Carifirten, hinsulen müffen. Die schon längst Abgefallenen, wie z. B. Fichte

<sup>1</sup> Marheinete: Die Grundlehren der christlichen Dogmatif (1827), 381, 384—385 (Bergl. Hegels Werke, Bd. XIV., S. 214).

Die Philosophie unserer Zeit, G. 268 - 323.

und Branif, traten natürlich, für die eine Frage sowohl als fur die andere, auf biefelbe Seite bin; und fo weiß ich durchaus nicht anzugeben, worin Gofchel und feine Rachbeter fich noch in Mindeften von jenen unterfcheiben. Auch ift diefe gange Gruppe von Philosophen, wie Strauf bemerkt, von der evangelischen Rirchenzeitung icon eingeladen worben, jeden Bufammenhang mit der Begel'ichen Soule abzubrechen, und fich ohne Borbehat bem Glauben in die Arme zu werfen; 1 worin wir jenem Blatte volltommen beipflichten. In Bauer ift diefer Uebergang # Bengftenberg icon vollbracht. Und, wie verlautet, ift Bofdet gang turglich im Gefprache bas Geftanbnif (beffen wir langft von ihm gewärtig maren) entschlüpft, er fei endlich zu ber leberge gung gelangt, daß bas Chriftenthum und die speculative Philip fophie nicht nur ber Form, fondern auch dem Inhalte nad m einander verfchieden feien.

Die wahrhafte Lehre Segels über die Persönlichteit Gotte ist nun nicht, daß Gott eine Person neben andern Personen it; eben so wenig ist er aber die blos allgemeine Substanz. Er it die ewige Bewegung des sich stets zum Subjecte machenden Wemeinen, das erst im Subjecte zur Objectivität und wahrhasten Bestehen kommt, und somit das Subject in seinem abstract Fürsichsein aushebt. Gott ist also nach Segel nicht Eine Persondern die Persönlichkeit selbst, das einzige wahrhaft Proseliche, wogegen das Subject, welches noch im Gegensage gest die göttliche Substanz eine besondere Person sein will, ebn du Böse ist. Weil Gott die ewige Persönlichkeit ist, so hat er wird das Andere seiner, die Natur, aus sich hervorgehen lassen, mewig als Geist der Gemeinde zum Selbstbewustsein zu gelangen. Ist dieser Geist im Menschen, so ist es der Mensch nicht met der in diesem Einzelnen lebt, sondern Gott selbst, der in ist

<sup>1</sup> Evangelische Rirchenzeitung, Januar 1836, G. 23 (Strauf' Sm. schriften, Heft III., G. 22).

ersönlich geworden. Das ist das wahrhaft Persönliche am Menshen, und das einer ewigen Dauer allein Fähige und Sewisse. iehr gut antwortet Gabler, wiewohl er für seine Person ein tramundanes Bewußtsein Gottes annimmt, benjenigen, welche haupten, daß, indem Gott auf jene Weise nur in dem Geiste s Menschen zum Bewußtsein komme, er ein zersplitterter Gott i: Ob denn die Wahrheit des Pythagoreischen Lehrsages eine rsplitterte und nicht vielmehr Eine sei, wenn sie auch von Viesn gewußt werde.

Ratürlich können alle diese Fragen ihre volle, von selbst sich bende Erledigung nur innerhalb des Spfiems felber finden, bas ir darftellen wollen. Gang erfcopfend fagt Baur in feiner busenden Rritit ber als die bochfte Spise der driftlichen Gnofis m ihm dargeftellten Begel'iden Religionsphilosophie: "Bom ittlichen Bewußtsein haben wir entweder folechthin teinen Beriff, ober nur einen folden, in welchem auch die Bestimmung es Endlichen mitgefest ift. Ift Gott mahrhaft als Beift gedacht, ift entweder Gott als Beift unmittelbar auch ber perfonliche: ber es ift nicht au feben, mas jum Begriff Gottes, als des bfoluten, burd ben Begriff des Verfonlichen noch bingutommen II, wofern nicht ber perfonliche Gott ber gottmenfdliche, ber 1 Chriftus fich offenbarende, ift. Was ift bemnach jener fo bart agetlagte, und fo vielfach miedeutete Sas, bag Bott, ale Beift, ur für den Beift fei, Anderes, als der unverwerfliche, bag Gott allen Beiftern fich felbft anschaue, die Gefammtheit der endben Beifter der felbftbewußte Reflex des in ihnen fich aufbließenden und abspiegelnden göttlichen Wefens, Gott in diesem inne Alles in Allem fei? Dies allein ift ber mabre Begriff r Immaneng Gottes in ber Welt. Will man aber eben bies in logifchen Pantheismus bes Begel'ichen Spftems nennen, fo

De verae philosophiae erga religionem christianam pietate 836), p. 41, not.

kommt es wenigstens auf den blogen Ramen nicht an." 1 Thistische Hegelianer, welche die Personlichkeit Gottes in einer fenseitigen Welt behaupten, mußten consequenter Weise auch die Erkenbarkeit Gottes läugnen. Wie können ste aber dann noch innerhalb der Schule verweilen?

c. Durch das Erscheinen des "Lebens Jesu" von Strauf, 1835 - 1836, wurde die Trennung der Soule immer entichiebena Wir können fein Berhältnif zu berfelben nicht beffer darftelln, als er es felbft im britten Befte feiner "Streitfchriften" (1837) gethan bat. Er knupft an die in den Jahrbudgern eifdienen Recenfton feines Lebens Jefu, von Bauer an, die er "vornen und untlar" nennt; mit Unrecht fleht er fle aber als den Ausbrid der "fpeculativen Richtung" überhaupt an, und fich als von in gefammten Schule abgelehnt. 2 Denn auch die Jahrbucher fin nicht mehr das Organ der Segel'ichen Schule, wenigstens nich der gangen. - "Es ift nur der Schein der Freiheit," fagt Strong "welchen man uns vorsbiegelt, wenn man uns über das facin hinaus jur Ibee nur barum führt, um ums von der Ibee wir der zum Factum als foldem zurudzulenten. Das Dogma tun nicht unmittelbar von der tirdlichen Faffung, als batte is wif fich gar nichts abzuthun, fich vielmehr blos bestätigen gu laffen, i den Begriff übergeführt werden." 3 Weim Rofentrang'm der Straufifchen Chriftologie vorwirft, "daß fie die Gubin vität der Subftang nur in der unendlichen Bietheit der Gubian in der Gattung ber Menschheit will gelten laffen, das Defen Idee aber gerade auch bie Abfolutheit der Erscheinung als Die viduum, als diefer einzelne Menfc in fich folleft," fo emit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baur: Die chriftliche Gnofes, S. 705 - 706.

<sup>2</sup> Strauf' Streitschriften, B. III., S. 3, 61.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 58-59.

<sup>4</sup> Kritif der Schleiermacherschen Slaubenslehre (1836), Borod S. xvii. — Diese Abhandlung ist zuerst erschienen in den Zahrdücken wissenschaftliche Kritif: Erster Artifel, Becember 1830, Kr. 186-111 S. 841 — 859, 865 — 887 u. s. w.

Strauf fehr gut mit dem echt Hegel'schen: "An der Spipe aller Sandlungen, somit auch der welthistorischen, siehen Individuen, als die das Substantielle verwirdlichenben. Subjectivitäten;4' i über Christise tonne in der Religion nicht hinausgegangen werden, weil er das höchste Ziel derselben erreicht, das ein Musch in seinem unmittelbaren Bewuftsein sich eins mit Gott wife. 2

Bierauf zeigt Strauf, wie Begel felbft fich einer Rritit ber evangelischen Geschichte nicht ungünftig gezeigt habe. 8 führt die Stelle von Begel an: "Dies, daß der absolute Beift fic die Gestalt des Gelbitbenvußtseins an fich und bamit auch für fein Bewaßtfein gegeben, ericheint nun fo, bag es ber Glaube der Welt ift, daß der Geift als ein Gelbitomufiefein, d. b. als ein wirklicher Menfc, da ift." 4 Die geschichtliche Realistrung der Idee liege also nach Segel in diefer Worftellung der Andern, in ber, wie Strauf fich ausbrückt, "fcblechthinigen Geneigtheit ber Welt, in imend einer ausgezeichneten Erfcheis nung jene Einheit des Göttlichen und Menschlichen zu erblicken." An einem andern Orte will Hegel ebenfalls aus bem Bedürfnis der Welt, den göttlichen Lebenslauf in einem menfchlichen Bebuftfein angufchauen, Chrifti Erfcheinung ertlaren, und beren löhere Auffaffung im Geiste erft als die Wahrheit gelten laffen. Indem ich diese Stelle noch etwas vollständiger, als Stranf es hat, excerpire, wird damit Segel noch mehr auf feine Seite ezogen: "Gott an und für fich selbst ist dieser Lebenslauf, die Dreielnigkeit, worin das Allgemeine fich fich felbst gegenüberstellt md darin identifch mit fich ift. Der Glaube nur faßt auf und at das Bewußtsein, daß in Chrifto diese an und für fich feiende Bahrheit in ihrem Berlauf angeschaut werde, und daß durch in erft diefe Wahrheit geoffenbart worden fei." ("Ohne ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegets Werte, Bd. VIII., S. 434.

<sup>2</sup> Strauß' Streitschriften , B. III. , S. 69-70, 73.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 75 - 94.

<sup>4</sup> Segets Weite, 20. II., 5. 568.

Glauben ber Andern ift biefe Entwidelung nicht," fagte Segel in feinen Borlefungen über Religionsphilosophie, die ich im Gommer 1821 borte.) "Durch ben Fortgang der Befcichte, burd bie Beraufbildung des Beltgeiftes, ift bas Bedürfnif erzeugt worden, Gott als geiftigen zu miffen, in allgemeiner form mit abgeftreifter Endlichteit. Diese Sehnsucht bat eine folde & fceinung, Die Manifeftation Gottes als bes unendlichen Geiftes in der Geftalt eines wirtlichen Menfchen, gefordert. In biefe gangen Gefdicte ift ben Menfchen gum Bewußtfein getommen, Dag ber" (nicht ein) "Menfc unmittelbarer, prafenier Gott ift. Dit bem Tode Chrifti beginnt aber die Umtebrung bes Bewußtseins; in feiner Auffaffung liegt ber Unterfchied aufer licher Auffaffung und des Glaubens, d. h. der Betrachtung mit bem Beifte, aus dem Beifte ber Mahrheit, aus bem beilige Beifte. Die Befchichte Chrifti ift auch von Solden ergählt, übn die der Geift schon ausgegoffen war. Die Wunder find in die fem Beifte aufgefaßt und ergablt; und der Zod Chrifti ift im benfelben mabrhaft fo verftanden worden, daß in Chriftus Got geoffenbaret fei und die Einbeit der göttlichen und menfolion Ratur. An diesem Tode eben ift es, bas fic ber Uebergang it das Retigiofe macht. Gott erhalt fich in diefem Procef; un biefer ift nur der Tod des Todes. Die Auferfiehung gebort mb fentlich dem Glauben an. Chriftus ift nach feiner Auferfichen nur feinen Freunden erfchienen; bies ift nicht außerlift Befdicte für ben Unglauben, fondern nur für it Blauben ift biefe Erfdeinung. Es beift, Chriftus if für Alle geftorben; das ift nicht etwas Ginzelnes, fonden bie göttliche, ewige Befdichte. Darüber, bas es wesentlich Bestimmung der Ratur Gottes felbst ift, fällt die finnlige Beglaubigung weg; gegen die finnlichen Kacta tann bahr Die Gewifbeit be immer etwas eingewendet werben. religiöfen Glaubens grundet fich nicht auf einige einzelne biffen fche Zeugniffe, welche, als hiftorifche Zeugniffe betrachtet, freib

icht den Grad von Gewiffheit über ihren Inhalt gewähren muren, den uns Beitungenachrichten über irgend eine Benebenbeit eben. Es tommt nicht auf bas Sinnliche ber Ericheimung an, uf dies Siftorifche, - als ob in folden Ergablungen von einem le hiftorifd Borgeftellten, wie bie von ben Erfcheinungen brifti nach feinem Tode, die Beglaubtaung des Geiftes und einer Babrheit liege. Bas bas blos Gefdictliche, Endliche, leuferliche betrifft, fo tann man die beiligen Schriften ie profane Schriften betrachten. Das Andere aber ift as Auffaffen mit bem Gebanten, mit bem Geifte. Runachft ift ie Ibee an dem Ginzelnen in finnlicher Anschauung vorhanden; iefe muß abgeftreift merben, die Bedeutung, das ewige mabrafte Wesen muß hervorgehoben werden. Indem der Beift vom Binnlichen anfängt, und zu diefem feiner Burbigen tommt, t fein Werhalten gegen das Sinnliche zugleich ein negatives. Dagegen tritt bann jenes finnliche Ertennen in ben Sintergrund; s ift wohl Anfangepuntt, Ausgangepuntt, ber bantbar angurtennen ift. Was aber der Seift thut, ift teine Siftorie; s ist ihm nur um das zu thun, was an und für sich, nicht Bergangenes, fondern ichlechthin Brafentes." 1 Go behauptet Strauf, daß nach Segels eigenen Worten das Leben Jefu, nur achdem es vergangen, der Anlag murde, durch bobere Auffaffung effelben die Ibee bervorgeben zu laffen.

Das Auseinandertreten der beiden im Sohne enthaltenen Romente nannte Segel in der Vorlesung von 1824 "den Sohn nalystren," und drückte dies höchst speculativ, meinem Seste tsolge, also aus: "In der Liebe ist der Sohn identisch mit der bee in Form der Allgemeinheit. Aber es ist die Bestimmung is Andersseins ebenso vorhanden. Beide Bestimmungen sind als nterschieden zu setzen, gleichsam für einen Augenblick;

hegels Werte, Band XII., S. 246—250, 253—256, 260—261
 II., S. 418), 263—266.

<sup>3</sup> Bergi. Cbendafelbft, G. 207.

benn fie find nicht mabrhaft unterfibieben. Der Beariff bat in Bein, Unterfdiebenem auch jugleich bies, daß bas Gein, bie Regation, Unmittelbarteit nur Moment ift. Rur bie Bet-Rellung aber if Bribes aus einander gehalten; font ware es nicht religiofes Borfellen. Die Borfellung bik bies in ber Beit aus einander: Jest ift bas Andere abgefallm; - und nun tritt die gottliche Abre an diefem Anderesein bevor!" Mein Seft von 1821 fest bingu: "In der Borfellun find es ameierlei Thatiakeiten Gottes. Das Andere als Aufr fichfein Gottes feftwhalten , ift nothwendig; aber es ift auch noth wendig, diefes zu wiffen als nicht mabrhafte Bestimmung." 34 führe diefe Morte an, weil fie fo tlar das Beftreben Sigt befunden, jeden Reft von Borfellung an dem Begriffe au tilgen und diefen rein für fich berauszuheben. Und in diefem Gum fereibt Strauf febr gut eine Stelle ber Bhanomenologie an worin die an die finnliche Berfon Chrifti getnüpfte Borficung ansbrücklich als ein niederer Standpunkt bezeichnet werde. I fange etwas höber an, als Strauf: "Das Bewuftsein, fu welches er diese finnliche Gegenwart hat, bort auf, ibn ju fon au boren; es hat ihn gefeben und gebort, und erft dadurch, M es ibn mur geschen, gebort bat, wird es selbst geiftiges Bouf fein, ober wie er vorher als finnliches Dafein für es auffant ift er jest im Beifte aufgeftanden. Denn als foldes, bas # finnlich fieht und bort, ift es felbft nur unmittelbares Bemit fein, bas die Ungleichbeit der Gegenftandlichkeit nicht auf ben, nicht ins reine Denten gurudgenommen bat, fonbern infa gegenftandlichen Gingelnen, nicht aber fich felbft, als Seif mi In dem Berfdwinden des unmittelbaren Dafeins des als at foluten Befens Gewußten erhalt bas Unmittelbare fü negatives Moment. Der Geift bleibt unmittelbares Gelbf M Wirtlichteit, aber als das allgemeine Gelbfibewuftfein der & meinde, das in feiner eigenen Subftang rubt, fo wie diefe # ihm allgemeines Subject ift; nicht der Ginzelne für fich, fonder

ufammen mit bem Bewuftfein ber Gemeinbe, und bas, was er ür diefe ift, ift bas vollftandige Sanze beffelben. Der Tob des Bittlichen Menichen als Tob ift die abfracte Regatwitat ... bas inmittelbare Refultat ber Bewegung, die um in bie mattieliche Illgemeinheit fich endigt. Diefe natürliche Bedeutung verliert er m geiftigen Gelbfibewuftfein, ober er wird fein fo eben ange jebener Begriff. Der Tob wird von bem, was er ummittelber edeutet, von dem Richtfein biefes Gingefnen verflart gur Digeneinheit des Beifics, der in feiner Gemeinde lebt, in ihr tagitt lirbt und auferfieht. Dasjenige, mas dem Elemente ber Borftellung angehört, daß der absolute Beift als ein Bingelner ober vielmehr als ein Befonderer an feliem Dafein die Ratur bes Geiftes vorftellt," ift alfo ier in das Gelbfibewußtsein felbft verfest, in das in feinem Inderefein fich erhaltende Biffen. Dies flirbt baber nicht wirtich, wie der Befondere vorgestellt wird, wirtlich georben gu fein; fonbern feine Befonderheit erftirbt in feiner Illgemeinheit, d. h. in feinem Wiffen; welches das fich mit fic erföhnende Wefen ift." 1 Und hier ift der Puntt, fagt Baur, ie Segeliche Chriftologie mit der von uns oben (S. 113) ans egebenen Schletermachtr'ichen in Uebereinftiumung febend, an eldem "in der Schleiermacher'ichen Glaubenelehre der biftorifche briftus in ben urbitblichen fibergeht." 2

Strauf führt ferner eine Stelle aus Segels Geschichte bet Silosophie an: "Es gehört zum Verderben der Kirche und bes flaubens, daß an äußerliche Vorstellungen, an den ganzen Umming des Geschichtlichen, so die Geschichten im alten Zestament, unfo im neuen, Geschichten in der Kirche u. s. w., an alle diese indlichteit Glauben gesorbert wird." Anch aufs alte Zestament so wendet Segel dasselbe Princip an: "Es wird vorgestellt,

<sup>1</sup> Segels Berte, Bd. II., S. 573, 589.

<sup>2</sup> Baur: Die driftliche Gnofis, G. 713.

<sup>3</sup> Hegels Werte, Bd. XV., S. 249-256.

der erfte Menfc babe dies gethan; das ift auch wieder bieft funlide Beise zu forechen. Der erfte Menfc, will bem Be banten nach beißen: Der Mensch als Mensch, nicht irgend in einzelner, gufälliger, Giner von den Bielen, fondern der Dens feinem Begriffe nad." 1 Gine andere Stelle endlich, bie ma gegen Strauf angeführt und die er gunachft für unbeftimmt balt, Pricht gerade au, wie er es bann auch wohl felber hinterhet in Rebt, für ibn: "Es gibt auch Gefdictliches, bas eine göttlicht Befdichte ift, und fo bag es im eigentlichen Sinn eine Beidicht fein foll. Die Gefdichte Chrifti gilt nicht blos für ein Mothus nach Beise der Bilber, sondern als etwas vollkomma Befchichtliches. Das ift benn für bie Borftellung, ifin ber Beife ber Borftellung. Aber bergleichen bat auch 114 eine andere Seite: es bat Göttliches zu feinem Inhalt; und bi ift eben bas Innere, Wahrhafte, Substantielle Diefer Gefdicht was Begenstand der Vermunft ift." 2 Baur bat fo den Gin ber Begel'ichen Lebre febr richtig getroffen, wenn er fagt: "De Menfdwerdung Gottes ift teine einzelne, einmal gefchehen bit rifde Thatfache, fondern eine ewige Bestimmung des Befal Bottes, vermöge welcher Gott nur insofern in der Beit Raff wird (in jedem einzelnen Menschen), sofern er von Ewight Menich ift," 3

Dennoch will Strauf, 4 was wir durchaus nicht jugen können, eine "Unbestimmtheit in ber Ansicht Hegels übn ke Person und Geschichte Zesu" studen, und daraus die Berschiebt heiten der Hegel'schen Schule erklären, die er in eine recht wie linke Seite und ein Centrum theilt: jene wolle mit der In der Einheit göttlicher und menschlicher Ratur die ganze walle lische Geschichte, das Centrum nur einen Theil bewahren, it

<sup>1</sup> Segels Berte, Bd. XII., S. 217.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, Bb. XI., G. 82.

Baur: Die driftliche Gnofis, G. 715.

<sup>4</sup> Streitschriften, Beft III., G. 95-126.

linte Seite behaupte, daß fie fich von der Idee aus weder gang noch theilweise als hiftorisch erharten laffe. Dag Strang Gofdel mf die äußerste Rechte schiebt, versicht fic obne Weiteres. Kerner lente auch Gabler 1 ganglich bort bin, indem er unter Anderem agt, Strauf fei von Begel abgewichen und habe barin geirrt, daß r das Dafein der Idee nur in das menfolice Denten (ea. quae id ideam pertinent, ad hominum tantum cogitationem valere oluit), nicht sie, als vollständig verwirklichte (plene ac vere), in inen einzelnen an das Licht der Welt getretenen Menschen babe then wollen (in homine singulari, nato in hanc lucem). Als wenn 146 Denten nur fo eine Bestimmung im Gegenfage bes finnlichen Dafeins mare, und nicht eben das aus der Regation des finniden Dafeins fich wiederherftellende Gein bas allein Mabre; wrüber Begel und Strauf nicht verschieden benten werden. Itrauf weist ganz einfach den Widetspruch auf, der darin liegt, ie vollendete Realiffrung der Idee auf die finnliche Diefigkeit # ftellen: "Auch in Chrifto tonnte bie Gottmenschlichteit nicht 1 jedem Augenblice in ber ganzen Fülle ihres Inhaltes wirtd fein: fondern, um ihre volle Realität in ihm anzuschauen, üffen wir die verschiedenen Momente feines Lebens dentend in ines fassen; so bak auch hier, wenn jener Kanon gelten soll, die Birtlichteit ber Ibee in letter Begiebung nur eine gedachte are. Dem mabren Realismus ift nicht diefer ober jener Denfd, ndern das universale der Menfcheit das mahrhaft Reelle, mitn die Bermirklichung der Idee in diefer die mahre." Ift, fegen ir hinzu, das finnliche Diefe eines in diefes Licht gebornen lenschen, zu Gottes vollkommener Realisation nothwendig (wie r dies denn durchaus nicht in Abrede fiellen wollen), fo muß fe Beife ber Realität Gott immer zutommen. Im himmel er auf irgend einem andern Planeten wird Gabler fle num

De verae philosophiae erga religionem christianam pietate,

des mabl nicht feden wollen. Mis mas Gott noch jest bier er Erben ale finnlider Diefer ericheinen, wenn auch fiets als in fic aufbebender und aufgehobener; und in diefer Befanting wird, wenn ich nicht irre, die gange Goule die emige Meile werbung Gottes enbliden. Benn Gebler bann, um bie ale faliefliche Realifirma der Wer in diefem einzelnen Diefer di die Anfict Beaels zu behaubten, foaleich weiter anführt, et ich Diefen feinen Lebrer fcon vor dreifig Jahren fagen born, id fein alter Dhilofodb das babe ansfbrechen und von fic if men tounen, was Chriffus aussprechen und von fich rühnt durfte: fo verfieht fich dies erflens von felbft, da die Alten, eine frühern Stufe der Entwickelung des Beltgeiftes angehörend, it einem tiefern Bewuftfein aufgefoloffenen Gebantens noch the behren mußten. Godann aber liegt die Frage nab, ob Sigt aber bie driftlichen Philosophen nicht anderer Auflicht gewefen ift was, da er mur von den alten gesprochen bat, eigentlich icht implicate in feinen Borten enthelten ift; benn jedes bertinim Urtheil ift bofftiv und negativ maleid.

And Baner, bessen Recension seines Lebens Jesu in in Gahrbüchern Strauß aussührlich widerlegt, rechnet er natinity zu dieser Seiten. Bauer geht von der falschen Bonns seinng aus, daß Strauß die Bornünftigkeit der evangelische Gestächte läugne, weil er durch die Kritik mehrere Punkt de empirische Facta wegschafft. Die Bahrheit ist aber (und Helber spricht es aus), daß die Bennsinstigkeit der biblischen bescher spricht es aus), daß die Bennsinstigkeit der biblischen bescher, der sa immer angezweiselt werden kann, in die Forn bescher, der sa immer angezweiselt werden kann, in die Forn bescher, das sinnliche Biese für das Objest des Glaubens anzichen an wolches. Strauß sich vergriffen habe, statt daß jene sinlich Erscheinung nur eine auszuhebende Boraussetzung ist, durch den Negation der Glaube allererst begründet worden. Eine zernalt mendere Polemik, als die ist, welche Strauß hier gegen Bent

i, sindet sich nun wohl so leicht nicht wieder. Um nur Sin ispiel zu geben, wie weit diese rechte Seite in ihrem Philophiren gedommen ist, subre ich Bauers Erklärung der übersürlichen Zeugung Shristi an. Nach ihm soll nämlich, weil Thun des Mannes die Beschränktheit des Resultats zur Folge et, der Mensch in dem die Einheit der göttlichen und menschen Natur erschienen ist, sein Dasein dem Zusammentressen der pfänglichkeit in der Jungfrau mit der schaffenden Nothwensteit verdanken. Strauß erwidert, ob der Antheil des Weibes it ebenso beschränkend sei. "Die Schule," (sest er hinzu), emn sie dergleichen Deductionen anerkennt, darf sich über den rwurf des Scholasticismus nicht beschweren." Sewiß! Rur te er diese Möglichkeit nicht auf die ganze Schule in Pausch Bogen werfen sollen.

Rofentrang fiellt er ins Centrum burch folgende Gage elben: "Die Philosophie findet in dem Aposteriorischen, der hicktlichen Existenz, das Apriorische, die Vernunft, ausgebrückt. muß fie es bann gang vernünftig finden, wenn, ber Trabi= n gufolge, Chriftus teinen menfolichen Bater gehabt haben, gulest gen Simmel gefahren fein foll. Golde Facta wider= then Allem, was die Philosophie weiß; fle paffen nicht in Begriffe. Bei der Empfangnif Chrifti durch den heiligen ft dente ich, daß bas einzige Princip des Lebens Chrifti der liche Geift war, der feinen Willen und durch feinen Willen feine Ratur bestimmte. Will man ein foldes Berfahren, allgemeinen ewigen Inhalt jener junachft hiftorisch beindeten Borftellungen mit Rlarheit zu benten, Ratiosmus nennen, fo haben wir nichts bawiber. Dennoch tann Cache an fic, die Wirtlichteit ber Ibee in der Ericheinung Chrifto), nicht verlett werden. Jene einzelne Geftalt, deren merung die Gefdicte uns aufbewahrt hat, fo dag auch wir ein Bild ihres unmittelbaren Lebens uns darftellen können, allein, und außer ihr tein anderer Menich, dem Begriffe Richelet G. b. Ph. II. 42

angemeffen, - bat die Reglität der Ibee als individuelle Erion nung vollbracht." Auf diefen lesten Buntt antwortet Giung was er auch Gablern entgegenhielt: es fei falfd, daß, wegen it Unvolltommenheit jedes einzelnen Individuums, die Bemit lidung des Göttlichen, in der Menfaheit überhaupt, beim wife bafte mare. Wenn Strauf fich nun bagegen ftraubt, "baf inen ein einzelnes Individuum ausschließlich die volle Bemirkiam der Idee fei:" fo mare gunachft nur tritifd auszumochen, wa Refu Leben ein Bunte ju finden fei, marin feine Ericheinn nicht ber Jege entfpräche. Gerade die welthifterifden Judiffen find diejenigen, die am meiften genio indulserunt. findet fich in Chriftus aber durchaus nichts. Wenn alfo, im man folieffen, die Borftellung, eines der Idee abaquaten Im vidui nothwendig ift, fo muß fle boch quch ein Gubfret is Erfcheinung haben; und bag bies bann allein Chrifius fei, mil fich von fich felbft. Freilich fabe bies beinah, fo aus, wit m Rantifche moralifche Bolltommenbeit Chrifti, wonach er un bi erfdienene, Urbild des Guten mare, Und da auch Galeienel diefer Aufficht, ift, 1 fo fignde Refentrana nielmebr auf iff Standpunkt, nicht Strauf, wie er biefem, vormirft. 1 1 Gabler. 3 flellt, die, Böttlichteit, Chriffi, auf, das wollendete Ind beifpiel, mas er, den Christen, gur, Rachamung und Annib rung, (- bie Schleiermachern eigenthümlich gutomment 🎥 goric -), gegeben habe. Wenn man ferner Rofentram jubitate gibt, Chriftus, fei doch nichte Dichter, Philosoph, Fridden i. !. Bemafen, formeiß ich, nicht, mic bier vollbrachte, Realität in In nach allen Beiten ihin (mas dech nothmendia wäne) incibm gimb werhen foll; er tann, nur bie vollbrachte Realität, der befinn religiöfen Ibee, fein.

2 Rofentrang: Rritit der Schleiermacher'fden Glaubenfiche, wort, G. xvij.

<sup>&#</sup>x27; Giehe Oben, Th. I., G. 169; Th. II., G. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De verae philosophiae erga religionem christianam piete. p. 21 — 22 . . . ut quam *prazime* ad Illius similitudinem accedant

Strauf foliekt: "Dit diefer Abweichung von Rofentrant, dan brüfung der Bahrheit der evangeliften Befchichte burchaus der ilichen Rritte frei zu laffen fet, würde ich auf die linte Geite begel'ichen Schule treten; wenn es biefe Schule nicht vorzöge, aus ihrem Beroiche gang aneguidtleffen und anbern Geiftesmgen zuzuwerfen; -- freibich nur, um mich von biefen, einen Ball, wieber jurudgeworfen ju betommen." bies ficherlich gefchehen murbe, bas fo eben Befagte auch ben eichied zwifchen Rofentrang: und Strauf wohl zu! vermittefn het mare, befundere nachdem Strauf felbft geffanden, daß b bin und wieder vielleicht ungeredt geben ben Inhalt bes bens bewiesen habe: 1 fo fcflage ich bie Coalition bes Cen-(ohne welche es weber Rifth woch Aleifch, ein nieberträchtig , mare) mit ber Unten Geite vor; was eine eompacte Da= bilden wurde, deren Leiter der Abgefchiedene felber bleiben . Wenn bann Strauf in Berlin: fich in meinen Bortragen' fo will auch ich mich jest meinerfeits unter obiger Claufel' Als diejenigen, die unbedentlich mit auf biefe n balten. treten, nenne ich, ihrer Buftimmung gewiß, Gans, Batte, the und brange eine Menge fich mir barbietender Ramen arum gurud, weil ich ihrer Ertfarung nicht vorgreifen will. 3. Was den Ginfluß Begels auf die übrigen Wifhaften betrifft, fo ift guerft Rofentrang gu etwähnen, ie auch Strauf bemertte, burch die Rlarbeit und Beweglichines Geiftes die formaliftische Berknöcherung eines Theils der t vermied, und burch feine Bielfeitigkeit und populare Darg den Anfloten berfelben eine große Berbreitung verschaffte. 2 ang bafür weniger in die Tiefe, und ohne ben Begriff im nen mit Gigenthumlichfeit weiterzubilden, erging er fic rnd und bestimmend über fast alle Bebiete ber Philosophie, logie, Mefthetit, Theologie, wo wir noch Giniges über ihn zu

Straps: Streitschriften, Heft III., S. 22. Ebendaselbst, S. 120.

fagen haben werben. Rur die Spannung im Uebergehen von in Theologie zur Poeffe, und umgekehrt, erhalte ihn, gesteht er, hich und lebendig, so viel Unvollkommenheit fle auch hervorruse.

1. In der Raturphilosophie ift Segel ein trene id feber ber Schelling'ichen Lehre geworden; mib man batf im das gange Syftem der Raturphilosophie, welches Schelling im nur versprach, Den mit unfäglichem Kormalismus ausführt, Steffens nur zu bald auf Geologie und Geognofie befdied bat Segel in feiner Encotlopadie im Umriffe vollftandig i Beil in ben Raturwiffenichaften aber gerabe bit M flandesanficht am eingewurzeltften ift, fo bat bier eine fectif vere Betrachtungsweise bis jest wenigkens nicht recht durchin tonnen. Die Refultate der aus echtem Raturfinn bervorge nen Untersuchungen Gothe's über Farbenlehre und Detamen der Pflanze bat die Segeliche Raturphilosophie zwar alsolah beeilt anzunehmen und bodaubreifen (Schelling erft auf M Bergnlaffung), weil fle unmittelbar fabig waren, in ben ft lativen Begriff erhoben gu werden. Aber gerade biefer von Di bem Philosophen gespendete Beifall machte jenen bei ben rischen Dhofftern nur um fo verdächtiger; und fie fahn Resultate nur für Sirngespinfte und Ausgeburten einer bitt fcen Phantafte an. Doch find es gerade diefe beiden die Farbe und die Pflanze, wo fich noch am Erften min Buftimmungen zu den Begel'ichen Gagen fanden. In eine fi nen Brofdure und in Borlefungen an hiefiger Univerfitat und v. Senning die fpeculativen Beffimmungen der Segel'ida Roll philosophie über die Farbe auf das gange Material der emin Facta, wie es bie Göthefche Karbenlehre darbietet, an, buft fo weit es geht, in begriffsmäßiger Form darftellend.

Die andere Erscheinung ift unabhängiger von der Goulitiver ftrengen Form: Carl Beinrich Schulg. Begel gefteb

<sup>1</sup> Rosentrang: Sandt, einer allgem. Gesch, der Doefie, Th. I., & 171

5, aus beffen Werte, "Die Ratur der lebendigen Bflange," lande, 1823 fig., "einige frecfelle Grundzüge über den Lebensre ber Bflange gefcopft" gu buben: 1 und andererfeits fieht 1, wie Schuly, bei Darftellung des Empirifchen, die bia= iche 3bee vorschwebte. Er habe, fagte er mir, im Gingelnen bialettifche Bewegung bemabrt gefunden, die ihn bei Muf= bung bes Empirifchen geleitet. Go mabr ift es, bag erft das Rechte in ber Erfahrung findet, dem der Bedante i das Ange dagu ubte und fcharfte. 'Er gebe aber, feste er n, wie Arifioteles, von diefem Empirifchen, nicht von ber : aus; - ein bodft bantenswerthes Unternehmen, indem auf Weife bem burch die fpeculative Entwidelung entsprunge-Refultate nun auch die lette Bewährung der Etfahrung nicht : abgeht. In feinem nach Begels Tode (1833) erfcbienenen undrif ber Phyfiologie" ift fo "der Bang ber phyfiologifchen untnif derfelbe, wie der Gang der Entwickelung der objec-Logit. Empirie und Speculation muffen durch Dialettit ver-It werben. Das empirifche Daterial muß auf diefe Beife erzeugt, und bann gu feinem Begriff verarbeitet werden. empirifden Racta find durchans nicht etwas außerhalb ber nntnig vorbanden Segebenes, fondern fie werden felbft erft unmittelbare, aber objective Gedantenbeftimmungen hervoricht." 2 Go wird in der folgenden Darftellung des abfoluten lismus diefer Grundrif, nachft ben betreffenden Paragraphen Begels Enchtlopadie, eine Sauptquelle für die Beftimmungen bierifchen Organismus fein.

2. Won ber "Lehre vom" fubjectiven "Geifte, bie man bnlich Pfychologie nennt," behanptet Begel felbft, baf

Hegels Encyklopädie, §. 345, S. 356. — In der Schrift "Natürs Spstem des Pflanzenreichs," 1832, hat Schultz die in dem frühern "enthaltenen allgemeinen physiologischen Grundsätze näher bestimmt urch das Besondere des ganzen Spstems durchgeführt" (S. VII). Schulz: Grundriß der Physiologie, S. 16—18.

"nicht leicht eine philosophische Wiffenschaft fich in fo bente läßigtem und folechtem Bufignde bofindet." Er hoffte bie "min Ausführung" bes in ber Enchtlopadie gegebenen Umrifies bin Wiffenichaft "bereinet" noch felber "geben zu tonnen." I das Schickel ihm bies Unternehmen misgonnte, fo ift mild ob, in feiner Schule bisher diefem Bedürfnif entsprochen mit Der erfte, ber bies magte, ber vor wenigen Jahren geleit Dugmann ("Lehrbuch ber Geelenwiffenschaft," 1827), mi einen leeren Schematismus, wie wir ihn bei ben Denbeit lianery feben, verfallen, bas Material (und mitunter mit barode!) ngthburftig genug barin unterbringend, Dabi m er, wie jene, über den Scaelichen Standwuntt binamgrun fein. Rofentrang, der ihn verfonlich tannte, faat von ihn: A ichematifirte auf großen Bogen bald fo bald fo ein neuel Chi über dessen Anfang immer nur so viel anumsköblich festsim). I es nicht der Begel'iche fein durfe. 772

Kine fehr dankeuswerthe Monographie aus dem Geinen fubjectiven Geistes hat Wixth 1836 in seiner Schrift "Im des Sompanibulismus" geliefext, in welcher er den gan in gen Gedanken durchführt, daß alle somnambüten Ersteinung zu nerkigen er auch die göttlichen Inspirationen wäuet, aus Werhältnis des Menschen zu feinem matürlichen Seelenlehn in immoment zu begreifen seien; wodurch alles Fartische bleibt, pur eine andere Erklürung erhält, indem es für psychologische Erscheinung gewommen wird, die der Geinkschehn projeciet. Dafür nennt Bagder, in einem Seudschman Institus Kurner, der über dieses Werk sein Urtheil min hatte, Wirth einen aus der jungen deutschen Theologisch Philosophie hervorgegangenen Autor, der den Menschen dmil Extase unter die Natur sege, den Geist also in einem schaften

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. VIII., S. 37.

<sup>2</sup> Rofentrang: Pfpchofogie, Borrebe, G. vi.

mfland gefangen halte. Das ift aber gerabe das Richtige i Wirth, solihe Erscheinungen micht füt höhere Offenbarungen, nbern für ein Herabsollten des Kollen Geistes in die Sphäre s Naturalfandurenhangs und in ein Bestimmissen duch diesen halten, wenn auch manchmat der Inhalt des Geschauten subsincteller Natur sein tann.

Roch greei Etfceinungen, die bas Sange ber Biffenftbaft maffen, find angufubren. Rofentrangens Billebologie, 1887. vill nur ein Commentat bes Entwurfs fein, ben Begel in ber repttopabit gegeben bat, und macht in Anfehung bet Grunds schanung und ber allgemeinen Organisation bes Stoffe nicht f Die geringfte Renbeit Ansprud." 2 Doch hatte blefe Treue ht fo weit geben fallen, offenbar miefthelige Stellenigen, weini auch Begele Autorität für fich haben, beifabebalten, unb ter Unberein bie Gefchechtsbifferent ben natüblichen Befanrungen bes Beiftes beigtigefellen, bauffe boch augenfcheinfich den natürlichen Qualitaten beffetben gebort. Auch bie Mushrung ber Materien ift felten gebiegen, meift gu pobular, und ne ben Begriff in ben grofern Reichtbum bes Materials, bas erbings berangezogen wird, bineinfcheften zu laffen. Adfig ift es aber, bag in det Regertide "Die beiden Sahnreiben en Wiben Wintel bilben" follen 3 (Begel fagte in feinen Boringen über Pfpcblogte, bag fie nicht fentrecht auf einander jent). Gbenfo gu tabeln ift bie Beiwirrung in der Deduction Temperamente, die Rofentrang auf das fenfible, irritable und roductive Spftem gurudführt; und obgleich er nur bas irritable iftem jur Conftituirung eines pfochifden Begenfages für fabig t, fo gehören bann boch nicht die zwei von ihm fogenannten

<sup>1</sup> Bander: Aeber die Istedinpetetts unferer dermaligen Philosophie zur turung der Ersprinungen aus beit Nachtgebiete der Natur (1837), 17 — 20.

<sup>2</sup> Rosentranz: Psychologie, Botrebe, G. vis.

<sup>3</sup> Ebendafelbff, G. 25.

Temperamente bes Gegenfates, bas colerifde und melandelife. au diefem Sufteme, fondern bas dolerifde und phlegmatifde, bit auf dem Gegensate des arteriellen und venösen Blutes beruka follen, mogegen bas melandolifche vielmehr aus der Reproducin abaeleitet wird. 1 Gelbft fo unbegelifch und rechts ab geht dien Commentar, bağ er fich über bas "Jenseits" in Doglichtita Much zeigt fich, wie richtig Strauß Rofentrang ba mas er bas Centrum ber Schule nennt, autheilte, indem beifelk einerfeits, wie Birth, die Gubjectivitat der Biffonen feftall: andererfeits aber beift es, daß, wenn Engel, Seilige, Dani, Chriftus in Biftonen erfchienen, fle gwar "ein als reales Phine men nicht in bem gewöhnlichen Dieffeits vortommendes Kactm" feien. 8 Bobei es aber eben problematifd gelaffen wird, ob fitt nicht im Jenseits feien. - Gegen diese abfichtliche Unbeftimmha über diefen Buntt, die öfter portommt 4 (auch über die Erika ber Engel, in der angeführten Recension von Branif' Dit phofit 5), ware Manches zu erinnern.

Daub in seiner "Anthropologie," der ersten seiner ma Marheinete und Dittenberger herauszugebenden philosophisa und theologischen Borlosungen, gibt diesen Namen der gama Wissenschaft des subjectiven Geistes, und bestimmt sie so, das i ihr "der Mensch sich erkennt, wie er sich sowohl von sich selbs als von dem, was nicht er selbst ist, unterscheidet, und in in sem Unterschiede mit sich identisch ist und bleibt." Doch in Behandlung dieser Wissenschaft hier mehr pragmatisch, "

<sup>1</sup> Rosenkrang: Pfpchologie, G. 34 - 43.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 64.

<sup>3</sup> Ebendafelbst, G. 125-126.

<sup>\*</sup> Im Handbuch einer allgemeinen Geschichte ber Poefie, Th. I. S. wo Rosenkranz im Jenseits vom großen Beltcorrector, ber keinen Die seiner passiken läßt, wie ein Correcturbogen gelesen werden will, kingt beinah wie Ironie, mit dem Hinterhalt der Metempsychose. — Bergiebt auch: Erinnerungen an Daub (1837), S. 38.

<sup>&#</sup>x27; Sahrbucher für wiffenschaftliche Rritit, Mars 1835, Pr. 58, G. f.

Inleitung, Wenschenkenutnis sch zu erwerbent: Ihr Zweck ist nicht das Leben mit seinen Bedürfnissen, beren Befriedigung und en Mitteln dieser Befriedigung; sondern ihr Zweck ist die Belimmung des Menschen im Leben, wie ste das Leben seihst nick Mem, was dazu gehört, zu ihrer Bedingung hat, und über dem Illem steht." In Rantischer Weise unterscheibet Dand als die Nomente des Geistes "Gefühlstraft, Worstellungstraft und Beschrungstraft;" und theilt dann seine Wissenschaft ein in: Gelbseschungstraft; und theilt dann seine Wissenschaft ein in: Gelbseschuft, das der Mensch mit dem Thiere gemein habe; Gelbseswußtsein, als Sich-Wissen, wodurch er sich vom Thier unterheide; und Religionsgefühl, ein Gesühl des Wahren und Guten, wodurch er sich auf das Göttliche beziehe. Us zeigt sich in dem Berte die ganze Bildungsgeschichte, die Danb durchlausen, indem, benso wie auf Kant, auch vielsach auf Fichte, Schelling und jegel Bezug genommen wird.

- 3. Bas ferner die Philosophie des objectiven Geifics, ie bisher die praktifche genannt wurde, betrifft, fo ift:
- a. für die Jurispeudenz vor Allen oder eigentlich allein dans zu nennen. Böchstens könnte noch Sietz erwähnt werden "Grundbegriff preußischer Staats und Rechtsgeschichte," 1829). Rit jugendlicher Begeisterung für die noue Philosophie, die Idee is Rechts und des Staats "als die Offenbarung der Gottheit in ir Geschichte" anerkennend, will Sietze nun näher nach den Prinpien der Hegel'schen Rechtsphilosophie "das Berhältnis Preußeus i Europa begreisen," und "die Charakteristit aller europäischen itaaten" geben. Er nennt dabei den preußischen Staat "eine iesenharse, ausgespannt im Garten Gottes, um den Weltchoral leiten." Doch scheitert Siegens Unternehmen an der Klippe s Schematistrens, das gräulicher als irgendwo hexvortritt. So irden die Völker Europa's mit den Bitten des Vater-Unser rallelistrt: "Unser tägliches Brod gib uns heute," soll England

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daubs Anthropologie (1838), G. 7, 45, 27, 41, 47—48.

fein; "Denn Dein ift vas Recht invied auf Ockiereich, "und die Kraffen unf Perufen, niedlich "ind die Herrichtelt" auf die Clausen stegden: "Fenner: werden wicht nitt die umabhängigen Btanten Benisch dands, sowdern soguridie eingelnen Provinzen die pochfischen Wonarchie zur stegerfen gestuck; dabei aber innan nitr die Peincipilin der größern Völler, als fertige Etiletten, den Beinein wieder ausgebledt: "In Bäyern komint das Princip Gennkreichs; im Wisternberg das Peincip Enzlands zum Bewuftsprunkreichs; im Wisternberg das Peincip Enzlands zum Bewuftsprunkreichs; im Wisternberg das Peincip Enzlands zum andern gesprungen, wie sim Traumt die hettvogensten Gotstellungen diet neben einember sich bestilben:

1 : Der Grandet det aus bem Staelfata Standpuntt berongegangenen Surisprubeng if Band. In ber Borrede gu Begele Rechterbildichie bebt et ale ben bedeutendften Werth Des Wint beraus, daß diefe Wiffenfchaft in bie Beltftebinungen ber Ge fdrichte minebe: 300 Wite bie Meer bis Rechte und Staats bat innere Britbrad ber Gefdichte tft., foigh fie auch bas Riel, welch in ihr im ben Sag ber Wirdlichteit gebreen werden foll. Wem allo in innien Abiten eine hifterifibe Muelftenfonte aufteftanen iff., welche bas Redt gefcichtlich faffen will, fo ift an fic nicht wegen ein feides Baftreben vinzwoenben. Das wahre Recht mi ber mabre Bagat milffen aus ben Rebesätfniffen ber Befdicht fich enweichen. Die biftortfice Gaule bendte dies fo aus, di Recht Blibe Ad mie bie Goracht, von imten, oas bem Bolt: unfere Rem babe alfo veinen Boruf aur Gefengebung: fie mife wire fammein, was fin in der gefoldelichen Tradition bie pu Segenwart gebildet babe a. f. K. Womm wie auch von der Kom, worte blefe Gove ausgesprochen fich, abstrabiren, und nun af Die nabere Met und Debfe uchten, wie jene Schule biefes phile fobbilde Gailb, das fle abtrall bot fich einberträgt, andentel.

¹ Siege: Grundbegriff preuß. Staats und Rechtsgeschichte, S. S. x1, xv1, 633, 644 — 645, 647 — 649, 146 — 147.

<sup>2</sup> Hegels Werte, Ed. VIII., Borrede, S, vm - 1x.

fo finden wir fie, aufistie wesen Gregen bes minifchen Mechte befchräuft, ingbiefent faft alletu bie rechte Omalie bes Maines wurd fennen i jund unfere "Reit ides. Midnenhandes wardingen. weiner die die kofibaren Retiguten diefes antiquirten Rades für den feberdigen, Behraude, neu jaufgeflust und ausäfligliet, bat :: Mie jante anders Sanel Er hat biefe ,enden Brenett ber Affeifden Souk durch brochen, i, und. in feiner i Garift! "Dan Erfrecht in imelietfcichtlider Entwickelung" (bis intt 4:23ande: 1884 - 1835) war nur einen brittingten Begenftand bes Rodie ben Beariff der Familie und der Erhichafter guen Beneuftander fich gewählt. Aber das Banprome der Boltgofduthte bat en feiner Darfiellung mitgegeben. Die Railter bes Orients . ber Haffifden Belt und der christlichen Beit werder noch der Aufgabe fieten mit Beltgeift enhalten . : gefdilbert; .: und iene fbetielle Badesmaterie dann meifterhaft, auf diefen Bogriff bezogen und dus bem allgemeinen Standpunte bes Rolles .: abgeledet. Gans ift guf: blefe, BBeife der hiffmeifche Burift im. wollften und semfastenbften Sinne Des - Morte: er bat die biforifcht Schule nicht aufgehnben. fondern erfüllt, obgleicher fie betampfen, mußte. Denn fin ventehrte die Befdichelichteit und Pofitivität, bes Rachte babin, bag es nun gar tein Raturretht, d. h. fein Bernmeftrecht, mehr geben folle, wirmehl fie die Schärfe ibeer Bebanptungen hierin, vielleicht butch Gane' Austreten, bereits abgedumpet bat. Sie ift alfo, went fle auch ihrem Grundfate einen bhilbforbifden Anftrich au gebeit fuchte, durchaus philosappielos. Bans aben bat die hiftmifibe Janiat prudeng mit ber Philosophie verschmolgen, indem er geigt, wie der Weltftrom der Gefdichte bas Bernunftrecht jugleich als bas wirt liche Recht aus feinen Fluthen auftauchen laffe. Dabei bat er det positiven Seite der Inrispendenz micht die mindeste Gewalt anges than. Ausgerüftet vielmehr mit der gelehrteften Renntnif der Rochte aller Bolker, hat Bans diefe Wiffenschaft als eine blos empirische aufgehoben, und in das Gebiet der Philosophie unmittelbar bine übergeführt, in ber fle abre nun als ein nothwendiges Glich des

ganzen Spfoms erhalten bleibt. Sonft hat er in seinem "Spfiem bes römischen Einib-Rechts," 1827, den Materien desselben eine vernünstigere Organisation gegeben: und in ben "Beiträgen zur Revisson der preußischen: Gesetzgebung," 1830, 2 Bände, die Amwendbarkeite seiner philosophischen Principien auf das unmitteldare praktische Rechtsleben dewiesen, ja den Anstoß zu manchen Fortschitt, z. B. der Werleihung ber wenngleich revidirten Städtes ordnung an die nach bem Atlitter Frieden erworbenen und wiedererworbenen Städte, zegeben. Seine "Rückblicke auf Personen tind Justände" (1886): find eine geistreiche Schilderung politischer und literarischer Berhältnisse der Gegenwart, die er ungespoungen an seine eigenen persönlichen Erlebnisse anknüpft.

b. Einen andern Albeig ber Philosophie bes objectiven Beiftes, die Moralphilosophir, behandelten v. Senning und ich. Der Erfiere ging in feiner Schrift "Principien der Ethit in bifforifder Enfwidelung," 1825, mehr vom Standpuntt ber Befdiate ber Philosophie aus, und ftellte in diefer Beziehung bie Sauptmomente ber verschiebenen ethischen Spfteme bar. - 3mi Borgebeiten fcidte ich meittem "Spfem ber philosodbifden Moral" vorauf, ebe ich bamit bervortrat: meine auf Segels Anrathen verfaste Inauguralbissertation, De doli et culpae in jure criminali notionibus. 1824, worin ich die Segel'iche Lebre von der Ambutation der menschlichen Handlungen durch die scharffinnisften Beftimmungen ber Wriftoteliften Ethit über Diefen Gearftanb ergangte, und bann biefe gange Theorie auf die jurifife Aurechnung anwendete, webei ich zugleich auf die Anfichten in Criminalifien, von der berühmten Differtation Rettelbladts De homicidio ex intentione indirecta commisso an bis sum profifien Landrecht bin, Bezug nahm. Much fuchte ich in univerfals biftorifder Beziehung für bie Imputationellehre bas andeutend ju thun, was Gans für die Lehre von der Kamilie ausgeführt Die andere Borarbeit war "Die Ethit des Ariftoteles in threm Berhaltniffe gum Spfieme ber Moral," 1827, worin ich bie

Ariftotelifche Moral hauptfächlich nach ber Ritomachischen Ethit darftellte, den bleibenden Berth berfelben für bas Guftem ber Moral heraushob, und fie gegen die Anariffe vertheibigte, die Soleiermader ibr in feiner Rritit ber bisherigen Gittenlebee. gemacht batte. In bem 1828 erfcbienenen Spfteme ber philosophischen Moral nahm ich nun sowohl "Rückscht auf die juris difche Imputation," als auf "bie Gefchichte ber Moral, das driftliche Moralprincip" mit eingeschloffen. Doch ließ ich ben befondern Spftemen nicht ihre hifterifche Stellung, fondern versomoly und löfte fle ganglich in bas wahre Suftem auf, indem ich für die Moral zeigte, was Segel für die Geschichte der Bbilosophie überhaupt, daß nämlich die Zotalität der gefchichtlichen Moralprincipien das Suftem ber philosophichen Moral felber bilbe. "In Diefer Begiebung," fagt Gabler in feiner trefflichen Recenfion Diefes Buchs, "ift durch die innigfte Bermebung ber wiffenfdaftlichen Befdicte ber Moral mit bem Spftem. der Moral, das in und mit feiner Gefdichte fich felbft aufgebaut hat, im Werte felbft mehr geleiftet und etwas Soberes vollbracht worden, als der Titel zu verheißen fcheint, der nur eine Rudficht auf die Geschichte der Moral verspricht." - Für mehrere: Materien der Begekichen Moralphilosophie wird bei der folgenden Darftellung biefe Schrift gur Ergangung bienen tonnen.

c. In Bezug auf Staat und Philosophie der Weltsgeschichte, ift zunächft aus der Segel'ichen Schule eine ansenym erschienene Schrift (von Rapp), "Christus und die Weltgeschichte," 1823, anzusühren. "Diese Schrift," sagt die Borrede, "hat so viel an ihr ist, im Allgemeinen zum Inhalte die Idee und den Begriff zunächst der Wiffenschaft, und darum auch des Gottessthums und der Sittlichteit, welche sich nur im Staate ihrer wahrhaften Wirtlichteit an und für sich erfreuen: aber den Begriff der Wiffenschaft, nicht schlechthin an und für sich, im neutralen

<sup>🥂</sup> Jahrhüder für wiffenschaftliche Kritit, Juni 1831, Nr. 116, G. 925.

Elemento bes Gebuttent: tonbern wie er in ber Befdichte fic als wiellich geoffenbart bath und zwar inebefondere in unferer Roita - in Dentfibland. Os tonut barin auch bie Gabrung jur Sprache, in welcher gegenwartig bie Weltgefdichte treifend fich bewegt." - Ferner fteht ben Segel'ichen Principien Gustow's "Milosophie der Grichichte" (1836) nabe, ift auch aus benfelben bervorgegangen, und theile beren Refultate, nur in meniger wiffenfchaftlicher Form und unter einem fremben Gewande. Runachft volentifict er gegen die Regolifche "Conftruction," wie er: fallchlicher Weife die Methode nennt, und will nicht mit dem Abftracteften, bem Sein, fonbern mit ber Totalität; bem Erfüllten, bem πλήρωμα, wie er fich anoftifch ausbrückt, begonnen wiffen. Er bleibt bei bem Begel'ichen Babe, buf die Gefchichte die Entwidelung bes göttlichen Lebens und die Manifestation Gottes im Menschrengeiste fei. Doch tanbiet er, wenn er nun an fein eigenes "Glaubenebetenntnif" geht, biefen Rern feiner Lette mit einem lieberauf bes Berder ichen Sumanitäts Stanbuuntes, mobei er fogge bas Riel ber Geftichte auf ben moralifchen Lebenszwed ober bie Tugend beidrantt! 'Much will er mit inniger Freude bin und wieber icon Abweichungen, Umfcmelzungen und Ueberfereitungen ber Begeliften Philofophie mabrgenommen baben. Wenn et' abet in biefet Rudflitt Gans einen Serinianer ber Begolifchen Dhilosophie nennt, weil er freiheit und Bufall in ber Gefchitte retten wolle: fo ift nicht abaufeben, wie Gines von Beiben in ber Segel'ichen Philosophie Der Geftbichte fehlen tom. ba die Freiheit ja ihren ganzen Stoff ausmacht, und bene Quid eine Breite bes Spielraums in ben Mittelte, ungeachtet ber Rothwendigteit des Awelts, offen golaffen ift. 🛶 Endlich ift noch . eine anonyme Schrift, "Begels Lehre voin Staat 'und feine Philosophie ber Gefdichtt," 1837' (Von Bubl), au erwähnen. "Wenn die lette Evolution ber Philosophie," fagt ber Berfaffer, ben ich als einen meiner eifrigften Buborer ruhmen tann, "bie Saulen bes Bercules finb, jenfeite berentinur eine nene Belt

iegen kann, und wenn bis zu einer ganz neuen gestlichtlichen kntwickelung keine weitere Philosophin mäglich ist: fü hatrfoeilicht as gemeine Banzuftsein Zeit genug, sich dem Kopf zu zenkrecken "ir versicht dann in dieser Schrift, dunch einer fasstihrer Dare ellung, "die nur eine Uebersehung and der Sprachn der Götter i die der übertägigen Menschung und ber Sprachn der Götter bein dem allgemeinen Berständniss nähen zu bringen. "Wie auf ir veligiöse Bewegung." (die Resonnation), schließt der Berschafter, eine palitische (die französische Repalution) "solger: so wied uch eine neue Ihre" (meint den Borfasser die induskrielles) "die olitische verdrängen, und ihrerseits die Kräfte der Zeit üben.".

- 4 In der Arftige bist haben mir bisher noch am wenigften: n. Ganges geliefent.
- a. Der auferhalb ber eigentlichen Schule ift ein foldes. fditnen, bas: "Spfem. ben Mefthetilt als Wiffenfchaft von ber bee der Schönheit," 2 Theile: 1830, von : Wolfe. Die Dolemit gen Segel ift: bier anerkennenber, als in irgond einer: ambeum ichnift bestellten Berfassere. Zunächst weicht er von Swel für: e Stellung ber Rofibetit: burin ab, baff; ev, ben abfoluten Beift s. die Ibee: der Bahrheit, ber Gifonheit und ber Goftheite ffend, den Bhilofophie bie niebrigfte Gtufe anweift, bie Mefthe in die Mitte ftellt, und die speculative Theologie, als "die bere Cinheit und Bermittelung Beiber, die Spipe und ben dlufferin bes gefemmten Bebäubes aller philosophifaen Biffeniaften "mennt." Die Abee ber fbeculativen Babrbeit foll "bic fie, abftegetefte, und subjectio ober innerlich bleibende Geftalti 5 absoluten Griftes" frin. 3. Diefe Stellung, wollte Beife. thans originell und mabhangig fewohl von Schelling als igel fdreinen, blieb in ber That allein noch übrin. Die Eine tilung erfolgt nach dem Schema ber Allgemeinbeit; Befonberbeit.

<sup>&#</sup>x27; Hegels Lehre vom Staat u. f. f., Borrebe, S. 4 - 5, S. 99.

<sup>2</sup> Beife's Suffen ber, Stafthetit, Thill, S. 45,120. (1993) 4. 2

und Gingelnheit: Der Begriff der Schonbeit, als Bhantafie: bir befondern Runfte, als "Einbildung der abfolut geiftigen Gubfan ber Goonbeit in einen folechthin außerlichen Stoff;" und bie Lebre vom Genius, als die Rudtehr diefer abfolut geiftigen Gulftang aus folder Meuferlichteit in die Schönheit der Seele. 1 Die Schonbeit, als "Ginbeit bes abfolut Geiftigen mit bem Endlichn," kommt blos zu dem negativen Ausbruck, "die aufgehobene Bab beit" au fein. "Die Phantafte ift eine allen geiftigen Inditis buen gemeinschaftliche Anlage, indem die Allgemeinheit und Rotwendigteit der absoluten Wahrbeit in ihrem Aufgebobensein all empirifde Allgemeinheit des Seins jenes Abfoluten für alle mb lichen Beifter erfceint." 2 Im Gingelnen finben fich gute Blide und ein Durchdenken bes Gegenstandes, mit Bezugnahme af Rant, Golger und Begel, wie dies Wert benn überhaupt bis gehaltvollfte ber Weife'fchen Productionen genannt werden tam Das ftrengere Keftbalten an der Metbobe, wie es fich bei feinen andern der Pseudo-Segelianer findet, war für fich binreichm, auch dem Inhalte von der Külle bes Segel'ichen Spftems Buld au Sute tommen zu laffen, besonders in einer Materie, wilk von dem metaphystichen Grundprincipe freier gelassen ift. Die tamn es unter Anderem nur bocht auffallend erfcheinen, mm ! bie Naturichonheit als den "Genius in objectiver Gestalt" übnit Runftfconbeit fest: oder die Liebe, "als Ginbeit des fubicim und des objectiven Benius," die vollendete Bermirtlichung it Idee der Schönheit nennt, und unter ihren Arten fogar bit & folechtsliebe als die bochfte Spise ber afthetischen Wiffenfuff hinstellt, in der die bobere Ginheit von Blatonischer Liebe w Freundschaft fich vollbringe, "weil der Gegenfas der liebente Individuen und ihre Beziehung auf einander die Geftalt cim Raturnothwendigteit annehmen." 3

Beife's Spftem der Nesthetit, Th. I., S. 42-43 (Th. II., S. 3, 357, 46).

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 54; 64.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebendaselbst, Eh. II., S. 418—419, 479, 507—508.

b. Dehr nur die geschichtliche Seite in ber Mefibetit bat ofentrang fefigehalten, und 1830 eine "Gefdichte ber deutfche effe im Mittelalter," 1832 ein "Sandbuch einer allgemeinen fchichte der Poeffe" in 2 Theilen verfaßt. Ueber den mabren fichtspuntt ber Darfielling, ben er fefigehalten, hat er ein r beftimmtes Bewuftfein. "Die innere Gefchichtichreibung," it er in diefer Rudftat in bem erften Werte, "bat das Werı und ben Gehalt folder hervorragenden Gebilde zu enthüllen, b fo fle felbft zu begreifen. Rur auf diefem genetischen Bege in es gelingen, der Anschauung des vergangenen Lebens die mbheit zu nehmen, welche an ihr haftet. Es foll ertannt eben, daß der Beift, welcher jene Producte erzeugte, berfelbe mit dem, welcher nun ihrer fich erinnert. Dag alfo bas Berigene eine mahrhafte Gegenwart erhalte, ift nur burch Auf= iefung deffen möglich, was in ihm das Wefen ausmacht, I es eben burch daffelbe mit dem fpatern Geift, der es noth= ibig als fich felbft in fich tragt, vereinigt ift." Seine Darftele g will baber bie romantifden Dichtungen als "ben poetifchen Ter der großen geiftigen Bewegungen diefer Reit begreiflich" ben, und fich "mit der Entfaltung der geiftigen Idee in ber Bei biefem gang richtigen Standpuntt fle beschäftigen." 1 e er aber Die Beitabichnitte gur Grundlage nehmen muffen m in ihnen fchreitet die Entwickelung des Weltgeiftes einher) fle nicht ben Sattungen ber Poeffe unterordnen follen: um nehr da bie vorherrichende Musbildung diefer verfchiedenen tungen, wie er felbst bemerkt, sich (wenn auch nicht immer) ben Beiten richtet. 2 In ber Folge hat er jene Behandlungs-: auf Beranlaffung einer brieflichen Erinnerung Sotho's 9) auch fallen laffen: und in dem zweiten Werte, bas er nur für eine Compilation mit angemeffenerer Organisation

Rosenkranz: Geschichte der deutschen Poesse im Mittelalter, S. 4-7. Ebendaselbst, S. 94 (Rosenkranz: Handbuch einer allgemeinen Gese der Poesse, Th. I., S. xvi; Th. II., S. 215—216).

des Stoffs ausgibt, hiernach die Sattungen der Poefie zu Unter abtheilungen der Perioden in ihrer welthistorischen Bedeutung gemacht. Er nennt dieses Versahren den "Standpunkt der pie losophischen Geschichtsforschung:" die höchste Wothode, welche die rein chronologische und rein ästhetische verbinde. <sup>1</sup> Die Einkeitung zum ersten Werte enthält auch schänewerthe Ausführungen maucher Punkte der Segel'schen Aesthetik.

Schon vor Rosenkranz hatte Rötscher die von diesen wegegebene welthistorische Bedeutung der Poeste für einen bestimmten Dichter in Anwendung gebracht, und 1827 in. seiner Schift, Meistaphanes und sein Zeitalter" Aristophanes nach Segel die das sich Erfassen des geiechischen (namentlich des Athenischn) Geistes, in seinem Untergange dargestellt, und gezeigt, wie de tiefste Bewustein der griechischen Sittlichtsit zugleich mit du Ironie über das schon eingebrochene Verderben in seinen Stids gepaart sei. Dabei ist die philologische Seite höchst rühmlich und gelehrt ausgesührt.

c. Dem Prattifchen des Lebens und der künstlerifchen Darftellung jugewandt, wohin die Aesthetit auch am ersten da Ausweg bietet, erscheinen zunächst die mannigsaltigen Leisungs Mundts: theils seine mehr wissenschaftlichen Werte, wie "Be Kundt der deutschen Prosa. Bestbetisch, literargeschichtlich, geschschaftlich" und "Diosturen für Wissenschaft und Kunst," 2 Weitheils seine Romane und Rovellen, worin er zuweilen Legensche Gedanken in popularem Gewande einem größern Pulkanz zugänglich macht, und sich bei meisterhafter Diction zu han Schönheit der Darstellung erheben kann, jedoch nicht ohne bie ein schneidender Misklang und ein unausgelöher Gegensal is Haumonie des Ganzen zerstöre, oder sogan alle Poesse zulett Gannonie des Ganzen zerstöre, oder sogan alle Poesse zulett G

<sup>1</sup> Rofentrang: Handbuch einer allgem. Geschichte ber Poeffe, 31. C. xrv (Th. 11., G. ur), xn.

Balgac ber beutichen Dichttunft nennen, an ben auch einzelne ier Gebanten ausbrudlich erinnern. - Ferner geboren bierber itho's "Borftubien für Leben und Runft." Es ift im Banein bibattifder Roman, dem jum Stütbuntt und Fortgang ensverhaltniffe bes Berfaffere bienen. Der Amed ift an geis , wie eine im Zwiespalt des Lebens ringende Individualität ch die Runftanschanungen hindurch gur mahrhaft. philosophin Berfohnung getommen fei: wogegen bas nicht au urgiren bag in ber That der Berfaffer ben umgetehrten Beg geimen, und vielmehr erft den Aufschluffen, die die Begeliche lofophie ihm gegeben, ben mabrhaften Genug und das Berbnif ber Runftwerte verdantte. Es follte bamit mobl ben jel'fchen Gebanten Gingang bei einem grafern Bublicum verifft werden, wiemohl diefe Bermifdung bes Sachichen und fonlichen die Rlippe barbat, für eine populare Darftellung wiffenfcaftlich, und umgetehrt für eine wiffenfcaftliche gu nlar ju werben. Ans der Aufälligfeit des Erlebten folgte ) nothwendig ein ausführlicheres Befprechen gewiffer Runftete, während andere fürzer behandelt oder fager übergangen den; infofern ift also Sotho'n das Fragmentarische der ftellung mit Unrecht jum Borwurf gemacht worden. Borlich aber ift, um ein Ginzelnes herauszuhoben, die über ein itel ber gangen Darftellung einnehmenbe Beurtheilung bes I Anan, mit welchem ber Berfaffer fich von Rindheit an fo beschäftigt haben will, daß er fich mit beffen Perfonlichteit ificirt bacte.

d. Was endlich die äfthetische Kritit betrifft, so hat ich er in seinen "Abhandlungen zur Philosophie der Kunk,"
1, ein richtiges Bewußtsein über den echten Standpunkt der k ausgesprochen, indem er in der ersten Abhandlung, "Das ältnis der Philosophie der Kunst und der Kritik zum einen Kunstwerke," ihren Zweck darin sieht: "die großen Kunstein im ihrer innern Vernünstigkeit, ihrer Einheit von Gedanke

und Darfiellung, ju begreifen." 1 Rur wo die Stoce ber Int mit folder Rlarbeit bingeftellt worden, als in der Segeffan Soule, laffen fich die einzelnen Erfcheinungen genügend an bie fem Dafftab meffen. Wo finden fic abnliche Beurtheilman von Runftwerten, oft bis in ihre einzelnften Theile binein, m die find, welche Rotider in dem fo eben erwähnten Buche ibn Rönig Leat , Gans über Samlet , Sotho über Wilhelm Meital Wanderjahre, und in verfchiedenen öffentlichen Blattern über in gange Reibe von Runftwerten gegeben baben? Ich erlaube mi diesen Erscheinungen meinen Auffat De Sophoelei ingenii pie cipio, 1830, und ben "Neber die Sixtinifthe Madonna," 18%, binaugufügen. Besonders in diesem Gebiete der Kunstkritit zie fich Sotho aus. Wenn Guttow ihn ein in der Runft mbfiid Gemuth nennt, fo ift vielmehr fein Berdienft dies, die miff Ziefe des Runftwerts mit der Birtuofitat eines fichern Blide ben Tag des befonnenen Bewußtfeins herauffordern und gegin bern zu können. Und auch noch jest ift die äfthetische Kritik periodifchen Beitschriften faft ausschlieflich in ben Sanden wa auch der jungern Mitglieder der Schule, oder wenigstens feld die nach diefer Seite fart hinneigen. Für diefen Puntt if Spftem ichon Gemeingut der Zeit geworden, und wir mit hoffen, daß die andern Gebiete bald folgen werden.

5. Die Theologie widerstand dem Einflusse der Segi, schen Lehre länger; aufänglich war die Zahl der Theologu, in sich zu derselben hielten, gering, fast nur Daub und Massant, bis gegen 1830 der Kreis sich erweiterte, in welchem wir sie nur noch die Namen Rosentranz, Strauß, Batte und Ernan herauszuheben brauchen. So ist jest der Einstuß Segels an Theologie, wenn nicht umfassender, so doch durchgreifender, als die Aesthetit geworden, indem er sie von der schmähligen Intelligkeit, in die sie durch die rationalistischen, exegetischen w

Bitichers Abhandl. jur Phil. der Runft, Borerinnerung, E.n.

orischen Theologen im Bereine gefallen war, wieder befreite, bem speculativen Inhalt der Religion in der Philosophie den einzigen Zusluchtsort eröffnete.

Daub (1836 mitten in feiner atabemifchen Thatigkeit, wie ts wünschte, geftorben), der mit der Entwidelung der Philobie weiter ging, und in jeber Geftalt berfelben ben driftlichen jalt herauszufinden wußte, war zuerst Kantianer, und ein Zon Rantifden Spflems fummte, wie Rofentrang ! fich ausbrudt, ) in seinen spätern Schriften nach: Richtianer war er in fei-Ratechetit, die fich dem Standpuntt des von Riethhammer Richte redigirten Philosophischen Journals anschließt: bann be er Ibentitätsphilosoph, in feinen Schriften Theologumena, 6, und "Einleitung in bas Studium ber driftlichen Dogit," 1810, in benen er fich bem von Schelling und Segel usgegebenen Rritifden Journal, namentlich ben Segel'iden andlungen beffelben, anlehnt. . In die theosophische Raturofophie knupfte er im "Judas Ifchariot" (1812-1816) an; ollte barin das Grundböfe in seinem Princip als ein periches begreifen, gerieth aber dabei in das Abstruse. Studium ber Begel'ichen Logit bewogen, verwarf er feinen erigen Standpunkt und wollte die Theologie tiefer und all= ier mit Segels Spfiem vereinigen. Doch gehört er zu dem I ber Schule, ber vornehmlich in ber Phanomenologie bes es fleden blieb. Bon feinem letten Standpunkte aus fcrieb iter Anderem "Die dogmatische Theologie jegiger Beit ober Belbftsucht in der Wiffenschaft des Glaubens und feiner Ar-." 1833, und die von Kröger auf Daubs Beranlaffung isgegebene Schrift: "Darfiellung und Beurtheilung der Spfen in Betreff der Willensfreiheit," 1834. Wenn Daub nicht ein wiffenschaftliches Ganges mit vollendeter Rlarheit

Erinnerungen an Carl Daub (1837), S. 4. — Diese Schrift ift tur das Nächstolgende benutt.

des Begriffs in der Theologie aufgestellt hat (wie er dem noch in seinen spätern Voelesungen über Dogmatit nur die Marheineltsschapen gen Grunde legte), sondern mehr einer Periode des Studie angehörte: so And doch seine Schriften, als die Reime einer num Theologie, deren Sotrates man ihn nennen kann, noch imme im höchsten Grade belehrend, und von der größten Wichtigkit

Richt eines feiner minbeften Berbienfte ift, für Darbeintle ber Antos gewesen zu fein, die neuere Theologie fefter au be grunden. Auch Marbeinete bat, wie Daub, mehrere Standbuit in der Philosophie durchlaufen, und fie auf feine frühern tiche geschichtlichen und bogmatifchen Berte angewandt. Es betunk eben eine Bildfamteit des Beiftes, nicht die merft empfangen Lehren ber Jugend als die einzigen beizubehalten, fondern, fill mit Aufopferung feiner frühern Anfichten, bem fich weiter m widelnden Geifte ber Wiffenschaft nachzufolgen. Selbft bit de Musgabe feiner Dogmatit (1819) war, ungrachtet der mis fpeculativen Clemente, die fie entbielt, doch meift noch in the fobbifd = orthodoxem Sinne gefdrieben, und mit Wolemit gif die neuern Bhilvfophien, g. B. in Bezug auf beren Unfteitie teitelehre, verwoben. Seit Segels Anwesenheit in Berlin bejie aber eine Umwandlung feiner Dentart; er befreundete fich # mehr vollftandig mit deffen Spfteme. Und in der aweiten "il nen ausgearbeiteten Ansgabe" feiner Dogmatit (1827) bu 6 augleich ben Gibfel feiner fcriftftellerifden Thatiateit mit wie ein neues Organon für die Theologie aufgestellt; f wird eine der wichtigften Quellen der folgenden Darftellung fa bied Theil des Shiftems abgeben. Marbeinete geht darin schunking auf den subftantiellen Inhalt des Dogma los, "beugt es" (1861) kann den Ansdruck L'Herminiers, ohne daß ein Tadel darin 🕮 jugeben) "unter bas unerbittliche Joch der Dialettit," und !! fo beffen Borftellung in ihr felber zum Begriffe um, unbil mert um den fritischen Apparat, der daran bangt, und empirifc geschichtliche Form, in welcher es fic zuerft fin

me neunt Strauf 1 "das oberfte Fett des Lirchlichen Dogma Achöpfen." Freilich muß der fpater Getommene mit minder ichtigen, wenn auch im höchften Grade verdienftlichen Unterschungen fich begnügen, wenn die gewichtigsten bereits vorwegsnommen.

Soon Rofentrang gog bies biftorifde Element in bas ebiet det wiffenschaftlichen Betrachtung berein, und fellte in iner "Encytlopabie ber theologifchen Biffenfchaften," 1831, n bollftandiges Spftem ber driftlichen Theologie auf, worin er ht nur Begele und feiner theologifden Rachfolger Brincipien folgte, fonbern auch Schleitermachers Dogmatit und Enchtlopabie n Seiten ber Biffenschaftlichteit ber Darfiellung anertennend raushob: und fo bie Annaherung Begels und Schleiermachers, m ber ich ichon öftees gesprochen, querft buntel fühlte. 2 intheilung ber Biffenschaft, die er aufftellt, ift gang begriffsäßig: "1) Die fpeculative Theologie entwidelt bie Idee ber riftlichen Religion, als der abfoluten Religion, unabhängig n ber Ericheinung" (hier folgt er in ber Dogmatit befonbers tarbeinete); "2) Die hiftorifche Theologie ift die Ertenntnis r an Raum und Beit in die Endlichfeit entaußerten Idee ber foluten Religion; 3) Die prattifche Theologie" vereint beibe tandpunkte, weil fie gwar die aus der Bergangenheit bertominde Geftalt ber unmittelbaren Gegenwart ift, aber jugleich bie diefer Form eriftirende absolute Religion für die Butunft fortben, und die Ericheinung ber Religion dem in Gott rubenben fich feienden Befen berfelben abaquat machen will. 3 - In tury vorher, ju Anfange des Jahres 1831, herausgetommenen brift "Die Raturreligion" betrachtet Rofentrang nicht die Raturigionen der gebildeten und hiftorifden Rationen bes Drients,

<sup>1</sup> Streitschriften, Beft III., G. 58 - 59.

<sup>2</sup> Rofentrang: Encytlopabie ber theologischen Biffenschaften, Borerserung, S. xxIII, xxv.

<sup>3</sup> Ebendafelbft. G. xxxiv; G. 329.

sondern nur die der wilden Bolter. Diese Schrift ift also inte fern als eine Ginleitung und ein Borlaufer des Abidnitts in Begel'ichen Phanomenologie über Religion, ja felbft ber Bigd. fcen Religionsphilosophie anguseben. "3d babe," fagt er, "m erft die irdifche Burgel" der von Segel fogenannten "Ratmite gionen beleuchtet;" - obgleich Segel in feinen fpatery Borlefunga über Religionsphilosophie auch die Religion der Bauberti, it Rosentranz bier als diese allgemeine Wurzel ansieht, in den kiis feiner Darftellung aufnahm. Raturreligion ift nach Rofentun "das niedrigfte Stadium des Beiftes innerhalb feiner boom Bestimmtheit: biejenige Gestalt ber Religion, welche bem Gei ba angebort, wo er, im erften Erwachen gu fich felbft, noch ii im Beift als foldem, ober im Bewuftfein feiner eigenen Ram vielmehr noch außer fich in der Ratur felbft lebt." Und das it eben, wie Rosentranz febr richtig bemertt, die Magie: "unmittle bare Actionen, durch welche ber Seift feinen Unterschied von in Ratur realiffet." 1

Die historische Seite des Christenthums für sich nacht Strauß zum Segenstande der Betrachtung in seinem "Lin Jesu," 2 Bande, 1835—1836, das bald die zweite Anstwerlebte, und jest schon der dritten bedarf. Er strebte hand sächlich, den von Segel ausgestellten Segensat der unmittelben Borstellung des Dogma und seines speculativen Sehalts genen zu bestimmen, und den historischen Ursprung von jener nacht weisen. Dabei ging er von dem Segel'schen Satze aus, bi indem die Facta im Leben Iesu durch den Glauben-ausgrist wurden, das in der Weltgeschichte austretende Bedürsnis und dem Inhalte des Christenthums mit Nothwendigkeit gewisse Sessiellungen der Gläubigen forderte, ohne daß damit über das embrisch Seschehene das Windeste ausgemacht werden könne. We auch die ganz freizulassende Kritik gegen das kinnliche Fatze

<sup>&#</sup>x27; Rofentrang: Die Raturreligion, Borrede, G. III, xvIII, vn; C. I.

einzuwenden habe (und hier faßt Strauf die gange theologische Aritit und Eregefe der Evangelien in feinem Werte ju einem Ganzen zusammen): fo bleibe boch bas pshologische Kactum gewiß, - daß foldes geglaubt worden fei; und das ift auch nach Begel wie bas allein Intereffante, fo bas allein ju Confiatirende. Balt fich boch felbft Samann barauf angewiesen, die funf Gerflenbrode, von benen Zaufende gespeift wurden, in allegorifdem . . Sinne zu deuten, ohne fich um das Factum zu betummern! 1 Wie viel mehr wir, Philosophen einer neuen Gnofis! Und was verlieren wir, wenn uns Strauf in der Bervielfältigung ber Brode ben Widerfpruch aufweift, der barin lage, baf nicht nur Naturproceffe, wie das Bachfen und Reifen des Getreides, fonbern auch Proceffe der Runft, wie Mablen und Baden, in biefem. Ru burchgemacht werden mußten? Die Ratur ift nicht die Welt bes Bunders (fle ift profaifc), fondern der Beift. Strauf bat baber recht, die Wunder in das pfpchologifche Gebiet ju verlegen. Die gange fpeculative Bedeutung der Lebensmomente Chrifti ift uns in der Schlufabhandlung des Straufifchen Buche erhalten, und fo bem driftlichen Dogma tein Saar getrummt; fonbern vielmehr ift es aus der Form der finnlichen Erscheinung in das Bebiet der allgemeinen Wirtfamteit des göttlichen Wefens erhoben. Worin befteht nun bas Eigenthumliche jeder Religion? Eben barin, biefe gang allgemeine Thatigfeit ber 3bee als in tiner bestimmten Beit gefcheben auszusprechen. Die Religion, insofern dies ihr Begriff ift, muß die Idee in einer diefen Beftalt verfinnlichen, welche nun die Bedeutung des existirenden Allgemeinen erhalt. Das ift ber mpthifche Charatter jeder Religion, ober, wenn der Ausbrud zu hart flingt, ber fymbolifche; enn auf das Wort tann es une nicht antommen. Gine Relis jion begreifen, wird immer nichts Anderes beißen tonnen, als ben nnerften Rern des Gedantens aus diefer finnlichen Sulle heraus-

<sup>1</sup> Siehe Oben, Th. I., G. 305 - 306.

folien. Diefen fumbolifden Charafter auch in ber driftliger Meligion bestimmter berausgehoben zu haben, ift das große Bebienft von Strauf. Es bleibt babei immer noch unbenommen bem Sifferifchen enger fich angufchließen, ale Strauf es gethat nab er ift fa bierin felbft mit Augeftanbniffen vorangegangn Benn Rofentrang Strauf ben Bowwurf macht, daß er Schling machern gefolgt fei, 1 fo ift bies noch tein Megament gegen bi Wahrheit feiner Behauptungen; es beweift nur abermals, bif Die Bogel'ichen und Schleiermacher'ichen Refultate fo gar weit nicht aus einander Kegen, wenn beide Manner auch von gan entgegengefesten Principien ausgingen. Der größte Bemtis ihr für die Unumftöglichteit bes Straufifchen Refultate ift, daf fill feine entschiedenften Antiboben nicht umbin tonnen, nicht im von biefer wiffenichaftlichen Ericheinung Rotig zu nehmen, im been fogar von ihrem Ginftuffe angeftedt gu merben. Reandet namlich, ber nicht, wie die Evangelifde Richenzeitung, bie bie teften Biberfprüche ertragen will, um bas Sifterifche in frim Unerflärlichtett für begeriflich au balten, polemiffet in feine bem Straubifden offenbar mit Abficht gegenübergeftellten "Lehn Jefu" (1837) zwar überall gegen Strauß, und will ausbrückis das Mathifche burch bas Geschichtliche verbrangen; doch bei er, hinterher bas Gefchichtliche felbft in feiner reinen Facticitat Much ihm tft bas allein Feste bie allgemeine Ucht gengung ber Apostel; was bei Strauf das Pibchologische ift. De Thatfache der Simmelfabrt und übernatürlichen Erzeugung, W Meander, fei "etwas burch die Gefammtüberzeugung ber Mit und burd den Rufammenhang bes driftlichen Bewußtfeins Bit ausgefestes" (was Strauß Alles quaibt), "wenn fie glich bas pecielle Thatfächliche nicht befonders hervorbeben;" 2 - nich leicht weil fle es, als vom Beift erleuchtet, wie die Philosopha

<sup>1</sup> Rofenfrang: Rritif der Schleiermacher'ichen Glaubenslehre, 9# wort, S. xvп.

Reander: Das Leben Jein Chrifti, G. 656.

für gleichgültiger hielten. So wenig nun Rennder mit dem Shatfächlichen zu Bonde kommen kann, so wenig kann er die dasfelbe auflösende Straufifche Dialettik abweisen; um es denuoch
nicht aufzugeben, bleibt ihm also nur die Zustucht in ein jenfeit
aller Wissenschaftlichkeit und Begreiflichkeit falltudes Gebiet des
Glaubens übrig.

An Strauf folieft fich Batte an, der meine gegenwartigem Berte ju Grunde liegenden Bortefungen borte. In feinem Werte "Die biblifche Theologie." bas mehrere Banbe umfaffen foll, will er den gangen Inhalt ber Bibel, fowohl bes alten als bes neuen Teftaments, durch bie freenlative Dialettit geben laffen, um fo ben wefentlichen Gedantengehalt von ben Borftellungen zu ichriben und innerlich zu begrunden. In bem erften : Theile "Die Religion bes alten Testaments nach den tanonifchen Buchern entwidelt," 1835, thut er junachft für Diefen Theil ber Bibel, was Strauf für die Evangelien. Doch tritt nicht mehr die negative Rritit als die Sauptfache hervor; und mattend Strauf Alles auf biefem Gebiete Geleiftete recapitulitte, bat Batte vide ihrer Borausfehungen aufgenommen und nur erweitert und verftartt, die positive Seite ber Bernunftigteit des Gedanteninhalts ber Bibel aber nicht blos ale Anhang ans Ende geworfen, fondern fle unmittelbar an den betreffenden Puntica bervorgehoben, und fo zugleich apologetifch verfahren.

Erdmann endlich, ein Mann aus ber rechten Seite bet Segel'ichen Schule, hat in feinen "Borlefungen über Glauben und Wiffen," 1837, die mehr in oratorisch biblifchem Tone gehalten find, den modernen Myflicismus nicht übel als den Standpunkt bezeichnet, "welcher den unerschütterlichen Glauben als einen gewaltsam hervorgebrachten bestigt." Erdmann geht überhaupt die verschiedenen untergeordneten Stufen des religiöfen Bewußtseins (dessen Phänomenologie er gewissermaßen aufstellt)

<sup>1</sup> Erdmann: Borlefungen über Glauben und Biffen, G. 103.

burd: wobei das ko so nennende braktifche Christenthum, Rationalismus, Supernaturalismus u. f. f. nicht vergeffen werben. Bo er nun aber aur bochften Spise des religiöfen Bewustfeins, ber iveculativen Theologie oder Religionsphilolophie des Segel's fchen Standpuntts tommt, die er unmittelbar aus der "bantheiflischen Theologie bes ichlechthinigen Abbangigteitsgefühle" Soleiermachers ableitet, weiß er zwar recht gut, daß nicht von ber Pofitivität und dem Gegebenfein eines hiftorifden Glaubens ausgegangen werben darf. 1 Statt aber, wie Begel, die Bahr beit erft in dem aufgehobenen Kactum zu finden, behauptet er nielmehr, "daß die Form, in welcher die Wahrheit erfcheinen mus, die Racticität ift:" und da er die Wiberfpruche, welche bit Straufifde Dialettit im Leben Jefu aufzeigte, nicht wegfcaffm tann, fo magt er ben Sat: "Die Wahrheit muß erfcheinen in Norm fich widersprechender Kacta." Bon der Idee fällt er alfo wieder in die absolute Babrheit des Borgestellten und einen theologischen Lockeanismus berab, indem er fagt: "Alles, was beariffen ift, beweift, daß es früher unmittelbar gewiß, erfahrm Das wurde aber geradezu beweifen, daß mer die Auferftebung nicht gefeben babe, fle auch nicht begreifen tonne. Auch kehrt er, was er anfangs nicht Wort haben wollte, wieder zum Anfachen Glauben und der unmittelbaren Worftellung des Anfangs gurud, wenn er auch burch die gange Entwickelung bes Biffens hindurchgegangen zu fein meint: "Das Ende der Entwickelung ift nur der bestätigte, wieder bervorgebrachte Anfang, wie it Frucht des Baums wieder ein Samentorn ift." Hegel, dem die Bild entnommen ift, will vielmehr, daß im Geifte nicht, wie in bem ewigen Ginerlei ber Ratur, blos ber abftracte Anfang wiebet bergestellt fei, fondern daß der Geift durch fein Thun etwas vor Selbft "die Mpflit hat," nach Erdmann, "noch fich bringe.

<sup>3</sup> Erdmann: Borlesungen über Glauben und Biffen, S. 247, 253 – 256, 50 – 51, 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbit, G. 38 - 39.

nicht Alles wiedererlangt, was dem unbefangenen Glauben angehört hat, ehe die Reflexion eintrat." Rur der speculativen Theologie also soll dies glücken können. Er nennt daher seine Untersuchung eine "Odyssee des religiösen Bewustseins, das den lockenden Sirenen, denen es vorbeischisste, entgangen, Lust hat, in der alten Seimath sich anzustedeln. Fretlich, ist sie verlassen, so bedarf es vieler Jresahrten, um die treue Penclope wiederzussinden. " Will man nun nicht beim Gegebenen der Vorstellung siehen bleiben, sondern das Christenthum begreisen, so nennt er das "eine neue Welt, die man uns jest ankündigt, und die aus den Trümmern des Ehristenthums die Strebepfeiler ihrer Tempel erheben will." Allerdings heißt, einen Standpunkt begreisen, die unmittelbare Bestimmtheit desselben verlassen, und sich über dens selben stellen.

6. Anlangend die Gefdichte der Philosophie, haben nach Begel Erbmann und Reuerbach die neuere Philofophie feit Carteffus zu bearbeiten angefangen, benen ich mich burch gegenwärtige Schrift anschließe. Much Frangofen haben bierin Berbienfiliches geleiftet. Denn feitbem Coufin nach feinem erften Aufents jalt in Berlin 1826 bie Principien der Segel'ichen Lehre, Die wir, ). Senning, Sotho und ich, mit ihm foftematifch burchfprachen, rach Frantreich gebracht, und befonders mit Begels Anficht ber Beschichte beim framöfischen Publicum Antlang gefunden batte, forte die Begel'iche Philosophie auf, in die Grenzen Deutschlands ingefchloffen zu fein und erhielt einen europäifchen Ruf. Dies ft eine ber größten Berdienfte Couffns. Go bat ein aus Dorugal flammender Baron Barchou de Benboen eine Histoire e la philosophie allemande depuis Leibnitz jusqu'à Hégel, 836, in zwei Banben gefdrieben. Wenn er auch nicht immer ie Quellen felbft, fondern manchmal die Shfteme nur aus der weiten Sand flubirte, und bin und wieder fogar noch in giemlich

<sup>1</sup> Erdmann: Borlefungen über Glauben und Biffen, G. 20, 274-276.

Kantische Berstellungsweisen zurückfällt: so hat er boch den Begist der Geschichte der Philosophie, den ich noch ein Jahr früher, 18% in derselben Speache in meiner Preisschrift Examen critique de l'ouvrage d'Aristoto intitulé Métaphysique hingestellt hatte, gaz richtig beschrieben und im Allgemeinen ebenso in der Anwendung auf die einzelnen Spsteme durchgesührt.

: Bas einzelne Geftalten aus der Gefdichte der Abilosobie betrifft, fa bat Sogel und feine Schule unter Anderem ben Ande m einer aans weuen Auffaffungsweife bes Ariftototes gegebn Bor gebn Jahren noch war es nur esvterifche im Borfale einge foloffene Lebre ber Schute, baf Arifioteles ben gangen Umfang des ivernlativen Biffens, wie mir ihn in feiner Genells bud Die Dialettit der Mothode erringen, im meinen Beffe der w mittelbaren Genialität batte. Das von Lode auf Rant und bis # Chleiermader berunter nachgefbrodene Ariom, bak Ariftotele in unfpoculativer Empiriter fet, der die finuliche Babrnehmung pu Princip der Erkenntnif mache, war fo allgemein und faft now traftig geworden, daß Riemand auch nur den leifeften 3mift bagegen auffleigen ju laffen wagte. Die erfte Schrift, meint Biffons, in welcher bie neue Segelische Anficht über ben fic lativen Werth bes Ariftoteles ausgesprochen wurde, ift meine fon ermahnte Abbandinng: "Die Ethit des Arikotoles in ihren Bo baltwiffe zum Spieme ber Moval," 1827, beren Bertheidigungs des Arifieteles asgen die Galeiermacherichen Angriffe alle aus its Gefichtspunitt floffen, jene fcbiefe Auffaffungsweise von Mrificht abzumenden und die tiefe weculativo Bobentung feiner Anfin horauszuheben. Rirgend vielleicht bat die Schule fo fchiell 11th Aufen gewirte, als bier. Die Philologen griffen ebenfalls pu fo. vernachläfigten Ariftoteles, und fowohl Musgaben als Sonif. bon aber Ariftoteles erichienen in großer Angabl. Die Mademit folde, auf Goleiermachers Borfdlag, ließ eine Gefammiansgate des Philosophen mit lateinischer Hebersegung und Auszugen aus der griechifthen Commontatoren veranftalten (1831 - 1836, 4 Bank)

Die Gegner ber Sogel'fden Ganle wuften aber immen noch micht recht, wie umgeben mit Ariftoteles. Gie mußten mit in Das Lob einflimmen, konnten aber ehensowenia die hergebrachten Borfiellungen ganz aufgeben: und fo wurde das tärtheit ichielend, und die Ertlarung fowantend. Bon Berten aus ber Schule felbft führe ich nur meine Ansgabe ber Ritomachischen Ethit. 1829 au, beren greiter Band, den latemifthen Commentar enthaltend, 1835 erfchien: und aus demfelben Jahre Biefe's Schrift "Die Philosophie des Ariftoteles, Erfer Band, Logit und Motaphyfit." Babrend ich mich faft ausfchlieblich auf die Interprotation bes philosophischen Gebantens befchrantte, berücksichte Biefe auch noch befonders ben philosophifchen Sprachgebrauch und entwidelte ihn aus den Scheisten bes Mriftoteles felben. Die Danftellung ber Ariftotetifchen Logit und Destabhofft ift febr dantens werth. Doch wonn Biefe, meinen öffenelichen Bortragen über bie Philosophie des Ariftoteles folgend, bie Stellung, Die Begel ber Logit gab, anderte, und fie an die Spige bes gangen Spftems sette: so ift nicht abzusehen, warmen er mir nur auf habem Wege nachtam. Denn obgleich er bie Stellen, die ich in meinen Borefungen durchnahm, und woraus ich bie Bedentung der Dialettit ils einer Methobe und eines Wegs zur Metaphofit begründete, jang richtig auch in fein Wert aufgenommen und bemgemäß ben' Begriff ber Dialettit angegeben bat: fo ftellt er fie boch nicht, pio er es von mir borte, awifden Logit und Metapholt in bie Ritte, fondern behandelt fle als Methodenlehre nach ber Metabufft. Wie tann man aber erft eine Wiffenfchaft darftellen, und ann hinterher von ihrer Methode handeln? Diefe Sonderbareit läßt fich lediglich aus bem Triebe, irgend wie Gigenthumiches und vom Empfangenen Abweichendes vorbringen zu moten, ertlären.

Die Universalität und der europäische Ruf, ben die Segelche Philosophie durch Coufin erhalten hatte, machte mir Muth, 834 mit ju dem von der Atademie der moralischen und politischen

Biffenfcaften in Paris geftellten Dreife über Ariftoteles zu con curriren. 3d fab darin, wie ich in ber Borrebe meiner Preisfrift fage, die Tendens auch von Seiten der Frangolen, ihr bisberige bestimmte Richtung in der Philosophie zu verlaffen, mb auf diefe Beife einer allgemeinen Philofophie den Beg ju bub sten, die das Refultat der Beftrebungen unferer Beit fein mil Auch die neue Aufgabe für 1838, welche zum Thema den Inhalt ber gegenwärtigen Schrift 1 bat, tonnte einen Beweis biergu lie fern. Der größte Anftog bei Lofung jener erften Frage mar fi mich, bag, obgleich ich ber Unterfuchung über Authenticität un Entftehung ber Ariftotelifden Metaphofit, fo wie der Darfiellung ibres Inhalts die größte Ausführlichkeit widmete, 2 ich doch mich nach den unerläglichen Forderungen der Anfgabe, welche auglich ben Ginflug und bas. Berhältnig der Metaphofit zur Philosophi unferer Beit bargefiellt miffen wollte, auch mit meiner Philosophi berausruden mufte. Sier gerieth, wie behutfam ich auch aufun Coufin, der in seinem Rapport (De la Métaphysique d'Aristote, 1835) bisber meiner Abbandlung unbedingt den Boraug gegeba hatte, nun bennoch in Conflict mit mir, und vertheibigt bi Empirismus gegen meine Angriffe. Auch meint er, ich batte m tein Gewiffen daraus gemacht, ben Ariftoteles dem Dafftabe "eine Shftems" zu unterwerfen. 3 "Doch concurriren bier," bevorme tete er, "weniger die Lehren, als die Talente." 4 3ch unterwif den Ariftoteles aber nur den Forderungen der absoluten Dechok

<sup>&#</sup>x27; Ich glaube durch fie den frangofischen Schriftstellern, die fid in jenen Preis bewerben wollen, hinlängliches Material dargeboten ju him mich felbst aber, wenn ich auch sonst manchen einladenden Beranlassung folgen geneigt wäre, durch diese Herausgabe davon ausgeschlossen zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bas Cousin auch in seinem Rapport an die Atademie, desse sieher betressenden Theil der Herausgeber meiner Preisschrift vor derselben viells abgedruckt hat, billigt (Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 55: Michelet: Examen critique de la Métaphysique d'Aristote, p. 20)

<sup>4</sup> Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 5.

Satte ich es nicht gethan, fo mare ich in ben entgegengefetten ehler eines Mitbewerbers, ben Coufin gleichfalls tabelt, in den er Unbestimmtheit verfallen. 1 Richtsbestoweniger murbe, megen eines Werftoffes gegen ben Empirismus, ben ich nur als Probe " Babrheit gelten laffen wollte, 2 für diefen zweiten Theil der rage die Arbeit jenes Concurrenten, Ravaiffon, vorgezogen, ab bei diefem Gleichgewichte beide Arbeiten getront. Go eben balte ich erft bies zweite Wert, welches der Berfaffer aber ing umgearbeitet und weiter entwickelt hat; fo baf flatt einer bhandlung, wie er in ber Borrede felbft fagt, jest zwei dide ande daraus geworben find. Bis jest ift nur der erfte Band 837) erfchienen, den erften Theil der Frage enthaltend, für elde die von Coufin ichon in feinem Rapport ihm vorgeworne Billturlichteit und Unwahrscheinlichteit ber Sppothefen 4 ir burch die größere Ausführlichteit nur noch jugenommen ju iben icheint. Dabei bezieht er fich nunmehr öfter auf Behaupngen, die ich aufgestellt oder boch weiter entwidelt habe, ohne if er fle indeffen anders als burch ein "on" einführte,

Der Grund aber, weshalb ich von biefer turzen Berührung r deutschen Philosophie mit der französischen gesprochen habe, ber, daß sie zugleich den Unterschied Beider, und was die anzosen, namentlich Coufin, aus der deutschen Philosophie gezicht haben, in ein helles Licht sett. Coufin, bei allem specuiven Inhalt, den er von Segel aufnahm, ist doch über den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michelet, Examen critique de la Métaphysique d'Aristote, 305 — 306: Si le résultat de nos pensées trouvé indépendamment l'expérience s'accorde avec ce que celle-ci nous présente, nous 70ns que nous n'avons été que les vases purs qui ont recueilli : de la pensée absolue, sans l'avoir souillé de leurs substances restres. Si l'expérience nous désavoue, au contraire, nous avons stitué à la marche mesurée de la pensée absolue les saillies insidérées de l'imagination et de l'entendement humains.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ravaisson: Essai sur la Métaphysique d'Aristote, T. I, p. 1.

<sup>4</sup> Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 23.

pfochologischen Standpunkt, und deffen Methode, die ihm w ber fcottifden Philosophie und Rober = Collards Lebem mi antleben, nicht binaus; und icon Baricou be Benboen, fo mit Schelling, warfen ihm bies bor. Erfabren . Erperimentim, wenn er auch von ihren bobern und bochften Arten (bern a ganger viere aufgablt 1) foricht, bleibt ihm immer bas Brint alles Ertennens. Man tann dies zugeben, erwiderte ich in in Borrebe zu meiner Preisschrift, wenn man Die fpeculative Im und die dialettifche Entwidelung ihrer Methode auch als in und gwar die bochfie Erfahrung behauptet. Go bat die Begefic Philosophie auch die Erfahrung mit fich verfehnt und jum Rem eines ihrer Principien erhoben: damit aber Die letten Gegenfich gu denen die Befchichte der Philosophie fich gufpiste, ausgeglin Sonft muß man es Coufin nicht verargen, wenn er bie 3k ber Berfchmelgung aller Spfteme, um gum abfoluten ju tomme. Etletticismus genannt bat. Denn einmal unterscheibet a in organifche Durchbringung ber Spfleme, den Etletticismus, gou von ihrer blogen Bermifchung, die er Syntretismus nennt; w bann, wie Begel bemerkt, "in Frantreich, wo système mit Gu feitigteit gleichbedeufend ift, und man einmal einen befinnt Ramen haben muß, der am wenigften foftematifc und with tig flingt, mag man ibn ertragen." 2 Rur batte Couffn if den Standbuntt, welchem fein Etletticismus nachgemacht if, if einseitiges Spftem - in feiner Sprache folechtbin un systèmefchelten follen.

Diefer turze Ueberblick der Gefchichte des abfoluten Ibake mus beweift, daß mehrere Segelianer (und ich meine hin ich blos Männer, wie Fichte und Weiße), die fich zu einem nich nalistischen Theismus hinneigen, die Trennungen der Referie noch nicht überwunden haben. Wobei es nur zu verwunden

¹ Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 85-88 (p. xxiv-xv<sup>[]</sup>

<sup>\*</sup> Segels Werte, Bb. XV., G. 33.

warum fle nicht auch formlich die Unertembarteit Gottes ausfprechen. Die fie boch ihrem Principe nach eigentlich annehmen muffen. Rant ift viel weiter, als diefe Leute. Weil er Gott als das Ding = an = fich für unertennbar bielt, befcbrantte er auch gang confequent unfere gange Ertenntniß auf bloke Ericheinungen. Jene wollen auch Gott in ein jenseitiges Anfich entruden, aber dennoch im geiftigen und natürlichen Universum eine für uns feiende Offenbarung Gottes erbliden; fo dag ihnen das Unfpe= culativfte begegnet, mas es gibt, die blofe Erfceinungswelt gur göttlichen Subftantialität zu erheben. Doch ift ein foldes Berfahren leicht extlärlich; fie wollen an beiben Zafeln fowelgen, und hier wie dort Götterfpeife genießen. Um nun den Segel's ichen Standpunkt von ben Schlacken ju befreien, mit benen jene Anhanger ibn beflecten, und qualeich barguthun, daß er nur in feiner genuinen Beffalt, wie er hauptfachlich in ben Schriften and nachgelaffenen Borlefungen feines Urbebers niedergelegt ift, ber Schlufftein des gangen Gebäudes der Geschichte der Philoophie fein kann, bleibt uns nur noch eine gedrängte Darftellung beffelben au geben übrig, worin er fich jugleich als die bochfte Spite der mit Rant begonnenen Revolution bekunden wird.

A. Das Werden des absoluten Idealismus. Wir iben hier zuerst den Begriff der Philosophie, dann die Hauptschaften über Natur, Staat und Religion anzugeben.

1. Begriff der Philosophie. Unvolltommene Phile fopbien gehören überhaupt dadurch, daß fle unvolltommen fin, unmittelbar einer empirifchen Rothwendigteit an; und beswegn aus und an derfelben läßt fich die Seite ihrer Unvolltommenhit begreifen. Wenn aber das Abfolute, wie feine Erfcheinung, it Bernunft, ewig Ein und daffelbe ift (wie es benn ift): fo la jede Bernunft, die fich auf fich felbft gerichtet und fich ertant hat, eine mabre Philosophie producirt, und fich die Aufgabe at loft, welche, wie ihre Auflöfung, ju allen Beiten Diefelbe if Mas einer Philosophie eigenthumlich ift, tann eben barum, mil es eigenthümlich ift, nur gur Form des Spftems, nicht gun Wefen der Philosophie gehören. Das mahre Gigenthumliche einer Philosophie ift die intereffante Individualität, in welcher die Bernunft aus dem Bauzeug eines befondern Beitalters fich int Geftalt organiffet bat. Entzweiung ift ber Quell des Bedurfs niffes der Philosophie. Golde feft gewordene Begenfage von Bernunft und Sinnlichkeit, Intelligenz und Ratur, Subjectivität und Objectivität aufzuheben, ift das einzige Interife der Wernunft. Für den Standpunkt ber Entzweiung ift die d folute Synthese ein Jenseits, das ihren Bestimmtheiten entgegen gefette Unbestimmte und Gestaltlofe. Das Abfolute ift bie Radi und das Licht junger als fle, und der Unterschied Beider, fo wie das Heraustreten des Lichts aus der Racht, eine absolute Dife fereng: bas Richts bas Erfte, woraus alles Sein, alle Mannig-Die Aufgabe bit faltigteit des Endlichen bervorgegangen ift. Philosophie besteht aber darin, diese Boraussehungen zu vereinen. das Sein in das Richtsein als Werden, die Entzweiung in bas Abfolute als deffen Ericheinung, das Endliche in das Unendliche als Leben ju fegen. 1

Das Inftrument des Philosophirens ift die Reflerion als Bernunft. In ihrem Geschäft, als Speculation

<sup>1</sup> Begels Berte, Bb. I., G. 5, 169-172, 174, 177.

nit der absoluten Anschauung fonetefirt, fiellt fie fic ale Rraft es negativen Abfoluten, damit als abfolutes Regiren 1 und qu= ileich als Rraft des Segens der entgegengefesten objectiven und ubjectiven Totalität dar. Sie vernichtet Beide in ihrer Gelbffländigteit, indem fie Beide vereinigt; in diefer Bereinigung efteben jugleich Beide, aber nur infofern fie in dem Abfoluten, . h. als Identität gefest find. Die Ratur ber Unendlichteit d. b. eben nach Begels frubefter Terminologie: der Reflexion), Die fle bas Princip der Bewegung und der Beranderung ift, fo ft ihr Befen felbft nichts Underes, als das unvermittelte Gegenbeil feiner felbst zu fein (von welchem Verfahren Begel, auch don den Ausbrud Dialettit gebraucht). Nur insofern die. Reflexion Beziehung aufs Absolute bat, ift fle Bernunft, und hre That ein Wiffen. Durch diese Beziehung vergeht aber ihr Bert, und nur die Begiehung besteht, und ift die einzige Reatat der Ertenntnif; es gibt deswegen teine Bahrheit der iforten Reflexion, des reinen Dentens, als die ihres Bernichtens. Dies Berbältniß oder Beziehung der Beschränktheit auf das Abplute, in welcher Beziehung nur die Entgegenfenung im Bewußtin, hingegen über die Identitat eine völlige Bewuftlofigteit orhanden ift, heißt Glaube. Die unmittelbare Gemifheit des Haubens, von der, als dem Letten und Söchsten des Bewußtins, fo viel gesprochen worden ift, ift nichts, als die Adentifät lbft: Die Bernunft, Die fich aber nicht ertennt, fondern vom bewußtsein der Entgegensegung begleitet ift. Infofern die Spe= ilation von der Seite der blogen Reflexion angesehen wird, icheint die absolute Identität in Sonthefen Entgegengefegter, lfo in Antinomien. Außer diefer negativen Seite hat das Biffen eine pofitive Seite, nämlich die Anfcauung. Das transendentale Wiffen vereinigt Beides, Reflexion und Anschauung;

<sup>1</sup> Segel nimmt davon ben Ausgangspuntt, worein Schelling und feine gten Anftanger, als in den Gipfel ihrer Anftrengungen, enden.

es ift Begriff und Gein gugleid. Im philosophifden Bifen if das Angeschaute eine Thatigteit der Intelligenz und ber Rain, des Bewußtseins und des Bewußtlosen augleich. In der Gible production der Bernunft gestaltet fich bas Absolute in eine of jective Totalität, die ein in fich felbft getragenes und vollendett Sanze ift. Es ift nur Gine Philosophie, und Gine Biffenfat Bas ihr verschiedene philosophische Biffader Philosophie. schaften nennt, find nur Darftellungen des Einen und ungetheil ten Gangen der Philofophie unter verfchiedenen ideellen Befin mungen, ober, daß ich gleich ben bekannten Musbrud brade, Am reinften gibt fich die webn. in unterschiedenen Votenzen. fonthetisch noch analytisch zu nemenbe Dethobe be Spftems, wenn fie als eine Entwidelung der Bermunft ft erfdeint, welche die Emanation ihrer Erfcheinung, als eine Du plicitat, nicht in fich immer wieder gurudruft (biermit bernichtt fte dieselbe nur): sondern fich in ihr zu einer durch jene Dublid tät bedingten Identität conftruirt, diefe relative Identität wicht fich entgegenfest; fo daß das Spftem bis zur vollendeten de jectiven Totalität fortgeht, fle mit der entgegenstehenden subja: tiven jur unendlichen Weltanfchauung vereinigt, deren Epar fton fich damit zugleich in die reichfte und einfachfte Bonita contrahirt hat. 1

Rur in realer Entgegensetung kann das Absolute sich is der Form des Subjects oder Objects setzen. Hierin besteht alle die wahre Identität, daß Beide ein Subject Deject sind, waggleich die wahre Entgegensetung, deren sie fähig sind. (Subnicht Beide Subject Deject, so ist die Entgegensetung ibeel, und das Princip der Identität formal.) Iedes für sich ist und mehr fähig, der Gegenstand einer besondern Wissenschaft was sind der wahren Identität willen, in welche Subject und Objet

<sup>1</sup> Hegeld Werte, Bd. I., S. 178, 180, 344 (366-367), 182, 194-195, 199, 299, 200,

pefett, nämlich indem Beide Subject Deject find, und weil ihre Entgegensetung daher eine reelle (— hier noch meist die jöhere Kategorie —), also Eins ins Andere überzugehen fähig ft, ist der verschiedeme Standpunkt beider Wiffenschaften kein vidersprechender. Insosern Beide Wiffenschaften des Absoluten und ihre Entgegensetung eine reelle ist, hängen sie als Pole der Indisserenz in dieser selbst zusammen; sie selbst sind die Linien, velche den Pol mit dem Mittelpunkt verknüpsen. Aber dieser Rittelpunkt ist selbst ein gedoppelter, ein Mal Identität, das mdere Mal Totalität; und insosern erscheinen beide Wissenschafen als der Fortgang der Entwickelung oder Selbstconstruction er Identität zur Totalität. \(^1

2. Die Ratur. Es gibt teinen höhern und reinern Ausrud ber Bernunft, teinen ber philosophischen Betrachtung murrigern Gegenstand, als das lebende Wefen (animali illo), welches pir bas Sonnenfpftem nennen. Centrifugal= und Cen= ripetal = Braft find gwar an ber Materie unterfchieden, aben aber ihre gemeinschaftliche Bedingung in ber Schwere, velche augleich ibre Identität felber ift. Diefe Rrafte find der Naterie inwohnend, und machen ihre Ratur aus, die ein imnanentes und inneres Princip entgegengefetter Krafte ift; bas brincip der Identität fest in fich felbft die Differeng. Die Schwere onstituirt die Materie; benn diese ift nichts Anderes, als die bjeetiv gewordene Schwere. Gine und diefelbe fchwere Materie, ie fich felbft in ihre Pole dirimirt, bildet die Linie der Coba= ion. Das Sonnenspftem, welches eine folde Linie ausbrudt, t barum vortrefflicher als alles Andere, weil alle Körper des-Iben, mabrend hier die Cohafionslinie zerbrochen ift, einen Ibfffandigern Schwerpuntt und größere Unabhangigteit von ber Somere befigen, dennoch aber nicht durch Bufall-aus dem unendden Raume in die Rabe der Sonne gelangt, fondern mit ihr

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werte, Bb. L. S. 255 - 257, 268.

ein urfprüngliches Spftem bilbend, durch die mahre Cobafinisteraft balb gufammengehalten, balb abgeftofen werden.

Raum und Reit find die Clemente ber Materie; biefe ift aber nicht aus ihnen zufammengefest, fondern . vielmehr if Princip. Wird die Materie nur als erfüllter Raum gedacht, fo ermangelt fie der Form, und ift nichts Anderes, als der abstratt Begriff des Objectiven. Bum realen Begriff der Materie gebit, baf fle auch unter ber entgegengefesten Form ber Gubjectiviti oder des Dentens (mentis) gefest werde. Diefe auf den Ram bezogene Abftraction vom Raume ift der Puntt: oder, min ber ihm eigenthumlichen Form ber Differeng gefest, die Beit Im Begriff ber Materie, als bes erfüllten und deshalb min den Raums, liegt der obzwar ganz negative und leere Biguf eines Widerftandes gegen eine andere nach demfelben Ori bi ftrebende Materie. Durch den erfüllten Raum ift jedes Prind der Veranderung und des Widerftandes ausgefoliffe, muß alfo anderswoher geholt werden. Aus der innern m ursprünglichen Ibentität und Differenz jener entgegengefit Rrafte ergibt fich die Rothwendigkeit ber Beranderung und in Bewegung. Denn die Beränderung ift nichts Anderes, & bie ewige Wiberherfiellung der Identität aus der Differen mi eine neue Erzeugung der Differeng: b. i. Contraction Expanfion. Die eine biefer Rrafte - bas Denten -, wie indem fie von dem Raume abftrabirt, fich felbft producirt, it it Beit; bezieht fie Diefe ihre Gelbsterzeugung auf den Rann, fe bildet fie die Linie. Durch die Linie erzeugt fich das Dain in subjectiver Form, und bleibt in fich eingeschloffen: bit 10% endete und natürliche Form gibt es fich aber, wenn es in fin Entgegengefettes, den Raum, übergeht, und die Flage bild die, weil wir teine andere Differeng, als die des Dentens w der Ausdehnung, gefest haben, das Quadrat ift, die wefr

<sup>1</sup> Hegels Berte, Bd. XVI., S. 3, 9, 19-21.

objective Gestalt des Denkens. Das Product dagegen, was zur natura naturata gehört, ist der Eubus. Denn wenn der Raum, gänzlich vom Denken abstrahirend, sich selber producirt, so entstehen drei Dimenstonen; der werdende Körper ist das Quadrat, der seiende der Eubus. Da die Linie das blos subjective, jeder objectiven Form ermangelnde Verhältnis von einander getrennter Körper ist: so verwandeln sie dieselbe, wenn sie diesen ihren Unterschied durch den Fall des Einen Körpers in den andern ausheben und so ihre Einheit setzen, ins Quadrat. Das Gesetz des Falls ist also das Verhältnis des Quadrats der Entsernungen, oder die Verwandlung der Linie ins Quadrat.

Werben nun beide Körber nicht real eins, wie beim freien Kall, fondern auf ideelle Beife, fo gefdieht dies durch die Rreisbewegung. Im Fall wird die Burgel des Quadrats durch eine Linie ausgebrudt, beren Grofe einer willturlichen Beiteinbeit entspricht. In der Rreisbewegung aber, wo nur ein ibealer Rörper erzeugt wird, bleibt der Unterschied der Rorper und folalich auch bes Raums und ber Beit einerfeits als ber Gegenfat der Umlaufszeit und der Entfernung der Rorper gwar befteben: ebenso ift jedoch auch die Umlaufszeit mit dem durchlaufenen Raume, welcher einen Wintel mit der Entfernung macht, ju vergleichen; und diefe Spnthefe, welche die Grofe der Bewegung bervorbringt, ift felbft ein Quadrat. Die zwei Elemente alfo, aus welchen bas gange Verhältniß der um einander fich bewegenben Rorper entspringt, find die Linie der Entfernung und bas Quabrat der Bewegung; fo daß die Grofe des aus diefen beiden Elementen refultirenden Bangen der Cubus oder der Rorper fein wird. Und da die Sowere immer eine und diefelbe ift, fo ift bei allen Planeten der Cubus berfelbe; woraus fich jenes berühmte Reppler'fche Gefet leicht ableiten läft. Rur aus dem Ge= fagten, nicht auf mathematische Beife, laffen fich diefe Befete

<sup>&#</sup>x27; Hegels Berte, Bd. XVI., S. 23-25.

beweisen. - Da bie Retur bas Stoften ber kimmliften Rom midt in eine Maffe aufammenfallen und aum traurigen Loofe be natura naturata hermeterbringen laffen, fondern zum lebendien Ausbruck und Abbild der Wernunft machen wollte: so wird de Quadrat burd eine trummliniate Bewegung hervorgebracht, bem Rraft aber teinesmeges in die Indifferens aller Diameter to formalen Cirtels (was Schelling 1 gerade für bie book Bollendung bielt) fic verliert, fonbern fich als die Bolama einer langfamern und befchleunigten Bewegung darftellt. 3 Poribelium, wo die Kraft der Sonne den Culminationsbunt erreicht, fangt bie Bewegung an, wieber langfamer ju weiten: im Abbelium, wo die Rraft bes Waneten die flaebfie ift, be folenwigt fich die Bemegnung wieder. Auf diefe Deife alein tommen wir gur Ellipticität ber Babnen. 2 Schelling it in feiner Reuen Zeitschrift und dem Bruno nichts weiter geibn als biefe Segel'ichen Deductionen ber Repplerifchen Analogie ausführlicher worzutragen und vollständiger zu entwickeln: dame auch andere Raturftufen unerörtert gelaffen.

8. Urber Staat und Sittlichkeit ist Hegel schon ha vom Standpunkt der Naturphilosophie am Unabhängigsten: Di Mallendung der Missenschaft ersordert, daß ebensowohl die Kespanung und das Bild mit dem Logischen vereinigt und is das vein Ideelle ausgenommen set, als daß der abgesodent, odywar mahchaften Wissenschaft ihre Einzelnheit genommen, und ihr Princip nach seinem höhern Zusammenhang und Nothwende keit erkannt, und eben dadurch selbst vollkammen befreit war. Zunächt widerlegt Segel nun die "beiden unechten Arten da wissenschaftlichen Behandlung des Naturrechts," die er so chardterissen, das Princip der Einen Verhältnisse und Vermissehungen der empirischen Anschauung und des Allgemeinen"

<sup>&#</sup>x27; Siehe Oben, G. 316.

<sup>2</sup> Begels Berte, Bb. XVI., S. 25 - 27.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. 324.

ie ber "Gelbfiethaltungstrieb, Befelliefeit und beroleichen"-: bas der andern aber abfoluter Gegenfat und abfolute Albarmeinit ift," worunter er bier noch bie Reffegion verfieht, die en ich im Schelling'fcher Sprache ben Begriff nennt. trachten (beift es), wie die empirifche Wiffonfchaft der aus ber ernunft abftammenden Forderung ber absoluten Einheit Genüge un wird. Jenes an fich feiende Ideal, worin das, was fo igefähr für willtürlich und mifallig gilt, nemvischt, und bes tennigfaltigen bie geringfte nutbige Menge gefest wird, ift für e Empiric im Physifchen, fo wir im Sittlichen, bas Chass: is im Lettern balb mehr unter bem Bilb bes Sein burch hantaffe ele Raturzuftand, bald mehr unter ber Korm ber Röglichkeit und ber Abftraction als Ratur und Beftimmung bes Lenschen vorgestellt wird. Wenn die unter dem Ramen der befellschaft und bes Staats gefeste Einheit auch von Gott ihren nmittelbaren Urfprung erhaltend vorgeftellt wirb, und die Das ftat der oberften Gewalt als fein Abglang und in fich gottlich tannt wirb: fo ift boch bas Gottliche ber Bereinigung ein euferes für bie vereinigten Bielen, welche mit bemfelben mir n Berhaltnif ber Berrichaft gefest werden muffen. Der Raturistand und die den Individuen fremde und darum felbst einzelne nd besondere Majeftät und Göttlichkeit bes Banzen bes Rechtsthandes find die Formen, in welchen die gerfbitterten Momente er organifchen Sittlichkeit vertehrt find. Die abfolute Ibee ber sittlichteit enthält bagegen ben Raturftand und die Dajeftat s folechthin ibentifc, indem bie lettere felbft nichts Anberes, s die absolute fittliche Ratur ift, und an teinen Berluft ber bfoluten Freiheit, welche man unter der natürlichen Freiheit verthen mußte, oder ein Aufgeben ber fittlichen Ratur burch bas

<sup>1</sup> Hegels Berte, Bb. I., S. 327 — 328. — Bergleiche über biese und ibere Abweichungen ber frühern Ausbrucksweise Begels von der spätern ab ihr Berhältniß zur Schelling'schen meine "Einleitung in Hegels philosphische Abhandlungen: " S. xxvi-1.

Recllsein der Majestät gebacht werden kann. Das Einssein mi dem allgemeinen Willen muß als innere absolute Majestät aus gefast und gesetzt sein. Die allgemeine Freiheit Aller und die Freiheit der Einzelnen, sede für sich getrennt gesetzt, ist auc Abstraction ohne Realität. 1

Die absolute Attliche Totalität ift nichts Anderes, als in Rach der absoluten Rothwendigkeit bes Sittlichen billen zwei Stande, webon ber Eine als Stand ber Freien, bu Individuum ber abfoluten Sittlichteit, beffen Organe die in zelnen Individuen find: und das von Seiten feiner Indifferen betrachtet der absolute lebendige Beift, von Seiten feiner Db fectivität die lebendige Bewegung und der gottliche Selbflermi diefes Bangen in der Totalität der Individuen als feiner Glie ber ift; beffen formale und negative Seite aber ebenfo die abje lute fein mus, nämlich Arbeit, bie nicht auf bas Bernichten einzelner Bestimmtheiten geht, fondern auf den Tod, - oder als abfolute formale Zugend, welche die Zapferteit ift, - m deren Product ebenfo nichts Ginzelnes, fondern das Sein w Die Erhaltung des Ganzen der fittlichen Organisation ift. In andere Stand ift der ber nicht Freien, welcher in der Diffe reng des Bedürfniffes und der Arbeit, und im Rechte und in Gerechtigteit bes Befises und Gigenthumes ift, beffen Arbeit auf die Einzelnheit geht, und also die Gefahr des Todes wie in fich folieft: bas Suftem ber allgemeinen gegenfeitigen 16 bangigteit in Anfehung ber phofifden Bedürfniffe und ber Ide und Anhäufung für diefelben, und - diefes als Wiffenfdet bas Spftem ber fogenannten politifchen Detonomie. In britte Stand hat, in der Robbeit feiner nicht bildenden Arteil, nur mit der Erde als Element ju thun: feine Arbeit hat bes Gange des Bedürfniffes im unmittelbaren Object ohne Zwifder glieder vor fich, ift alfo felbft eine gediegene Totalität und

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werte, Bd. I., S. 331, 333 - 334, 337 - 338, 362, 35.

Begel: Ueber die wiffenfchafti: Behandlungsarten bes Raturrechts. 701

Indifferenz wie ein Clement; hiermit erhält er fich außer der Differenz des Verstandes des zweiten Standes, seine Leiber und einen Beist in der Wöglichkeit formeller absoluter Sittlickkeit, er Tapferkeit und eines gewaltsamen Todes, vermag also den rsten Stand nach der Masse und dem elementarischen Wesen zu ermehren. <sup>1</sup> In der spätern Rechtsphilosophie deducirte Segel ie allgemeine Militairpslichtigkeit, die seither in Preußen einsesührt worden war, ebenso als das Vernünftige. <sup>2</sup>

Aber bas Berbaltniß deffen, was feinen Geift nicht in fic ibft bat, zu der abfolut felbftffandigen Individualität vermag einer Form nach ein geboppeltes zu fein: nämlich entweber ein Berhältniß der Individuen biefes Standes als befondern zu ben Individuen bes erften als befondern; oder von Allgemeinem zu Illgemeinem. Renes Berbaltnif ber Stlaverei ift in der empis ifden Erfdeinung ber Univerfalitat bee romifden Reichs von :lbft verfdwunden. In dem Berlufte ber abfaluten Gittlichteit nd mit der Erniedrigung bes erften Standes, indem bas Princip er formellen Einheit und ber Gleichheit geltend werben mußte, at es überhaupt ben innern mahrhaften Unterschied ber Stande ufgehoben, und den zweiten Stand zum afleinigen Bolt gemacht. Rit diefem allgemeinen Brivatleben ift unmittelbar bas formale techteverhältniß, welches bas Einzelnfein firirt und abfolut fest, orhanden; und es hat fich auch die vollständigste Ausbildung er auf daffelbe fich beziehenden Gefengebung aus einer folchen Berdorbenheit und univerfellen Erniedrigung gebildet und entidelt. - Der Weltgeift hat in jeder Geftalt fein bumpferes ber entwidelteres, aber abfolntes Gelbftgefühl, und in jedem tolte, unter jedem Sangen von Sitten und Gefegen fein Befen, nd feiner felbft genoffen. Das Bewußtfein, bas im Gefet ift, at ein großes Gewicht über das Bewußtlofe des neu aufftrebenden

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bb. I., S. 372, 380 - 381 (373 - 374).

<sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. VIII., S. 420.

Bebens; indem aber die neue Sitte ebenso anfängt, sich in Geschen auszufassen, so muß schlochthin ein innerer Widerspruch in Sefetze unter sich harvordommen. So können in einem ausgelika Wolke, wie z. B. im deutschen allerdings, die Gesese Wahre zu haben scheinen, wenn man nicht unterscheidet, ob sie Geses Begativen und der Trennung, aber Gesetze des wahret Positiven und der Einheit sind.

Kür die hobe Idee ber absoluten Gittlichteit muß die Philosope auch die ichonfte Geftalt ertennen. Durch Die aufgehobene Bonie schung ber Principien, und die conflituirte und bewußte Sonden :berfelben, erhalt gebes fein Recht; und es ift allein basimigt # Stande gebracht, mas fein foll, die Realität der Sittlichtit d abfaluter Indifferent, und maleich eben berfelben als des take Berhaltniffes im beftebenben Gegenfate. In der abfoluten 64 lichteit ift die absolute Form mit der absoluten Substan m :Mabrhaftefte verbunden; fo find in dem Spfieme der Gitlight Die absoluten Andividuen in die Allgemeinheit vollkommen wie mengeeint. Die Sittlichkeit bes Ginzelnen ift ein Bulsidig it gangen Shiftems, und felbft bas gange Suftem. Die Ergichul ift das Werden der Sittlickfeit, das Bezwingen des Subjection baf es, an ber Bruft ber allgemeinen Gittlichkeit getrant, den allgemeinen Beift übergeht, ber alfo als Gott bes Bolt angeschaut und angebetet werden muß. Da bie absolute Det Ach felbft abfolute Anschauung ift, fo ift mit ihrer Confirm unmittelbar auch die reinste und freieste Individualität beim in welcher ber Geift fich folbst volltommen objectiv in fint Geftalt anschaut, und gang, ohne Rüdtehr ju fich auf fe Amschauung, fondern unmittelbar, die Auschauung felbft all fa felbft erbennt, und eben baburch abfoluter Beift und volltoman Sittlichteit ift. Deswegen, wenn das Abfolute bas if, baf 6 fich felbft anschaut, und zwar als fich felbft, und jene abit

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. I., S. 382-384; 415, 418, 420.

Inicamung und biefes Gelbftertennen, jene unendliche Erpanon und diefes unendliche Burudnehmen derfelben in fich felbft. hlechthin eins ift: fo ift, wenn Beides als Attribute reall find, er Beift hober, ats bie Ratur. (Bas Schelling feitbem n Gegenfate feiner frühern Bebauptungen, nach welchen ieber bol gleichen Werth haben follte, unter Anderem aufnahm.) Denn enn diefe das absolute Selbftanschauen, und die Birtlichteit der nendlich bifferengirten Bermittelung und Entfaltung ift: fo ift er Geift, ber bas Anfchauen feiner als feiner felbft ober bas bfolute Ertennen ift, in dem Burudnehmen des Universums in d felbft, fowohl die aus einander geworfene Totalität diefer Bielbeit, über welche er übergreift, als auch bie abfolute dealität berfeiben, in ber er dies Aufereinander vernichtet, und i fich als den unvermittelten Ginheitspuntt bes unenbliden Begriffs reflectirt. 1 Sier wird es flar, wie Begel mit ber Schelling'schen Raturphilosophie gebrochen hat, und ber Blis ner neuen Geiftesphilosophie in fle eingefclagen ift.

4. So fiellt er endlich, obgleich er das Identitätssystem nur i vertheidigen scheint, eine ganz neue Ansicht über Religion if: Der Punkt, über den Manche bisher nicht hinaus können, i (nm es auss Kürzeste zu sagen), die unbedingte Forderung, as Absolute außer sich zu haben, oder umgekehrt, das ch außer dem Absoluten zu halten: unmöglich also auch, is in der Zeit eine Ewigkeit sei, und das Endliche sich die nendlichkeit voraus nehme. Die Wirkung des Ehristen-ums, das die ganze Eultur der spätern Welt allgebietend stimmte, ist die Aufnahme des Absoluten in die innerste Subtivität. Was bleibt, ist nur, was alle Entzweiung ausbebt; nn nur dieses ist wahrhaft eins und unwandelbar dasselbe. nzig aus diesem kann sich ein wahres Universum des Wissens, ie Alles besassende Gestaltung entwickeln. Nur was aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Degels Werte, Bb. I., S. 422-423 (386, 394-396, 399-400).

absoluten Einheit des Unendlichen und Endlichen hervorgeht, it ummittelbar durch sich selbst der symbolischen Darstellung sähig also auch dessen, wohin jede wahre Philosophie ficht, in der Religion objectiv, ein ewiger Quell meuer Anschaum, und ein allgemeiner Typus alles desjenigen zu werden, wir das menschliche Handeln die Harmonie des Universums ausperücken und abzubilden bestrebt ist. Das wahre Wissen ist nicht ohne die vollendete Einbildung oder Ausschnung des Besondern in Allgemeinen, d. h. ohne die stitliche Reinheit der Seele. Sie wiederum ist die wahre, nicht blos negative Sittlichteit nicht ohne das die Seele in der Ideenwelt einheimisch und in ihr win ihrem Eigenthum sei. Die Sittlichteit, welche vom Inchlectualen sich trennt, ist nothwendig leer; denn nur aus dien nimmt sie den Stoff ihres Handelas. 1

Es ift uns unmöglich, Religion als folde ohne hifterife Beziehung zu benten; und es wird darin nichts Befrembent fein , wenn man fic überhaubt gewöhnt bat, bas Siftorifde # dem Gefichtspunkt höherer Begriffe anzusehen. Der Reim ! Chriftenthums war das Gefühl einer Entzweitung der Belt mi Gott; feine Richtung war die Berfohnung mit Gott, nicht eine Erhebung der Endlichkeit jur Unendlichkeit, fondern bui eine Endlichwerdung bes Unendlichen, durch ein Denfcment Gottes. Wir können diesen auf das Anschauen des Unendist im Endlichen gerichteten Sinn allgemein Mbficismus neue Den bochften Buntt des Gegenfates mit dem Seidenthum =# die Myftit im Chriftenthum. In demfelben ift die efotmick Religion felbft die öffentliche, und umgetehrt: bagegen ein grefe Theil ber Borftellungen in den Myfterien der Beiden felbft mit for Ratur war. Die bestimmte Entgegensetung des Chrifte thums und Beidenthums verftattet uns, diefelben als zwei it ander entgegenfiebende Ginbeiten zu betrachten, die fich nur but

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werte, Bb. I., S. 302 — 303 (307), 309, 317—318.

Begel: Berhaltniß der Raturphilosophie gur Philosophie überhaupt. 705 e Richtung von einander unterscheiben. Die Ginheit des Lettern ar die unmittelbare Göttlichteit bes Raturlichen, die abfolute ifnahme ober Einbildung bes Endlichen ins Unendliche. Faft an die griechische Dipthologie von ber endlichen Seite auf, fo icheint fie burchaus blos als ein Schematismus bes Endlichen er der Ratur: nur in der Ginbeit, die fle in der Unterordnung iter die Endlichteit gleichwohl erreicht bat, ift fie fombolifc. er Charatter des Chriftenthums, von der Seite des Unends ben aufgefaft, ift ber Charatter ber Reflexion; feine Ginbeit Einbildung des Unendlichen ins Endliche, Anschauung des öttlichen im Raturlichen. Das Beidenthum febt unmittelbar in m Göttlichen und ben geiftigen Urbildern bas Ratürliche: bas briftenthum fleht durch die Ratur, als den unendlichen Leib Gottes, 's in das Innerfte und den Geift Gottes. Daß die Aufgabe bes briftenthums in einer größern Ferne liegt, und ihre Auflösung eine ibeftimmbare Beit zu fordern icheint, liegt icon in ihrer Ratur. ie Ginheit, welche der griechischen Mythologie zu Grunde liegt, nn als eine noch unaufgehobene Identität angesehen werden. ie Aufgabe des Chriftenthums fest die absolute Trennung fcon raus; bas Endliche in der Unendlichteit ift das Angeborene. Bie überhaupt alle Entgegengesette aufhören, es zu fein, fo wie bes für fich in fich absolut ift: so ift nicht zu zweifeln, baß ich in der Richtung, die dem Chriftenthum vorgeschrieben ift, e andere Ginheit, welche die der Aufnahme des Unendlichen s Endliche ift, fich in die Beiterteit und Schonheit der griechi= jen Religion verklären könne. Das Chriftenthum als Gegenfat nur ber Weg gur Bollenbung, in ber Bollenbung felbft hebt ; fich als Entgegengefettes auf; bann ift ber Simmel mahr= aft wiedergewonnen, und bas absolute Evangelium der Ber= bnung ber Welt mit Gott verfundet, indem bie zeitlichen und os außern Formen des Chriftenthums zerfallen und verfdwinden. ufer Beidenthum und Chriftenthum ift nichts, als die Beiden

meinschaftliche Abfolutheit. Die neue Religion - bie icon fic

45

Dichelet G. b. Pb. II.

in einzelnen Offenbarungen 1 vertündet —, welche Zurückung auf das erste Mysterium des Shristenthums und Vollendung die felben ist, wird in der Wiedergeburt der Natur zum Symbol in ewigen Einheit erkannt. Die erste Versöhnung und Auslössundes uralten Zwistes muß in der Philosophie geseiert werden, deren Sinn und Bedeutung nur der faßt, welcher das Leben der neuerstandenen Gottheit in ihr erkennt.

Die Anschauung bes fich felbft gestaltenden oder fich obiete findenden Abfoluten - die Anschauung der ewigen Menschwift Gottes, bes Beugens des Worts vom Anfang - tann glife falls wieder in einer Polaritat betrachtet werden, infofem it Ractoren diefes Gleichaewichts, auf einer Seite das Bewuftin auf der andern das Bewußtlofe überwiegend gefett wird. Im Anschauung erscheint in der Runft mehr in einen Duntt m centrirt und bas Bewußtfein niederschlagend : entweder in M eigentlich fogenannten Runft, als Wert, das als objectiv thik dauernd ift, theils mit Berftand als ein todtes Meuferes geme men werden tann, - ein Product des Individuums, bes Gruit aber der Menfcheit angehörend; oder in der Religion, & ein lebendiges Bewegen, das als subjectiv, nur Momente mis lend, vom Berftand als ein blos Inneres gefest werden tam. bas Product einer Menge, einer allgemeinen Genialitat, abricht jedem Einzelnen angehörend. In der Speculation mit jene Anschauung mehr als Bewußtsein und im Bewußtsein Wie gebreitetes, als ein Thun fubjectiver Bernunft, welche die Din tivität und das Bewußtlose aufhebt. Wenn der Runft is in wahren Umfang das Absolute mehr in der Form des abidum Seins erfcheint, fo erfcheint es der Speculation mehr die

<sup>1</sup> Hegel scheint hier unter Anderem auch Schleiermachers "Retait bie Religion" im Sinne gehabt zu haben, die er öfter ehrenvoll eraft und gerade als den Weg zu höhern Ansichten und als ein Beranktiff aus dem Standpunkt der Resterionsphilosophien der Subjectivität bezitet (Werke, Bd. I., S. 165, 112).

<sup>2</sup> Segels Werte, Bb. I., G. 311 - 315.

feiner unendlichen Anschauung sich selbst Erzeugendes. Aber em sie es zwar als ein Werden begreift, setzt sie zugleich Identität des Werdens und Seins; und das als sich erzeugend Erscheinende wird zugleich als das ursprüngliche absolute Sein ett, das nur werden kann, insosern es ist. Sie weiß sich auf se Art das Uebergewicht, welches das Bewußtsein in ihr hat, if zu nehmen; — ein Uebergewicht, das ohnehin ein Außersentliches ist. Beides, Kunst und Speculation, sind in ihrem esen der Gottesdienst: Beides ein lebendiges Anschauen des oluten Lebens, und somit ein Einssein mit ihm.

B. Die Phanomenologie des Seiftes. Diefer Weg Wiffenschaft ift felbft icon Wiffenschaft, und nach ihrem halte Wiffenschaft der Erfahrung des Bewußtfeins. 2

1. Das Bewußtfein fcreitet von der finnlichen Gewißt, durch die Bahrnehmung, jum Berftande fort.

a. Die sinnliche Gewisheit scheint die reichste, ist aber der That die ärmste Wahrheit; sie sagt von dem, mas sie si, nur dies aus: es ist. Ich und der Gegenstand sind hier als reine Diese. Die räumliche und zeitliche Einzelnheit, er und Jett, so wie das Ich, ist aber vielmehr ein Nichtse, und das nennen wir ein Allgemeines; wir sprechen ichten nicht, wie wir es in dieser stinnlichen Gewisheit meis. Ich behaupte das Jett als Tag, bald darauf als Nacht: Ich Dieset behaupte das Hier als Baum, ein anderer Ich Haus. Das Sinnliche, als Etwas, wird ein Anderes; es ist allgemeines Dieses.

b. Die unmittelbare Gewifheit nimmt fich nicht bas hre. Die Wahrnehmung nimmt hingegen bas, was ihr Sciende ift, als Allgemeines; — die Berknüpfung des Ginen und Allgemeinen. Der Gegenstand zeigt fich dadurch als

<sup>1</sup> Segels Merte, Bb. I., S. 269 - 270.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 72.

<sup>3</sup> Cbendaf., S. 73-79 (Encyflopadie, §. 418-419, S. 439-440).

das Ding von vielen Eigenschaften; der Reichtum des stinnlichen Wiffens gehört der Wahrnehmung. Dies Salz it einsaches Hier, und zugleich vielsach; es ist weiß, und auch schaft, auch kubisch gestaltet u. s. w. Alle diese Eigenschaften durchdringen sich in einem einsachen Hier. Allein das Ding is Eins, und von dieser Verschiedenheit, wodurch es aushörte, Einzu sein, sind wir uns bewußt, daß sie in uns fällt. Abwechselunge weise macht das Bewußtsein ebensowohl sich selbst, als auch w. Ding zu Beidem: zum reinen vielheitslosen Eins, wie zu einen in selbstständige Materien aufgelösten Auch. Das Bewußtsin tritt hier erst wahrhaft in das Reich des Verstandes ein; er it im Wahrnehmen nur das Spiel dieser Abstractionen.

c. Der Berftand. An die Stelle des finnlichen Mge meinen tritt das unbedingt Allgemeine. Die felbfiffandig gefette allgemeinen Materien geben unmittelbar in ihre Ginbeit, w ibre Ginheit unmittelbar in die Entfaltung über, und diefe wie ber gurud in die Reduction; diese Bewegung ift aber Dasimie mas Rraft genannt wird. Der Berftand blidt burd ir Meuferung, welche Ericheinung beift, ins mabre June ber Dinge oder das überfinnliche Jenfeits: ein Anfich, welchet erfte und darum felbft unvolltommene Erfcheinung der Bemer ift. Jenes Innere ift einerseits die aufgehobene Dannigfalight bes Sinnlichen, und auf diefe Weise die abstracte Identit aber andererfeits enthält es beswegen bie Mannigfaltigfeit a aber als innern einfachen Unterschied, welcher in bem Bedie ber Erscheinung mit fich identisch bleibt. Diefer Unterfoid, allgemeiner, ift das Gefes der Rraft. Die überfinnlicht ift hiermit ein ruhiges Reich von Gefesen, zwar in ber mahrgenommenen Welt, aber in ihr ebenfo gegenwartig ihr unmittelbares flilles Abbild. Die Kraft ift gerade fo bi

<sup>&#</sup>x27; Hegels Berte, Bb. II., S. 84-86 (Encyflopadie, §. 421, E.# 91, 93, 97-98.

m, wie das Geset; — ein Unterschied, welcher kein Unterschied i. Diese einfache Unendlickeit, indem ste für das Bewustsein legenstand ist, als das, was sie ist, so ist das Bewustsein Selbstemußtsein. 1

- 2. Das Selbstbewußtsein ift eine Gewißheit, welche rer Wahrheit gleich ift; denn die Sewißheit ist sich selbst ihr legenstand, und das Bewußtsein ist sich selbst das Wahre. So es ohne Realität; denn es selbst, das Gegenstand seiner iff, i nicht ein solcher, da kein Unterschied desselben und seiner vor= unden ist. 2
- a. Das Gelbfibewußtsein ift die Reflexion aus dem Sein r finnlichen und mahrgenommenen Welt, und wefentlich bie üdtehr aus bem Andersfein. Indem ihm der Unterfcied nicht ich die Geftalt bes Seins bat, ift es nicht Selbfibemußtfein. s ift hiermit für es bas Andersfein, als ein Sein, ober als tterschiedenes Moment; aber es ift für es auch die Einheit iner felbst mit diesem Unterschiebe, als zweites unterschiebenes Der Gegenstand ber finnlichen Gewigheit und bes Sahrnehmens ift für das Gelbftbewußtsein mit dem Charatter s Regativen bezeichnet. Das Gelbfibewußtsein ftellt fich hierin s die Bewegung dar, die gegebene Objectivität aufzuheben und it fich identisch zu fegen, - Die Begierbe. Das Gelbftwußtsein ift fich daber an fich im Gegenstande, der in Dieser eziehung dem Triebe gemäß ift. Der Gegenftand tann biefer hätigteit teinen Widerftand leiften, als an fich und für bas elbftbewuftsein bas Selbftlose. Das Product Dieses Proceffes , daß 3d fich mit fich felbft jufammenfclieft, und, hierdurch r fich befriedigt, Wirkliches ift. Die Begierde ift fo in ihrer efriedigung überhaupt gerftorend, wie ihrem Inhalte nach Ibftfüchtig; und ba bie Befriedigung nur im Ginzelnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Berke, Band II., S. 100, 102, 109—111 (Encyklopäbie, 422, S. 442), 113—114, 119, 125—127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegels Werke, Bd. II., S. 131; Encytlopadie, §. 424, S. 443.

geschehen, diefes aber vorübergebend ift, fo erzeugt fich in bir Befriedigung wieder die Begierde. In Diefer Befriedigung abn macht es die Erfahrung von der Gelbfiftandigteit feines Segen ftandes. Die Begierde und die in ihrer Befriedigung erreicht Gewißbeit feiner felbft ift bedingt durch ihn, denn fle ift burd Aufheben biefes Andern; daß dies Aufheben fei, muß dies Indet fein. Um ber Gelbftfandigteit bes Gegenstandes willen tann bes Selbftbewuftfein baber gur Befriedigung nur gelangen, indem Diefer felbst die Regation an ihm vollsteht; und er muß diefe Regation feiner felbft an fich vollziehen: benn er ift an fich de Regative, und muß fur das Andere fein, was er ift. Indem a die Regation an fich felbft ift, und darin zugleich felbftftanbig ift, ift er Bewuftfein. Das Gelbfibemuftfein erreicht feine Beftie: bigung nur in einem andern Gelbfibewußtsein. Es ift ein Selbftbewußtfein für ein Gelbftbewußtfein. Regation der Unmittelbarteit und ber Ginzelnheit enthalt be Resultat die Bestimmung der Allgemeinheit und der Identifi des Selbfibewußtseins mit feinem Gegenftande. Das Urtheil ebn die Diremtion diefes Gelbfibemuftfeins ift das Bemuftfein cim freien Objects, in welchem 3ch das Wiffen feiner als 36 hat, das aber auch noch außer ihm ift. 1

b. Das anerkennende Selbstbewußtsein. 3ch ten mich im Andern nicht als mich selbst wissen, insofern das Neier ein unmittelbares anderes Dasein-für mich ist; 3ch bin bein auf die Aushebung dieser seiner Unmittelbarkeit gerichtet. Die Unmittelbarkeit ist die Leiblichkeit des Selbstbewußtseins. Da Rampf des Anerkennens geht also auf Leben und Ie Der Tod des Sinen, der den Widerspruch nach einer Seite ar löst, durch die abstracte, daher rohe Regation der Unmittelbarkeist so nach der wesentlichen Seite, dem Dasein des Anerkennes

<sup>&#</sup>x27; Segels Berte, Band II., S. 132-133, 138-139; Encoffend's §. 425-429, S. 443-445.

elches barin jugleich aufgehoben wird, ein neuer Widerfpruch, nd der höhere, als der erfte. - Indem das Leben fo mefentlich, le die Freiheit ift, fo endigt fich der Rampf junächft als ein= itige Regation mit ber Ungleichheit, bag bas Gine ber Ramenden das Leben vorzieht, fich als einzelnes Gelbfibewußtfein hält, fein Anerkanntfein aber aufgibt: das Andere aber an iner Beziehung auf fich felbft balt, und vom Erften als bem nterworfenen anerkannt wird; das Berhaltnif der Berrichaft nd Rnechtschaft. - Dies Berhältnif ift einerfeits, ba bas Littel ber Berrichaft, ber Rnecht, in feinem Leben gleichfalls halten werden muß, Gemeinfamteit des Bedürfniffes und r Sorge für beffen Befriedigung. Zweitens, nach dem Unterliede, hat der Berr in dem Rnechte und deffen Dienfte bie afchauung bes Geltens feines einzelnen Fürfichfeine: und zwar rmittelft der Aufhebung des unmittelbaren Fürfichfeins, welche er in einen Andern fallt. Diefer, der Rnecht, aber arbeitet b im Dienfte des Berrn feinen . Einzel = und Eigenwillen ab, bt die innere Unmittelbarteit der Begierde auf, und macht in efer Entäußerung und der Aurcht des Beren den Anfang der beisheit, - ben Uebergang jum allgemeinen Gelbftbewußtsein. 1

c. Das allgemeine Selbstbewußtsein ift das affirtive Wiffen seiner selbst im andern Selbst, deren jedes als
ie Einzelnheit absolute Selbstständigkeit hat: aber, vermöge
: Regation seiner Unmittelbarkeit oder Begierde, sich nicht vom
dern unterscheidet, objectiv ift, und die reelle Allgemeinheit als
genseitigkeit so hat, als es im freien Andern sich anerkannt
iff, und dies weiß, insofern es das Andere anerkennt und es
i weiß. In diesem Gegenstande, worin ihm sein Thun und
in, als dieses einzelnen Bewußtseins, Sein und Thun an sich
ist ihm die Vorstellung der Vernunft geworden, der Gewißt des Bewußtseins, in seiner Einzelnheit absolut an sich, oder

¹ hegels Encytlopädie, §. 430 — 435, S. 445 — 447.

alle Realität zu sein: die Einheit des Bewußtseins und Schlebewußtseins, die an und für sich seiende Allgemeinheit und De jectivität des Selbstbewußtseins.

- 3. Die Vernunft. Die an und für sich seinede Bahrbeit, welche die Vernunft ift, ist die einfache Identität der Subjectivität des Begriffs und seiner Objectivität und Allgemeinschl
  In der Sache selbst, als der gegenständlich gewordenen Omberingung der Individualität und der Gegenständlichteit selbst, is dem Selbstdewußtsein sein wahrer Begriff von sich geworden, der es ist zum Bewußtsein seiner Substanz gekommen. Das Schlebewußtsein so die Gewißheit, daß seine Bestimmungen ebensost gegenständlich, Bestimmungen des Wesens der Dinge, als sein eigenen Gedanken sind, ist die Vernunft, welche, als die Identität, nicht nur die absolute Substanz, sondern die Bahrbeit als Wissen ist. Denn sie hat hier zur eigenthümlichen Keitmutheit, zur immanenten Form, den für sich selbst eristinnta reinen Begriff, Ich, die Gewißheit seiner selbst als unendürkundereit.
- a. Der Slauben. Indem das Denten zunächst das Ebement dieser Welt ist, hat das Bewußtsein nur diese Gedants: aber es dentt sie noch nicht, oder weiß nicht, daß es Bedant sind; sondern sie sind er Form der Vorkellung, wir der Geist die Bestimmtheit der positiven Allgemeinheit, des Inspesiens, gegen jenes Fürsichsein des Selbsibewußtseins hat. Er reine Einsicht ist der sich im Selbsibewußtsein zusammensent geistige Proceß, welcher das Bewußtsein des Positiven, die der Gegenständlichkeit oder des Vorstellens, sich gegenständ

<sup>&#</sup>x27; Hegels Encyllopädie, §. 436 — 437, S. 447 — 448 (Hegels Bet. Bd. II., S. 173).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, §. 438—439, S. 448—449 (Hegels Berte, B. L. S. 307).

<sup>\*</sup> An einer andern Stelle hat das Fürsichsein, im Segensa pie heaterer Terminologie, sogar die Bedeutung, "ein abstractes gegen die auf die Seite tretendes Moment" ju sein (Hegels Berte, Bd. U., S. G.

und fich bagegen richtet; ihr eigener Gegenftand aber ift nur bas Das einfache Bewußtfein bes Pofitiven ober bet ruhigen Sichfelbfigleichheit bat hingegen bas innere Befen als Befen zum Gegenstande. Die reine Ginficht bat baber zunächft an ihr felbft teinen Inhalt, weil fle bas negative Fürfichfein ift; bem Glauben bagegen gebort ber Inhalt an, ohne Ginfict. Er ift hiermit zwar reines Bewuftfein bes Befens, d. b. bes einfachen Innern, und ift alfo Denten, — bas Sauptmoment in ber Ratur des Glaubens, bas gewöhnlich übersehen wird. Diese Unmittelbarkeit aber erhält die Bedeutung eines gegenftändlichen Seins, bas jenfeit des Bewußtseins des Selbfis liegt. ber Glauben bas rubige reine Bewuftfein bes Beiftes als bes Befens, fo ift die reine Ginficht bas Gelbfibewußtsein beffelben; fle weiß das Wefen daber nicht als Wefen, fondern als abfolutes Gelbft. Sie geht alfo barauf, alle dem Gelbfibewußtsein andere Gelbfiffandigteit, es fei des Wirtliden 1 oder an fic Seienden, aufzuheben, und fie jum Begriffe zu machen. Sie ift nicht nur die Gemifheit der felbfibemußten Bernunft, alle Bahrheit zu fein; fondern fle weiß, daß fle dies ift. 2

b. Die Auftlärung. Der eigenthümliche Segenstand, gegen welchen die reine Ginsicht die Kraft des Begriffes richtet, ift der Glauben; — der Kampf der Austlärung mit dem Aberslauben. Die Verbreitung der reinen Ginsicht ist die Austläwung; ein unsichtbarer und unbemerkter Geist, durchschleicht sie edlen Theile durch und durch, und hat sich bald aller Giuseweide und Glieder des bewußtlosen Sögen gründlich bemächtigt. Die Austlärung sagt vom Slauben, daß das, was ihm das ibfolute Wesen ift, ein Sein seines eigenen Bewußtseins, sein igener Gedanke, ein vom Bewußtsein Hervorgebrachtes ift. Iu-

Dieser Ausbruck hat in den frühern Spochen der schriftstellerischen :hätigkeit Hegels noch öfter den Sinn des unmittelbaren Daseins (Werke, 3d. II., S. 598), der Realität: Realität, umgekehrt, den der Wirklichkeit.

<sup>3</sup> Segels Berte, Bd. II., G. 398, 400 - 401, 404.

bem fe überhaupt alle Bestimmtheit, d. h. allen Inhalt mi Erfüllung beffelben, auf Diefe Weife als eine Endlichteit, als menschliches Wefen und Borftellung begreift, wird ihr das absolut Wefen zu einem vacuum, bem teine Bestimmungen, teine Die dicate beigelegt werden konnen. Die Aufklarung bringt im alaubenden Bewußtfein nur feine eigenen Gedanten aufamma die ihm bewußtlos aus einander, fallen. Indem fle aber mit ertennt, daß dasienige, mas fle am Glauben verdammt, unmit telbar ihr eigener Gedante ift, fo ift fle felbft in der Entgege febung der beiden Momente. Der Glauben bat bierdurch in Inhalt, der fein Element erfüllte, verloren, und fintt in in dumpfes Meben des Geiftes in ihm felbft, bas reine Rublen, aufammen. Der Glauben ift in der That hiermit daffelbe gent den, was die Auftlärung, nämlich das Bewußtsein der Begichmi des an fich feienden Endlichen auf das prädicatlofe unerfamit und unertennbare Absolute. Die reine Ginfict ift das reint Be wuftfein als bas reine Gelbft, oder die Regativitat: wie m Glaube eben daffelbe als das reine Denten, oder die Dofitie vitat. Der Glauben bat in jenem Selbft bas ibn vervollftanbe gende Moment; aber burch diefe Erganzung untergebend, ift if m an der reinen Einficht, daß wir die beiden Momente feben.1

c. Das absolute Wiffen. Der Inhalt des Borfielen ist der absolute Geist: und es ist allein noch um das Aufschadieser bloßen Form zu thun. Der seiner selbst in seinem Deies gewisse Geist hat zum Elemente des Daseins nichts Andens, Wies Wissen von sich. Die Seite der Replexion in sich subillschaft und ihr Segentheil, und nicht nur an sich oder wie eine allgemeine Weise, sondern für sich oder entwickelt und unterschieden. Was also im Glauben Inhalt oder Form des Beitellens eines Andern war, dasselbe ist hier eigenes Thun bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Segels Berte, Bt. II., S. 406 – 408, 411, 413, 421, 426-45. 432 – 434, 439 – 440.

Selbsts. Diefer Begriff ist das Wiffen des Thuns des Selbsts in fich als aller Wefenheit und alles Dafeins, das Wiffen von diefem Subjecte als der Subftang und von der Subftang als diefem Wiffen feines Thuns. Die Babrbeit bat an dem Begriffe allein bas Element ihrer Erifteng. Diefe lette Geftalt bes Beiftes ift der fich in Geiftsgeftalt wiffende Beift oder bas begreis sende Wiffen, die Wiffenschaft. Diese Gubstanz aber, die der Geift ift, ift das Werden feiner ju dem, mas er an fich ift. Che der Geift nicht an fic, nicht als Weltgeift fich vollendet, fann er nicht als felbfibewußter Geift feine Bollendung erreichen; die Wiffenschaft ift allein fein wahres Wiffen von ihm felbft. Die Bewegung, die Form feines Biffens von fic hervorzutreiben, ift die Arbeit, die er als wirfliche Gefdicte willbringt. 1 Beibes, das Suftem der Wiffenschaft und die Beichichte als die Probe beffelben, bleibt uns nun alfo noch vom ibfoluten Idealismus darzuftellen übrig.

C. Das System der Wissenschaft, als dieser sich durch sich selbst zu aller Wahrheit auslegende Gedanke, erscheint, wie nur noch bei Proklus mit gleicher Klarheit des Bewußtseins, als eine Dreiheit von Welterdnungen. Besonders um die Natur der Methode in ihr helles Licht zu setzen, will ich diesen kurzen Ubris des Systems geben. Die voranzuschickende Eintheilung ist nur etwas Vorläusiges, das sich erst durch die Entwickelung des Sanzen von selbst zu bewähren hat. Das sich in seiner Reinheit intsaltende Denken gibt erstens die Wissenschaft der Logik, in Denken, das sich weder verwirklicht hat, noch auch sich wissender Gedanke ist, sondern nur gedacht wird, und in sich bleibt. Da aber der Gedanke alle Wirklichkeit ist, muß er sich auch als olche setzen, und sich in dem andern Mitelemente seiner, wie Iristokelrs schon sagte, erhalten. Das dem Gedanken entgegen-

<sup>1</sup> Segels Berte, Bant II., S. 594, 598 - 599, 602 - 603 (6 - 7), 05 - 606.

gefette Andere, worin er nur an fich als das innere Wefen det felben bleibt, und daher nach Protlus ebenso aus fich herausgegangen ift, ift zweitens die Ratur, der Abfall des göttlichen Gedantens von fich selbst, die Verzerrung desselben in Raum und Zeit. Drittens tehrt der Gedante aus dieser Entfremdung ju sich surud, hebt das Anderssein der Ratur auf, und wird erst dadurch wirklicher, sich wissender Gedante, oder Geist.

1. Die Biffenicaft ber Logit, indem fle ben Gedanten in feinem reinen Elemente betrachtet, enthüllt nach und nach vor unfern Augen alle Begenfage des Gebantens, die fich julet, den Rreis ihrer Entwidelungen foliefend, in die bochfte Ide gufammennehmen werden. Da aber diefes Denten nicht nur eine fubjective Thatigteit des Menfchen, eine Operation in feinem Ropfe ift, fondern alles Gein und allen Inhalt der Wahrheit in fich enthält: fo hat diefe Logit es nicht blos mit der Forn des Wiffens zu thun, und ift nicht allein, wie die gemeine Berftandes = Logit, eine Lebre von den Begriffen, Urtheilen mb Schlüffen. Colde mit Ariftoteles begonnene Loslöfung ba reinen Formen des Dentens von ihrem Inhalte, welche bishr ausschließlich Logit genannt wurde, mabrend bei Plato bie de jective Bewegung des fubstantiellen Inhalts des Dentens nod Dialettit bief, bat die Wiffenschaft der Logit jest wieder ubr wunden, und fo den Standpuntt der Platonifchen Dialettit wicht hergestellt. Unsere Logit ift also eine Lehre von den Rategoria ber Dinge, ober ben allgemeinsten Bradicabilien alles Seiende; womit die Objectivität der Rategorien des Ariftoteles, die bei Diefem immer noch einen höhern Rang als die formale Legit hatten, gurudgeführt worden. Bas Dythagoras, Rant mb Ariftoteles, wenn man will auch Raimund Lullus und Siordano Bruno, burch ihre Rategorientafeln anftrebten, bas hat diefe Logit in wiffenschaftlicher Ausführung geleiftet. Wiffenschaft ift daher zugleich Ontologie, die Lehre vom Urfein, bom Sein, infofern es ift: und folieft fomit auch das in fic, we

namentlich Aristoteles und Wolf als die Aufgabe der Metaphysik bezeichneten. Logik und Metaphysik, Form und Inhalt, find alfo hier in untrennbarer Einheit; und das leitet uns auf den nähern Begriff der logischen Methode.

Da wir in ber Philosophie teinen fertigen Inhalt haben, auf ben wir eine willfürliche Form anwenden tonnten, fondern diefe Form die eigene Entfaltung ihres Inhalts ift: fo fragt fic nur, mas die Momente des Rhpthmus diefer Bewegung find. Was Richte als Theffs, Antitheffs und Sontheffs, Schelling als die Potengen der Reflexion, Subsumtion und Bernunft be= zeichneten, find nun jene, wenn gleich nur geahneten und unbewiesen bingeftellten Momente ber absoluten Form, beren Berbaltnif zu einander noch genauer anzugeben ift, als Solger es in bem Segenfate feiner beiben Ertenntnifarten that. Bang richtig ift es, baf biefe, als Berftand und Bernunft, einander nothwendig find; Gines bedarf des Andern, und in diefer Gegenfeitigkeit der Abhangigkeit gestalten fle fich ju einer Dreiheit von Momenten. Die erfte Thatigfeit des logifden Dentens befiebt barin, eine einfeitige Bestimmung ju fegen, und fle von ber ihr entgegengesetten zu ifoliren. Das ift bas Thun bes Berftandes; das erfte Moment ber Dethode ift alfo das verftandige. Ber babei fteben bleibt, ift ein Dogmatiter, und behauptet bas Entweder = Ober, wie die Stoiter, Epitureer und Bolf. Die Vernunft zeigt aber bald, daß folche Berftandesbestimmungen nicht aus einander gehalten werden durfen, daß fle auf ihr Unberes nothwendig bezogen find: alfo in Widerfpruch mit fich felbft gerathen, indem fle diefen ihren Teind im Bufen tragen. Die zweite logifche Thatigteit, welche diefen innern Widerfpruch heraustehrt, ift bie negative Thatigteit, entgegengefeste Behauptungen durch einander aufzuheben. Gie ift bas eigentliche bia= lettifche Element des logifchen Dentens, aber die objective Dialettit ber Sache felbft; jede Ginfeitigteit bebt fich burch fich felbft auf, und folägt fo in ihr Gegentheil um. Dag bie Ber-

nunft nothwendig auf folde Biderfpruche flogt, bat Rant fon febr aut in feiner Antinomit gelehrt; den Alten war dies obw bin feit dem eleatischen Beno fast allgemein betannt. Die Thatiateit ift schon vernunftia: aber, da das Refultatein nige tives, nur bie negativ = vernünftige Thatiateit. Beno und Rant, babei als einem Lesten beharrt, der fieht auf bin Sprunge in ben Stepticismus ober gar in die Sophifil au verfallen; jener ift aber ein ebenfo nothwendiges Element be philosophischen Dentens, als das dogmatische. Auch ift das auf beiden Ginseitigkeiten zu ziehende positive Refultat in jener mo tiven Mitte eigentlich icon enthalten. Denn wenn jedes ber Ent gegengefesten in fein Anderes übergebt, fo find fle beide Gins; und Diefes Dritte, die bobere Ginbeit der Scaenfabe, ift als bas mahr Ergebnif ber dialettifden Bewegung anzuertennen. Diefe britte Thatigteit ift die positiv=vernunftige, ober fpeeulative Ihr Refultat ift aber nicht ein todtes Refiduum, nur im Dritten gegenwärtig, noch blos als das Dritte zu faffen; fondern biefe Drei find Eins. Das Symbol der driftlichen Dreieinigfeit ift die Form aller Wahrheit; was, außer Protlus, den fammt lichen Alexandrinern, Philo und der Gnofis, unter in Frühern Plato und Phthagoras icon am Bestimmirften Das Product darf also nicht von feinem Date und feiner Gelbfibewegung getrennt werden. Die Bahrheit # nur die Thatigkeit des fich Berlaufens durch jene drei Monent Bermöge der Dialektit, als der lebendigen Mitte des Gana geben die Begenfase mit ewiger Schöpfertraft des Gedanins aus der abstracten Ginheit des Berftandes hervor; und diefer mit Schöpfungsact ift im felben Augenblide auch der jungfte Lag, it Diese Unterschiede ftets in das Gericht der Bernunft gurudnimmt Schaffen und Richten tonnen alfo nur burch die Borfiellung an bestimmte Beitpuntte der Vergangenheit und der Butunt vertheilt werden. In Wahrheit durchdringen fle fich im De mente ber absoluten Gegenwart: und find alfo, wie jede gottlide

Ehätigkeit, ein Ewiges. Jene drei logischen Thätigkeiten sind o selbst Eine, und die untrennbaren Fäden eines jeden logischen Banzen. Was bei Aristoteles als drei zwar nothwendig zusammenhangende Wissenschaften, in Logit, Dialektik und Metaphysik, aus einander zu treten begann, das ist also jest ur unauslöslichen Durchdringung wieder in Eins verschlungen. Das aus diesen drei Momenten resultirende Ganze enthält aber inen neuen Widerspruch, der zu einer neuen Entwickelung sortsreibt, die der Kreislauf der Gestaltungen des Denkens vollendet st, und dieses durch die Erreichung der absoluten Idee seinen igenen Begriff erfast hat.

Der Anfang ber Wiffenschaft ift alfo bas Schlechtefte, Inentwickeltfte. Das ber Ratur ber Cache nach erfte, Alles rzeugende Princip ift in der philosophischen Deduction vielmehr bas Lette, mobin wir gelangen. Bur Wahrheit tommen wir aher erft am Ende. Durch alle Bermittelungen der Dialettit nthüllt fich flufenweife bas göttliche Princip; und nur wenn. vir mit Lofung aller Gegenfase das Biel unferer Betrachtungen rreicht haben, fo hat fich das göttliche Befen in feiner Rlarbeit ins offenbart, und als den mabrhaften Anfang bewährt. un Ende finden wir alfo den mahren Anfang; und Gott ift das Alpha und Omega. Sieraus loft fich leicht die Schwierigkeit res Anfangs, das Kreus fo vieler Philosophen. Kangen wir mit jem Beften, mas wir haben, mit dem ewigen Princip aller Dinge elber an: fo fcwebt es unbewiefen in der Luft, und alle Entvidelungen aus ibm theilen denfelben Mangel. Der Anfang arf nichts Bewiefenes fein, weil dies etwas Anderes icon vorusfeste. Indem wir aber mit dem Ginfachften, Unbeftimmteften rainnen, fo braucht es nicht bewiesen zu fein, weil ihm jede ines Beweises bedürftige Bestimmung noch abgeht. Wir tennen ilfo felbst die Unwahrheit eines folden Anfangs; denn wir veraffen ibn eben, um im Fortichreiten dem mabren Anfang naber u ruden. Der Anfang ift daber eine aufzuhebende und durch

immanente Dialettit zu ihrer Wahrheit zu leitende Boraussetzung. Was ist nun aber endlich dieser Ansang? Eben nichts Andrus, als der Ansang selbst, dessen Begriff wir somit nur zu analysen haben. Im Ansang ist die Sache; aber insofern sie ansängt, it ste auch nichts, als das blose Ist. Iedes Was, jede Bestimmung, die wir hinzufügten, wäre schon mehr als der Ansang

- a. Das, womit wir, alle phänomenologische Borläusigkeit bie Seite stellend, logisch, d. h. absolut anfangen, ist also das Seine ber Gedanke des reinen Seins, der ebensosehr reiner Gedankt als reines Sein und in ununterschiedener Einheit Beides ist. Ban nun Fichte mit dem Ich als Subject=Object, Schelling mit der Bernunft als der Identität des Subjectiven und Objetima beginnt: so ist das Sein der reinere Ansang, weil der au sich in jenen andern Ansängen enthaltene ursprüngliche Sedankt m Wahrheit hier noch nicht in der zwar entwickeltern, aber dam auch ganz unbewiesenen Form des Ichs oder der Vernunst, sebern in Weise der reinen Unmittelbarkeit selbst erscheint.
- a. Das reine Sein ift das Leerste, was es gibt, die gai allgemeinste, armste Bestimmung, die keinem Dinge abgesprose werden kann, die aber auch noch blutwenig von ihm aussagt. Et wenig als man Einem das reine Sein zeigen kann, so weit kann man denken, ohne etwas zu benken. Beides, das im Gein so wie das reine Denken, ist eine Abstraction in wift Geiste: die reine Unbestimmtheit, der jede Wirklichkeit sehlt.
- bestimmten Kategorie im Gegensatz aller andern aufgestellt, is gleich der erste reine Gedanke, der uns in der Geschichte der Misse sowie begegnet. Lassen wir die Jonier, die das Absolute mit sorm eines Naturelements, und die Pythagoreer, die is Bahlen, d. i. als versinnlichte Quantität, fasten, und so in Mitte zwischen der Sinnlichteit und dem Gedanken stehen, misse beginnen die Eleaten den wahren Idealismus in Mittelsphie; und Parmenides sprach den Ansang der Les

nes, indem er fagte, Alles ift Sein, Sein und Denken aber bentisch. Wie Parmenides im Beginne der Philosophie alle Bestimmtheiten des Seins noch vor sicht, oder vielmehr in den Schacht des Absoluten versenkt hatte: so ist am Ende die moderne Restexion auch wieder zum Sein zurückgekehrt, aber indem sie Ue Bestimmtheit hinter sich und verslüchtigt hatte. Das Resulsat micht als die erfüllte Bewegung aller Bestimmtheiten, sondern ils caput mortuum und abstracte Rückehr zum Ansang sassen, agte Jacobi von dem Gotte des Spinoza, daß er das Prinsipium des Seins in allem Dasein sei.

- 3. Die Dialettit bat nun diese einseitige Berftandesbeftimnung aufzulösen. Indem das Gein bas Bestimmungslofe ift, ft es die Regation jeder Bestimmtheit. Um gum Gedanten des einen Seins zu tommen, muffen wir jedes bestimmte Sein ausdliegen. Das Sein ift alfo nur ju denten durch abfolute Abtraction und absolute Regation. Um das Sein zu denten, muß d nicht Diefes, nicht Diefes u. f. f. ins Unendliche benten. Was ente ich alfo, wenn ich bas Sein bente? In ber That Richts. Das Sein hat den Gedanten des Richts an ihm felbft, und ift n denfelben übergegangen. Diefer Gedante ift aber wieder nur ie andere Ginfeitigkeit, welche der Berftand ebenfalls fixirt, und o Dem Sein gegenüberftellt. Die zweite Stufe, als die des ntwickelten Gegenfages, wird weniger fabig fein, metaphysifche Definitionen Gottes zu liefern, als die erfte und dritte. In der That liegt fle aber der Benonifden Dialettit ju Grunde, die urch den Widerspruch bas Richts jeder Bestimmtheit nachweisen vollte. Und wenn, nach dem Rantifchen Refultat, Gott nur as pradicatiofe, unertennbare Wefen ift, fo hat in der That in foldes Philosophiren ebenfalls die Rategoric des Richts auf in angewandt.
- 2. Indem die Dialettit nun auch dem Richts, wie dem Bein, zu Leibe geht, wird fich uns daraus der erfte fpeculative Bedante, die einfachste Aeußerung ber positiven Vernunft ergeben.

Das Richts ift; denn es ift ein Gedante. Es ift aber nicht m irgend ein Gebante, fondern berfelbe Bebante, als das reine Em nämlich ber gang unbestimmte Gebante. Das Richts ift fo finn Die Regation aller Beffimmtheit. Alles, was wir gebranden, um bas. Sein zu befchreiben, past auch auf die Charatterifma des Richts. Gein und Richts find also identisch. Diefer 64 Plinat nur darum fo barabor, weil er nicht mit feinem entene gefesten verbunden wird: Gie find abfolut nicht ibentifd. Et # teinen foroffern, unvermitteltern Gegenfan, als ben von Sim m Richts: und bennoch ift ihr Unterfcbied gang unfagbar, weil jebt der Unterschiedenen bestimmungelos ift: denn es bandelt fid nich von einem bestimmten Gein ober Richts, fondern von biefa gang abstracten Gedanten felbft. Die Lofung diefes Widamid und fomte bie Babrheit, ift nut barin ju finden, dag Beit ! Procef mit einander begriffen find, in welchem fle ihre Batili ewig fegen, und ebenfo wieder aufheben, um in diefelbe ale mals zurudzukehren. Der Gedanke nun, worin Gein und Riff auf diefe unruhige Weife mit einander verknüpft find, if le Werben, die entwickelte Ratur des Anfangs felbft. Bas pil ift und ift auch nicht; es fängt erft an, an fein. flete in Sein über, bas Entfieben: mogegen im Bergein das Sein in Richts umschlägt. Sein und Richts find nicht # felbfiffandig, fondern im Werden zu Domenten berabgeft ! weiter wir in der Entwidelung ber Rategotien fortidreiten, ich Mehreres beben wir in dem jedesmal gewonnenen Resultat defto reicher wird diefes; benn das aufgehobene Gelbfide ift zugleich ein aufbewahrtes Moment. Die lette Dein tion wird fomit die reichfte fein; und das bochfte Princip, # wir am Schluffe gelangen, Gott, ift das, worin alle Dinge mi als Momente, nicht als felbftftandige, erhalten find. In Mi Gefchichte hat Beratlit die Gedanten des Narmenides # des Beno zusammengebracht, und bas Werden oder Aliefen alle Dinge ausgesprochen, indem er Sein und Rictfein als glit

erechtigt und identisch behauptete. Er ift, als det erfte specueitive Philosoph, vom Bolte der Dunkete genannt worden; wir ber können bei ihm "Land" rufen, seine Philosophie ift ein tegrirender Theil und die erfte Grundlage unserer Logik.

β. Die Unruhe des Werdens ift jedoch ein neuer Widerspruch. denn wenn Sein und Richts in einander übergegangen find, so önnen fie nicht mehr aus ihrem Segenfage zu der Einheit sich in bewegen; sie ruhen also thatenlos in derselben aus. Das droduct des Werdens ist das Gewordene; die ruhige Wersnüpfung von Sein und Nichts. Alles Gewordene ist ein Sein, as mit einer Regation behaftet ist; ein solches Gein nennen ir aber das Dafein, oder die Bestimmtheit. Die Bestimmtweit ist die Regation, sagte schon Spinoza. Alles Dasein hat liso den Keim des Todes schon in sich. Die Momente des Seins nd Richts werden sich jest successiv am Dasein heraustehren, nd so dasselbe zu Grunde richten.

N. Das Dasein ift aus der Undestimmtheit des reinen Geins n den heitern Tag des Lebens getreten. Dies kann es aber ur dadunch, daß es sich dem Regativen opfert. Es ist nur ieses Bestimmte, weit es nicht jenes ist. Mes Dasein ist es tiwas, und nicht Anderes: jenes ein Sein, woran ein Richts lebt, dieses das daseiende Richts des Etwas. Da das Etwas ur Dieses ist, weit es nicht Jenes ist: so ist es, was es ist, ur vermittelst dieses seines Richtseins. Daß erst das Richtsein er Grund des seienden Etwas ist, wird aber zumächst vergessen. das Richtsein wird nur als sein Verhältnis zu Andern ausges rochen, an sich sei das Etwas aber real. Das Dasein wird lso als Realität bestanptet: und in diesen Since Gott von inselm, Cartesius dis auf Wolf herunter als das allerstalste Wesen. So wäre er aber nur eine Summe von lauter telationen, die sich schließlich auf blose Regationen reduciten.

2. Dem Dafeienden tomme fo teine Realität, im Gegenbeit Michtfein gui. Das Richtfein, welches an bem Dafein felber fich berandtebrt, ift feine Grenge. Die Grenze ift nicht bas, w Das Dafein aufhört, noch auch eine existirende Mitte mifden dem Etwas und feinem Andern; fondern in feiner Grenze erft if Etwas, mas es ift. After au fein, ift die Grenze Diefes Landes, feine Beftimmtheit, fein Boog: er ift bies nur, indem er nicht Mald, Diefe u. f. f. ift. Diefes Regative ift felber bas Brinch des Dafeienden; die Grenze, wiederum als das Pofitive gefett. ift die Qualität, das gang ausschließliche und beschräntte Em moran bas Etwas gebunden ift, und mit dem es untergeht. & fetten Pythagoras, Plato und Proflus das negas al bas bestimmende Brincip der Dinge. Und Jacob Bohm fafe bie Qualität, wegen der Beengung, die in berfelben lieut. als bie Qual der Dinge auf. Die Qualität Roth ift nur bas Richt fein des Gelben, Blauen, Grünen; und diefes Richtfein hat fu an ihr felber. Alle diefe übrigen Qualitäten find, wie Arifeteles fich ausbrudte, ber Beraubung nach im Rothen. In Diefen Regationen tommt ebenfo ihrerfeits das Sein au. Die feiende Qualitat tann fich vor dem Richtfein nicht bewahm. und die beraubte ftrebt jum Sein, jufolge derfelben Dialetif des gegenseitigen Umfologens von Richts und Gein, die wir der bereits entwidelt haben. Das Dafein ift fomit ein Endliches, weil fein Gein fich nothwendig in Richts vertebren, alfo gu Ent geben muß. Das Dafein tann ber Beranderung nicht mit rinnen, weil das Richts, das es in fich beherbergte, notheris ans Sein treten muß. Es ift ber Aluch bes Dafeins, nicht # halten gu tonnen und feiner Auflofung entgegen ju eilen:

> Denn Alles, was entsteht, Ift werth, daß es zu Grunde geht.

Das Endliche kann nicht bleiben, was es ift: sondern muß en Anderes werden, weil es das Andere an ihm felbst hat. Die Beränderung ist daher zwar die Manifestation der Endlichteit der Dinge. Die Dinge verändern sich aber zugleich nur, weil sie es sich oder der Beraubung nach noch andere Qualitäten sind: dies machen bie Bestimmung ber endlichen Dinge aus, welche in ihrer unmittelbaren Beschaffenheit aber nur diese Eine Bestimmtheit find. Dieser Widerspruch treibt fie zur Beränderung, welche bamit eben ein Söheres durchbliden läst. Der Trieb nach Beränderung stammt zwar aus der Endlichteit; ein in sich vollendetes Wesen will, wie Aristotelos sagt, stets Dasselbige. Aber die Beränderung ift der erste Schritt, sich aus den engen Grenzen
des Dassins zu besteichn. Etwas wird ein Anderes; es hat sein Michtseit zum Sein erhoben. Das gewordene Andere ist aber
felbst ein Sein mit einen Regation, ein seiendes Richtabin, ober ein Etwas; es hat alfo wieder den Trieb sich zu veränderes, n. f. f.

3. Auf diefe Beife ift in bas Endliche eine Uneutblich's te it der Entwickelung geworfen, welche es awar nie erfielt, aber im Mebergeben von einer Beftimmtheit zur andern bennoch immet gu erreichen firebt. Das Endliche abent, wie Arifioteles abermals bemertt, durch feine ewige Beranderung das Unenbliche noch. Das Endliche ift de fic bas Unenbliche, die Unenblichteit ber Qualts taten : unbidiefe, fucht es nun, da es diefelben nicht auf einmal befisen tain, wenigftens nach und nach ins Dafein zur ferbeim In Allem ift Alles enthalten; Mus Allem tann Alles werben; find bie bierber geborigen metabhpfifchen Guse bes Anwagoras) wie bes Glordano Bruno und Anderen !Andileibnis' Bri hauptung, bas jede Monas an fich : bber ber Muttiffelteinitel. das gange Huftverfum fet, gebt darauf binand. Da biefr Unento lichtrit aber ifte vealifirt ift, mid wir nur bon einer Befchaffens beit gur gubern bordiben, obne bie wahre Beftimmung: je mi erreichen, fo foreitet : biefer Procif der fin aufliebenbere und wieder erzeugenden Endlichkriten ine Unenbliches eine folde Unis endlichteit: ift aber bie foledte Unenbidbeit; weil fie felbit nun Endlichteiten par fich beingt. Bie bie Beftemung Die mie gut Realfiat somfit, fondern ale midthiende eticheint, bas Gulifeb iff: so wied die Beschaffenheit, da ifft, als ausgehebende Edds lichteit, die wicht fein follende Grenze ift, gur Schrantes. Det

der Bielheit, ohne wie Seraklit beibe Gegensätze durch den Bezischens vermitteln zu können. Aber auch Leibnit if, wenn gleich ein feinerer Atomik. Die Monade der Monade soll zwar die Idealität der vielen Monaden sein; diese Einft ist aber nur eine vorgestellte gegen die wirkliche Selbstständischer einzelnen Monaden, deren jede für sich die Totalität der Babvorstellung sein will. Jedes der Vielen ist nun, was das Andere; find also alle Eins. Diese Küdtehr der Vielheit in Eine Einft ist die Allheit. Rur wer diese Kategorie als die lette nathebessische Definition Gottes anslieht, kann des Pautheisnus beschuldigt werden.

3. In der Mabeit find die Vielen nicht wahrhaft gelig fondern vielmehr gur abfoluten Gelbfiftanbiateit firirt: Di III beit ift noch nicht die Allgemeinheit, fonbern nur die Gumme in vielen Eine, und fo bie Quantitat. Jedes Eine if glid gultig gegen das Andere; es begrenzt das Biele, und bich schickt ebenfo über seine jedesmalige Grenze wieder binant. De Grenze und die aufgehobene Grenze find die beiden untremben Momente ber Quantität. Die Quantität ift also ihrer Rim nach mendlich, in der Exiften aber immer nur eine mit Große, ein Quantum, weil immer noch über fie ju eine p fern Quantitat hinausgegangen werden tann. Die Quantital aber nicht nur gegen fich felbft, fie ift auch negen die Duit gleichgültig; benn gunachft bleibt eine Qualitat biefelbe, mit auch die Quantität verandert wird. Die Gleichheit der Bill wonach jebes abfolut mit ben Andern gufantmenhängt, it Continuität: bag aber überall diefer Aufammenhang um brochen werden und das Eins als Grenze erfdeinen tam, it Discretion. Die continuieliche Große ift eine Continuit Discreter: Die bistrete, eine Discretion Continuirlicher. Di der Quantitat das Andersfein aufgehoben ift, fo ift bier mi viel mehr, als bei ber Qualität, die Grenge das eigene Ga der Quantität. Die Grenze von hundert Bug ift ber hundeti

erft in diefer Grenze find fle, was fle find. Die discrete Grenze, als eine reine Continuitat in fich aufgefaßt, bilbet die extenfive Größe. Diese Summe ift zugleich etwas gang Ginfaches; die Discretion diefer extenfiven Continuitat, die Grenze, als das Sein diefer Bielen, ift der Grab ober Die intenfive Größe. 3m Grade bat die Quantitat ibre Bollenbung erreicht, und ift wieder gur Idealität gurudgetehrt. Denn aus ber außer fich getommenen Grenze ober dem außerlichen Beftimmtfein bes Quantums ift im Grade bas Anundfürfichbeftimmtfein ber Qualität wiederhergestellt. Der Grad, als das qualitative Quantum, ift auf die Quantitat bezogen: er ift bas, was er ift, nur burch fein Bezogenfein auf diefelbe; zugleich ift er eine gang einfache Awanzia Grad Marme find eine analitative Beftimmthelt. Empfindung, etwas Intenfives; aber fle find bies nur burch bie vorbergebende und nachfolgende Grofe. Diefe intenfive Grofe bat an der Lange der Quedfilberfaule im Thermometer eine extenfive Große ju ihrem Muedrud.

3. Ein an und für fich bestimmtes qualitatives Gein, welches burd die an ihm befindliche Quantität erft zu diefem Fürfichfein gelangt, nennen wir nun ein Daf, bie vollendete Ibentitat ber Ibealität und Quantitat. Das Daf ift ein abfoint Ginfaches, welches in biefem Meuferlichfein und ungeachtet biefes Meuferlichfeins fein Anundfürfichfein fich zu bewahren weiß. Die Quantität wird auch bis ju einem gewiffen Grade gleichgültig gelaffen, wied bat eine Breite des Spielraums, innerhalb deffen fie fic bemte gen tann, ohne der Qualität zu schaden; diese Grenze aber überschritten, folägt fie in eine andere Qualität um. Die Befimmtheit des Menfchen ift an feine Grofe gebunden, wenn fein Das auch nicht ein absolut feftes ift. Die Qualität ift nicht mehr befchrantte Qualität, die am Andern ihre Grenze; ihre Regation bat; fondern die Qualität erhält fich im Quantitativen, und tann die Gleichgültigfeit ber Grenze aushalten. 3f fle aber von der Quantitat überflügelt, fo fellt fle fic, als eine

٠,

neur Qualität, aus ihrem Berlufte wieder ber; Qualität m Quantitot find affo in ftetem Wechfel begriffen. Das Wafe. deffen Barme erhöbt wird, bleibt Waffen, bis auf einen Dut wo bies gleichgültige . Bermobren in eine andere Qualität, in Dampf, atmidlagt. Ein foldes Anunbfürfichfein, welches im de Solut Andem feiner vielmehr mit fich aufammengeht, ift das Win bas in feiner Erickinung ibentifc mit fic bleibt. Drotage enes, indem er Bebambtet, Der Meufd ift bas Das aller Ding, und die Ariftweelisthe Zugendlehre fichen auf. bem Stud panett des Mafes: Auch die Megariter baben in ihren Ing Miller biefen: Urbergang ber Qualität und Quantitat in in unber richtig eingefehen. Dieantifat und Qualität erhalten fureffen bie Beftimmung bes Mefentlichen und Unwefentlichen, mb geben fa im:ihre Indiffereng über; eine Rategorie, beren fo Bibelling: pfter bebiente, wie er auch alle Differen in Singranur als zine angeftindive gelten laffen wollte.

b. Das Wefen ift das vollftanbig extilicirte Kurfichicis, welches fein Andensfein, dan Gleichafiltige, Amwesentliche vol-Kommen Dunchbrungen bat, und Davin mit fich identisch bleit Diefis Unfelbfisändige, was mur der Träger eines Andern m in fic nichtig ift, ift ber Schein. Der Schein ift: bem Befa ald ein Moment, nothwenbigt: aber lebiglich, tem fich in demfebo abpufpiegeln. Dad Bafen in den Goein aufgehen qui laffen, mi das Bebiet: bes: Gorins affin Den gangen Umfang bee Beie gu balten , Aft ber Brandpunkt, ber: Sophiften ... Der Gebute ben, Seins ift im Bofen ohtzwei gebrachen; biefes Gebappelien bringe Eben mas. Side in an bes Mefens in ibas Sein, die Refile nione das Weisens in ein Mubares hewar. Andem aber diefet Madere chinfonite bad Bafen erffectiet ift, fo fcheinen Beite in riniander: fle find an fide baffelbe, unbibie Dialetitibate Before dint biofme Untergang und biefe Einheit blos nachmurifen. 3 Prin ift: Alles upmittelbar, im Biefenift. Alles ein Greetes. Mis renittekten illundigmar, jil. bas Eine durch das Andere gefest

und vermittelt. Indem die Selbstkändigkeit Beider fich aussieht, verden fie identisch. Der 1006 des Ananagorasisk das veine Befen, welches im Scheine des Andersseins sich zu erhalten weiß; eine Homögmerien find das im Scheinbar ganz Geterogenen sich its das Wiscentliche Zeigende und Erhaltende.

a. Das in fich reflectines Wesen haben wir nungus rächt seiber als eine Sotalisät in fich zu betrachten. Hier auf der Stufe des Gegensatzes treidn. die Berftguden-Kategovien in hrer größten Schärfe hervort und is ist um so interessanter, sie u Bernunstbestimmungen umzuwenden.

M: 2006 Befen ift bie reine. Identitat mit fich, aber micht ils eine Rategorie des Berfiandes; fondern Die fpeculatine Ibene itat aller Dinge. Gott ift bas Befen aller Dinge, in welchem fle alle ibentifch flat. Das Gefes der Identität ober ben Gas des Biberfrends; des A micht: gleich Richt & A. Sein-toun, ancichen resonders Wolf an die Spise seiner Mennybuste foller, ift bas rfte Dentgefes bes Borfandes, bat aber mir den Berth einer leeren Tantologie. Wir haben gesehen, daß Miles:in Allem enthalten ift, und die illnendlichkeit die Boftimmung und bas Wofen, der :ende ichen Dinge ausmacht. Dir Identitat ift alfo nicht eine leere Abentität; fenft hatten wir Gett nur in ber Definition eines willen Defond. Die unonbliche Dannigfaltigfeit ift ein Gditie ien immerhalb biefer Ibentität: bas Befen aber burch biofe Blanniaffliedeit nicht getrübt, fonbern bennoch: einfach. Die Ibentität if alfo die Identität der Identifät und der Richtiden, itata rund: bas nift der Ginn des von Goelling aufgeftellten Adentitäts sustems. Beginning auf Laberburg von Laberd

ne Der Un kanfich's edicktet alfo der Johntitätenischte gegineiber; fandern diefoschat ihm ansihreskiller; das Wesen. üb.: mix vas ifichnist seinen dinterschieden, urhalbendie Geins Der Githodis Interschiedes ist un zwintes Deitsgesen des Berstandes, ieder edense infeitigenals dasuurste. Wie worden ziedes Dingemite ficht idatlifch feine fallter, so Iviede es jegtenen allen andern unterschieden. worauf das Leibntsische principium identitatis indiscernibiliun beruht. Einmal wird den Dingen die Identität, das andere Mal der Unterschied zugeschrieden; und so widerspricht sich der Berkan selber. Das Ding ist aber nicht nur verschieden gegen Anden, sondern an sich selbst unterschieden: und so der Gegensat. Eist seinem Wesen nach die Unendsichteit der Bestimmungen, erstit aber nicht als diese Totalität. So ist es der Widerspruh, der den Trieb erzeugt, sich aus dieser Scheineristenz zu bestein, und das Wesen in sich zur Darstellung zu bringen. Der Wideschruch ist also nichts Schlimmes, und darf nicht, wie bei Zen, das Richts zum Resultate haben; sondern er ist vielnehr die Quellpunkt höherer Lebendigkeit.

3. Die am Unterschied überall bervorbrechende Ibnitat, bas flete fich Entfalten ber Ibentität jum Unterfcbiebe, if bir Grund, ober bas thatige Befen. Go wenig bas Befen it tobte Ibentität, fo wenig ift es ein rubenber Unterfchied. In bu Grunde find beibe Gegenfase identifch: und das dritte Griet ! Berftanbes, welches Leibnig, als ben Sag bes gnreident Grundes, an die Spise feiner Bhilofophie ftellte, ift nod be erträglichfte. Doch and bier with der Grund nur auf bie En Seite geftellt, und bas Begrundete auf die andere. Du ware ber Grund wieder mur die abftracte Ibentitat, das & grundete der Unterschied. Der Grund erhält fich aber in it Begrundeten, und bas Bratundete ift mur die Manifeffation be Grundes felbft. Diefe Sbentität bes Grundes und bes Bor beten ift ber Standpunkt ber Emanationslehre, die mit Philo, der Cabbala, den Gnoftitern und Reuplate nitern finden. Gott als den Grund beffimmen, ift eine bet Definition. In ihm ift involvirt, was in der Welt evoluit it Die Belt, als ber explicite Gott, fchebit aber bann bod imm bober gu fein, als bas blos implicife existivende Befen Gott Und das ift der Mangel bes Smanationsspfiems überhautt. Bd ber Grund bas, was er ift, unr' in feinem Begründeten if, be

Begrundete alfo erft den Grund wahrhaft manifefirt, fo ift bier im Begrundeten eigentlich ju Grunde gegangen. Begen ber imheit bet Grundes und des Begrundeten muß jener aber felbft ie Totalität der Bestimmungen bes Wefens, und nicht blos die beute ber Ibentität barftellen; Identität und Unterfcied find als Romente an dem Grunde gesett. Der Grund, als die Identat, in welcher jedoch die Möglichkeit allet Unterschiede liegt. i das Subftrat ober die Materie: ber Unterfibieb, als ein Roment an der Materie gesett, die Form. Die Materie ift er Formen empfänglich; und die Formen find unfelbfiffandige Romente, Die an der Materie erft ihr Befieben baben. Raterie ift indeffen-nicht bas mabre Befen, fie ift nur die unbeimmte Grundlage; das bestimmte Wefen ift erft in der Form nthalten, die Totalität der Kormen daber das ganze Wefen felbft. Jo hat Schelling Gott als die Identität bes Wefens und ber form definirt, und auch Ariftoteles, beffen metaphofiche Berachtung auf vier Urfachen der Dinge geht, fest als die zwei rften Materie und Form. Form und Materie find Abftractionen, ie erft in ihrer Einbeit Babrbeit baben. Eine ewige Materie bne Form gibt es nicht, und die Formen find nichts ohne ihren rager; was foon Averroes, dem Ariftoteles folgend, behaupte. Es existirt also nur formirte Platerie und materialisirte Korm; aber die Arifiotelische Bebre von der Immaneng der Form. ind Plato's Ideenlehre, als bas Reich der Formen, bat nur Babrheit, impiefern nicht (was bei ihm blos mythische Gintleiung war) ein Chaos vorausgefett wird, in welches erft hinterher iefe Urbilber abgedrucht wurden. Jene Ibentitat von form und Raterie ift ber Inhalt, ein fo und fo bestimmter Stoff. Sierit ift aber die Grundbeziehung aufgehoben. Der Inhalt ift bas d in beiden Formen, des Grundes und des Begründeten, gleich leibende Stoffartige.

6. Das gange Defen ift ale Inhalt in fein Begrundetes bergegangen und darin erhalten; und bas nennen wir bie

Erfcheinung. Ber Schleimung ift kein Schein, das am Besa Univefentliche zusondern ver gange Inhalt des Wesens hat die Fein des Unwestättichen angenommen, und dadurch erft ift da Wesen inte statische zusandengegungen und thätiges Besa gewörden. Denn ihre os als Grund die Wacht hatte zu ersteinen, war es nur ein Wesenloses, und noch nicht das wahren Wesen, war es nur ein Wesenloses, und noch nicht das wahren wirder beiten. In: der Isstenung ist die ganze Breite des Dasins wirdet: hergestettt; aber mit der Bestimmung, das es nun nicht kares mehr; sondern ein durch das Wesen Bernaitelm und Sesteites ist. Doch da der ganze Inhalt des Wesens in die Ersthelnung hinübergetroten ist; so ist die Erscheimung auf wieder Votalität, und als solde zu betrachten.

. Die Etfdefrutte, ale Macttebr min Gein, mink nm ach fich als unwittelberes Sein feten, und thi Seitemmen vom Bein Deugeffen. Ate folde, if Die Erfdeinung Eriften . Die Eriften ift ein Sein , ein Dafein, aber nicht mehr mit diefer qualitaina Sweige: fondetn fie hat, ungeachtet ihrer einfachen Somittat, be Anderstein ale eine Totalität von Untetfibieden in fic aufp nontmen. Die Momente der Ertflerig find baber Diefelben, all Die bes Grundes. Die Eriftenz ift eine Grundlage, in welcht aber bie Zotalität det Unterfcbiede mitht blos an fich onthalten ik fondern als existeende Totaltitt; und dies ift das Ding. Di Moftraction der Abentität' fibe fin gefest, ohne den Unterfoid witte bie Dinghein Das Ding felber enthalt aber alle fim Rormen in fic. Diofe Rotmen der Qualitaton, als extlant, Die ihre Schroffheit' aufgegebent habens und in jebem einicht Duntte bes Dinges fich durchbrittgen, find bie Gigen foaftes Die Totalität Der Eigenichaften bilden das Ding felbft; und un detrente bon diefen ware bas Ding eben die leere Dinateit. Die Ciamidiaftent find alfo vielmebe Die leibfifiandigen Diaterien, aus denen das Ding als ihre oberflächliche Beglebung befteht; febe Gigerticaft iff felbit bas Aneinanber von Wen mis Materi. b! b. hillt anbern Worten felbft ein Ding. 14 Wenn fie min am

ufammengenommen den Grund des Dinges ausmachen, fo ift och jede für fich nur ein Moment bes Grundes. Die aus eininder gezogenen Momente Diefes Grundes find Die Bedingun's jen des Dinges. Roth ift eine Gigenschaft bes Rleibes, aber ils abgelofter Rarbeftoff eine Bedingung für Die Exiftenz bes Eleides. Die Bedingungen find somit die Boraussettungen bes Dinges, fle geben demfelben vorber; und wenn der Rreis ber Bedingungen gefchloffen ift, fo tritt die Sache in die Eriftent Die Sade ericeint als das Bedinate, die Gigenfchaften als as Bedingende. In der That ift aber Die Gache vielmehr bie Lotalität ibrer Cigenichaften: und wie das Bebinate, fo augleich as Bedingende Diefer ihrer Bedingungen. Die Sache exiftirt rämlich icon in der Totalifät ihrer Bedingungen, und der Ueberjang in die Erifteng ift ein blofer Unterfchieb ber Form. Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, ber Brieftertrug, Die Sittenverberbnig bes frangofischen Sofes, die ungeheure Goulenlaft des Staats find die Bedingungen der frangoffchen Revoution, in denen fie felbft foon enthalten ift. Die mahrhafte leuficht der Geschichte muß die Begebenheiten nicht aus ibren Beranlaffungen, fondern diefe aus fenen erklaren. Damit ift aber er Gegenfat des Bedingten und bes Bedingenben aufgehoben. ) de Sacht ift das fich felbft Bedingende; fie fest ihre Bedinungen nur als Momente threr Erifteng voraus, um in ihnen mit d felber gufammen ju geben. Wie alfo vorbin bie Qualitäten nd Formen in den Gigenfchaften, fo haben jest bie Dinge in er Sache ihre Gelbftffandigteit verloren, und find ju Momenten erfelben beruntergefest. Die fich felbft bedingenbe. Sache ift bas inbedingte, bas mit dem gangen Inhalt bee Befens erfüllte friffirende, burch welches Die Thatigfeit des Befens, als Des brundes, bindurchblidt. Dies ift die Saupttategorie bes Jacobis den Standpuntis: nur daß dabei der Begenfag bee Bebifigten nd Unbedingten als ein firer vorausgefest blieb, und nicht in te fpeculative Ginheit det Bernunft ethoben wurde.

- 3. Die Erifteng weiß jest, das Wefen in ihr felbft gu bakn; Ae deutet auf ein Anderes, als fie felber ift, bin. Weil am bas Befen es ift, welches in der Erifteng jum Dafein tount, fo ift bie Exifteng gur Erfcheinung geworden. Das in br Erfdeinung existirende Wesen ift das Ding-an-fid; die Manigfaltigteit ber Dinge gebort ber Ericeinung an. Dies if it Brundfategorie ber Philofophie Rants. Der Berfiand bat im ben bochften Gipfel der Trennung und der Berriffenbeit erricht Gott ift als das bochfte Befen gu einem Jenfeits geworde, und die überfinnliche Belt ber dieffeitigen als ein fann Begenfas gegenübergeftellt. Bir tonnen nur Erfcheinungen, nicht Gott, bas Ding - an - fic, ertennen. Do möglich fleiget bie Rantifde Soule noch diefen Awiefpalt, indem fle iche in geine Ding in ein Dieffeits und Jenfeits gerlegt; und fo bie unendliche Manniafaltigfeit der Erfcheinung in die überfimilik Belt, als die vielen Dinge-an-fic, binüberträgt. Die Erfot nnug ift aber boch tein Schein: ber gange Inhalt bes Dinge an-fic ift in derfelben erbalten, das Ding-an-fic alfo if Leer: fondern weil bas Ding -an-fich in bit Erfcheinung gem ten ift, fo find eben Beibe identisch. Das in der Erscheims erbaltene Befentliche ift bas Gefes ber Ericheinung, und M Reich der Gefete somit das mabrhaft, eriftirende und erfdint Ding -an - fic. Das Gefet enthält ben gangen Unterfdie ! Erfdeinung, aber ale einen einfachen; ber Erfdeinung tom außerbem ned bie gange Fulle bes Dafeine gu.
- 2. Das Wefen hat sich auf diese Weise zu einer dapilin Totalität ausgebildet. Jede Seite ist das ganze Wesen, wie geniest zugleich der vollständigen Existenz; dennoch sind sie saber noch entgegengeset. Das ist das wesentliche Verhältenis, deffen beide Totalitäten sich noch in einander zu bewest haben werden. Das Wesen, welches, als ein einsaches Justemensassen der unendlichen Mannigsaltigkeit der Erscheinung, wie Existenz getreten ist, ist das Ganze: die existirende Mannip

faltigkeit selbst aber, die Theile. Das Ganze ist nur die Totalität der Theile selbst, und die Theile sind nur Theile als Momente
des Ganzen; die Theile sind einander absolut äußerlich, und doch
in ganz untrennbarer Identität mit dem Ganzen. Die eigentliche Rategorie des Pantheismus ist die des Ganzen und der
Theile. Die Theile bilden zusammen erst das Ganze, und das
Ganze erzeugt sich die Theile; so fallen beide Seiten nicht ruhig
aus einander, sondern die Beziehung des Grundes ist wieder
hergestellt. Das Ganze, als das Sezende der Erscheinung, ist
die Kraft: die Erscheinung, als die vollständige Manisestation
der Kraft, ihre Neußerung. Nur an der Neußerung ergibt
sich die Größe der Kraft. Inneres und Neußexes sind also
identisch, und die zwei Totalitäten des Wesens Eine wesentliche
Existenz geworden.

Der Schein was war' er, bem bas Befen fehlte? Das Befen mar' es, wenn es nicht erschiene?

- y. Diese Identität des Wesens und der Erscheinung ift die Birtlichteit. Sier tommen wir zum dritten Mal zum Sein; aber jest ist es mit seinem Wesen ausgeglichen, und die ganziche Identität beider Seiten wird sich uns bald als Begriff darstellen. Das Wirtliche ist das Vernünstige; aber Alles, was riflirt und Dasein hat, ist darum noch tein Wirtliches, sondern dan der Vergänglichteit der Erscheinung angehören.
- Die Wirklichkeit hat, als Totalität, die Momente des Innern und des Neußern an ihr selbst. Die Innerlichkeit der Birklichkeit ift ihre Möglichkeit, als die Kraft, den ganzen Reichthum der Wirklichkeit aus sich zu erzeugen. Die Möglichkeit st also reale Möglichkeit und begreift so den ganzen Inhalt ver Wirklichkeit schon in sich. Die Thätigkeit, diese Formanterschiede des Innern und Neußern zu überwinden und von der Möglichkeit in die Wirklichkeit überzugehen, ist also der Möglichkeit immanent. Diese Energie der Wirklichkeit ist eine der urchgreisendsten Bestimmungen des Aristotelischen Systems.

Malernd Plate's Ibecu wehr in ber Form einer ruhender Modlidteit erfdeinen, fo bat bie Arifiotelifche Lehre ben in Immenen der Aurmen des Brincip der Wirtfamteit aufgeficht, bas feine Thatigteit in fich felbft hat. Die Erfcheinung fet nun goar nicht mehr jenfeits der Birflichteit, fondern if m Diefer bezwungen; aber die Erfdeinung ift doch bas Debinn, in welchem die Birtlichteit erft jur Birtfamteit gelangt. Di Momente der Ericheinung find alfo auch die Momente der Bit lichteit; und bas haben wir jeht noch naber zu betrachten. Die Birtlidfeit ift zwar bas eriftirende Unbedingte, ihre Roglidtei baber fo grot, als fie; indem aber biefe Doalichteit and fu Ach eriflirt, fo entfaltet fie fich als der Rreis der Bedingungen der Sache. Die Sache und ihre Bedingungen baben eine eifer lide Exifteng gegen einander. In ihren Bedingungen erfcheint bie Sade als nur moglich, und che ber Rreis der Bedingunger vollftandig durchlaufen ift, bat die Cache noch teine Birtlichteit Das nur Mögliche ift alfo bas, was fein tenn ober and nicht; ein foldes aber ift das Bufallige. Möglichteit und Bufalligtei find daber die abstracten Momente der erfcheinenden Birtlichteil: Beide find aber folcothin eins. Bas nur möglich ift, bat im aufällige Exifieng; und umgekehrt: bas Bufallige ift das m Mögliche, bem fich das Gein augesellte, wie das nur Dogid eine Bufalligteit, die diefes Seins noch ermangelt. In der Ibu baben beide Seiten aber nur den Schein der Bufalligteit gege einander. Denn da die in ben Rreis ihrer Bedingungen auf ein ander geworfene Sache diefelben porausfest, ohne daß fie von berfelben unabhangig wurden: fo ift es nicht der Rufalligfich überlaffen, ob die blofe Möglichteit fich zur Erifteng coagulina merbe. Indem die Reihe jener gufälligen Eriftengen derfelbe Inhalt, ale die Sache, ift, fo ift biefe in jenem Scheine bei Bufalligen icon felbft enthalten; und bas ift bie Rothwens bigteit. Die Nothwendigteit ift darum fo fcwer zu begreifen, weil bie Bwei, die fich im Berhältniffe befinden, noch ben Goen (aber auch nur den blofen Schein) der Selbsikandigkeit gegen einander haben, und die Einheit somit nur als das innere versborgene Bund derfelben erscheint. Diese Dunkelheit hat fich im Begriffe noch zur durchfichtigen Klarheit zu befreien.

3. Indem die Rothwenbigfeit über bas Andere ihrer übergreift und im Bufalligen fich felbft wiederertennt, fo ift. bies Andere felbft ein Rothwendiges. Wir haben beshalb gwri Begogene, die im Berhaltnif der Rothwendigteit zu einander fichen. Die Sache, als' bas Unbedingte, Rothwendige, welches ber Trager aller biefer Rufalligteiten ift, und fie emig au feiner Rothwendigteit zueudbiegt, fiellt fich im Gubftantialitäteverhaltniffe bar. Der Schein der Gelbftftandigteit, ben bas Rufallige noch batte, ift in den Accidenzien verschwunden; fie find nur in und an der Gubftang. Cartefius und nach ihm Spinoga haben die Gubfiang jur Saupttategorie ihrer Shfteme gemacht. 3m logifden Fortideitt folgt bas Cartefianifde und Spinoziftifche Princip unmittelbar auf die Arifiotelische Energie. Denn feit Ariftoteles und im gangen Mittelalter war tein neues Princip in der Philosophie aufgestellt, fondern nur die Berarbeitung der bereits gewonnenen unternommen worden. Selbft Giordano Bruno philosophirt noch hauptfächlich mit ben Ariftotelifchen Rategorien, und fpricht von der Ginheit der formalen und materialen Urfache, ber Möglichkeit und Wirklichkeit u. f. f. Substang ift bie unendliche Thatigfeit bes Segens ihrer Accie bengien: Die Zotalität der Aceidenzien, die Gubftang felbft. Die Aceidenzien gehen aus ber Möglichkeit in die Bufälligkeit, und tus der Bufalligkeit wieder in die Möglichkeit über; und nur n den Accidenzien tommt die Gubfiang gur Wirtfamteit. vie Accidenzien die ganze Subftang in fich enthalten, fo find fie elbft die Substang, aber als eine paffive. Die durch die thas ige Rothwendigkeit auf einander Bezogenen find also die active Substanz als die Urfache, und die leidende als die Wirtung. Die Urface ift aber erft in ber Wirtung und durch die Wirtung

Urfache, Urfache und Wirtung baben daber benfeiben Inhalt, un Die Urfache ift die Urfache ibrer felbft; bas ift die nabere Definition Bottes, auf welcher bas Spinogiftifde Guftem beruht. In ber Zotalität feiner Birtungen producirt Gott nur fich felbft. Auf bie endlichen Dinge biefe gottliche Caufalität angewandt, ift die lie fache zwar noch etwas Anderes, als ihre Wirtung: jene & B. ein Sand, diefe ein geworfener Stein. Beide haben ein verfcbiedend Subftrat; aber als Urfache und Wirtung find fie nur ein Quan tum von Bewegung, und biefes ift in Beiden ibentifc. 3ck Urfache bat eine neue Urfache, jede Birtung eine neue Birtung u. f. f. ins Unendliche: b. h. jebe Urfache ift auch Birtung, jebe Wirtung auch Urface; fo bag im unendlichen Progref wenigfens die endlichen Dinge, durch Identität der bezogenen Momente, die Caufalität des göttlichen Wefens nachahmen. Indem bie Wirtung der Urfache gleich geworden, ift fie auch thatig, it Urface aunleich leidend: bas Berhaltnif der Bech felwirtnug, die Saubtkategorie des frangofischen Daterialismus.

- 3. In dieser Kette der Wechselwirtung und gegenseitign Abhängigkeit aller Dinge von einander verschwindet die Biehen der Substanzen. Alles ist nur Sine Substanz, die in Wechstwirtung mit sich selbsi ist: das Absolute, welches sich als Ivneres und Neußeres in seine zwei Attribute auslegt, und die Fülle der Substanz noch in die letzte Zufälligkeit seines Wodis hineinscheinen läßt, einer blosen Art und Weise des Existims der absoluten Substanz. Spinoza und Schelling haben die vollendetste Kategorie des Wesens besonders benutzt, und som Realismus auf die höchste Spige gebracht.
- c. Aller Unterschied ift auf diese Weise zur vollkommente Durchstchtigkeit gelangt. Das Absolute ist der permanente Faben, der in allem Sein sich selber gleich bleibt. Das Wesen und des Sein sind jest wieder unmittelbar identisch, es bedarf nicht des Scheinens einer Seite in die andere; fondern das freie Wesen entläßt alles Sein aus sich selbst, und begreift es zugleich unter

feine Macht. Dies ift der Standpunkt des Begriffs, die Einsheit aller Bestimmungen, welche in ihm zur Einfachheit zusams mengehen, und das Princip des Idealismus.

- a. Der subjective Begriff, worin die Momente noch in ihrer Flüssigkeit gehalten sind, ist nun das Sebiet der gemeinen do git, wonach das Denten als diese ideelle, blos sormelle Thätigkeit des menschlichen Geistes angesehen wird, ohne auf den Inhalt ver Stenntniß zu sehen. Aber auch diese Formen des Dentens jaben wir als Momente des Inhalts der Wahrheit, als objective Rategorien der Dinge und metaphysische Definitionen Gottes zu betrachten. Auf der Rategorie der Subjectivität beruhen die sämmtlichen Resterionsphilosophien von Rant bis Fichte, die wir dargestellt haben.
- m. Der Begriff, als bas in allem Unterschiede fich felbft gleiche Wefen, ift aa) bas Allgemeine. Das Allgemeine ift nicht eine Abstraction in unferem Ropfe, fondern das an den Dingen mahrhaft Seiende. Die Identität von Sein und Den= ten, die am Anfang nur ein leeres Wort mar, hat durch die Auslegung bes Abfoluten eine bestimmte Bedeutung und inhaltsolle Bahrheit erhalten. Das Allgemeine ift in der Platonichen Ibeentebre als das mabrhaft Seiende ausgesprochen worben; md auch die Stoiter haben den zeugenden Begriff als bas Allgemeine jum Princip der Dinge gemacht. Aus dem Mittel= ilter gehört der icholaftifde Realismus hierher. Gleicher= veife bat Gotrates das Allgemeine in allen Dingen aufgesucht, iber mehr nur von Seiten des fubjectiven Dentens, und gum Behuse des Definirens.  $\beta\beta$ ) Das Allgemeine, als einen Inhalt jabend, ift das bestimmte Allgemeine; das ift die Gattung, die Brt, oder das Befondere. Raber erscheinen Plato's Ideen als diefes Reich der Gattungen. Er konnte die vielen Allgemeis nen noch nicht auf das an und für sich Allgemeine dialektisch urucführen; und insofern philosophirte er den griechischen Polh= theismus. Als den Ort der Ideen haben dies Spfiem der

Gattungen besonders die Alexandriner aufgefaßt, eine inidligible Belt, die nicht mehr jenfeits der funlichen fich befindet, fondern als der Rern der irdifden Belt durch die Sulle berfelyy) Das Allgemeine, indem es burch bas ben bindurchblickt. Befondere bindurd aur Wirflichteit bringt, ift die Eingelnbeit, einerfeits bas Berabfleigen bes Allgemeinen, andererfeits aber af deffen Bollendung. Das Ginzelne ift das Reichte, weil es Allas meinheit und Befonderheit in fich folieft. Diefe Drei find aber Eine, und Gott fo bie absolute Derfonlichteit; benn er ift nur ba Berlauf des fich befondernden und vereinzelnden Allgemeinen. Det Allgemeine entfaltet fich, als Bater, zu bem Orte der Ibeen, als dem Befondern oder dem Sohne, und wird im Einzelnen als Beif wirtlich. An die Stelle des Abfoluten und feiner Auslegum fete Malebrande fcon, ale das Princip feines driftlich = idealifi: fchen Spinogismus, Diefe brei Rategorien des Begriffs.

2. Das Einzelne ift einerseits die Berwirtlichung des Algemeinen, und fo diefem adaquat; aber gur Bietlichteit gebon auch bas Auseinandertreten beider Seiten. Die Ginzelnheit if als unmittelbare Ginzelnheit, dem Allgemeinen auch nicht ange meffen; dies tain fle nur dadurch werden, daß fle ibre Unmib telbarteit aufhebt. Die unmittelbare Gingelnheit, um in bas Il gemeine gurudgeführt werden gu tonnen, muß guvor aber ebenfe als folde gefest fein. Da diefes Sesen indeffen ferie Entante rung bes Begriffs ift, fo find es nur die Seiten bes Begriff felbft, in die er fich aus einander legt; und biefe urfprungist Theilung des Begriffs ift das Urtheil, die Beziehung des Gre gelnen auf bas Allgemeine. In bem Urtheil, Das Einzelne if das Allgemeine, werden Subject und Pradicat, als bei die logische Copula auf einander bezogen, identifd gefest, mi bennoch entsprechen fle einander nicht. Diefer Biberfpruch if vornehmlich die bezeichnende Rategorie für die endlichen Ding; fie find Urtheile, Gingelne, die unter ein aufer ihnen befindliche Allgemeine fubfumirt merben,

- 3. In ber Copula ift aber ebenfo bie Identität beiber Geis ten ausgesprochen. Die Copula, ba fie bas Gingelne und bas Allgemeine in fic entbalt, ift bas Befondere: und die drei Momente des Begriffs haben fich jest als ein Banges gu entfalten. Dies Berhältnif berfelben, wonach die Gingelnheit als der termin us minor auf die Allaemeinheit als den terminus major vermittelft ber Befonderbeit als bes terminus medius bezogen wird. ift Der Schluf (E-B-A). Wenn das Urtheil der Geeififche Ansdeut für die Endlichteit ber Dinge mar, fo ift der Schluf im Gegentheil der ihrer Berminftigtett und Ewigfeit. Alles Bernünftige ift ein Schluff. Denn im Goluf find Drei fo auf einander bezogen, bag fie Gins geworden find, - Die entwidelte Dreitinigent ber Babrheit. Coon Schlegel und Schelling hatten angefangen, wenn auch nicht ohne Befprechung mit Segel, Diefe Formen des Schluffes, des Urtheils und des Begriffs in boberem Ginne als objective Formen der Bahrbeit zu nehmen!
- B. Sabem Die Gingelnheit und Allgemeinheit burch bie Befonderheit vermittelt und Beibe mit einander eine geworben find, fo ift der Unterschied der terminorum gegen einander aufgehoben: Das Einzelne ift ein Allgemeines, und gwar weil es gugleich bie Befonderheit an thm bat; bas Allgemeine ift ebenfo erft burch feine Bewirtlichung im Einzelnen mabrhaft allgemein, und bie Befonderheit ausbrudlich bie existirende Ginbeit Beiber. Jebes Moment ift alfo der gange Begriff, und fo ein durchaus felbfiflandiges, fich felbft genugendes Wefen. Der Begriff bat fich Damit die Unmittelbarteit bes Seins gegeben. Wir tommen gum vierten Dal jum Sein; aber jest ift es bem Begriffe abaquat, aus ihm gefloffen, und fo nichte Anderes, als die Objectivität bes Begriffs felbft. Als der gange Begriff ift fedes Moment abfolut gleichgültig gegen bas andere; benn es bebarf beffelben eben nicht. Dies ift eigentlich ber Standpuntt Leibnigens. Tebe Monade ift ber gange Beltbegriff, teine erhalt etwas bon Außen: noch wird fie durch ein Meugeres bestimmt, fondern entwidelt

fich felbstftändig aus fich felbst; die praftabilirte Sarmonie aber, die jener Unabhängigkeit hinderlich zu fein scheinen könnte, it eine durch das System noch nicht begriffene Worfiellung.

- m. Das volltommen gleichgültige Verhältniß dieser Object gegen einander ist der Mechanismus. Die von Außen tommende Einwirtung tann nur als Mittheilung, Gewalt des Stättern und Schickfal erscheinen. Der Mechanismus ist die Grundtategorie der Cartesianischen Philosophie. Wenn aber Icht der ganze Begriff ist, so weicht es der Gewalt des Andern um, weil die Identität des Begriffs sich in ihn hinein continuirt.
- I. Jebes Object enthält also an sich das andere, und if auf dasselbe bezogen, das dynamische Berhältnis derseiben. Als gleichgültige mechanische Objecte kehren sie in der Erikenzihre Verschiedenheit gegen einander heraus; weil jedes aber an sich der ganze Begriff ist, so streben sie auch in einander überzugehen. Als Extreme eines Schlusses begegnen sie sich in einen Wedium, welches die Veranlassung ihrer gegenseitigen Duchbringung ist; dies Product des dynamischen Processes ist die Reutralität der Gegensähe.
- J. Der ganze Begriff ist also in den mechanischen und bynamischen Objecten, und ihrer Verknüpfung enthalten. Des Außereinander der Objectivität ist in die Idealität des subjectiven ven Begriffs zurückgenommen. Die Subjectivität springt wiede aus der Objectivität heraus, um sich gänzlich mit ihr zu var söhnen. Der subjective Begriff, als diese Macht über das Object, ist der Zweck, der, als das eine Extrem des Schlusses, den mechanischen Objecte, welches dem Begriffe noch nicht angemesseit, gegenübersteht. Ebenso ist das Object aber auch an sich den Begriffe angemessen; es ist also zugleich der medius terminus zwieschen diesen beiden Extremen: und so das Mittel, ein Object, das die Thätigkeit des Zweckes an ihm selbst hat. Diese innen Teleologie ist die Hauptlategorie der Philosophie des Arisseteles, nachdem Empedotles und noch mehr Anaxagoras steles, nachdem Empedotles und noch mehr Anaxagoras ste

vereits geahnet hatten. Wie wir sahen, daß Aristoteles formale und naterielle Ursachen einander entgegensete, so auch Zweck- und virtende Ursachen einander entgegensete, so auch Zweck- und virtende Ursachen; welche lettere der Rothwendigkeit des Causastätsverhältnisses, so wie dem Mechanismus, angehören. Den vahren Begriff der innern Zweckmäßigkeit — im Gegensat eines den Objecten äusern Zwecks, welcher unr für endliche Dinge, richt für das Berhältnis des Universums selber gilt — hat Rant wieder in die Philosophie eingeführt. Die Thätigkeit des Objects, als eine solche, worin es, sich als Zweck erhält und nur die Realissung des subjectiven Zwecks darstellt, ist die Ente-lechie des Aristoteles.

y. Diese Ibentität des Gubjects und Ohjects ist die Idee, vie höckste logische Desigition Gottes, der Begriff, insosern er alles Sein ist. — ein Standpunkt, der Ptata, Schelling, Solger und auch Kristoteles zukommt, obzwar dieser sich des Ausdrucks aicht geradezu bedient. Wenn Kant umgekehrt ausdrücklich von Ideen spricht, so zieht er sie eigentlich doch wieder zur Stufe ves Dinges an sich berah. Die Idee ist das Resultat unserer ogischen Betrachtungen, in welches alle bisherigen Kategorien als Womente zurückgegengen sind. Die Idee ist also für uns als Werden die Einheit von Sein und Richts, als Unendliches die Einheit des Etwas und seines Andern; Wesen und Erscheinung, korm und Materie, Inneres und Reußeres, Möglichkeit und Wirklichkeit, Allgemeines und Besonderes u. s. f. sind ebenso darin um Identität gekommen. Als diese Totglität hat die Idee sich um noch in sich seber darzustellen.

». Die Idee, als der Begriff, der feine Mittel nicht in den imferlichen Objecten zu suchen braucht, sondern fle als Glieder und Momente seiner Thätigkeit an fich selbst hat, ist das Leben. Der Begriff ist hier zwar noch in die Objectivität verseukt, und so als Einzelner ein Lebendiges, bedarf also des Andern winer, d. h. einer unorganischen Ratur, um fich an derselben u integriren und zu erhalten. Die Objectivität hat aber keine

Bedeutung mehr, als blos entweder die Darftellung oder das Mittel für diese Shatigkelt des Begriffs zu fein. Auch die Rategorie hat Plato und Aristoteles zur Definition des götblichen Wefens angewendet.

3. Da das Einzelne dem Allgemeinen noch gegenüberficht, fo iff die Adee auf diefe Beife felbft nut die beftimmte Idet, welche in ihre-entgegengefeste Domente, als fubjective und ob jective Ibee, aus einander tritt. Das Gingelne erfcheint als bei Subjective, dem bas Allgemeine, ober die Gattung, ale bas Dijective, gegenüberfiebt; jede Seite tf lubeffen fo Dotalitat, be bem Ginzelnen bas allgemeine Element bes fubjeetiven Begriff, dem objectiven Begriffe aber die Unenblichteit ber einzelnen Ob jecte gutommt. Das Gubiect unterwitft fic bem Objecte als einem Arken, und will burch Aufnabine heffetben fich ibm gemäf machen, - Die Ibre bes Babren. Das einzelne Gubject, ale bas abftract Allgemeine, geht barauf aus, burch Bertnüpfung bir unendlichen Mannigfaltigfeit der einzelnen Dejecte das erfüllte IL gemeine daraus zu anathfiren, die an albtifde Dethode: on bon ber Beftimmung biefes Allgenteinen in ber Definition # Befonderung Diefes beffimmten Allgemeinen in der Gintheis lung, und zur letten Bestimmtheit und Ginzelnheit des Objett im Theoreme berabaufteigen, die fonthetifde Detholt Das Broblem, ale bas Genebenftein ber Momente bes Beenf einer Sache, in welchen aber icon bie gange Realitat berfelba enthalten ift, und nur barque entwidelt zu werden braucht, if ba Beginn, beide Methoden ju vertnübfen. Angleich ift ber thte: retifche Standpuntt bamit in ben prattifden übergegangen Der subjective Begriff ift jest der Maffab geworben, wones das Object fich zu richten bat. Ift alle Objectivität nur dur ben Begriff gefest, fo baben mir die Ibee des Guten. Dami aber das Gute fich realiffren tonne, muß die Objectivitat bem felben auch nicht entfprechen, um durch Regation berfelben biefe Unangemeffenheit aufzuheben. Um fle jeboch immer aufheben !

können, muß sie immer bestehen; — der Progres ins Unendliche der Kantischen und Fichte'schen Morat, die also diesen Standspunkt der bestimmten Idee für sich in:Maspruch nehmen. Indem das Sute aber dach sich auch immer schanktet, so ist dass Object anch dem Begrisse abäquat; es ist damit wieder zum Wahren geworden. Dieses Wahre jedoch, nicht mehr als: ein Borausgesehtes, sondern als ein durch das Subject selbstisses als Object Gesetzes, ist die Idee des Schönen, die Einhelt der theoretischen und praktischen Idee, aber selbst nach in Juru eines unmittetbaren Seins. Plato und befanders Solgen hielten sich vorzugsweise an diese Kategorie. Auch Schellingen war die Schänheit noch das Söchste.

- a. Dag nun biefe Einheit bes Gubjects und Objects felbft im Brmuftfein bes Gubjecte bervergebracht werde, bas ift ber Standpunkt Begele, ober Die ebfolute 3dee, ale ein burch den immanenten Gang der Methode entwickeltes Resultat. Die Thatiateit ber subjectiven Ibee erzeugt prattifc die objective Idee, und in biefer Thatigteit fcout fie biefelbe gugleich theoretifc als eine porausgefeste Wirklichteit an. Analyfe und Conthefe haben fich in diefer absoluten Methode ganglich durchtrungen. Der Berftand verfährt junadit analptifde, indem er einen abe ftracten Gegenfas isoliet und aus dem Complexus der Wahnheit berausreift; fo ift er der Jerthum. Die Dielettit analufiet aber ans diefem Gegenfat fein Anderes, loft ben Jurthum burd fith elbft auf; und dies Berfahren ift ebenfo fonthetifd, benn es ereint auf diese Weise beide Gegensage in ein Drittes. Das Beben ber absoluten 3bee ift nur biefe ewige Entfaltung bes Begenfages in der Analpfe, und Burudnahme deffelben burch die Innthefe: ber Gebante, ber fich im Anbern feiner wiederertennt, ind barin nur mit fich felbft aufammengeht.
- 2. Die Raturphilogophie. Weil die verwirklichte Ibee ich als alles Sein ertennt, so ift fie felbft ein Unmittelkares jeworden, bleibt nicht im abstracten Elements des Gedantens,

verliert aber zugleich im absoluten Außereinander ihre Identia mit fich teinesweges. Die Idee als der im unendlichen Auferemanber existirende Gebante ift bie Grundform der Ratur. Die Ratur ift diefelbe Totalitat ber Beftimmungen des Gedantes, Die wir in der Bogit faben; aber fatt bag fie bort nur ibnik Momente ber Ibee maren, bat jede jest für fich eine abgesonderk Eriftens gewonnen. Begen diefer Berfplitterung ber Momente des Beariffs ericeint die Ratur unter den Kategorien der Afalligteit und Rothwendigteit; denn der Bedaute ift nur ihr imeres Band, und die Begogenen haben den Schein der Selbftfanbigfrit negen einander. Der Fortfdritt der Geftalten der Ratur bat kinen andern Sinn, als diefes Außereinander wieder zu überwinden und die Adealität des Begriffs wieder herzustellen. Da die Rain aber unter dem Banne ber Nothwendigteit fenfst, fo ift fle nicht frit Entwickelung ihrer Stufen aus ihnen felbft: fondern nur fur uns Hab the Nortidritte zur Freiheit des Geiftes. Der Stufman ber Ratur ift alfo nur ein Stufengang der Dignitat, bei Innern des dentenden Begriffs feinen Berlauf bat, nicht die zeitliche Succession zum Worschein tommt. Die Ratur hat debn, als folde, teine Befdichte; und was fid Dem Analoges funt. ift nur Rudwirtung bes Geiftes auf fie. Die Ratur if Mi jumal; denn die Rothwendigkeit, welche ihre Geftalten fifth, Und weil di erlaubt nicht, daß die eine ohne die andere fei. Ratur fic alfo nicht allmälig entwickelt hat, jo hat fie fic mit vervolltommnet, fondern ift ewig diefelbe.

- Die hohen Werte Sind herrlich, wie am erften Tag.

a. Als die objectivirte Idee in der schroffften Form des Augereinander erscheint die Ratur zunächst unter der Kattyrit des Mechanismus; die erste Wiffenschaft in der Ratur ift all die Mechanismus; die erste Wiffenschaft in der Ratur ift all die Mechanismus; die erste Wiffenschaft in der Ratur ift all die Mechanismus entdehrt und nur äußerliches Bestimmtsein plast wiederum die Kategorie der Quantität für ihre nähern Bestim-

mungen obwalten läßt. Die Architektonik der logischen Wiffenschaft reconstruirt sich also hier nur mit den aus dem Begriffe der Natur nothwendig hervorgehenden Differenzen.

- α. Die blos mechanische quantitative Ratur, noch nicht als in reelles Sein, sondern als herkommend aus dem Gedanken und die Idealität deffelben noch an sich tragend, ist die mathes natische Ratur.
- R. Jenes criftirende Außereinander, die Idee in Geftalt des mmittelbaren Geins, ift der Raum. Die Ratur fangt mit erfelben Unbestimmtheit an, als die Logik. Rugleich ift ber Raum, als die eriftirende, aus der gesammten Entwidelung der Idee hervorgehende Unbeftimmtheit, des gangen Reichthums ber Idee theilhaftig. Der Raum ift bas abfolute Aufereinander, edes Sier ift außer dem andern; und doch find fle absolut dentifc, ihr Unterfchied ift ein unfagbarer. Die Discretion er vielen Sier ift in ber Continuitat berfelben abforbirt, und er Raum die existirende continuirliche Größe. Als die Tota= ität der Idee hat er nothwendig drei Dimenftonen, die aber unachft nur einen gleichgültigen Unterschied bilden, und fo blos n relativen Mertmalen ertannt werden; - Lange, Breite nd Tiefe. Doch machen fie fich auch ju qualitativen Unterbieden. Die Discretion, am Raum blos gedacht, ift der Buntt: ie Continuitat des Puntte in der Lange, die Linie: die Connuitat der Linie in der Breite, die Flace: Die Continuitat er Rlade in der Tiefe, der Rörper, als umfaliegende Obers äche, die jest erft wirtlich existirende Discretion des Raums.
- . Die Discretion bleibt indessen am Raum immer nur das siherspielende Moment. Als Punkt ift sie an ihm zwar gesett, ver nur als ausgehobener Raum. Der Punkt existir nicht im aume, weil dieser die überwiegende Continuität zum Dasein ingt. Der existirende Punkt aber ift allein der Zeitpunkt. Die Zett find nicht mehr gleichgültig gegen einander, wie die ier: sondern eine schließt nothwendig das andere aus, ohne es

augleich neben fich befieben gu taffen; - Die Beit, bie im eigenen Rinder verfcblingt. Die Discretion ift bier das lida wiegende; bod ift jebes Jest absolut an das andere gelittet, rind die Continuität ift ihnen ebenfo nothwendig. Continuia und Discretion finb, ale Gedanten, nothwendig in einandnift tonnen in ber Eriften; ebenfowenig aus einander fallen, obgeich iedes diefer Momente fich als Totalität zu einer gefonderen Enten geftaltet. Die absolute Continuität der Beit macht es umie lich, daß fie einmut angefangen habe, noch je aufhören beide Jeder Anfang ber Beit wurde ein Jest vorausseten, in welden fie begonnen batte; b. b. die Beit fest immer ichon ihre eigen Das rubende Sein ift in ber Beit in bie Existenz voraus. Regativität des Richts ober auch zur absoluten Unruhe bei Berbens übergegangen. Das Jest ift nicht, indem es ift: und ift. indem es nicht ift. Das feiende Jest, mas vergeht, ift die Bett gangenheit: bas nichtseienbe, mas entfieht, die Butuiff; Beides find Abstractionen, und nur die Gegenwart das Mil liche, in welchem Beibe fich ftets berühren und burchbringen Die Reihe ber in ber Gegenwart fich succedirenden Ich Da jedes Jest aber identifch mit dem and die Dauer. das Uebergeben des Einen ins andere also vielmehr um in Bufammengeben der Beit mit fich felbft ift: fo liegt darin M Begriff ber Emigteit, als ber absoluten Gegenwart. 34 Die Gegenwart bamit bas Refultat ber gangen Bergangenbeil ber Reim einer unendlichen Butunft ift, fo enthalt jeder Ment ber Begenwart die gange Ewigteit in fich. Unruhe ber einander fuccedirenden bisereten Beithuntte, f M fle bas ruhige Rebeneinanderfein der raumlichen Sier ebmid ftch fegen, ift die Bahl, die paralyfirte Beit, die eriffirm discrete Große.

3. Raum und Zeit geben auf biefe Weise aus ihren ibfeitigen Bestimmungen, die fich freilich nur im Begriffe, nicht mit ihrer empirischen Existenz zu identisseiren haben, in ein Dritte as ihr fpeculatives Refultat ift, über. Der Raum, welcher bie Discretion an fich fest, ift ber Det: der Raum wirb fo Beit, vie die Zeit Raum geworden war; und dieses Umschlagen des bier in Jest und bes Jest in Sier ift bie Bewegung, ber Biderfpruch, ihre Ihentität immer ju fegen und immer wieder ben Begenfas beider Momente ju erzeugen. Durch bie Identificirung pird aber die Schärse des Gegensages abgoftumpft. Die Beweung muß alfo, wie das logifche Werben, zum todten Resultate es Bewordenen berabfinten; und das ift die Materie. An ihrer Bufammenfegung befigt fie bie Contimuitat bes Raums, an bret Undurchdringlichteit die Discretion ber Beit. Gin Sier ft durch jene Zusammensenung absolut auf das andere bezogen, ind laft, nicht von ihm ab: die Attraction. Chenfo folieft edes durch feine Undurchdringlichkeit bas andere von fich aus: ie Repulsion. Die Bielen wollen durch die Attraction Gins ein, und ebenso repellirt jedes Eine die andern wieder von fich. Diefes ewige Suchen der Einheit und dabei doch Gelbfiftanbigleiben ber Bielen ift die Somere, ber vollendete Begriff bee Raterie. Die Idee ift hier, als innere Identität, das Band er Rothwendigkeit für die materiellen Theile; und dennoch bleibt ber abfolnt außer dem andern. Diefe im abfoluten Außereinnder gerfleifchte Idee ift der Fluch ber Materie, die Unfeligkeit prer Sehnsucht, nach einer Einheit zu ftreben, die fle doch ewig ie erreichen kann.

6. Indem das repellirende Eins zugleich viele Eins attrairt, so sest es sich als das Eine Eins derselben und schließt
e andern ebenso Ein Eins bildruden Bielen als seine Grenze
m sich aus. Die Materie, in welcher die Schwere zum Dasein
kommen ist, zersplittert sich also in viele Daseiende, die gleichiltig gegen einander sind und sich so nur nach quantitativen
nterschieden begrenzen; — die Massen, oder besondern Körer. Wegen des absoluten Andersseins derselben gegen einander
nd die Bielen im Berhältnis der endlichen Mechanit nur

außerlich auf einander bezogen. Wenn fle fich bewegen, find fi durch ein Anderes in Bewegung gefest: und wenn fie in Ruk find, chenfalls, nach dem Gefete ber Erägbeit. Jene aufer lide Urfache der Bewegung beift ber Stof, und das Refutat Diefer Rube ber Drud. Weil ber Korper burch ben andm Bewalt leidet, leiftet er ihm Wiberftanb. Wie im logifda Mechanismus, gilt auch bier bas Recht des Stärtern; und be Diefe Starte nur auf groferer Quantitat beruht, fo wirft in arobere Rorper fich qu einem Centrum auf, welches das Ein Eins ift, worauf fich die vielen Rorber als unfelbftftandige Rafa beziehen muffen. Die Sowere macht fich bier als innere Befin mung der Rörper, im Gegenfas zu ihrer blos außerlichen Debani, wieder geltend. Durch ben Druck (oder bas Sangen) if ber Rörper vom Mittelpuntt ber Erbe entfernt; wird dies millig Sindernif binweggeräumt, fo folgt er feinem freien innem Tide und ftrebt durch feine inwohnende Schwere dem Centralpuntt ? Der Kall ift alfo eine relatib freie Bewegung. Er ift im Unft ber Schwere die logifche Copula, die den einzelnen Rörper, & bas Gubject, unter fein allgemeines Centrum, als das Prabink fubsumirt. Da der Kall mit der Unfreiheit beginnt, so if it burchlaufene Raum der erften Secunde nicht durch den Berif der Bewegung, Die ein Berhaltnif von Raum und Beit iff, b fimmt, fondern eine empirifche Große. Indem aber die find ber Bewegung in der Folge eintritt, fo muß fle' fich auch im Begriffe gemäß als das Werben ber einfachen Reit jum Re darftellen. Diefes Werden, als ein immanentes, durch fis filf hervorgebrachtes, tann nichts Anderes, als die Bervielfaligus ber Beit durch fich felbft fein. Dit andern Worten, bas M Salilei gefundene Gefet des Falls ift dies, daß die duchle fenen Raume fich wie die Quadrate der Beiten verhalten. 26 Burf ift nur eine zufällige Berbindung von Stof und F wodurch zwar foon die Berftandigteit ber geradlinigten Bor gung in eine burch diefe entgegengefesten Ractoren gebildete Ente

ie Parabel, übergegangen ift, die fich aber noch nicht unehd=
ich in fich zurudzubiegen und die außerften Enden ihrer Schenkel
u verbinden vermag.

y. Dies gelingt erft in ber abfoluten Dechanit ober ber Iftronomie, welche fich als die Lehre von den Dagen der Natur igeben wird. 'Im Fall dominirte bas Moment der Attraction. fin Rorper ift fur fich und felbfiffandig, die andern unfelbfiandig und nur fur Anderes. Das ber Attraction entgegengefeste Roment des abstracten Fürsichseins, als unendliche Repulfion ber Raterie feftgehalten, bat am Sternenhimmel ein gefondertes defein. Der vollendete Begriff der Bewegung, mo Attraction nd Repulfion in absoluter Identität und jede auf den Centralirper bezogene Maffe zugleich ein absolut selbstständiges Leben i fich bat, ift erft bas Sonnenfpftem. Der Weg bazu, wo 18 Centrum noch tein realer Rörber, sondern ein mathematis ber Buntt ift, find die Doppelfterne, die fich um einander megen. In der Bewegung der Körper des Sonnenspftems ift is Suchen des Mittelpunkte untrennbar mit dem Aliehen des-Iben verbunden. Die Bewegung, in welcher Attraction und epulfion auf diefe Beife zu bloffen Momenten berabgefest find, lbet eine in fich gurudtehrende Curve. Es ift falfch, diefe Doente als felbfffandige Rrafte zu firiren: die Attraction als Cenpetal =, die Repulfion als Centrifugal=Rraft. Jene identificirt in dann mit der Bewegung des Kalls; mare fle allein, fo murde : Erde ber Sonne in ber Richtung des Radius zufallen. Um is zu vermeiden, nimmt man einen urfprünglichen Stof an, der : Rörper in die Tangente geworfen habe. Weil fie aber immer aus : Zangente in den Radius, und aus dem Radius in die Tangente errt werden: fo nehmen fie die Curve, als die mittlere Propor= nale diefer beiden Richtungen. Wir haben aber fo eben gefeben, 5 Stof und Kall nur eine Parabel, beren Schenkel einanber ins lechte Unendliche entflichen, zu bilden fähig find. Much macht er folden Theorie Rouffean die für diefelbe unbeantwortbare Michelet G. d. Ph. II.

Frage: Philosophe, montre moi la main qui a lancé les planètes sur la tengeante de leurs orbites. Es ist überhaupt ganz sous, die Verhältnisse der endlichen Mechanit, wie Stoß und Fall, auf die absolute Mechanit des Himmels anzuwenden. Stoß und Fall haben einen terminus a quo und ad quem; ste sind endlich, die Bewegung ist durch Anderes gesetzt. Hier aber haben wir immenenten Trieb, absolut freie Bewegung, die ihre Quelle in ste selbst hat: eine wahre Unendlichteit, die zugleich volltommen in sich beschlossen und bestimmt ist. Ein jedes sich selbst Bewegune ist ewig, ein perpetuum mobile. Die in sich zurücktehrende Eurve hat keinen Ansang und kein Ende; in jedem Punkt ist Beides verbunden, und darum ist sie ewig, wie Alles, —

Wo ber Anfang und bas Ende Sich in Eins jusammenfchlingt.

Die von Reppler aufgestellten Gefete ber himmlifdet Bewegung fließen nun nothwendig aus diefen Dramiffen aa) Weil absolut entgegengefeste Momente in diefer Bemegmi verbunden find, fo muffen Repulfion und Attraction, die Rut bes Außereinander und die Bewegung zur Einheit, jest als Die mente, aber auch nur als Momente, unterfchieden werden. Jemeir die Rorper fich dem Beribelium nabern, defto fchneller wird im Bewegung, die in der Sonnennabe den bochften Gipfel erricht hat, und dann wieder ju größerer Langfamteit umfest, welche, in Aphelium wiederum auf die Spige getrieben, benfelben Preif Der Centraltorper nimmt alfo ben Gien von neuem beginnt. Brennpunkt ein, und ber andere Brennpunkt gebort dem fechen ber Peripherie. Die Geftalt der Bahn ift daher, nach der erfick Repplerifden Anatogie, die Ellipfe, oder die Gilinie. 63) Da ber burchlaufene Raum teine gerade Linie, fondern eine in fich jurudgebogene Curve bildet, fo tann er nur durch feine Bow hung auf den Mittelbuntt genau bestimmt werden; er ift aff ein Verhältnif des Bogens jum Radius Bector. Die ungleich formige Bewegung muß nun aber boch, in ihrem Dafein, 4

Gleichheit erscheinen; benn sie ift, ungenchtet des in ihr erschein nenden Gegensates, bennoch die sich selbst verdappelmbe Einscheheit der Zeit. Die Zeit wird nicht mehr, wie im Fall, blos in einer geraden Linie als Raum zum Quadrat erhoben; sonbern das realistrte Anadrat des Raums ist die Fläche. In gleichen Zeiten werden daher nach der zweiten Kepplerischen Anaslogie gleiche Flächen, d. h. gleiche Sectoren abgeschnitten. 77) Die Zeit ist auf diese Weise sectoren abgeschnitten. 77) Die Zeit ist auf diese Weise selbst keine empirische Größe mehr, wie im Fall, sondern als Quadrat gesett; sie kann sich num zum ganzen Raum, d. h. zur Größe der Bahn oder zur Entsennung vom Centrum, nur durch Erhebung in die nächst höhere Potens verhalten. Das sich durch sich selbst potenzirende Quadrat der Zeit ist der Eubus. Darin gründet die dritte Kepplerische Analogie, wonach die Quadrate der Umlaufszeiten sich wie die Eubi der mittlern Entsernungen verhalten.

Bur Totalität bes Sonnenfpftems gebort aber mehr, als blos das Verhältnif der Körper der Veripherie zum Centralforper. Das Sonnenspftem ift ein vollständiger Schluf, wo der Centraltorper, die Sonne, als der Rorper der abftracten MHgemeinheit, fich auf die Rorper der Ginzelnheit, die Planeten, welche Centraltorper und peripherische Rorper zugleich find, durch ben medius terminus ber Rorper der Besonderheit bezieht, die nur Rorper ber Deripherie, aber an die Ertreme vertheilt find (E-B-A). Der ber Sonne zugehörige Theil ber Mitte find bie Rometen: der den Planeten geborende, die Monde. Ebenfo ift der Planet aber auch die Mitte, weil er Centrum und Peris pherie, und awar in untrennbarer Ginheit, ift (A-E-B). In Wahrheit endlich ift erft die Sonne der medius terminus, als der allgemeine Mittelpunkt bes gangen Syftems (B-A-E). Go erhalten die Riguren der Schluffe eine inhaltsvollere Bebeutung, als in der formellen Logit, wo nur die erfte Figur allgemeine Gultigteit hat und richtige Schluffe zu gewähren vermag. In ber Sonne ift die Rotation um ihre eigene Are für fich gefest,

als Zeichen ihrer Selbstftändigkeit. Im Planeten ift die Rotation um fich (ber Tag) völlig von der Rotation um die Sonne (das Jahr) unabhängig; wodurch der Planet sich auch von diese Seite her als die wahre Totalität erweist. Im Monde dagegn ist die Rotation um die Axe ganz abhängig von der Rotation um den Planeten, und dauert ebenso lange; denn der Mond drest dem Planeten immer dieselbe Seite zu, zum Beweise, daß ihm die Selbstständigkeit, sich von der Axe seines Centralkörpers loszureisen, gänzlich sehlt.

- b. Hiermit ift das Sonnenspflem zu qualitativen Unterschieden gekommen, und die Mechanik in die Phyfik übergegangen. Dem blos Massenhaften steht jest die Form, als das immer Wesen und der realissirte Einheitspunkt der Materie, gegenüber; und an die Stelle der Kategorien des Seins treten die Kangorien des Wesens.
- a. Die allgemeinen Formen ber Materie find die allge meinen Individualitäten ber Phyfit.
- M. Als freie Körperlichteiten find fie die qualitativ bestimmtn Simmelskörper. Die Sonne und die Sterne, als reine Allgemein heit und Identität mit sich selbst, sind die Körper der abstracten Identität, und somit des Lichts. Das Unglück der Schwer ist aufgelöst, und im absolut Leichten die eristirende Sinheit der Materie gesetzt. Die Körper des Gegensases sind der Komet als eine kernlose Dunstmasse, die oft auch wieder aus einander stäuben mag, und der Mond als der Körper der Starrheit, wes Berbrennlichen: jener die Möglichkeit des Wassers, diese Geuers. Der Körper des Grundes endlich ist der Plant, die Erdigkeit, in welchem die übrigen Qualitäten als desse Momente enthalten sind.
- 3. Die fo zu Momenten des Planeten herabgefetten freien Qualitäten find die physicalischen Clemente; der Planet it daher erft mahrhaft Proces, das realistre, thätige Wefen, weil er eine Totalität von Unterschieden an fich, als dem zu Grunde

liegenden Substrate, darstellt. Das Moment der abstracten Identität, aber nicht mehr als passive Allgemeinheit, sondern als
negative, verzehrende, auf die Besonderheit bezogene Allgemeinheit, ist die Luft, das verdachtlos schleichende Element. Die
Elemente des Gegensages, als das für sich seiende, nicht mehr
allgemeine, sondern individualisiete Berzehren, das im Berzehren
sich selbst verzehrt, ist das Feuer: das gleichgültige Außereinandersallen, das Wasser, als das Element der Reutralität.
Die Erde endlich ist die sesse Grundlage, an welcher diese Unterschiede in einander übergehen.

- 3. Die Manifestation diefes Umschlagens ift bas Leben der Erde. Als innere Totalität erzeugt fie elaftifche Dampfe im Erdbeben, Reuer in den Bulcanen, Baffer in ben Quellen. Als existirender Gegensas, spannt fie fich im meteorologischen Proceffe ju dem Extreme des Rometarifden in der Boltenbil-Dung, welcher die zu dem ausgetrodueten Arpftall des Mondes gewordene Erde gegenüberftebt. Die volltommenfte Auflösung biefes Begenfages, das Durften ber heißen Erde, wie Euripides fagt, nach dem Quell der Wolfe ift bas Gewitter. Luft als Winde, Feuer als Blig, Waffer als Regen treten hier in Rampf und vechseln mit einander ab. Die Atmosphäre gest in den Atmos phärilien fogar bis zur Bildung eines irdifden Rernes fort, Auch für die Burdigung biefer Phanomene barf die Elektricität er Stuben nicht auf die des Simmels übertragen werden, obgleich . er Philosoph am wenigsten wird in Abrede ftellen wollen, daß Me Raturericeinungen bennoch einen gemeinsamen Quell haben.
- \$\beta\$ Da die Erde als Grund die Totalität der Formen ift, so at sie Materie als die Grundlage der Formen an sich selbst. Die schwere Materie tritt daher in Beziehung zu der Formsestimmtheit und wird durch dieselbe modisseirt. So haben wir en Kampf der Individualität mit der Schwere.
- 8. Im fpecififden Gewicht bestimmt die Form durchus die Maffe, indem je nach der verschiedenen Intensttät das

Benfätnif bes Bolumens zum Sewicht ein anderes ift; — die Dichtigkeit. Das Gold, welches neunzehnmal schwerer, die das Wasser ift, hat darum nicht neunzehnmal mehr Atome, das Wasser neumzehnmal mehr Poren; sondern das Verhältnis ik gang dynamisch zu sassen. Der Raum ist in jedem Körper absolm erfüllt wegen seiner Continuität, aber die Raumerfüllung ist in dem Einen Körper intensiver, als in dem andern: wie im Wasser, das schwach mit blauer Farbe gefärbt ist, an jedem Punkte ebensomt noch Farbe ist, als bei der dunkelsten Färbung.

- Im mechanischen Verhältnis zweier Rösper gegen ein ander bringt die Form gleichfalls einen Unterschied hervor. Das Insichsein jedes Körpers und der Widerstand gegen die Simpireng bes andern zeigt sich als eine durch seine Qualität bestimmte quantitative Cohärenz. Wenn nun dieser Grad des Widerstandes überwunden ist, und die Cohärenz des Körpers der Sindwirtung des andern weichen muß: so gibt die in der Auslösmehderseiben zum Vorschein kommende innere Structur des Körper seine Eigenthümlichteit zu erkennen, indem er verschiedenarig bricht; die qualitative Cohäsion. Der sich al Punktualität zersplitternde Körper bestit Sprödigkeit: der die Linealität bewahrende, Zähigkeit: der sich als Fläche erhaltende Dehnbarkeit, worin die Cohässon im Nachgeben doch zugleich zu wissermaßen widersteht.
- 3. Die Wiederherstellung der Form aus dem mechanischen Eindruck des andern Körpers ift die Elasticität: das Semusspringen aber der Form aus diesem fremden Drucke und der Spritters Entsegens, der Klang: die gänzliche Auflösung endlich der Materialität und ihre absolute Weiche für die Manisestation der Form in ihr, die Wärme.
- y. Die schwere Materie, innerhalb der unorganischen PHR felbst den Bestimmungen der Form unterworfen und sich nach ihr sogar der Richtung der Schwere zuwider bildend, ift die totale Individualität oder die Gestalt.

- ». Die allgemeine Bedingung der Geftalt, als die absolute Empfanglichteit ber Materie für die Korm, ift die fich tugelnbe Flüffigteit, das Refultat der Barme, die geftaltlofe Geftalt. Diefer Möglichkeit der Gefiglt fieht die abftracte Thatigkeit des Beftaltens, bas Ineinanderbewegen der Begenfate, aber nur als ibstracte Unruhe des Bewegens, Die noch zu teinem Resultate ommt, gegenüber: ber Dagnetismus, die naive Darfiellung er Idee im Materiellen. Entgegengefestes eint fich, und Idenifches flieht fich; und die mabre Identität erfcheint nur als ein Mittleres außerhalb der Extreme. Rordpol, Gudpol und Iniffereng = Puntt haben noch eine vereinzelte Existeng. Dag die emegliche Linie bes Magnetismus fich in Die abgerundete Geftalt er Rugel verfentt, und fomit eine regelmäßige Geftalt erzeugt, ft der Rryftall, beffen einfachfte Form bas Frieren des Waffers ft, die Flucht der Barme und mithin die wiederum negirte Auföfung der Geftalt.
- a. Die Geftalt, als Totalität der Unterschiede, hat die freien'. bpffcalifden Formen zu ihren Momenten herabgefett. Das Licht n jungfräulicher Berührung mit der Kinfternif erzeugt die Durchichtigkeit des Rryftalls, in abfoluter Bermählung aber mit ber= iben die Farbe; diefe ift das speculative Dritte, aus Licht und infterniß Entsbrungene, wie Bothe den Alten gufolge behauptete, icht, wie Remton wollte, ein aus bem abftracten Lichte Ausgefchie= enes. Denn bas Licht, als abftracte Identität, enthält noch teine interfciede in fich: fondern findet fle nur außer fich, im Finftern. das Licht als eine zur felbftfändigen Materie gewordene Eigenschaft er Dinge ift bas Metall, das geronnene Licht; aller Farbeftoff at eine metallische Grundlage. Die specificirte Luft bes Rorpers i fein Beruch, und als felbfiftandige Materie ber Schwefel: as specificirte Baffer der Gefdmad, als felbfiffandige Daterie Die oberflächliche Spannung der Rorper nach ber das Salz. iefen ihren Begenfagen der Geftaltung ift die Elettricität, elche auf der ganzen Oberfläche, wie der Magnetismus nur in

ber Linie, wirkt. Entgegengefettes Licht, Anfange von Seme und Geschmadt find die Wirkungen biefes Processes, gegen du fich aber ber Körper noch in feiner Selbstftanbigkeit erhalt.

- 3. Wenn die Elettricität der gerbrochene Magnetismus wa indem in ihr die entgegengefesten Dole felbfiffandige Rorber fin, an welche die pofitive und negative Elektricitat vertheilt ift, mb ebenso der Indifferenapunkt, als die Explosion eines indifferentm Lichts, für fich existirt, fo ift ber demifche Droces bagggr Die Totalität des Geftaltens. Wir haben zwei felbfiftandige & ber, die mehr bem einen oder dem andern Extreme angehören, ben Metall oder dem Schwefel, fich in einem indifferenten Debim begegnen, und burch Aufgebung ibrer abftracten Ginfeitigteit, it bie fle bas Medium gerfeten, ju einem britten Korper fic verbinden, der die Totalität und Reutralität der Gegenfate ift; ber bynamifche Procef in feiner bochften Bollendung. Der demifch Proces verläuft fich in einer Stufenfolge mehrerer Momente. Die Spannung zweier bifferenter Metalle endet im Galvanismus uit ber Orydation der Ginen Seite. Das Metall, als ein auf naffe Wege durch Berfetung des Waffere Bertalttes, ift nun geeignt Moment der Totalität des, neutralen Rörpers zu werden. Dud ben Reuerprocef, welcher eine Berfetung der Luft ift, wird ebenf Die fdwefelichte Seite auf trodenem Wege gur Gaure begeiftet Die Identität des Alkali mit ber Gaure ift bas Salz, bie totale, burd Beranderung aller phyficalifden Gigenfcaften fic producirende Geffalt. Durch die Wahlverwandtschaft taufer zwei Salze bas eine ihrer Elemente gegen einander aus. Die weitern Proceffe find ber umgekehrte Weg: Rudgange m bet Cauren, Alfalien und ihren Radicalen.
- c. Daß nun diese Gestaltung und Wiederauflösung der Gestalt an einem und demselben Subjecte vorgehe, so daß nicht verschiedene Subjecte in successiven Absägen verschiedene Product erzeugen, sondern das Eine und selbe Subject, als Selbstpred. Anfang, Mitte und Ende des Processes ift, und so nur sich selbst

producirt: ift das organische Raturproduct oder das Leben, wels des Die Organit betrachtet.

- a. Im geologischen Organismus ift es wohl Ein Subject, das fich in seine Riesenglieder aus einander gelegt hat;
  auch ift es nicht in eine Vielheit von Processen aus einander
  geriffen. Aber das Subject selbst und sein Proces fallen noch aus
  einander, indem der Proces als ein vergangener erscheint, der sein
  Subject als das todte Restduum des Lebens, als die blos allgemeine Individualität der Erde, zurückgelassen hat, wie voraussetzt.
- R. Das Urgebirge als bas innere Rnochengeruft diefes Organismus ift ber erftarrte Rrbffall des Lebens, und als folder eine Totalität von Beftimmungen. aa) Das Rerngeftein, als ber Granit und feine mannigfaltigen Formen und Abweichungen, ift ber vollständige Rroftall ber Riefelformation, der (wenn wir nur die reinfte Geftalt bes Granits fefthalten) im Quarg bas Dunktuelle, im Glimmer das Klachenhafte, im Reldfbath das fryftallinifche Element ausgebildet bat. Denn die Unterschiebe formen, in diefem Außereinander bes Lebens, nur Figurationen bes Raumes fein. BB) Das Schaalgeftein ober Mittelgebirge, as erfte Bervortreten der Thonformation, gehört der Flache an, elber in den verschiedenen Formen des Urichiefere die drei raum= ichen Unterfchiede wiederholend. yy) Das Uebergangegeftein ndlich, welches in Punttualität fich verliert; ift bas Bervortreten er Ralfformation, die Reutralität und Durchdringung diefer Nomente, welche nichtsdeftoweniger als Porphyr, Trapp, Marjor u. f. f. auch in diefer britten Form die Totalität jener raumden Bestimmungen barftellt. Wegen bes Reutraliffrens ber Begenfäge find diefetben nicht mehr als Momente innerhalb der Binbeit gehalten, fondern treten ichon bier, fpater immer mehr, le abftracte Begenfage außerhalb diefes fleinigten Gebildes beror, als Metalle, Schwefel, Rryftalle, überhaupt alle Foffilien.
- 3. Ueber diese vorausgesette Grundlage (subjectum) des brocesses, welche als solche nicht in der Zeit entstanden ift,

fonbern als Totalität gleichzeitiger Bestimmungen ber Urzeit augebort, legten fich nun die Refultate eines vergangenen, burch bu Begenfat des Reuers und des Waffers hervorgerufenen Proceffet: die Flotlager ober die fecundaren Bildungen, au) Bil bier die Totalität der Bestimmungen in zeitliche Aufeinanderfolge aus einander gezogen ift, fo lagerten fich die Daffen unter den ganz abstracten räumlichen Bestimmungen ab. Buth der fturmifden Baffer, welche die bochken der Ungeit angeborigen Berggibfel der Erbe gertrummerte, erzeigte bat Zodtliegende, ein unordentliches Conglomerat, wo die Maffen aus großen Bruchfluden der Berge befteben, die in Beife der bloßen Bunttuglität an einander gefügt find. Rachdem in diefer erften Periode die Abfegung des Todtliegenden auf der gefanns ten Erde vor fich gegangen mar, ein Beweis für die allgemeine Berbreitung des Reptunismus auf ihrer gangen Oberfläche, bet Bulcanismus fic babei aber ebenfo thatig zeigte, indem et die üppigfte Begetation des Rordens verfchlang, mabrend er im Gibes ein vulcanisches Reftland gebar: fo fpannte fich \$6) Reptunismis und Bulcanismus in den Gegenfas des Rord = und Gubpali 3m Guden muthete in diefer ameiten Goolution bet Erbe. die ungeheuerfte Rette von Bulcanen fort, mabrend im Reite ber Reptunismus bei rubiger gewordenen Gemaffeen durch bet langfamere Abfegen der eigentlichen Flögläger überwog. 34 wurde bas Gugwaffer burch die ungeheuren Auflofungen, bit 8 erhalten batte, zum Galzwaffer des beutigen Oceans, aus will fich allmälig, je nach der Schwere der Riederschläge, Cab: fteinläger aus der Riefelerde, Thonlager aus der Thonerde, 10 Raltlager aus der Ralterde, die im Waffer aufgeloft wart. über die granttifche Urfefte legten. Diefe eigentlichen Rieflage repräfentiren bas abftracte Moment der flächenhaften form-So flieg nach und nach bas Land im Rorben, un in gleichem Dage floß ber Ocean nach Guben, wo bie fift läger fehlen, gurud, bis yy) in der dritten Entwidelung M

ecundären Bikungen alle Momente, die im Sranit an sich oder esprünglich vereinigt waren, durch den wieder hervortretenden lusammenstoß des Reptunismus und Bulcanismus aus ihrem bstracten Außereinander noch einmal sich in sich zusammennehmen, gegenseitig durchdringen, und so den nicht ursprünglichen, mdern hervorgebrachten Arpstall des Basaltes bilden. Der dasalt ist die gesetze Totalität des Steins; er ist über die ganze irde verbreitet, und durchdrang und spaltete mit seinen Aegeln lle Formationen, wobei gleichzeitig der Bulcanismus neben und n die Stellen der ursprünglichen Spizen neue Berggipfel und letten hervortrieb, und der Reptunismus durch Einschnitte in ieselben die Thäler bildete und an die Stelle der ursprünglichen desselle Bulcane des versunkenen Festlandes im Süden sind die Zeugen einer von den Wellen übermannten Welt.

3. Diefer Brocef ift aber im aufgefdwemmten Lanbe, ber ben tertiaren Bildungen noch ein gegenwärtiger. In hnen ift das Gubject des Processes wieder mit dem Processe ibft aufammengeschloffen: fie alfo ein fo Ursbrungliches, als das iraeftein. Das Alächenhafte, welches die Sandtbefimmung ber cumbaren Bilbungen überbaupt mar, läuft bier in allen ben :ei Formationen ins Punttuelle als Mergel, Torf, Duschlichtes 16 und hat fich jest gur ganglichen Reutralität refumirt. Da inmehr die Erbe als thatige Totalität gefest ift, fo ift bas ich fle Broduct des aufgefdwemmten Landes die fruchtbare Erde humus), die aber, als jugleich das Erfte, icon in der Urzeit den legebirgen auflag und g. B. im Guben noch in biefer Stunde nmittelbar aufliegt. Die Erbe ftrebt aus fich felbft ben Proces er Lebendigkeit ju erzeugen, und den Leichnam bes Lebens wies er aufwerweden. Ueberall bededt fich der nadte Felfen mit Roofen, das Meer blüht u. f. w. Das allgemeine Individuum t durch die Durchdringung feiner Momente individuelles Leben eworben.

- B. Die an jedem Buntte ausbrechende Lebendigteit, be Bulluliren der Individualität, bas Leben, als die Berfplittem in eine unendliche Menge von Individuen, ift der vegetabis lifde Organismus. Jeder Theil der Pflanze ift das gong Individuum, jeder Zweig der gange Baum. Die Beftimmthiten Diefer Theile gegen einander find gleichgültige: Die Krone ton Burgel, Die Burgel Rrone metben. An Diefer Identitat fc gehalten zu haben, ift der große Gedante der Gothe'ichen Det morphofe ber Pflange. Als diefe Wiederholung ift die Pflange in Bachsthum nur Production neuer Individuen, das Leben tomm in ihr flets anger fich; benn mahres Infichsein der Individuali tat erfordert abfolute Einheit des Individuums. In der Many fallen, wegen der Bielbeit der fich an ihr erzeugenden Judiriduen, ber Proces bes Individuums und der der Gattung noch mim men; doch treten fle auch, als ein Ueberfluß der Ratur, als mit fciebene Proceffe innerhalb beffelben Individuums auf.
- m. Der Geftaltungsprocef, als innerer Proces bei bividuums mit fich felbft, ift theils der Wachsthum der Pflequend die fortgehende Erzeugung des Holzes in ihrer Berbit zung, theils der Kreislauf des Lebenssaftes, theils die Erzeugul eines neuen Individuums als-Knospe.
- I. Der Affimilationsproces oder der Proces nach Ind ist das Einfaugen der Elemente, des Lichts, der Luft und Waffers, durch Blatt, Rinde und Wurzel, als eine noch in individualistrte Intussusception; woraus Farbe, Geruch und fomack entstehen.
  - 3. Der Sattungsproces ber Pflanze flellt fic in W Bluthe, ber Frucht und dem an das Faulen ber Frucht \*\* tnupften Reifen bes Samens im Kerne bar.
  - y. Die Rückehr des Organismus zur für fich feienden Em zelnheit ift der thierische Organismus; erft er hat unterbrocken Intussusception, freie Locomotion, Empfindung, und in find höhern Gebilden innere Wärme und Stimme.

8. Das Individitum als den Ausdruck des allgemeinen ppus des thierischen Organismus beschreibt die Anatomie id Physiologie. Die Dreiheit der Processe gewinnt erft er ihre reale Bedeutung.

aa. Der Geftaltungs-Proces beruht 1) auf den brei tomenten ber Senfibilität als bes Infichfeins des Orgasmus, der Brritabitat als der Erregung durch ein Augeres id ber Einwirkung auf daffelbe, und der Reproduction als r Rudtehr des Organischen aus dem Anderssein zu fich felbft. die biefe brei Beftimmungen fluffige Momente bes Begriffs s Allgemeinheit, Befonderheit und Gingelnheit find: fo find fle existirende Onfieme, als Rervens, Bluts und Verdauungss ftem. Jedes diefer Spfteme ift bas Gange, burchdringt den rganismus und ift an jedem Buntte beffelben gegenwärtig. Go erftens im Rervenfuftem die Senfibilität, als blofe Borissegung der Empfindung und abstractes empfindungslofes Inbfein des Organismus, das Anochenfoftem: als bezogen if Aufen nach bem Moment ber Brritabilität, die Rerven der inne und des Gehirns: als Rudtehr ber Senfibilität in b zur Reproduction, die Sanglien des Unterleibes. lutfpftem ift zweitens der Mittelpunkt des gangen Orgasmus. "Das Blut, die Identität aller Gegenfage, ift ber Bende Leib, die Ginheit des gangen bilbenden Lebens; alle eile der ganzen Organisation fleben mit ihm in unmittelbarer giebung und Bechselwirtung. Es ift der Grund, aus dem Miles bervorbildet, und in dem alle Theile wieder zu Grunde ien. Es ift die emige Wiederholung des Entftebens und Berzens im Organismus felbft: man könnte fagen, die körperliche folute Regativität." 1 Das Blutfpflem in fich als Senfibilis ift die Mustel, das als Itritabilität nach Außen gewendete ut das arterielle Spftem, die reproductive Rudtehr bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schulg: Grundrif der Physiologie, S. 76.

Bints zum Berzen das venöse Spfirm. Drittens if bi Berdauungsspfiem als Drüsen- und Hautspfiem die mittelbare Reproduction, als Verhältnis nach Ausen das Lebusspfiem, und als Rückwirtung auf sich selbst der Darmtanel Diese brei Spfieme haben aber 3) in der äußern Gestalt it Thiers, das dadurch zum insectum wird, auch eine unterschieden Existenz als Ropfs, Brusts und Unterleibshöhle, dem sich am Kopfe die Organe der Sensibilität, am Unterleib die Geschlechtsscheile als die Organe der Reproduction anschließen.

88. Der durch die Arritabilität vermittelte Affimilations: Procef ift erftens, als der Procef ber Genfibilitat nad Aufen. ber theoretifde Proces der Sinne; zweitens, als initabler Proces, der prattifche Proces des Aus- und Cinath mens burch bas Bungenfpftem, - bas Berhaltnif gur guft fo wie im Durfte, jum Baffer. Der Affimilationsprocef all Reproduction ift drittens die Ernährung, melde die de meine Macht des Organischen übers Unorganische beweiß, indes jenes badurch fich als Gelbfigmed zu erhalten im Stande ift. Die Speife, mit Speichel verbunden, wird unmittelbar in animat lifche Lymphe verwandelt, wenn auch gur eigentlichen Berbann! langere Beit erforderlich ift. Die Galle als das animelia Weuer burch die Leber aus ihrem Inflogetehrtfein, welches fin ber Dila batte, befreit, und jum thatigen Bergebren grigen gemacht, ift ber Born bes Organischen, wodurch es alle it cs gefeste Fremdheit vertilgt. Der Golug diefes Proceffe it bit Secretion, als bas Ueberwinden und Fortschaffen der rigenen Mittel, welche das Organische aus fich felbft zu diesem Pracfi verwendet batte.

yy. Indem das Organische das Unorganische ju fich felle gemacht hat, verhält es fich im Andern seiner nur ju fich felle Diese Rücktehr in fich ift der totale Proces des Individuals die verwirklichte Reproduction. Erftens wird das Unorganisch

ju einem Mittel des Dafeins für das Lebendige im Kunsttriebe umgestaltet: in der Metamorphose ist zweitens das Individuum selbst der Gegenstand des Bildens durch das Individuum; das Bewustsein der Gattung tritt aber erst drittens im freien Berhältniß zweier Individuen als Gattungsproces auf.

- 3. Die Idee des Organismus, die wir bisher als Urtybus bes Individuums betrachteten, erfceint in ihrer Berwirtlichung in ihre Momente aus einander geriffen; - die Boologie. Die Reproduction, als die Totalität des Lebendigen, ift ihm bas Rothwendigfte, und tann nicht fehlen; fie erscheint im Bolppen, der niedrigften Stufe des Organismus, für fich, ohne Empfinbung und freie Ortsveranderung. Doch auch, wo die Totalität Der organischen Functionen ichon gefest ift, ericheinen fie anfänglich noch nicht alle mit gleichem Rechte. aa) Die niedrigften Thiere ermangeln noch der Rigiditat eines Rudenwirbels ober Rnodenspftems; auf diefer Stufe fleben die Burmer, wo die innere Organisation, und die Insecten, wo die außere Organifation überwiegt. BB) Kerner tommt, mo diefe beiben Seiten ich bas Bleichgewicht halten, bas Rnochengeruft bingu; flatt bes veißen Saftes tritt gefärbtes Blut ein, aber noch ift feine aninglifche Warme und thierifche Stimme vorhanden. Das find Die Fifche und Amphibien. yy) Wo alle diefe Bestimmunjen fich zeigen, haben wir die bochfte Rlaffe, die Bogel und Baugethiere, anzuerkennen. Der Gefdlechteprocef ift in ben ettern jum vollftandigen Gefühl ber Battung geworden.
- 3. Die Medicin. Da das Individuum aber als natürsiches, einzelnes der allgemeinen Idee der Gattung immer unansemessen bleiben muß, so geht es an dem Kampse mit derselben inter; darin liegt die Rothwendigkeit der Krankheit und des Lodes. Die Gesundheit, als das Flüsstglein der Functionen iller Glieder, ist zerstört, wenn Ein Glied sich von der Lebensshätigkeit des Ganzen isolirt und ein eigenes Leben für sich zu ühren strebt. Der Organismus schließt sich dann gegen die

Außenwelt ab, lebt und zehrt nur von sich. Die Simultaneität der Functionen wird zu einer Succession, indem nach und nach, im Fieber, Frost als die Thätigkeit des Nervenspstems, Hite als die des Blutspstems, Schweiß als die der Reproduction hervordrechen. Doch ist das Fieber auch das Zeichen der Kriss und der Besserung, indem die Succession immer noch auf Continuität der Functionen deutet. Die Arznei ist ein Gift (Páquaxor), ein Unverdauliches, um den Organismus aus seiner Melancholie heraus zu reißen und durch Erregung der schlassenden Krast ihn wieder mit der Außenwelt in Berührung zu bringen. Die Lebenstraft muß sich durch diesen Reiz verdoppeln, um nicht nur ihr eigenes Insichsein, sondern ebenso das äußerlich Dargebetene zu überwinden. Und wenn diese doppelte Anstrengung ihr nicht mehr gelingt, so erfolgt der Tod.

- 3. Die Natur kommt nur bis zu dieser abstracten Regetivität; die Idealität aller Momente liegt jenseits ihres selksständigen Bestehens. Daß nun diese Idealität aller Momente zugleich die posttive Einheit derselben sei, das ist der Geist So ist die dritte Wissenschaft des Systems die Philosophie des Geistes, der aus der Natur zurückehrende, seiner selks bewußte logische Gedanke. Im Gegensatz gegen die Natur selch der Geist unter der Kategorie der Freiheit. Die Gestaltungen des Geistes sind also nicht außer und neben einander; sonden er ist selbst der Proces, der sie durchläuft und so zu ihrem werteten Ineinander gelangt. Als frei, ist er nichts unmitteler Borausgesetzes; er muß sich erst zu dem machen, was er ist beginnt also mit seinem Verhältniß zur Natur, als ein einzle ner individueller Geist, um sich darauf in seine wahre Substatz welche der absolute allgemeine Geist ist, zu erheben.
- a. Der fubjective Geift, als herkommend aus der Ratur, it einerfeits zwar die Idealität ihrer Bestimmungen, in welcher de allgemeine Leben der Natur zur Weltfecle wird: andererseits abn noch durch die Natur zugleich als ein unmittelbar einzelner bestimmt

- a. Die Unthropologie betrachtet nun biefe Raturbeflimmtheit des Geiftes. Um frei zu fein, beginnt er mit feiner Unfreiheit, aus der er fic nach und nach berauszuringen hat. So ift er noch nicht Geift, sondern Seele.
- M. Das, Erfie find die natürligen Qualitäten bes Beiftes. Das Menfchengefchfecht, ift aa) ein foldes burch bas toemifde, fiderifde und tellurifde Leben geworden. Die Stellung der Erbe im Planetenfpflem ift vorzugeweife gunftig, um Diefe gur Geburtefiatte bes Beiftes gu machen. Aber um bies gu fein, mußte fie bennoch ihre erfte Ratürlichteit aufgeben, und durch die große Repolution, die fie betroffen, auch jum Wohnfige bes Beiftes geeignet werden. In Diefer Rataftrophe ift es ber Geift bes Menidengefolechts gemefen, der bewußtlos n ben Tiefen ber Erbe gewühlt und fich fein Gebäuse gebildet hat; fo daß lediglich für ben psychologischen Standpunkt bes ubjectiven, bemußten Geiftes bas Menichengefolecht als burch Diefe Revolution, bestimmt erfcheint (benn fie liegt jenfeit bes Bemuftfeine): pop einem bobern Standpuntte angeseben, ift Diefe Begebenheit aber vielmehr umgetehrt die burch den Geift elbft feiner Entwidelung nur worquegeschidte Bedingung. Diese allgemeine Bestimmtheit des Beiftes geht aber BB) ferner gur Besgnderheit über. Die Momente des Begriffs existiren als felbfifändige Befalten, und unterscheiben fich guerft. ale bie allgeneinen, und nothwendigen Racenunterfchiebe des Menfchenjefolechte: ber Reger, ober ber natürliche Beiff als folder; er Mongole, in meldem ber Gegenfag bes, Beiftes gegen eine Roturlichteit jum Bemuftfein tommt; ber Rautafier, als ber freie Reifte Diefe großen Gruppen geben gweitens in die ufällige Bartiguariffrung der Local- und Bolter-Geifter ms, eingnhere Prittens aber tehrt, bas Menfchengefchlecht als zeistiger Unterschied und lebendige Spannung in fich felbft aus enen gleichgultigen, jame einander fallenden Berfchiedenheiten in bem Sefoledtsunterfdied gur Totalität in fich gurud: im Michelet G. d. Db. II. 49

Beibe barftellend die natürlicht Irinigett bes Gefühlte; im Manne, die ans ber Entimetnig bes Gedalitens wieder ber geftellte geiftige Ginbelt. 277) Die Raturbeffimmelbeit; wie ein abfolut einzelne, ift das Individuum, wollin übet guglich Die gefeste Entalität ber Anterfifiede gulin Bolfdein Tomnit, als Manniafaltigteit ber Mitanen, Zatefite, ale Genie, Zemperamente, Ibitofynttaften u. f. f. Bas fan guinifot Temperament, als bas neniegende, wolfin die Ginbeit mit be Ratur fich noch nicht aufgehoben bat, geht zu bem Gegenftige be paffiven Biffingetehrtfeine des Geffes im ute Pan thoff fors, und feiner tiftligen Birtfamteit nach Miffen im Wolder fien fort. Die betuhigte Ebtalität und Das feller Ribft gewiffe Ber bulten des freien Geiftes, im Ginwirten wie im Gurpfugen, if Das ph legin utifige Comperament: Die wahrhufte Inbiebualitat aber, bus gleichmagige Schweben aller Diefer Unterfande m bas einstitte Berbbitreten teines biefer Dometite.

🐃 😑 Ba'bas Indibidium Boldilläe'ff, 40'iff es inthe un im Diefer Dintiltaten gebunden, fonbern geift ben eiffen Gulitalaeren Areihelt im Wedfel Diefer fellen Beflimmuhtten: - bie 'icater fichen Deranderungen ber Seele: 'de)"Der ith für de Mai boribergebelide weither in der Ber tollfoler in bendunte Wo bas Midfolonium ule Rent Mise bet demegenben Biaben in Bet Matter : Auf Tetffen Worftening vet bofecubelle Wett in be Quett und ber Belegfung "beb Bridbe be, Biblid abet. mit in Bottelbung die Külig tinigle alle to'in einer beellen Rame is eigenen Innern und feiner Ibedle megen bie vothanbene, but Bitefetbeir auffaufebelibe ulib' ubiguge ftatteibe Wiebelichett win De Main n' flette Ben fwirtelichen Ranchf Bes Instivioliteine aun In portidindenten greft but! und teff et? und ber ginignin der m ith felber bilbet, brindt flei Vanilit udbibafe weiter, famen # And Lighteich ihren Gelegen uncolonerin wen sein maryle a wie Begenfalles unit beer Gewobinett wer Mebett Bill anbermin Bweite geit ber Dann ins Greefentiter Wer. weltes

ju einer geiftigen Berfohnung gurudführt. ββ) Ginen immer viedertebrenden Bechfel zeigen bie natürfichen Beranderungen im Begenfas bes Raturlebens graen bas geiffige Leben, als Schlaf ind Wirchen. Dag aber bas Raturleben nicht blos als Eraum m Schlafe gum Bewuftfein tommit; fonbern yy) beibe Ruffanbe lich ju bulichbringen und Eins gu werben trachten, ift bas naaifce Seelenleben. Unfere ganze Individualität ift eiff brobuct unferes Aufaminenbange mit bet Ratur: Durch tauend Raben find wie an Diefelbe gefnubit, unb blefe bunteln Juellen bitben bas Anfich unferes Geiftes. Was im geiftigen Bewuftfein fich in einer Succeffton bon Beitmomenten berauspidelt, bas ift in biefem Anauel unfferer Griffeng gusummenge ochten tind nicht an bas tulumliche und zeitfiche Außereinandet nes unden. Andem biefes bumpfe Ruturleben fich nun an ben Zag es getfligen Bewuftfeine brangt, fo haben wit bie Auffanbe es Abfiens, bes thierifchen Dagnettemus u. f.f. In em Lettrin ift unfer natürliches Leben als bas Bewuftfeln einer nbern Derfon gefest, und fo unfer Gein, ale ein nebobveltes, n gwel Berfonlicheiten bertheilt. Die außerfte Berriffenheit und rantheit des Bewuftfeine, wo biefe zwei Derfonlichkeiten fich it felben Bubivibuum vereinen und in einander gu theten fuchen, t bie Wetrudtheit.

3. Biese höchste Spies des Zwiespalts iff aber zugleich das michlagen in die Einheit, und der Sieg bes Geistes über das atürliche, oder die Wirklichteit der Seele im Leibe. sie Seele wöhnt sich aa' durch Gewöhndete, Abhartung, eschicklichteiten in den Leib' tin; und wird in deutstiehen, als rem Organie; wirklich. PB) Die gewoodent und ruchende ziertlichten der Geiste im Leibe befahrlich die Phylicign om it. Indem der Geist aber thätig bleibt; und diese sortgehende verwirklichung des Geisses in dem Leibe auch zur Darstellung mmt: so haben wir ihells den purhognomissänden Ausbruck, eits die Gebührde.

B. Dadurch, daß der Beift die an ihm soiende leibliche Ratur überwunden, und sich als freies Centrum in ihr constituirt hat, ist er nicht mehr in die Natur versendt, wie diese sich ihm gleichfalls als eine freie gegenüberstellt; das Verhältniß des theoretischen Geistes, als des einen Theils der Pschologie. Der Geist weiß die Natur nunmehr als identisch mit sich: und diese Identität hat er nur zu setzen.

n. In der Sinnlichteit erfcheint diefe Ginbeit als eine burch die Außenwelt bervorgebrachte. aa) In ber Empfindung beginnen wir aber nicht mit diefem außerlichen Berhaltnif beiber Seiten, fonbern wir finden einen bestimmten Inhalt unmittelbar in unferm Geifte; Empfindendes und Empfundenes find unmit telbar Gins, die Form bes empfundenen Dinges erfcheint als bie eigene Bestimmung unferes Geiftes. Die Totalitär ber Qualitaten ber Ratur entspricht ber Fünfheit unserer Sinne: bas Licht bem Muge, ber Rlang dem Dor, die fpecificirte Luft bem Geruf, bas fperificirte Daffer bem Gefdmad, bie Gebiegenbeit ba fdweren Materie mit ihren gröbern Unterfdieden dem Zaffin. 88) Dag bas Empfindende und Empfundene nicht mmittelbar eins feien, fondern Subject und Object, 3ch und Richt-34 Selbftbewuftfein und Bewuftfein, aus einander treten, ift de Anschauung, - ein Bewuftwerben beffen, mas in ber Em pfindung an fich vorhanden mer. Das 3ch ift bas Allgemein, bas Angeschaute bas Gingelne. Indem aber 27) die Bielheit der Empfindungen ebenfo objectio ju Giner Cinbeit verbunde ift, als has Ich fie subjectip in feine Allgemeinheit fammet, fo geht die Anschauung in die Wahrnehmung, über.

Dappirch, bag bas Ding felbft ein Allgemeines gewerder ift es fahig in bas Reich bes Stille guffgenommen gu werder Der Geift tehrt fich pon ber Sinnlifteit ab, und beschäftigt fich ber Cinbildungstraft nur mit fich felbft, eco Die finnlichen Bilber tann er in der Erinnegung aus dem Schaft feines Innern wieder ans Bewußtfein bervarrufen, und fie duch

Bergleichung zu allgemeinen ober zu Vorstellungen im Vorsstellung svermögen erheben.  $\beta\beta$ ) Daß er für diese allgemeisnen Borstellungen sich wieder nach einem sinnlichen Bilde umsleht und die Bedeutung durch ein Symbol darstellt, welches in seiner Natürlichkeit den Inhalt der Bedeutung, so gut es geht, an sich trägt, ist das Geschäft der Phantasie. 77) Wird der sinnliche Ausdruck der Vorstellungen nicht der Natur entlehnt, sondern aus der Willfür des Geistes selbst genommen, wobei das Natürliche nur als Medium, Element und Mittel erscheint: so haben wir die Sprache; die nichts Anderes ist, als das vollständige System der Zeichen für die Totalität unserer Vorstellungen. Das Aussewahren dieser Zeichen nennen wir das Gedächtnis; daß aber der Geist sich selbst zu einer Reihe solcher Zeichen macht, ist das mechanische Gedächtniß, worin die äußerliche Objectivität des Zeichens und seine Bedeutung sich absolut durchdringen.

3. Die Bedeutung, die fich von ihrer Objectivität nicht mehr unterfcheidet fondern eine Innerlichteit ift, ber felbft bas Sein zukommt, ift bas Denten. Es ift aa) als Berftand bas Bermögen, die Borfiellungen unter die reinen Kategorien oder Begriffe-qu fubfumiren, indem es, durch Beobachtungen und Verfuche, die Ratur, in der Erfahrungsertenntnif, zu einem Reiche bon Gefegen erhebt. BB) Die Beziehung bes einzelnen Falls auf das allgemeine Gesets ist die Urtheilstraft, welche ents weber, ale fubfumirent, für einen ihr gegebenen einzelnen Fall nach bem im Reiche ber Erfahrung ihm entsprechenden allgemeinen Gefese forfct: ober aber, als beifpielgebend, aus bem vorhandenen Gefege einen bemfelben abaquaten Fall ableitet. my) Da auf biefe Beife im Beispiel Ginzelnheit und Allgemeinbeit durch das Benten abfolut ibentifch geworden find, fo haben wir die Bernunft, als die Gelbfibewegung des Allgemeinen, welches im Berabsteigen jum Einzelnen nur mit fich felbft gufammengeht, und fich als freulatives Biffen erhalt; das Denten das fich nun als alle Wirtlichteit weiß.

y. Das Denken, welches auf biefe Weise fich zur Duck der Wirklichkeit macht, ift der Wille. Dier find nicht mehr die Dinge, sondern der Geift ift der Mafftab; und dannit, find wir dum zweiten Theil der Psychologie, du der Lehre von prattisfoen Geifte, gekommen.

n. Als finulider Bille ift er ca einerfeibe das prattische Gefühl, worin die Dinge, gegen den Maffach des Geifer gehalten, entweder ihm sutfprechen oden nicht: das Angenehme und Unangenehme. ββ) Diefer Wille ift damit der Trieb, diefe Unangemeffenheit aufzuheben: und NY) als der ausfalich liche Trieb, mit hintenfegung jeder audem Pefriedigung, so bi diefer bestimmte Trieb sich zum alleinigen und allgemeinen auswirft, die Leidenschaft.

peit des finalichen Willens gebracht worden, erhebt ihn in der reflectiven den Willens gebracht worden, erhebt ihn in der reflectiven den Willen, au Der finnliche Inhalt des Indes ift noch nicht verschwunden; aber die Leidenschaft tann ir Interesse, in welchen Trieb sie will, legen. P. Sie ist bie Willtür in der Wahl der Bestedigung den Friede: dami aber nicht die wahre Freiheit, sondern vielmehriste. Stlaum des Menschen, indem er hierbei jedesmal einem Affecte dient 197) Die sormolle Allgemeinheit des Dentens, in die sich dies Stoff erhebt, ist die Glückseligkeit, der Berfust, durch Lintererdnung der Triebe, sie stümmtlich zu besteichen

3. Der wahrhaft freie Wille will nun aber in den Ticken nicht fie, sophein nur fich selbst permirklichen. Die Freiheit, welche die Freiheit will, ist can die Person: gegen die Kolde etwas Unselhstkändiges ist; so daß 27) der Mensch auf berrenlose Sachen ein absolutes Zueignungerecht bat.

b. Die Freiheit, welche die Freiheit will, ift der abjective Geift, der Geift, der fich ju sinem Reiche des Intelige beln macht, welches die Substand des Subsectiven oben endliche Geiftes ift. Dieser beginnt somit, seine Endlickeit, die nicht Perennigendes, sopbent vielmehr nut ein Durchgangspuntt ift, aufgulosen, und fich in die Spieleit des absolut allgemeinen Griffes zu versenden. Der objective Geift, als ein besonderer, ift der medina terminus zwischen diesen Extremen.

a. Die Werfan in ber Jurisprubeng, &) unmittelbar in einer Sache verwirklicht, bat Gigenthum, bas allgemeine Amerkanntfein ber abfolut ausschließlichen Derfönlichteit. =). Die Acemittelung bes Gigenthums burch, den befondern Billen eineraubern Perfon, moburd Beiber Wille gu einem gemeinfamen mird, ift der Bertrag. 3) Dag aber ber Bille, ale Billeur des Einzelnen, in fich felbft gegen den allgemeinen Billen gefpannt ift und bas Dafein bes freien Willens aufhebt, ift bas Berbrechen. Da aber die Aufbebung bes freien Willens hier Die eigene Bat des freien Billens ift, fo hat der Berbrecher durch Ausbehung bes freien Willens augleich feinen eigenen freien Millen aufgeboben. Die Miebervargeltung, welche ber Quantitat nach bem Berbrechen gleichkommen muß, ift nur die Manifestation biefer Dialettit des Berbrechens felbft. bier ber allgemeine, die Wiedervergeltung vollziehende Wille noch nicht eine objective, sondern als Rache nur eine pfocologische Exifieng im Boeletten bat: fo ift bie Beurtheilung ber Billfür beffelben überlaffen, bamit aber felbft ein Umrecht, und fo ber Proces ber Rache ein unendlicher.

se Das Recht hat also noch keine äusere, objective Eristenz erhalten, sondern bleibt im Innerm des Subjectes eingeschlassen. Das Dasein der Freiheit ist jest ihrem Begrisse abäquat geworzben; und dies ist der Standpunkt der Woral. ») Das Subsect hat das Recht, pur das als das Dasein seiner Freiheit answerkennen, was in seinem Innern vorder als solches mit Wissen und Wollen, als Porsat und Absicht, gegenwärtig war, oder (im Verschun) dach hätze sein sollen; — die Jurechnung der montschlichen Sandlungen. Die menschliche Sandlung ist auf diese Weise, ihrer Form nach, vollendet. 

Das aber, um

weswillen fle vollführt wirb, ift ber Swedt, ober bie materielle Abficht berfelben. Die Thatigteit will fich felbft befriedigen; und biefe Befriedigung, als ber allgemeine 3med ber Gludfeligteit, ift das Wohl bes Einzelnen. Als vernünftiger Wille will ber Einzelne aber nicht nur felbftfüchtig fein befonderes Wohl, for bern er continuirt fich in ben Beift der Andern, und macht, al gefelliges Befen, ihre Amede ju ben feinigen; er will bas Bol Anderer und Aller. 3) Dem Bohl fehlt die Allgemeingültigfeit, welche bem Rechte gutommt: bem Rechte ber bestimmte Inhalt bes 3wede, ber im Boble gegeben ift; bas Recht, als ftrenges Recht, tann bie 3mede bes Boble verlegen. Dag nun bas Recht zugleich als innerer, aus bem Gubiecte fliegender Bwet aufgefaft werbe, und bennoch feine Objectivitat nicht verliere, ift bas Gute, ber allgemeine Endzwed ber Belt. aa) Das Gute, als ummittelbare Ginheit bes Triebes mit ber Bernunft, fo baf biefe, als bas Beflimmende, bas mittlere Das in in Befriedigung bes Triebes fest, ift bie Tugenb. find Trieb und Bernunft aber auch einander entgegengefest: be Erieb baber als ein Regatives gegen bas Gute gu bestimmen Das Gute, mas um des Guten willen, mit Ausschliefung be Triebes vollbracht wird, ift die Pflicht. Da aber bas Om nur am Triebe feinen Inhalt bat, fo wird bas pflichtmasie Sandeln, wenn es nicht ohne Inhalt bleiben will, gum Trick jurudautehren gezwungen. yy) Der Trieb ift aber nun nit mehr unmittelbar gut, fondern ebenfo bofe; und bem Gewiffen bes Subjects fällt es anheim ju entscheiben, welcher Irib mit der Bernunft in Sarmonie gefest werden tann, welcher nicht Der Trieb an fich aber ift weber bofe noch gut, weil er be blos Raturliche ift; er wird erft ju Beibem durch feine Entgeges fegung oder Unterordnung unter die Bernunft. Die Momente Des Guten und Bofen find alfo biefelben; aber burch bas ber fciedene Berhältnif, worein fle fich au einander begeben, werden fie bas Gine oder bas Andere. Da aber bie Hebereinftimmung

als eine burch Freiheit zu erzeugenbe, nur aus bem vorhergehenden Rampfe und Wiberfpruche resultiren tann: so ift darin bie Frage nach dem Urfprung des Böfen erledigt, und die Rothwendigteit des Lestern dargethan.

Das Gute, welches, in ber grundlosen Entscheidung bes Gewissens, auf bem Sprunge stand ins Bose überzugehen, erhält in der Sittlichkeit ein sest gegründetes, objectives Sein. Die Sitte ist sowohl das allgemeine Band, welches die Individuen mit der Rothwendigteit des Rechtszustandes an einander kettet, als sie zugleich die innere Gestnung und Substanz dieser Individuen ist. Sie wissen ihr wahrhaftes Sein als eine sittliche Macht, die ihr Thun regiert; und die Substanz des einzelnen Beistes entsaltet sich zu einem Kreise von stitlichen Mächten; vorin eben der Volksgeist als eine Besonderung des allgemeinen Beistes die unterschiedenen Momente seines Daseins aus einander egt, der einzelne Geist aber seine schrosse Persönlichkeit ausgibt ind sin substantieller Identität mit den andern weiß.

R. Die erfte noch an die Ratur geknüpfte und von ihr austebende Berbindung ift die Familie. aa) Die Billfur zweiet Berfonen hat in der Che fich gur fittlichen Ginheit bes Swedts ind Gemeinsamteit des gangen Lebens verfchmolgen. Die Idenitat ber Derfonen ift aber junachft nur einerfeite Die außerliche aturlice bes Gefolechteverhaltniffes, andererfeits die innerlice ubjective der Empfindung in der Liebe. 66) Das objective Dafein iefer Einheit ift bas Rinb, welches alfo bas Pfand ber Liebe ft. infofern beide Berfonen bier als Gine existiren. Diefe Ginbrit er Berfon, in welcher bas Rind ju den Eltern fleht, begründet ie vaterliche Bewalt. yy) Der Procef ber Ramitie ift aber, ie Unfelbfiffanbigteit ber Perfon aufzuheben, und burch Ergies ung bas Rind gur Freiheit emporzubilden; womit die Auflofung er Familie vertnüpft ift. Das gefdwifterliche Berhältnif ift, ungeachtet ber Ibentität bes Blute, boch bie gegenfeitige Inabbangigfeit ber Perfonen in ber aufgeloften Ramilie gu. 321.

Durch biele Gelbftfänbigleit werben bie Perfonen fabig neue Familien zu ichließen; und fo, ergibt, fich une bas Berbalt nif mehnerer felbfiftangiger Familien, die, nach Aufen burch der Familienvater reprafentirt, in das Berhaltnif auferer Rothmenhigfeit treten; - die hurgerliche Befellichaft in ber Gemeindeverfassung. Die bemufte Gemeinsanteit des Zweit ift verschwunden, benn jede Familie fargt nur für ihre eigen Erhaltung; die Ginheit, bie fie verbindet, ift alle gu einen ihnen felber unbewuften Banbe geworden, bas nur ihr inneres Ansich ausmacht, eco) Andem, panelich jede Familie für die Befriedigung ihrer Bedürfniffe durch bie Arbeit forgt, producitt fie bamit augleich die Dittel für die Befriedigung Aller: fo folagt die Gelbftfucht bemuftlos in die Geschligkeit im, und der moralische Amest des gegenseitigen Wohls findet fich euft bier wall fländig erreicht. Die Geminnung ber roben Producte ber Rein ift die Arbeit der fich mehr in selbstständige Familiem vereinge ben landlichen Gemeinde, ober bes in einfachener Sitte wo bleibenben Bauernftandes: Die Berarbeitung und Kormgebug ber Raturegenguiffe bleibt bagegen bie Sache bes Saudwerters, und überhaupt bes fich in eine unendliche Mannigfaltigkeit m Berfeinerung burch die Bildung besondernden ftabtifchen Gewerbes; der allgemeine Stand endlich forgt für die Be friedigung nicht der natürlichen, fondern der geiftigen Bedürfnife AB) Das hempfite Bernortzeten jenes allgemeinen Bandes, is biefer gegenfeitigen Berichräntung und Abbangigteit ben Gimb unter sinander, ift has Rock als geltendes und dunch die tider liche Gemalt geschüstes; - bie Rechtspflege, deren Samute die Deffentlichteit und als Erganzung des mangeluben Einge ftandniffen bas Gefdmornengericht ift, indem nur auf bid Weifs das Recht als die innere Substanz der Individues p deren Mit-Wiffen und Wollen gelangen tann. öffentliche Macht das Recht aber nicht blos aus seiner Berlegun durch den Urtheilsspruch und die Strafe wieder berfielle (wet

ja and mandmal unmöglich ift), fandern lieber diese Berlegung verhüte, und ehense postin das Mohl, ale Wohl, der Andividuen beförderes indem sie den es geschhehen Bufälligkeiten zuvortommt, bildet die Ausgabe der Malizei.

a. Die burgerliche Gefellschaft, die fich hiermit aus ber Beriblitterung ibrer Agmitien jur bewuften Identifat bes fitte lichen Zwecks wieder emporgefcwungen bet, ift ber Stagt, ber Geift des Boltes, die fich miffende Gubffang ber Individuen. die nur bie Accidengien diefer Subffang find, menn biefe gleich wiederum lediglich an der Gefinnung und Baterlandeliebe ber Einzelnen ihren Erager bat. Die legifche Rategorie bes Lebens, die am natürlichen Organismus bervertrat, macht auch die Grunde lage bes Staatsorganismus aus, der alfo im einem Ancinandere greifen von Amerionen beftebt, welche in ber vollendetften Berfaffung, der repräfentativen, auch ihre für fich ausgebildeten, ob schon in der Gesundheit des Staats absolut mit gingnder barmonirenden Organe befften aa). Den innern Gefteltungeproces biefes allgemeinen Bollsindividuums kelle das Staatsrocht bar. Der allgemeine Blutymlauf, die Gubftan des Moltes als eine allgemeine, tommt extens im tindlichen Leben jum Bewußtsein. Die Totalität ber fich befondernden Functionen bes Staatelebens ift zweitens, in ber Cipilverfaffung einerfeits bas bestimmte Aussprechen bes allemeinen Willens als eines affemeinen in der gefengebenben Gematt, woren auch bie Stande ber burgerlichen Gefellschaft, ale Die Stande, ber physischen Bedürfniffe und ale ber Stand ber geiftigen Bebürfs niffe in spoi Rammern gefondert, Theit nehmen. Das andere Moment ift bie Gubfumtion bes befondern Falls unter bas alle gemeine Befet, die Regierungegemate, welche in ben Danben ber Menmien, als bes allgemeinen Stoubes, liegt. Das lette Moment endlich ift die Ausführung bes Gofetes im: Gingelpen bis enechtipe Gamalty me ber Stogt als mollend burch Ein sebenhiges Individuum (benn nur die Individualität

Baifn wollen) tebtafentitt wird. Diefe Gewalt fiebt auch britten's ba / wo ber Boltsgeift fich die thatige Inbividualität nad Außen wendet und alle unterfchiebenen Aunctionen in Die Stea litat und Rluffigteit feiner Gouverainetat gurudnimmt, an ber Sbise ber mittitariften Radt. 60 Das Bolt, als ein befonderer Geift, fest fic damit in Berhaltnis zu andern Bil Bergetftern, die im Bolterrechte als felbfiftandige Derfonen Peline bobere Mutoritat über fic anertennen, fonbern, in Rudflat auf bie allgemeine Freiheit jedes Bottes, nur bie Forderung an einander baben, ibre Gelbfiftandigtelt burch Richtintervention gegenfeitig gu refpectiren: für ben befondern Inhalt ibrer Recht Bertrage folifeffen tonnen: unb , infofern fle ihre Remte burd efnanber getrantt glauben, nun als Einzelne gegen einander buch bie Ruck im Atlegehuffande bie Ausgleichung ihrer Swiftigfeiten herbeiführen muffen!" m) Das bobere Intereffe bes Beltgeiftes im Rriege ift bie Mufibfung der Bollergeifter, infofem ft bas Bernunftrecht unb"ben Bernunftflaat noch nicht in fic m vollftunbigen Berwirtlichung gebracht haben. Die Dialetift ba Boltergeifter, auf bag bie Ibee bes Staats aus biefem Rampfe berfelben bervorgebe, ift bie Weltgefcichte, in welcher, de bem Weltgerichte; ber Beltgeift fein höchftes Recht ausubt.

C. Diefer Proces beingt zugleich ben absoluten Geift zus Bewußtfein seiner felbst, der den Schein feines durch die zeitliche Entwidelung Gewordenfeins ebenso wieber ausbebt, und die zules hervortretende Identität seiner mit bem einzelnen Geiste zusch als das absolute prius weiß. Dem Individuum find som die Liefen der Gottheit ausgeschlossen, es ertennt den Plan Gotte; und seines Wiffen des Wiltgeistes von sich selbst ift das eigne sich als ausgehobenes Wienent in ihm Wiffen des Subjects.

einzelner, finnlicher Geffalle fierfatine ber abfolute Geift noch in

rung ber Rainft ift im Ally emeinen die bochfie Bertistung ber Ratur, ale eines Spuibole ber Gottheit; Die 3ber, al

Ibeal, ift in der Kunft in unmittelbarer Gegenwart, erschirpen. Die Objectivität, die Gott aber in der Kunft erhält, ift noch eine von der Thätigkeit des Subjects unabhängige; sondernies ft lediglich die productive Phantasis, des künftleriften Genie's, wie die Anschauung des Betrachters eines Kunstwerkes, in selchen das Göttliche erft Dasein hat, und durch welche der außersiche Stoff, der Marmar oder die Leinward, geft zur, Erscheinung es Göttlichen begeistet wied.

3. In der Runft zeigt fich alfo, ein Ringen, bes 3deals mit inem außerlichen Staffe; und bie verschiedenen Beifen, mie bie Berknüpfung biefer beiben Seiten ju Stanbe tommte gibt bie efondern Runftformen, aa) In ber fombolifden Runfte orm überwiegt noch ber Stoff; ber Gedante bringt nur mit Dinhe urch ibn bindurch, um bas Ideal jur Darftellung ju bringen, Die Bedeutung ift alfo noch nicht mit Klerheit im Stoffe ausgedrückt; nd um nur einigermaßen feines Stoffe Deifter wenden gu tonen, muß ber Gehante beffen Geftalten verzerren, und ine Dage ofe erweitern. (6) In der tlaffifden Runftform bat im Gegene beil bas Ibeal in bem Stoffe fein abaquates Dafein errungen; luhalt und Form find einander absolut angemeffen. Wegen bes inausftrebens des Bedantens über ben Stoff in der fombelje ben Runft, ift ihr mehr bie Erhabenheit eigen; megen ber eruhigten Gegenwart des Ibeals im Stoff, tommt der Haffig ben Runft mehr bie Schonbeit ju. 22) Bo endlich der Geis bermiegt, und ber Stoff gu einem blogen Schein und Reichen ird, burch das der Geift überall hindurchbricht, und, wie in der mbolifden Runftform, aber aus dem entgegengefesten Grunde, ber das Material hinausstrebt, haben wir die romantifcha unftform. Die von der fombalifden Qunft blos gefuchte Einit der innern Bedeutung und außern Gefight wird von ber Affichen, gefundenarund von der romantischen wieder überse **身手針撃無**550 (から) gran gran (ちょうくう) (2.2 gr. 100 gran) (co.e. co.e. gr. 100 gran

- 7 1:Aic Mannigfaltigfeit, bes, Materiale, in meldemirbas

Shone, fel es unter bet Elinen Wet der andern diefer Formen, jur Erschumg tommt; begründet dis System der einzelnen Rünfte:

a. Ift bie Ratur in ihrem ratinflichen Aufereinander bas Material bes Schoffen, fo haben wir die bilbenben Runfe. Unter ibnen ift erfien & bas Uebertbiegen des finnlichen Guff. fo baf ber Geift nur ale verkanbige Regelmagigteit und Ommetrie beffelben erfcheinen tann, bie Ardritettur. Dogleich fe welentlich fumbottes ift; fo ftellt fe bennoch, wie alle Runk, and bie Setalität ber Annfiforinen an ibr bar. 1) Die felbf: Ranblae Atchitettut, Ver Deabyter befonders, ift fombolifc, inden an Brein Daterial fin In bine bobert, auch gefflige Bebeutung jum Borfdein tourmf: wie beim bas Labbrinth, Die Belisten, Pyrantiben ben Bang bes menfchitchen Libtis, Die Gonnenfrab len ale bie geugenden Rrafte det Retite u. f. w. bedeuten folin 2) Die Maffilbe Meibiteteur ber Geleben ift zu einem Dienente. aum bloffen! Behanfe bes Gittes geworben: und fo ihr Bud, tire Bebeutung bollig in ihrem Dlaterial ericopft. guthifthe Bautunft ift tomantifd, weil innerhalb ber Daffe haftigelt ber Confitieition fle boch wieberum ein vergeifligent Uebetfareften Diefes Stoffes bertath. Die in einander gefolim genen Baulen, Die in ben Bimmel frebende Bobe ber Thum benten buf ein Unfittbares und erheben bie Anbacht aus ben Stunlichen und Weltlichen au einem Reiche bes Intelligite Die zweite bilbende Runft, bie Starlvtur, bat bus Munich son bem Beale ganglich burdbritigen laffen; bus Ptaterill im bie Form des Beiffes nach, indem es als Marmor in einfaft. fueblofet Beife erfceint: und ber Geift ift vollftanbig in ke Stein , uls' einem enbenben Musbrud beffelben; bertorpett. Bir wohl linnd bie anybertate Genlotue wied bie Bregertungen be menfclichen Beffult einen fombolifdeil Charafter au fich trif und in ber nachtlaffifchen Beit bie Gruppen und Basreffefs bei Batftellingen bon Bariblungen, tonibatititin Situationen # f

mehr den romantischen Character an sich kritzen! so Stellbir bos vas Klassische die Sallpikimischen; zu welcher die Sculptur sich hinneigt. In der dritten bisdelben Künst, in der Malereit, so wie itt den andern siech zu betrachtinden Künsten, überwiegt dagezen die ermantische Kunstsorm. In der Maleter ist der Stoss zur Köstereichen, die farbige klatze stemme der Scheth des Kösteresichen. Der Gluch des klätze stemme der Scheth des Kösteresichen. Der Gluch des klätze, stellage der Seulptut noch sehle; fast die überwiegende Seistische aus dem Materiale hindurchblisten. Händtlungen, Besühle, und die ganze Itänigkeit des Semulths sind der Gegenskand der Burstellung:

ps. Wollende Vertike bie Mufte, woor bie konen'de Kunk, bas ikumlich Milgerenander der Natier, und macht die Entpfitistingen zicht kant Inder Anter Geffe inicht in Aufterer Erfcheinung, sondern nur alle ein Inieres sich kund zibt. Die Waage der Muste ik untelidik, weil ihr Sonderntrullicht des Benkliche, auf die stierte, diese absolut Bestimmbare und Einverlähige ist. Dieser Investideteit der Benfe stept von Seiten ihres Welterials, des Colds, die Regelmäßigteit des Elben, Alle liberte Welterials, des Colds, die Regelmäßigteit des Elben, Alle libertete Werftundesvessichtundung, gegenüber.

"y? In ver Porfite, als ver er deit beit Kintel, fithenistit beibe Beibn, Bedeutung ind Ausbrud, indit meht fo schroff entgegen; bildern bie Bedeutung hat ihren Ausbrud an ihr setber. Das Element des Darftellung ift die Sprache, als das Syfteni ver Beiden nent det Darftellung ift die Sprache, als das Syfteni ver Beiden der andere Beistungen, welthes beischen ablitat die Artes ift. Aber etwellung ist andere Beistungen, welthes beischen ablitat die Ereft Warftellung: der eigentliche Ansbruit für die geffige Bedeutung verder die nicht ihreichte, sondern stunktige bildliche Worftellung fluft, die Westaber, die Bergleichung u. s. f.; und das ist denn das, was wie den vortischen Ausbruik weinen. Der Rhythmus und die Berststation web Rechnikung ward der Rhythmus und die Sechnikunten weber ans der Wuste zum Schmiste der Poeste enmonischen Waterlals. Besem biese Gelingten und kildes der Greife Gelingten und

Borftellungen ju Gebote ficht, ift bie Boefle einerseits bie abie lute Runft bes Geiftes, und ihrem Inbalt nach bie zeichfte mb umfaffendfte: andererfeits die totale Runft, dadurch, daß fie it ihrem Kelde die Darftellungsweifen der übrigen Runfte wiederholt. Erftens nämlich verleibt fie, als epifche Doefie, ihrem Inbalt Die Form der Objectivitat, indem fle nicht fowohl Sandlungen der Individuen, ale Begebenheiten und Schidfale der Bolln barfiellt, mo alfo bobere Dachte thatig eingreifen. 3m eiten tebrt fie in ber lorifden Poeffe bas Innere des Beiftes berauf, und ruft hier besonders die Mufit aur Bulfe, um tiefer in be Gemuth einzubringen. Statt eines objectiven Befdebens wird mi der fubicetive Ruftand bes Dichters, feine Empfindungen, feine Ge mutheverfaffung, als Reflerion über eine Begebenbeit gefdilbett. Drittens ift es ausschließlich das Annere des Gemuths selbft, aus welchem eine objective Wirtlichteit als Sandlung bervorgebt fo daß das bestimmende Göttliche lediglich als inneres Date, nicht als außerliche Dacht erfcheinen darf; - bie bramatift Doeffe, in deren Darftellung durch die Schaufpieltunft ber gan Menfc bas pom Menfchen producirte Runftwert reproduciral 1) In der Tragodie geht das Individumm unte darstellt. weil es in den Collisson der gottlichen; Mächte ausschließend ben Einen Pathos folgte: mogegen 2) in der Romodie bas Ind vidgum fich, und feine 3mede, durch die ironifde Bernichtigm jener höhern Machteg erhalt; 3) bas moderne Drama endis fann ale bie Bermittelung und gleiche Berechtianna beiber & ten angesehen werben, da, bejidem aufänglichen Widerfreite biefer Dachte, boch eine im Bewuftfein des fich erhalten den Individnume entfpeingende Berfahnung ben Ausgang be Studes bilbet. is neue Il egel er geffen bun

A. Die vom Buhjeck upphhängige Existent des Göttlicha ift nun der Standpunkt der Relig innaphilasophie. Get erfdeint ale eine fremde, jenseitige Jumillectualmelt, der de Individuum fich pu untermerfen bat. Dieser Gogenfaß ift abe nur der Ansang der Religion. Jede Religion geht eben darauf aus, diesen Gegensat auszuheben: und ift nur Religion, insosern ihr dies gelingt; das ist das Wesentliche eines jeden Eultus. Die Versöhnung ist aber auch in ihm nicht absolute Durchdringung der beiden in Verhältniß stehenden Seiten. Der Absall des Subjects von Gatt und seine Versöhnung sind zwei verschiedene Stadien des Bewußtseins, die nur mit einander wechseln; und so bleibt der Gegensat auch nach erhalten. Denn das Element des religiösen Bewußtseins ist zwar nicht mehr, wie in der Kunst, die sinnliche Anschauung, sondern das Vorstellen des gemeinen Bewußtseins; deshalb aber gerade geschieht es, daß das ansichseiende Wesen des Geistes demselben immer noch in Form eines Begenständlichen und Ienseitigen erscheint.

M. Die erste Weise, die Sinheit des Göttlichen und Menschichen zu setzen, ist eine natürliche. Gott, als das Unendliche,
vird in einer endlichen Gestalt erblickt: und somit selbst zu einem
Ratürlichen gemacht; die Raturreligionen, welche fämmtlich
unf dem tosmologischen Beweise vom Dasein Gottes
veruhen. Die logischen Rategorien treten hier fast schon mit
verselben Reinheit wieder herein, als wir es für die Geschichte
ver Philosophie bereits gesehen haben. Weil alles Endliche ein
Zufälliges, Regatives ist, das in einem Andern gründet: so ist
hm das Unendliche nothwendig vorausgesetzt, welches sich als
essen inneres Wesen und absolutes Prius zu erkennen gibt.

aa. In der ersten Raturreligion fehlt dem Göttlichen noch, die in der Kunft, die unabhängige Objectivität. Das Individuum t, wie in der Komödie, der absolute Herr über die göttliche Macht a der Religion der Zauberei: oder stattet zwar im Fetistismus ein einzelnes sinnliches Ding mit dieser Gewalt aus, ber nur unter dem ausdrücklichen Borbehalt, es nach Willtürsieder wegzuwerfen, und ein anderes Ding zu dieser Würde zu eheben, wenn das erste seine Bestimmung nicht erfüllt.

ββ. Bahrend ferner die Einheit des Unendlichen und Ends Richelm G. b. 96. 11. 50 lichen in ber Religion bes Foe ober bem Pubbhismus mur eine negative ift, indem Gott lediglich als die Regation jede endlichen Gestalt und das absolute Richts aller Dinge erscheint ift die affirmative Sinheit, wonach die göttliche Substanz sich is jede Raturgestalt legt, und denuoch in allen nur das Sine sie Gleichbleibende ist, der Pantheismus der in dischen Brahminenreligion.

yy. Die reinfte Raturreligion , wo ber Begenfas des End lichen und Unendlichen auf ben einfachen Dualismus ber fin: fteenig und des Lichts gurudgeführt worden, ift ber verfifdt Lichtbienft, in welchem auch die erfte Erhebung aus bem blet Ratürlichen angetreffen wird : einerfeits baburch, bag biefer Begenfas auch als der Begenfas des Guten und Bofen erfcheint; andererfeits, indem Gott nicht blos ein rubenber Raturgegenftand ift, fondern als geiftiger Procef im endlichen Giege bes Gun oder bes Lichtreiche bes Ormudg über bas Bofe oder Ahrinens Reich bet Finfterniß aufgefaßt murbe. Ja, in der ageblis fden Religion beginnt auch biefer Duslismus zu verfdwinde, inwiefern Gott bas Regative ober Bofe nicht mehr nur af fich bat, fondern ale ein Moment an ihm felber findet. Topen fieht, als bas bofe Princip, zwar bem Offris, als dene Guin noch gegenüber; aber jenes macht fich ebenfo an diefem gelien Offris flirbt, wird begraben, und auferficht dann wieber, al Berricher im Reiche bes Ubberfinnlichen. Gott ift bier alf in fich ale Zwed burch die Regation bes Ratürlichen burchfrak geiftige Macht.

I. Die Raturreligionen, als die Religionen der Macht, fid damit in die Religionen der Zweckmäfigteit ober der Beis, beit übergegangen, welche fich auf ben teles to gefchen Ber weis vom Dafein Gottes gründen. Die von den Bolten erschene Zweckmäßigkeit, sei es in der Ratur oder in ihren ihren Schene Chicken, ift, hypostoffet, das Götbliche, das fie annehma Diese Zweckmäßigkeit hat aber zunächt nur einen particulam

Inhalt, und der Begriff Gottes damit in ihr noch teine abaquate Realität erhalten.

aus. Die jüdische Religion der Erhabenheit stellt Gott als das Eine geistige Wesen dar, welches in der Negation aller natürlichen Dinge als das einzig Positive erscheint. Diese abs fracte Allgemeinheit ist aber vielmehr das Beschränkteste, indem der Gott Israels einerseits, als das Eine, das Viele noch auser sich hat, also den Göttern aller übrigen Völker nur als der wahre, mächtigere, nicht als der alleinige gegemüber sieht: andeverseits auch nur einen ganz vereinzelten Zweck hat, die Auerkennung und Verehrung durch dieses aus einer natürlichen Familie erwachsene Volk, wosür er demselben zur Belohnung, im Vunde des alten Testamentes, den Besig des Landes Kanaan verheisen hat.

ββ. Der Einzelnheit des Zwecks fleht die Besonderung desfelben entgegen; der Monotheismus geht in den Polytheismus über. Die vielen Zwecke bilden die fittlichen Mächte des Individuums, welche sein Leben regieren. Wegen dieser Einheit des Göttlichen und Menschlichen in der Bielheit endlicher Gestalten, ist dieser griechische Polytheismus die Religion der Schalten, heit. Aus ihren Affecten und sittlichen Verhältnissen, Staat, Ehe, Tapferteit, Kunst, Wissenschaft u. f. f. haben die Alten den nicht mit strenger Nothwendigkeit abgeschlossenen Kreis ihrer Götlergestalten gemacht.

yy. Das Schickfal, welches in der griechischen Anschauung als inhaltslofe Nothwendigkeit noch in den Hintergrund trat, ift in der römischen Religion zur absoluten Macht geworden. Der Zweicheint hier als der formell allgemeine, alle Bölkerindisibualitäten in das Pantheon der römischen Weltherrschaft zu vereinen. Die einzelnen Göttergestalten dienen nur dieser Fortuna dopuli Romani, und sind blose Mittel, um die römische Weltsperschaft zu verbreiten; die zum Bewustsein gekommene Religion der Zweichmäßigkeit, welche ausdrücklich nur als ein Mittel ür den Staatszweck gilt.

3. Daß in dieser Vernichtung des endlichen Seiftes der unendliche göttliche Seift vielmehr mit sich selbst zusammengeht, und mit der Regation des Diesen zugleich das zum Bewastsein Rommen des absoluten Seistes in seiner Verwirklichung als Sinzelnheit gesetzt ist: das ist der erreichte Begriff der Religion, wo Gott allein sich selbst zum Zweck hat, und also der Inhalt du Religion vollkommen offenbar geworden ist; — der Standpunkt der hristlichen Religion, welche auf dem ontologischen Beweise vom Dasein Gottes beruht, weil die Idee hin ihre Objectivität in sich selber hat und sich aus sich selber gibt, durch ihr Verhältnis und ihre Fortbewegung zu einem scheindar entgegengesetzten endlichen Geiste, den sie zur Sinheit mit sich zurücksührt. Erst der Christ hat aus dem Stosse des Bedantens seinen Gott sich gebildet.

aa. Als diese sich selbst realistrende Idee, die sich in ihm Objectivität mit sich zusammenschließt, ist Gott nothwendig der Dreieinige. Gott ist das allgemeine Wesen, der Gedalt, welcher die Substanz aller Dinge ist; als solcher, ist er de Vater. Als alle Realität, ist dieser Gedanke aber nicht ein abstract Allgemeines, sondern legt sich selbst zur Besondenin des Inhalts aus; er verdoppelt sich also im Andern seiner, und entfaltet sich aus dem allgemeinen Elemente des abstracten Gedankens zu einer Vielheit von Ideen. Das ist der Sohn, da Lóyos, der Ort der Ideen, in welchem Gott sich zum intelligie beln Reiche, zum Reiche der Ideen entfaltet; die ewige 3etzgung des Sohnes. Aus diesem Unterschiede kehrt Gott abst ewig in sich zurück; so ist er, als Geist, die Einzelnheit. Get ist hiermit die absolute Persönlichkeit, in welcher, ungeschtet der Vielheit der Personen, doch nur Eine Persönlichkeit geset ist

ββ. In der Einzelnheit liegt das absolute Urtheil der göte lichen Persönlichkeit. Weil Gott Geist ift, sest er ewig de Andere seiner, nicht blos als eine intelligible Welt, sondern all ein wirklich Anderes, als die stanliche erscheinende Welt sie

gegenüber, um aus bem mabrhaft Andern feiner gur realen Berfohnung mit fich felbft zu gelangen; - Die emige Goobfung. Gott tritt aus dem reinen Acther bes Gebantens in bas Gles ment der menfolichen Borftellung binüber. In der Erschaffung ober bem Museinanderfallen ber Domente bes göttlichen Wefens liegt gugleich ber Abfall von Gott, ber Gunbenfall. Ratur ift an fic nicht bas Bofe; fle ift aber bie Möglichteit bes Bofen, infofeen ber einzelne Beift in bem Urtheile bes allgemeinen Geiftes fic als bewußter, Gegenfag gegen die göttliche Bubftanz fixiren, und darin die Ratur zu einem Mittel und Inhalt feiner Zwede machen tann. Rur im Menfchen tommt es zu diefer bewuften Spannung des Geiftes in fich; und ebenfo ift nur er fabig, die bewußte Ginbeit beiber Seiten wieder gu erzeugen. Bie also die Ratue im Menschen abgefallen, so ift fle auch in bm erloft. Beibe. Momente find in der Analyse des Sohns für vie Borftellung aus einander gehalten. Wie die Goopfung und er Sündenfall als ein vereinzeltes Factum vorgestellt wird, fo ft die Erlöfung ebenfo an die vereinzelte Gefchichte eines Indiibuums gefnüpft, das, gottlich geboren, aus bem Zwiespalt bes Irbischen wieder in das göttliche Reich zurückgegangen ift. Gleich= pie aber in Einem Menschen alle von Gott abgefallen, fo find n einem andern, mit Gott ibentifden, alle wieder erlöft worden. Bas die Borftellung fo in der Reit aus einander balt, das ift ie ewige gottliche Gefcichte, die fic alfo in jedem Gingelnen ieberholt. Wenn der Berlauf der göttlichen Geschichte als ein ergangener erfcheint, infofern er an Gott fich bargeftellt bat: fo ird er an die Dimenftonen der Zeit vertheilt, infofern er fich n Menfchen wiederholen foll. Wie alfo nach ber Schöpfung bas Renschengeschlecht gefallen mar, so foll in Rutunft die Welt rieder verfdwinden, am jungften Tage alles Ungöttliche ins bericht geben, und Gott, in einem Reiche ber ewigen Geligkeit, Mes in Allem fein.

yr. Im Cultus durchdringen fich aber diefe Momente ber

Bergangenheit und ber Bufunft gut, inhaltsvollen Gegenmit Das Reich der blogen Borfiellung, indem es fich mit dem rem Gebanten ausgefähnt hat, ift jum eigenen Jemern bes menfch. lichen Gelbfibewuftfeins geworden. Arder Ginzelne fall, mit Abam gefallen ift; ebenfo flirbt und auferfieht er wie Chriftu, m ift auf biele Beile aus dem Tob der Gunbe wer emigen Gilly teit in ben Simmel des Glaubens gefahren. Es ift das Cigu thumliche bes religiafen Standpunkts, baf bas, mas bas weine liche Anfid des menfchlichen Gelbftbewugtfeins bildet, die Geftell eines in äußerer Gegenständlichkeit einft vor fich gegangun Befchens unnehme. Im Cultus ift aber, felbe innerbab bi religtofen Bewustfeins, biefer Braenfas aufgehoben. Der anie liche Eultus fleut nun diese odiertive Befdichte auf doppelle Weife am Subjecte dar: erftens indemedas Götiliche an fi ober für bas Bewuftlein der Madern in den Ginaduen duch it Taufe gelegt wird; aweitens für bas Bewuftlein bes einen Subjects felbft im Abendmabl, indem: Gott bier in der Ge gelnen flirbt, auferweckt mird und Wohnung in ihnen auffalis wodurch alle Geifter Gin Geift werben, Gin Sin ide den Da ber gangen Bemeinde publitt, und bas Gelbfiben Bein ber Ge meinde, als die Bemeinichaft der Beiligen, ber gottliche Geit felber ift, der fich in den Gingelnen, als der Beift der Gemeink manifestirt und weiß.

y. Daß nun die im Abendmahl gefetze myftische linie des einzelnen Geistes mit dem Abfoluten, als der Somme det Lebens, nicht mehr in die Trennung und Barausssetzung Gettes als eines Meußerlichen übergeht, wodurch das Subject wieder is die Endlichteiten der Werteltage des Bebens herabsiele, sowert daß vielmehr beide Stadien des religiösen Bewustseins, die Union mit Gott und seine Objectivität, in Eins zusammentressen wo so Ein ungetheiltes Bewustsein ausmachen: das ist der Stadien punkt der Philosophie, in welchem einerseits die kinstlersses Selbsterzeugung des Göttlichen aus dem Subjecte, und zuer

verwittelft den dinlettischen Bewegung der Methode, wieder her-, vortritt, andererfeits inher das Anundfürsichsein und die absolute Selbstständigtrik der göstlichen Substanz ebenso erhalten ift. Die Ge fchichte den Philosophie ift so die legte der Disciplinen des Systems, indem ifte das Sich-felbst Erfassen des Begriffs der Unicosophie durckett:

Di-Da der fpemlative Begriff in Diefer Entwidelung fich als alle Dertlichkeit ettennt, fo ift ber gottliche Gebante bas leitende Deincip der Gefcichte, und diese die Auslegung und Berretrichung des plyemeinen Geiftes. Die Abilofophie ber Weltgeschickte, als die wehrhafte Theodices, ift also augleich Die Brote von der Babrbeit des Spftems der Abitosophie, eine Drobe, bit biefes bund fich felber führt. Das Riel ber Beltgefchichte ift, alle Geftalten des Geiftes, Recht, Moral; Kamailie; Staat, Runft, Religion, Wiffenschaft, wie wir fie ihren Ides nach im Spfieme vorgeführt, jest in zeitlicher Entwickelung durch die eigene Thätigkeit des Geiftes bervorzubringen. Det Beift eines jeden bestimmten Boltes ift fonach ein Tempel, in welchem biefe Theile auf eine gewiffe Beife qu einem Gangen verbrutden find, und dem Principe Diefos Balts gemäß nur fo verbunden werden konnten. Der Fortforitt in diefen Brincipien ber welthiftorifden Bolkergrifter ift bie immer reinere Ansbildung des Berbaltuffes des einzelnen Geiftes gut feiner allgemeinen Substanz, - eine Ausbildung, welche die absolut gleiche Berechtigung beiber Geiten zu ihrem letten Bielo hat. Der Amfof zur Thatigfeit geht aber von Individuen aus, welche als Beraen nur die erften Empfanger und Berbreiter der Forts foritte bus: Weltacifies find.

1. In dem prientalifchen Reiche liegt die subftantielle Geistigkeit zu Grunde, als die Identität der einzelnen Geister, in welche diese ihr Wefen noch versendt haben und für sich unbevechtigt bleiben. Die göttliche Substanz ift, als eine thätige, lebendige, durch ein natürliches Individuum repräsentirt, welches einen göttlichen Charafter an fich trägt; und alle übeigen Ind viduen find Stlaven, und verhalten fich nur im Glauben, in in Furcht, dem Zutrauen und dem Gehorfam zu demfelben; — da Despotismus und die theokratische Regierungssorm, worlden die orientalische Naturreligion zur Grundlage dient.

a. Die erste natürliche Sittlickeit ist bas Familienleben; hier find die Personlichteiten gegen die Person des Familienhauptes noch unselbstständig. Der erste Staat ist also nothwedig in dem patriarchalischen Princip der Familie gegründet; und dies ist das hinesische Reich. Alle Berhältnisse und Recht sind dieser Form der Sittlichteit untergeordnet. Das Kendesalter der Welt tritt hier noch in größerer Reinheit; als in den zwei nächstolgenden Gestalten der orientalischen Welt aus. Wersen in China einen ausgebreiteten, wohlorganisseren Staat, wo nicht das Recht als solches, sondern die, jedoch nur als äuserlicher Zwang austretende, moralische Erziehung der Unterthann, die wies Kinder behandelt werden, das Princip der Regiems ausmacht.

b. Gegen diese weltliche Organisation des Sanzen tritt nu, in den Mongolen und Thibetanern, das tir fiche Leben für sich als das allein berechtigte hervor. Das tir fliche Oberhaupt; der Loma, ift selbst der wirtlich gegenwärtige Gott; und bei dem einsachen nomadischen Justande dieser Völker kommt ei zu keinem entwickelten Staatsleben.

Momente verbunden. Das religiöfe Leben bilbet auch hier die absolute Grundlage bes Woltes; aber es hat sich zugleich pe einem gegliederten Staatsorganismus ausgelegt. In Shine if der Raifer zwar auch der Sohn des Himmels; aber feine wellliche Qualität ist doch die vorherrschende. In Indien stud durch natürliche Geburt unterschiedenen Stände zugleich zu religiösen Kastenunterschieden geworden. Die Raste der Brahminen, welche die unmittelbare Berwirklichung des Göttlichen derstellt,

befigt batan die absolute Macht, der seibst die nur der zweiten Raste angehörigen Könige unterworsen find. Das abstracte Instiglein und die Kirchlichteit der Mongolen hat sich wieder zu weltlicher Gestaltung gemacht; und das ist der Grund, warum in Indien zum ersten Mal die freie Kunst austritt. Wie der Staat in sich zu sesten Unterschieden wurde, so ist auch der ganze indische Boltsgeist seibst in eine Bielheit von Staaten zersplittert, denen die existirende Einheit sehlt und stets gesehlt hat.

d. In ber perfifden Monardie ift jum erften Dal ein freieres Berbaltnis von Bölferinbivibualitäten fichtbar. Babrenb das bisher betrachtete Sinteraffen bas rubende Rebeneinander ber räumlichen Weltgeschichte barftellt, fo daß feine Geftalten noch jest gegenwärtig find, fo beginnt bier die zeitliche Aufeinanderfolge der Bolter. Sie tampfen, indem fle fo einander berühren, in bitfem Anabenalter ber Welt; fich muthig gegen einander ab, bis fie gum Resultat ber gegenseitigen Anertennung ihrer innern Souverainetat gelangen. Chrus hat diefe volterrechtliche Ruhe unter jene Menge von Böltern gebracht, jedem feine ine nern Befete, Ginrichtungen, Regierung, Sitten u. f. w. gelaffen ober wieder bergeftellt, und nur die Anertennung ber perfifden Oberhobeit gefordert. Jagd = und Romaden = Bolter befteben friedlich neben den reichften, üppigften, finnlichften Sandelsvoltern Lybiens, Spriens und Babyloniens. Mitten aus biefem Pfuble ber Ginnlichkeit tritt ber Gott ber Juben, als bas Berlaffen der Raturreligionen und die erfte Bergeiftigung des Bottlichen, bervor. In Phonicien reift fich ber Geift von bem Aleben an der Scholle los, und tommt burch ben Rampf mit bem Clemente des Meers, worin der Menfc Alles feinem Muthe verbantt, zu einem ben Orientalen bieber fremd gebliebenen Gelbfigefühle. In Argypten endlich durchdringen fich alle biefe Gegenfage, und ringen nach einer Ginheit, beren Product die freie geiftige Individualität ware. Meghpten felber ift, inbeffen nur bas Land des Rathfels, welches die Sphing gwar aufgibt,

ber Grieche Andipus nien erft löft; bas Wort bes Bathfels abn ift der Menlich.

17 12 fin Breed antiand fritt guerft bes Brineit ber fubite tinen Greiheit auf, jeboch moch nicht als wilbes Bermuften, imbeen in bie fubftantielle Freiheit, eingebildet. Der fubftantielle Grift des Driefte ift noch die Grundlage geblieben; aber di Andividuen find gim Diffen biefes Geiftes petomment. Die Gill lichteit ift ben Ambividnen eingebrägt, und damit gum frim Bolleft beritiben neworden. Diefe Aneiheit bes: Individuums bat Die Gellififtanbigteit bes Bebantens möglich gemarbt: Biffen: foaft und Bhitofophie baben daber erft in Griechenland m toringen können. Angleich ift, blefe Areiheit noch nicht menb liche Freiheit: bes Gubleite in: fich felbft, fondern noch an eine Ratünlichteit gebunden. Die gofflige Religion betr Briechm bat an ber orientalisiden Raturriffigian iffren Anfangemust und if Subftrat: Die Gatter find außer ihren geiftigen 3meden ehne and ned Raturmadte; bas Titemifche, rein Ratürliche ift par überwunden fan den Rand ber betaunten Erbe vermiefen, alt megleich als ein Moment und Attribut in das Bereich diefer grifigen Machte aufgenomitten. Das Individuum ift nur fri, indem es durch Geburt einem beftimmten griechischen Stoate av gehört. In Griechenland find baber Ginige frei, Die gebornen Burger eines folden Staats; Die Andern aber, als Barbart, au emiger Stloverei verdammt. De bie geiftige Individualität an dem Mitturiden bie Geite ihrer Gefcheinung bat, fo tritt bit besondere die fcone Dunft hervort und Gricchenland ift als bas Jugenbalter der Wett zu betrachten, wo das Individum fic noch nicht ben Awed bes Mannesalters, vorfest, fonbern um fi felbft min Runftwerte, jum abaquatet Ausbrud bes Ideals ands bilden wocht. Durch biefe Seite ber Raturlichteit ift bas griedisch Reich noch in eine Bielbeit gerfplittert, die Alexander nur auf turge Beit gewaltsam gu Ginem Amede vereinen tounte; und wem bie Runft, bie Religion und die Wiffenschaft auch den griechifde

Geift von jeber zu Einem machten, fo blieb er boch politich, in viele Staaten gerriffen. Aus der unmittelbaren Ginheit des freien Individuums mit ber Subftang bes Boltes, und aus dem anges borenen Wiffen Diefer Einbeit flieft, baf bier die fithliche Soe bes Staats jum bewuften Principe erhoben werden. Und de das Individuum fic idnes Gegenfages gegen biefe fittliche Idee nech nicht: bewußt ift, fo ift bier, aber auch bier glein, Demon tratie ale politifte Berfaffung möglich, die fich guth ein ihren bochften Schanbeit in der kurgen Bluthe Akbens, bes reinften Reprafentanten Griechenlands, am volltommenfien entfaltet hat Diefe Barmonie der freiheit bes Indipidunme in feiner unmite telbaren Sittlichkeit mit ber Subftang bes Gangen fann aber barum nicht von langer Dauer fein, weil bie Beflegion:fonell Diefes Band jenforen, mußte; und mit dem burd: Satzates jum Bewußtfein getommenen Arincipe der Gubjectivität; fest, fich bas Individuum in Miderlomd gegen bie beftebende Subfimitates Sangen, am fich in feinem unendlichen Fürfichfein gugerfaffen.

3. Die Ausbildung diefes Genensanes ift die Aufgabe den römifden Welt, die foure Arbeit bes Mannedalsers, ber Geschichte. An die Stelle bes heitern Spiele und Genuffes des Lebens tritt ber Ernft bes Staatenweds ben Andipibuen inegene über. Der Amed des Strate ift bas abftract Allgemeines melde mit unerhittlicher Sarte von den freien Individuen die Aufmife rung giler ihrer befondem Ameden felbft ihres Erbeug; forbert Alle Raturbestimmtheit ift verfchwunden. Rom bat en sinem Puntte begonnen, ift aufer Bandes entsprungen: unt bat, fic nur durch die Eraft feiner Individuen, durch die fiernge Eco willig opfernde, Romertugend, ihre Bereicherin iber West gemacht Rachdem aber biefes Biel erreicht marben mar, und bas Ente jagen und der Tod ber Individuen teinen Zweit mehr gehabt hatte, murde der Staatigmit Cafar gur Beute der Individualis jat, und biefe bamit jum abfolut Geltenben und allein Benede tigten: einerfeits in ber Individualität bes Raifers, die beshalb gum Göttlichen erhoben ward; andererseits in der unendlichen Zersplitterung der Individuen, wo die Idee des Staats verschumben, und die Ausbildung des abstracten Rechts der fürstichseinen Personlichteit, als der atomistischen Privatpersonen, auf die höckte Spize getrieden war. Wie das allein Geltende, ist die Judividualität ebenso aber auch das absolut Richtige geworden. Der Kaiset wird durch die Prätorianer ebenso abgesetzt und getödtet, wie er auf ihren Schilden zum Berrscher der Welt erhoden worden: und den privaten Individuen schiefer der Welt erhoden worden: und den privaten Individuen schiefer der Belt erhoden worden: und den privaten Individuen schiefen von ihnen zu erheischen. Aus diesem Zerreisen aller stitlichen Bande, aus diesem abstrach linglike der Welt, wo das Herz der Welt gebrochen ist, mus nun das Seil der Welt hervorgehen.

4. Das Bewuftfein diefes gebrochenen Bergens, aber auch bie Seinfucht nach Erlöfung und Beilung biefes Bruche, ift bas Bewuftfein bes füblichen Bolts. Es wird geforbert, baf bas Indivibuum fich in feinem abendlandischen In-fich-Sinabsteigen als ein unenbiches wiffe, und bennoch in absoluter Ginheit mit der abse Inten Subftang, wie im Orient, fei. Diefe Berfchmelgung beiba Standbuntte batte am judifden Bolte ibren beften Bermittler: und fo rang aus beffen Schnfucht der allgemeine Weltglaube von be Cinheit der menfchlichen und göttlichen Ratur fich beraus, ber a der Erfdeinung Chrifti für das religiöfe Worftellen feinen objectives Bakt betam. Die Aufgabe, diefe noch in ber romifchen Welt ent frungene religiofe Ibee gur weltlichen Wirtlichteit übergufuhm (was Conftantin und die bhantinifden Raifer innerhalb eines mis nervten Gefdlechte vergeblich verfucten), ift erft bon ben germanifden Rationen gelöft worben, welche, bie gangliche Realifrung des Bernunftreichs im irdifden Dieffeits vollbringend, bes Greifenalter ber Welt, aber bas geiftige, mit ber gangen Frifche ber Jugend verbundene, repräsentiren. Sier ift bas Judis viduum in feiner Unendlichkeit erfaßt: die Freiheit die Beflimmung Muer, und Stlaverei fomit ein abfolut Unberechtigtes.

a. Bet bas germanifde Reich ben abfeluten Gegenfat in fich felbft verfohnen foll, fo muß es von dem Bewuftfein beffelben ausachen. Es tritt, nicht fcom in feiner bunteln vorgefcichts lichen Beit gebildet, auf den Schanplas ber Weltgefdichte, um das frühere welthistorifche Bolt au überwinden, wie bies bet allen vorbergebenden Revolutionen ber Gefdicte ber Rall gewesen war; fondern bas romifde Reid litt die Comad, in der Bolter= manberung, von Barbaren geftarat zu werden. Die abfolute Wahrheit, der von den Individuen noch unverftandene Inhalt der Rirde, fiebt, als geifiliches Reid, als bas'erfcienene Jenfeits und die fortwährende Stellvertretung deffelben auf Erden im Pabfithum, dem Raiferreiche der Beltlichteit und ihrer roben Billtur gegenüber. Die conflitutionelle Monardie Carls des Großen ift bie erfte Bertnüpfung von Rirde und Staat zu einem umfaffenden Gangen, Aber es ift nur die That diefes Individuums, die noch nicht ben Geift Aller burchdrungen bat; und fo verfcwindet biefe Ordnung mit bem Tobe jenes Individuums wieber, und macht ber graulichften Barbarei bes Mittelalters Dlas.

b. Statt der scheinbaren Einheit von Staat und Kirche, sehen wir Beide im Mittelalter vielmehr in den wüthendsten Kamps gerathen, dadurch aber nach und nach jede Seite ihre Einseitigkeit abstreisen, sich zu der andern hinneigen, und so sich zur Totalität machen. Die Kirche, als die ausschließliche Bewahrerinn der göttlichen Wahrheit und die Spenderinn des geistigen Himmelzeichs, sast immer mehr Fuß in dieser irdischen Wirklicheit. Der Pabst wird ein weltlicher souverainer Fürst, die Mönchsorden häusen die größten Reichthümer zusammen, und die Gleichheit Aller im kirchlichen Leben verliert sich in die geistliche Herrschaft einer vollkommen in sich gegliederten Hierarchie, die einen geschlossenen Staat im weltlichen Staate bildet. Dieser gelangte umgekehrt aus der Rohheit und Barbarei zu sester Gliederung und Entsaltung seiner Unterschiede. Die Willkür des Individums wurde durch das Eigenthum gebunden, und vermittelst

beffelben Treue und Behorfam von bem feiner unenblichen Anibeit fic bewuften Individuum erwoungen: - bie allgemeine B. blinalateit ber Lebneverfaffuma. Die Aunetionen des Staats wurden amar: bekliche Privatverhältniffe und Barticular-Redte; aber bet Staat tam boch auf biefe Beife zu einiem Suffen ber Bernünftigteit, die fich vermittellt bus Gigenthums ben Indinduen einflöfte, Der Staat bilbete fic wenigftens als burgerlide Sofellicaft ams. Die Rirche-bagegen, die ihrer Ber weltlichung und ihrem Berberben unaufhaltfam entgegenging, trat binter ben Staat gurud. Diefer Borfumpfung und Berendlichung ber abenblandichen Welt in fid ficht ber Duhame banismus, als die Seite der abftracten Uneudlichteit, wo jedes feste Moment burch den Ranationnes chenfo aufgehoben ift, mothwendig entgegen, bantet bas Chriftenthum, an jenem fich integricend, die unend-Hoe Rreihett bes Beiftes ertampfe. Daber die beilfame Berührung des Abendianbes, mit ben Muhamebanern von den Kreutzunger at bie jum Borbringen ber Türfen nach Mien.

c. Mit bem Beginne ber neuern Seit ift alfe bie biefic tige Belt als die vernünftige, und der Staat als das allgemein Dafein Diefer Bernunftigfeit aufgefaßt, welcher nun aus fich bie Rirche als eines feiner Momente wieder zu produciren bat. Dir Reformation bob ben Begenfas ber Beiftlichen und Laga auf, wonach die Bahrheit eine den Jubividuen von Mufen ge gebene und durch äufere Ceremonien zu erwerbende mar. Au das Reugnif des Geiftes und die innere Umwandlung des Gr muthe verlieb ben Individuen im Abendmahl die Gegenwart bei Der Staat gerbrach gunachft bie im Frudaififfen bertnöcherten Umtericiebe; und nachdem jeber einzelne Cink allmälig butd immer größeres Erfarten ber executiven Genak fich feine Somberametat nach Innen gegen biefe Particularitäte ertampft, und auf biefe Weife fich gur abfoluten Monardi amsgebilbet hatte, die tein Privatrecht als eine Staatsgewek befieben lief, tam in Friedrich II., bem philosophischen Romi

von Breufen , biefer bieber mehr bewuftlos folummarnbe Stagtszwed zum klaven Bewuftfein: Richt ift bertchtigt, ale biefe allgemeine 3bee; und alle Redte des Fenbalismus, alle Privie legien muffen bemifelben meiden. Rachbem biefe Anfichten auf ben Thronen eine Reit lang verweilt, und im Defterreite burd Hofent, in Rufland burch Ratharina Friedrich bem Ameiten machgeabent wurden, word bies Brincip burch feine Berallnemeinerung mit ber frangöfichen Revolution in bie Sanbe bes Bolfes gegeben. Die hieraus entiscungenen Rampfe, in beren Ditte wir ums annoch befinden, muffen nun die vollendete Mee bet Reprafenfatto Berfaffung uicht mehr, wie bei Cart bem Groffen, als Conception Gines Individumns, fondern aus bem Bewuftfein bes gangen Menfchengeiftes bervorgeben laffen, inbem die unterfchiebenen Momente bes Ritlichen Lebens, als bie Gubfangen ber freien Individuen, zu berechtigten Gewalten des Staats etwachfen, und an ber Gefetgebung und Regietung Theil haben. Rapoleon, der den von Friedrich II, aufgefiellten Geundfat ben Sanben bee Belles wieber entwand und Carl ben Grofen wies berholen wollte, mußte, nachbem er butch feine Geoberungen bas bisher in Frankreich eingefehloffene Beineip ber Revolution auch auf alle übrigen Bölker übertragen batte, während er bas feinige unterjothte, wie von biefem gehaft, fo fpater von allen übrigen und jest auch wieber von bem feinigen bodverebet, abtreten: um die gefanimte Welt min auf ihre eigene Rauft burch welthiftorifibe Entwickelung bas fic erringen gu laffen, was er burch feine alleinige Inbiribualitat anoführen ju tonnen wähnte, burch die ins Ungemeffene frebende Onbjectibitat berfelben aber gerade verbarb um ins Entgegengefeste vertebrte; jum Beweife, daß es nicht mehr große Indeviduen fein follen, fonbern bie Gache felbft, weburch ber Weltgeift weitermenden hat. --

Augendtet wie uns mitten in bem branfenden Gwedel die fer Rampfe der Gegenvart befinden; fo tonnen wir boch mit Zuverfich ber Butunfv entgegenschen, ba bas Biel berfelben dem

Ange wicht mabe verborgen ift: Die Regliffrung ber vernünfte gen Areibeit und die Ausbildung aller fubftantiellen Berbalt niffe bes Geiftes, wie fie ber 3bet entsprechen. Das Biel ber Beltgefdiate ift alfo die Masbilbung bes Denfdengefolichts mm Bilbe Gottes in ber Birflichteit, auf bag bie Ginheit bir menfalichen und gottlichen Rater in emiger Gegenwart erfdein. Die Philosophie ift, mr . Ertenntnif biefes Bwedts getommen. In Diefer Ginficht findet ber Beift feine Befriedigung und feine Berfohmma mit ber Birtlichteit. Er weiß, baf, was gefchiebt, nicht nur nicht ohne Gott gefdicht, fondern feine eigene Berwirtlichung ift. Durch biefe Ertenntnif ift die Reit getilgt, mi ber Simmel jur Erbe berabgefliegen: ber Gingelne aber berit bes ewigen, feligen Lebens gewiff. Bon Seiten ber bentenben Betrachtung ift Diefe Berfohnung bereits ju Stande gebracht Es bleibt mir noch übrig, baf auch die Mirtlichteit fich we allen Seiten in die Bernunftigfeit erhebe, und fo. auch an ihm Theil diefe Berfohnung vollende. Die Aufgabe der folgendu Befdicte ift alfo, jene Ertenntnif immer allgemeiner ju mage und alle Lebensverhältniffe jemehr und mehr von derfelben bud beingen ju laffen. Go bort ber Gebante auf, blos bas lette Brobuct einer beftimmten Stufe in ber Entwidelung bes Del geiftes ju fein; er wirb, wie es ber Befonnenheit bes Grifes alters giemt, auch jum erften Brincip, welches mit Bewiffen für die Erfleigung einer bobern Stufe bebulflich ift. Die Bell bildet fic alfo aus dem Gebanten und burch ihn weiter. Die Freiheit, welche Luther vor brei Jahrhunderten fürs glanige Bewußtsein forberte, ift jest auch von ber bentenben Bernuft ertampft worben. Die Philofophie tann am wenigsten fic ingen einer Pofitivität gefangen geben. Sie lehrt une, daß die Baft heit für uns fei, daß es unfere eigene Thatigteit fein muß, wenn fle für uns fein foll, und daß wir nur burd fle, wie Efrifins fagt, jur Freiheit gelangen tonnen. Dies einbrechenbe Bemfe fein ber Principien, welches, wie ich in ber Ginlettung entwielle,

in Philosophie und Wirtlichfeit fich betundet, gibt der Philofophie in unserer Reit'eine vermehrte Bichtigkeit; und biefe gu erweifen, mar eines der Sauptintereffen, welches mich bei diefer Darftellung leitete. Wenn eine Beit Die philosophische genahnt werden tann, fo ift es wohl vorzugemeife die unfere: in teiner alfo bas Studium der Philofophie unerläßlicher, als in ihr. Do die bochften Gegenfate bis zu ihrer außerften Scharfe in allen Bebieten des Lebens und der Wiffenschaft zugespitt find, und jeder fefte Salt, der von Aufen dargeboten murde, mit Berachtung vom Geifte gurudgeftofen wird, tann die unentreifbare Befriedigung des Bedürfniffes nach Berfohnung, deren Reime wenigstens in der Wirtlichkeit ebenfo überall icon angelegt find, nur durch die Tiefen der Philosophie gur Reife gezeitigt werden. Der Schat ber Gebanten ber beutschen Ration, auf den gegenwartiges Wert die Zeitgenoffen aufmertfam ju machen fich beftrebt, wied, wir durfen die Soffnung begen, nicht nur Europa, fondern bem gangen Menfchengeschlichte ju Gute tommen.

## Berichtigungen.

Geite 14, Zeile 4 von Oben febe bas Romma binter gwat.

- . 171, . 7 von Unten lies dem fatt den.
- . 485, . 1 von Unten fete ein Romma hinter Staates.

•

.

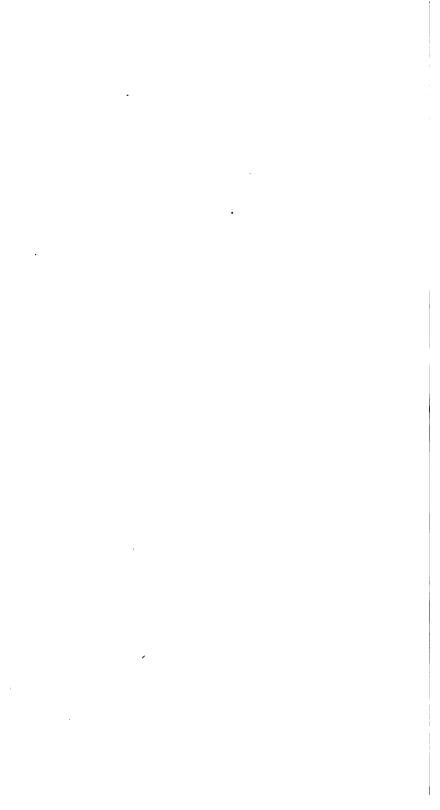

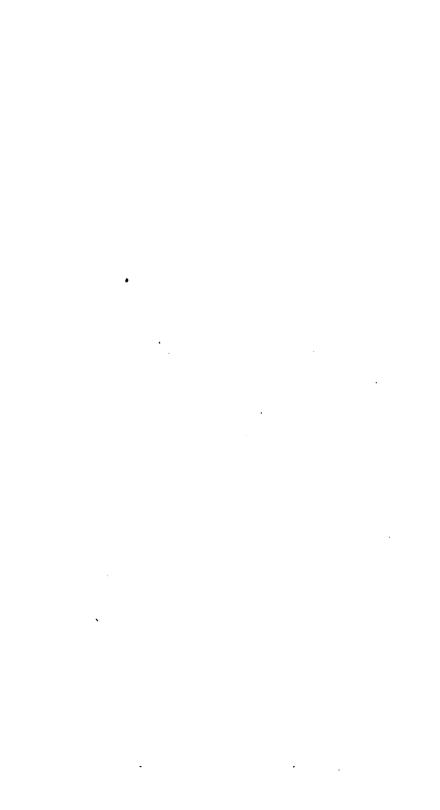

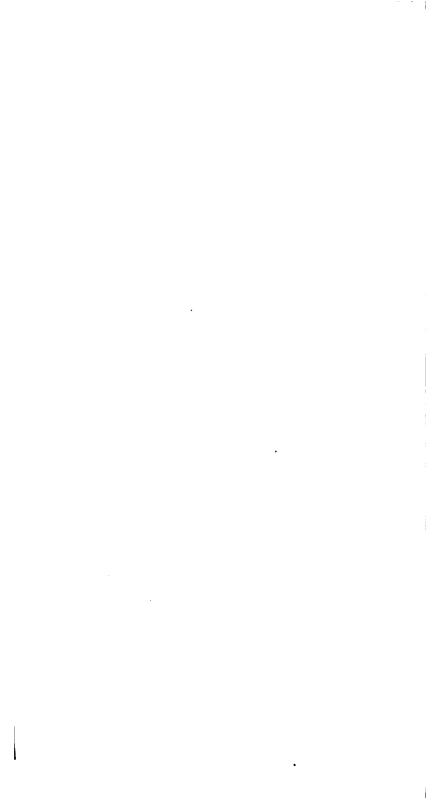

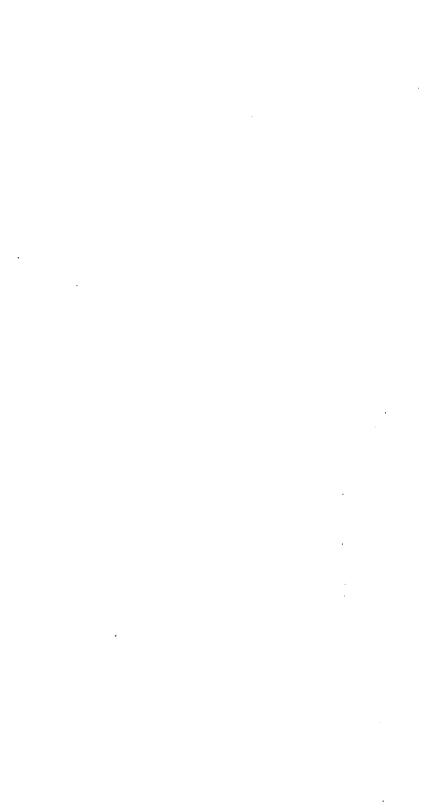





